





Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from University of Toronto



(86)

-124 -124

## Wagner-Encyflopädie.

Haupterscheinungen der Kunst= und Kulturgeschichte im Lichte der Unschauung

## Richard Wagners.

In wörtlichen Anführungen aus feinen Schriften bargeftellt

C. Fr. Glasenapp.

Der Denfer ift ber rudwartsichauenbe Dichter; ber mabre Dichter ift aber ber vorverfünbenbe Brophet. Bagner.

Erfter Band:



**Ceipzig,** Verlag von E. W. frißsch. 1891.



ML 410 W, A145 Bd. 1 Dem Freunde und Genossen

Freiherrn Hans Paul von Wolzogen

in Banrenth.

## Porwort.

"Stellen wir uns immer auf die Bergesspiße, um klare Uebersicht und tiefe Einsicht zu gewinnen!" Sine solche Bergesspiße zu freier Kück= und Umschau hat uns der Meister im Bahreuther Festspielhügel geschaffen. Das Bahreuther Kunstwerf bezeichnet den Zielpunkt einer weit zurückreichenden geistigen Entwickelung auf dem Gebiete der Kunst und Kultur. Bon ihm aus betrachtet, stellen sich die Höhepunkte dieser Entwickelung in einem neuen, bedeutungsvollen Lichte dar. Dieses neue Licht mußte notwendig zu allererst dem schaffenden und ringenden Künstler aufgehen, der jenes Kunstwerk bereits als eine ideelle Wirklichkeit in sich trug, während es für die ihn umgebende Mitwelt noch ein unklarer abstrakter Begriff, eine viels bezweiselte und angesochtene Vorstellung war.

In den zehn Bänden seiner "Gesammelten Schriften" hat Wagner es sich angelegen sein lassen, jene Entwickelung nach allen ihren Richstungen scharf und klar zu kennzeichnen, jenen hellen Lichtschein auch für Andere deutlich auf die Erscheinungen der Vergangenheit fallen zu lassen. Daß der Künstler hierbei in die Funktion des Kritikers und Aesthetikers eintrat, ist ihm von Seiten einer so sich nennenden "Beruss"-Kritik oder «Aesthetik vielsach verdacht worden. Andererseits ist es von den längst entschwundenen Zeiten der antiken Kunst her, durch die Jahrshunderte italienischer und deutscher Kenaissance hindurch dis auf unsere Tage eine von je sich wiederholende Erscheinung, daß es den schaffenden Künstler verlangt hat, von den ihn ersüllenden Problemen sich, neben ihrer rein künstlerisch produktiven Bewältigung, gleichzeitig eine litterarisch-theoretische Rechenschaft abzulegen. Wir sehen es auf jedem Gebiete, an großen Walern, Dichtern und Musikern; wir sehen es an den uns erhaltenen Schristwerken eines Lionardo und Albrecht Dürer; an den dramaturgischen

VI Vorwort.

Abhandlungen und Kontroversen eines Corneille und Racine; an Gluck's einführender Borrede zu feiner Oper "Alceste"; an den afthetisch-philosophischen Untersuchungen Schiller's und bem Reichthum und ber Bielseitigkeit der Runftschriften Goethe's; wir sehen es endlich an dem drängenden inneren Bedürfnisse Wagner's, über das Berhältniß des ihm vorschwebenden fünftlerischen Ibeales zu bem Birten und Schaffen seiner großen Vorgänger, ju der gesammten Gestaltung unseres modernen öffentlichen Runft- und Rulturlevens sich Rlarheit zu gewinnen und auf eine heilfame Reugestaltung besselben von innen heraus, aus seinem echtesten Rern, einen durchgreifenden Einfluß zu gewinnen. "Das bewußtlos produzirte Runftwerk gehört Berioden an, die von der unseren fern abliegen: das Kunstwerk der höchsten Bildungsperiode kann nicht anders als im Bewußtsein produzirt werden. Daß aber nur die reichste menschliche Natur biese wunderbare Bereinigung ber Kraft bes reflektirenden Geiftes mit der Fülle ber unmittelbaren Schöpferfraft vereinigen kann, darin ift die Seltenheit der hochsten Erscheinungen bedingt." Diefe von Bagner auf Goethe bezogene Neugerung findet in vollstem Mage ihre Amvendung auf sein eigenes Kunstschaffen und aleichzeitiges Wirken als Kunftphilosoph.

Dennoch hat die äfthetisch-philosophische und geschichtlich reflektirende Thätigfeit Wagner's noch einen burchaus neuen und tieferen Sinn, als bei ben zuvor genannten, zugleich schaffenden und theoretifirenden, Künstlern und Dichtern. Ift bei jeder mahren Künftlernatur ein litterarisches Befinnen und Erwägen fast immer nur das bestimmte Anzeichen vorhandener hemm= nisse des freien schöpferischen Ergusses: so können diese Hemmnisse entweder mehr in einer rein technischen Behinderung durch eine noch unvollkommene Ausbildung der Kunstmittel und Ausdrucksformen, oder fie konnen in einem bestehenden Migverhältnisse des schaffenden Genius und der ihn umgebenden Mitwelt begründet sein, welche ihm die freie Bethätigung und Ausübung seiner Kunft erschwert ober geradezu unmöglich macht. Im ersteren Falle haben wir es in den theoretischen Reflegionen bes Künftlers mehr nur mit Studien und Nebenwerken, mit dem litterarisch übermittelten Ausdruck einer finnenden Schaffenspause des Meisters zu thun, ber die Werkzeuge feiner Runft für wenige Augenblicke finten läßt, um, als bilbender Rünftler ben Gesetzen der Proportionenlehre oder Perspektive, als Dichter dem Berhältniffe seines poetischen Produttes zu den großen Borbildern der Bergangenheit, als Musiter ben Beziehungen seiner Aunft zu den ihr verwandten Runft= gattungen, oder der Ergründung ihrer Erscheinungsform, als lyrische ober bramatische Melodie, seine prüfende Aufmerksamkeit zuzuwenden. Wir treffen auch in den schriftstellerischen Aufzeichnungen Wagner's, in einem großen

Vorwort.

Theile der Ausführungen von "Oper und Drama", in Abhandlungen wie: "über Franz Liszt's symphonische Dichtungen", "über das Dirigiren", "über das Dirigiren", "über das Dichten und Komponiren", auf eine reiche Fülle solcher specifisch=äfthetischer, technisch=musikalischer Meditationen, wenn gleich in steter inniger Verbindung mit seiner gesammten künstlerisch=menschlichen Welt= und Lebens=anschauung, in welcher sie ihre Wurzel haben. Im bedeutenderen anderen Falle dagegen sieht sich der, an der sinnsälligen Verwirklichung seines Ideales behinderte, somit in einem höheren Sinne zur Unthätigkeit ver=urtheilte Genius zu entscheidenderen Betrachtungen gedrängt.

Das beengende Ungenügen ber umgebenden, sein freies Schaffen behindernden äußeren Buftande wird ihm zum zwingenden Anlag einer ftets sich erneuernden Erforschung der Ursachen dieses Ungenügens, in ihrem inneren Zusammenhange mit den Hemmissen einer edlen rein menschlichen Kultursentwickelung überhaupt. Das Wesen des Keinmenschlichen, wie des bes sonderen Volksthumes, dem er sich angehörig fühlt, erschließt sich seinem Blide in feinen reinften und höchsten Anlagen und Fähigkeiten. Es offenbart fich diesem forschenden Blicke seiner fünstlerischen Noth in einem neuen Lichte, in welchem kein Anderer vor ihm es in gleicher Weise gewahr werden konnte, der nicht mit ihm im voraus die gleiche Noth empfand. Der wahre Sinn ber geschichtlichen Entwickelung seiner Nation, ja ber ganzen Menschheit, thut sich mit derjenigen Klarheit vor ihm auf, in welcher er dem "objektiven" Historiker nie und nimmer aufgehen kann; und wie er nun in gleicher Deutlichkeit auch die geschichtlich wirksamen Berhinderungen einer reinen Ausbildung biefer Anlagen und Fähigkeiten erkennen und fie mit bem rechten Namen bezeichnen lernt, steigt zugleich aus dem eigenen tiefsten Inneren, als nothwendiges Postulat und Gegenbild seiner eigenen Natur, das ideale Bild einer rein aus jenen Anlagen hergeleiteten, von jenen Stockungen und Berberbniffen befreiten Rultur vor ihm auf. In folchem Sinnen und Ergründen wird er nun wieder auf dem Gebiete des geschicht= lichen Erkennens schöpferisch; der Dichter, welcher "rückwärtsschauend" zum "Denker" geworben war, wird zum einzig befragenswürdigen "vorverkündenden Propheten", der Prophet aber zum Weckrufer, zum bilbenden und gestaltenden Reformator; und mit unabänderlicher Nothwendigkeit müssen seine Gestanken, wenn nicht bereits der Mitwelt, so doch der Nachwelt zur Aneigsnung zufallen, indem diese die beiden, scheinbar selbständigen und gestrennten Sphären, seines künstlerischen Schaffens auf der einen, seines ästhetisch-kritischen und historisch-philosophischen Betrachtens auf der anderen Seite, in ihrer nothwendigen inneren Ginheit und Busammengehörigkeit als ein sich gegenseitig bedingendes und burchdringendes Ganges erkennen

VIII Vorwort.

und würdigen lernt. Dieß ift die besondere Beise, in welcher wir beutsche Dichter und Meister in eigenartiger Doppelbethätigung zu den Bilbern ihres Volfes heranwachsen sehen; und im vergleichenden Sinblid auf die abgeschlossene, in ihrer Abgeschlossenheit aber innerlich ausgelebte Rultur= entwickelung der umgebenden europäischen Nationen, scheint es bemnach mit dem zögernd aus feiner Unfertigkeit sich herausringenden, aber von den erhabensten Beisen und größten schaffenden Geistern im voraus verfündeten und gedeuteten deutschen Rulturgedanken eine unvergleichlich bedeutungsvolle Bewandtniß zu haben. Sie fünden ihn in ihren Werfen, und beuten ihn in ihren Schriften. Wer aber ift, im Schaffen und Schauen, im Gestalten und Deuten, tiefer als Wagner in die Geheimnisse der deutschen Natur eingebrungen? Wer hat, wie er, an ihrer Herzkammer lauschend, in dem geschichtlich vor ihm ausgebreiteten Körper deutschen Volksthumes den wahren Lauf der Abern erkannt und bezeichnet, in denen sein noch un= erschöpftes Lebensblut mit immer neu verjüngender Kraft pulfirt? Bas unsere einzig großen deutschen Dichter in gleicher Doppelthätigkeit, schaffend und beutend, begonnen, was Schiller in den "Briefen über die äfthetische Erziehung" mit warmer Begeisterung verfündet, was Goethe in den simwoll wechselnden Bilbern seiner "Wanderjahre" in bereits fast greifbarer Berförderung vor uns hinstellt: den Zusammenhang zwischen Natur, Runft und Leben, die Durchdringung des Lebens in allen Verzweigungen einer gemeinsamen Bethätigung durch die gestaltende Idee, - wir treffen es als den Ausgangspunkt aller Folgerungen in den Runft- und Schriftwerken Wagner's wieder, von Schritt zu Schritt, von Stufe zu Stufe seiner eigenen Entwickelung sich läuternd, erhebend, ausweitend und vertiefend.

Wir können zu den oben bezeichneten noch eine dritte Art litterarischer Aufzeichnungen des schaffenden Genius unterscheiden. Es sind die noch auf der Stuse der poetischen Konzeption befindlichen Vorarbeiten zu dichterischen Schöpfungen, welche, noch nicht völlig in das Gebiet der Aunst übertretend, ihrer Natur nach noch auf einem mittleren Voden zwischen Dichtung und wissenschaftlicher Darlegung verharren, und auf welche sich das eigene Wort Wagner's bezieht: "Wohl verfährt der Künstler zunächst nicht unmittelbar; sein Schaffen ist ein vermittelndes, auswählendes, willkürsliches: aber gerade da, wo er vermittelt und auswählt, ist das Werf seiner Thätigkeit noch nicht das Kunstwerk; sein Verfahren ist vielmehr das der Wissenschaft, der suchenden, forschenden, daher willkürlichen und irrenden. Erst da, wo die Wahl getroffen ist, wo diese Wahl eine nothwendige war und das Nothwendige erwählte, — da also, wo der Künstler sich in Gegenstande selbst wiedergefunden hat, wie der vollkommene Mensch sich in der

Natur wiederfindet, - erst da tritt das Kunstwerk in das Leben, erst da ift es etwas Wirkliches, Unmittelbares." Dieser dritten, von uns hervorgehobenen Gattung von Schriftwerken Wagner's gehören unter ben bisber veröffentlichten einerseits die Entwürfe des "Nibelungen-Mythus" und des "Sefus von Nazareth", andererseits bas umfassende Geschichtsbild seiner "Wibelungen" an, in welchem ben historisch überlieferten "Baiblingern" bes beutschen Mittelalters aus bem Geifte sagenbildender Boltsanschauung heraus ein weltgeschichtlicher Hintergrund von beispielloser Großartigkeit und Weite des Horizontes geschaffen ift. Der Zeit ihrer Entstehung nach zwischen "Lohengrin" und "Siegfried's Tod" fallend, giebt diese lettere Abhandlung, durch ihre innige Berbindung des Mythischen und Geschicht= lichen, zugleich ben Untergrund für das eine und andere Werk, ja selbst für die geschichtlichen Voraussetzungen des, drei Jahre früher vollendeten "Tannhäufer". Erichien doch die "unendlich rührende und ergreifende Geftalt" seines Wartburgfängers ber bichterischen Anschauung Wagner's als ber "verkörperte Beift des ganzen gibelinischen Geschlechtes". Die Unmittelbarkeit des kühnen Lebenstriches, der herausfordernde Trop, die Auflehnung gegen römische Briefteranmagung, find beiden, bem ritterlichen Sanger und ben blonden Bibelungen gemein, und felbst Tannhäusers Beziehung zur beidnischen Frau Benus findet ihr Gegenbild in jener Eigenschaft des "oft noch urheidnisch fich gebahrenden wibelingischen Principes", vermöge deren es dem "endlich firchlich gewordenen welfischen Elemente schroff gegenübersteht". Sa, ber streitbar fühne Buhörerfreis bes Sangerfrieges auf Wartburg, tritt er auch sonft als Hüter der konventionellen Sitte zu der unmittelbaren Leben&= empfindung Tannhäusers in Gegensat, rühmt sich doch ebenfalls in cht wibelungischer Sinnesart durch den Mund des Landgrafen, "in blutig ernften Rämpfen dem grimmen Welfen widerstanden" und "für des deutsches Reiches Majeftät" geftritten zu haben. Steht auf diese Weise bie Wibelungen-Schrift in engem inneren Zusammenhang mit ben fünftlerischen Schöpfungen ber gangen Beriode von der "Manfred"-Dichtung bis zum "Tannhäuser" "Lohengrin" und "Siegfried's Tod", und dem ihm vorausgehenden Blan eines recitirenden Drama's "Friedrich Barbaroffa", fo hat es bem Herausgeber der Enchklopädie mahrend feiner Arbeit an dem vorliegenden Werke zu besonderer Genugthnung gereicht, gerade von dieser, sonst so wenig bemerkten und beachteten Abhandlung aus, ganz unwillfürlich und ohne fein Authun, der Anlage des Buches gemäß, die in glanzvoller Färbung schimmernden Fäden einer mythisch-historischen Betrachtung nach allen Richtungen bin fich erftrecken zu feben.

Rönnen wir somit in den hinterlaffenen litterarischen Niederschriften

X Vorwort.

Wagner's alle drei, zuvor von uns bezeichneten Arten schriftstellerischer Rundgebungen bes ichaffenden Genius erkennen und verfolgen, fo haben wir cs für eine eingehende Betrachtung an biefer Stelle vornehmlich mit ben Schriftwerken ber zweiten Gattung zu thun, in benen die ihm eigene Forderung in so mächtiger Weise zum Ausdruck gelangt: die Forderung einer veränderten Stellung der Runft jum Leben, der Durchdringung des letteren durch die erstere, die Bewährung der Kunft als gestaltende Lebensmacht. In Wahrheit ift es eben diese durch Jahrzehnte laufende Folge von Schriften, beren tief anregende Araft ben Schöpfer bes Aunstwerkes von Bahreuth recht eigentlich unter die hervorragenoften Reformatoren des beutschen Volks- und Kunftgeistes einreiht. Bas aus ihnen zu uns spricht, ist nicht der abstratte Geift einer gewissen schematischen äfthetisch= philosophischen Denkungsart ober eines abgeschloffenen Syftems. Im Gegentheil, bei tieffter innerer Einheit der Grundanschauung ift ihre Entwickelung, Geftaltung und Anwendung in stetem Fluß; Bortrag und Boraussetzungen bleiben sich auf keiner ber drei Hauptstufen völlig gleich. In der langen Beit zwischen 1850 und 1880 find felbst Gegenfate in der Beurtheilung und Schätzung geschichtlicher Erscheinungen unverkennbar, von benen bie späteren die früheren erganzen und berichtigen. Was sich aber gleich bleibt, ift der lebenswarme Athem fünftlerischer Begeisterung, der uns überall entgegenhaucht. Wer biefen Athem nicht empfindet, wem es in den Schriften Wagner's nicht aus den Tiefen entgegenleuchtet, wer nicht etwas von dem über alle Zeiträume hin wehenden Sauch bes Unendlichen und Ewigen spürt, ber barin lebt und webt und bas jedesmal Gefagte mit Tiefen ausstattet, zu beren Erforschung es ben Leser antreibt, weil er sie ahnt und spürt: für ben find biese Schriften vergebens geschrieben, gewiß auch bas gegenwärtige Studienwerk vergebens verfaßt. Es muß ihm ein Transparentbild ohne Beleuchtung bleiben, weil er das dahinter nöthige Licht sich nicht zu entzünden vermag. Er wird zu benjenigen Lefern (und Beurtheilern) ber Gebanten Wagner's gehören, mit benen ber Meifter fich außeinanberzuseten verschmähte, weil fie einzig in dem Intereffe fich vernehmen zu laffen schienen, "ihre eigenen, bis ungefähr in das Alter ber burgerlichen Mündigwerdung gefaßten ober erlernten Ansichten gegen die abweichenden seinigen zu behaupten, bei welchem Beftreben fie fich zwar mit möglicher Deutlichkeit über ihr Berftandniß ber Sache aussprachen, ein Berftandniß feiner Grundansichten ihm aber nirgends bezeugten". Glücklicher Weise lehrt die Erfahrung, daß es in weiteften Kreifen auch andere, wohlbefähigte Lefer zu Diefen Schriften giebt, benen nur erft noch die Kunft des Meisters das nöthige Licht auch für das rechte Erfassen seiner Gedanken zu entfachen hat, um dann auch ihr unBorwort. XI

fehlbares Verständniß zu erwirfen. Jenem warmen Athem künftlerischer Begeifterung, und nur ihm, entspringt nun aber die eigenartige Kraft ber Befeelung, die sich von dem gegebenen Ausgangspunkte des Runftwerkes aus auf alle Gegenstände bes Lebens und ber Geschichte erstreckt, Die schöpferisch umgestaltende Kraft, die an bem morschen und ausgelebten Bestehenden in Leben und Kunft nur rüttelt, um für das erschaute und fühn zu verwirklichende Ideal den Boden einer neuen Weltordnung zu ge= winnen. So ist denn auch, was der künstlerische Denker in diesen Schriftwerken burch bas Medium theoretischer Ausführungen oder Begriffs= beduktionen, oder ber geschichtlichen Darstellung, jum Ausbruck bringt, wesentlich bas Gleiche mit bem, was er als Schaffender gleichzeitig in seine bramatischen Gestalten gebannt hat. Es ift auffällig, in wie hohem Maße biefe letteren zugleich die funftphilosophischen Gedanken Wagner's, seine Welt= und Lebensanschauung, auf ihrer jedesmaligen Stufe typisch reprasentiren. Können wir in der Entwickelung des deutschen Kulturgedankens in Richard Wagner's Schriften in zunehmender Berinnerlichung beutlich bie brei Phasen der Revolution, der Reformation und der Regeneration unterscheiben, fo treffen wir in ben Geftalten bes Siegfried, bes Sans Sachs und bes "burch Mitleid wiffend" gewordenen Thoren Barfifal auf ben vollgiltigen Ausdruck biefer brei Entwickelungsftufen.

Die Schriften der erften, der Revolutions-Beriode, wie wir fie bier mit Beziehung auf ben bedeutungsvoll in ihnen hervortretenden Gedanken der "großen Menschheits-Revolution" bezeichnen wollen, nehmen ihren Ausgang von dem schönen und starten freien hellenischen Menschen, der geschichtlichen Erscheinung ber einzigen, wahrhaft kunftschöpferischen Nation. Das barin entworfene Kulturbild ber, Schönheit und Stärke in sich einenden, Menschheit ber Zufunft fommt, wie ihr fozialer Zuftand in ber erften Scene bes "Wieland der Schmiedt", jum perfonlichen Ausdruck in der gleichzeitigen funftlerischen Schöpfung des heiteren Belden Siegfried. Fehlt diefer lebensfroben Erscheinung felbst der kommunistisch = revolutionäre Aug nicht, mit beffen freudiger Kraftaugerung er ben horthütenden Wurm bes tragen Befites bedroht, so bringt er boch vor Allem in affirmativer Weise in seinem ganzen Wesen die entzückende Unmittelbarkeit der, von aller historisch=dog= matischen, staatlich-politischen Beschräntung befreiten, rein menschlichen Natur zur Anschauung, dieser in sich selbst beruhenden, heiter freudigen, menschlichen Natur, die in ihrer Abgeschloffenheit und inneren Befriedigung ihren weitest gehenden Ausdruck in jenem, gelegentlich aufgezeichneten, abgerissenen, übermüthigen Gedanken des Nachlaßbandes findet: "Wer sich nicht zu freuen vermag, ben schl- t-; ber ift des Lebens nicht werth, für ben es keinen

Reiz hat" (Entwürfe, Gedanken, Fragmente S. 55). Der gleiche ungebrochene Lebenstrieb, der sich im "Tannhäuser" als fühnes Sehnen fundgab bie gange Fulle des Menschlichen in Wonne und Schmerz zu umfaffen, zeigt sich hier als warm pulfirende Daseinsfreude, Freiheit, Furcht= und Arglofigkeit: fie charafterifiren den frohen Helden bis zum letten Moment seines tragischen Unterganges. Go wollte der Dichter bes Siegfried seine "ernfte Kunft" in ein "beiteres Leben" gestellt wiffen: hierfür eben diente ihm das mit so enthusiaftischer Sympathie erfaßte und gedeutete hellenische Wesen zum Vorbild. Es ist bezeichnend, daß jener, dem christ= lichen Erlösungsgedanken noch fern stehende, noch nicht burch eigenes Erleben seiner theilhaft gewordene, als nothwendige Borftuse zu seiner traft= vollen Erfaffung aber unentbehrliche, finnlich-heidnische Zug des Tannhäuser, ber ihn uns zuvor mit den Bibelungen vergleichen ließ, den Gegenstand seiner Sehnsucht, durch Gleichsetzung der heimischen Minnegöttin mit der antifen Benus, in Uebereinftimmung mit bem fagenbilbenden Bolfsgeift ebenfalls bereits der altgriechischen Welt entnehmen läßt, und die lette Bearbeitung der Benusberg-Scene diefen, im deutschen Befen tief begrunbeten Zug — Fauft's zur Helena — durch vermehrte Aufnahme klaffischmythologischer Elemente noch anschaulicher fundgiebt. "Ift denn Tannhäuser (nach dieser Seite seines Wesens) etwas Anderes als die verkörperte erfte Strophe von Schiller's , Göttern Griechenlands', die ihr ganges Berlangen nach den schönen Wesen aus dem Fabelland' in dem sehnsüchtigen Rufe: Benus Amathufia! zusammenpreft?"\*) Reben "Siegfried" und "Wieland" brangte benn auch um jene Periode ber erften bahnbrechenden Runftschriften Wagner's ein echt hellenischer "Achilleus" mächtig zu dich= terischer Gestaltung im Drama. Aber nicht eine Rückfehr zum Griechenthum ift das Endziel der Ausführungen von "Runft und Revolution" und bem "Runftwert ber Zukunft"; ber fräftig gestaltende Trieb und Drang biefer Schriften ift fein unbefriedigter, nie gu befriedigender Ruchblick, fein "sehnsuchtsvolles Hungerleiden nach dem Unerreichlichen", sondern ein energisches Erfassen des Erreichbaren und deshalb zu Erreichenden. Die warm begeisterte Vorführung des griechischen Runft= und Lebenselementes ift für ben "vorverfündenden Propheten" einer rein menschlichen Rultur nur der Ausgangs= und Antnüpfungspunkt für die Entwerfung des Bildes einer weit umfassenderen edlen Möglichkeit. "Umfaßte das griechische Kunstwerk den Geift einer schönen Nation, so soll das Runstwerk der Zukunft den

<sup>\*)</sup> Dr. Friedrich Zander, die Tannhäusersage und der Minnesinger Tannhäuser. Königsberg, 1858, S. 16.

Borwort. XIII

Geift der freien Menschheit über alle Schranken der Nationalität umfassen; wir haben die hellenische Aunst zur menschlichen Aunst überhaupt zu machen, die Bedingungen von ihr zu lösen, unter denen sie eben nur hellenische, nicht allmenschliche Aunst war. In weit erhöhtem Maße werden wir so das griechische Lebenselement wieder gewinnen: was dem Griechen der Ersolg natürlicher Entwickelung war, wird uns das Ergebniß geschichtlichen Kingens sein; was ihm ein halb undewußtes Geschenk war, wird uns als ein erskämpftes Wissen verbleiben."

Ms den Zugang zu dieser "menschlichen Kunft überhaupt", der Krönung und dem Abschluß eines ihr entsprechenden Lebens, bezeichnet Wagner um jene Zeit die "Revolution": ihr wies er mit dem Bilde seines "Siegfried" bas Biel. Rur wer jene, aller Ginengung und Erstarrung in fertigen politisch=dogmatischen Lebensformen spottende, rein menschliche Natur nach ihrer höchsten geistigen und moralischen Fähigkeit in sich trug, konnte bie wundervolle "Siegfried"-Bestalt erschaffen, die ihr Schöpfer selbst ben "fchonften seiner Lebensträume" nennt. Rur wiederum, wer einen Siegfried erschaffen konnte, mochte auch mit so freudigem Glauben an die Fülle des Menschlichen den lauten Ruf zur Abschüttelung der Laft des Berjährten, Ueberlebten und Ueberschüssigen in den Traditionen des modernen Lebens Der Kulturgebanke Wagner's in Diefer seiner frühesten Entwickelungsphafe schießt, als ein ftarter und breiter, weitverafteter Stamm, gang erfichtlich aus der gleichen Burgel mit Schiller's Gedanken über die "afthetische Erziehung", über "Anmuth und Würde" hervor. Konnte ber politische Schriftsteller Constantin Frank, in richtigem Ermeffen seiner Tragweite auch für die Gestaltung des öffentlichen Lebens, von seinem besonderen Gebiete aus bem Rünftler bie verständnifvollen Worte gurufen: "Ihr Untergang des Staates ift die Gründung meines beutschen Reiches!" so finden wir doch in Wagner's Volk und Leben der Zukunft, wie in der von ihm gemeinten "Revolution" nichts weniger als ein politisches Revolutions= und Umfturzprogramm. Der Sieg des Reinmenschlichen über die Erstarrung in dogmatischen Formeln, des ewig Lebendigen über das Mechanische, von "Anmuth und Burbe" über bas "furchtbare Reich ber Kräfte", zielt auf feinen äußerlichen gewaltsamen Umfturz bes Staates ab, sondern auf eine Aufhebung besselben von innen heraus durch eine reinere Ausbildung des Menschlichen. Wir werden an die Begriffsbestimmung der "Anmuth" bei Schopenhauer gemahnt: diese bestehe, lehrt ber Philosoph, barin, daß jede Bewegung und Stellung auf die leichteste, angemeffenfte und bequemfte Art ausgeführt werbe und sonach der rein entsprechende Ausdruck ihrer Absicht, ober des Willensaktes sei, der sie hervorgerufen, ohne Ueberflüffiges, was

als zweckwidriges, bedeutungeloses Hantieren oder verdrehte Stellung, ohne Ermangelndes, was als hölzerne Steifheit sich darstelle. Ift nun in unserem, der Schönheit und Unmittelbarkeit so sehr entbehrenden modernen Leben, etwa wie die Natur zu keiner Zeit es unterläßt, in Biefen- und Balbgründen ihre Blumen zu treiben. — bas Bild vollendeter Anmuth in mancher uns begegnenden, immer tief erfreuenden Lebenserscheinung, die fast einzige Bürgschaft der Möglichkeit auch des Schönen und würdevoll Erhabenen: so giebt uns die Definition des Philosophen aber auch zugleich zu verstehen, weshalb der Künftler sein, durch eine edle Kunftübung gefrontes "Leben der Zukunft" nicht anders sich vorstellen konnte als mit Abwerfung der mechanisch-utilistischen, im höheren Sinne zweckwidrigen, modernen Kunft- und Kulturformen. Ihre völlige Undienlichkeit zur Erreichung bessen, was das Leben lebenswerth macht, muß sie in den Augen Deffen, der die Runft im Sinne unserer großen schöpferischen Geifter und Meister zu betrachten gelernt hat, einzig der Bestimmung vorbehalten, nach links und rechts hin als bloke Schale, als tobtes, nie mit wahrem Leben zu erfüllendes Material abzufallen und dafür ben erkannten wirkenden Kern des Lebens, in Kunft und religiöser Gefinnung, übrig zu laffen. "Allerdings ift die Besorgung des Nützlichen das Erste und Nothwendiaste: eine Reit, welche aber nie über biese Sorge hinaus zu bringen vermag, nie fie hinter sich werfen kann, um zum Schönen zu gelangen, sondern diese Sorge als einzig maßgebende Reglerin in alle Zweige des öffentlichen Lebens und selbst der Kunst hineinträgt, ist eine wahrhaft barbarische; nur der un= natürlichsten Civilisation aber ift es möglich, solche absolute Barbarei zu produciren: sie häuft immer und ewig die Hindernisse für das Nütliche, um immer und ewig den Anschein zu haben, nur auf das Nützliche bedacht au sein"\*).

Die Kunstschriften Wagner's aus dieser ersten Periode, von "Kunst und Revolution" bis zu "Oper und Drama", zeigen als die ihnen eigene Beschaffenheit in Inhalt und Vortrag einen stürmischen Drang, ein siegereiches Bewußtsein der Erreichbarkeit des Höchsten. Aus diesem Bewußtsein, diesem Drange allein konnte dem Künstler die kühnste und umfassendste seiner Konzeptionen, die Trilogie vom "Ring des Nibelungen" erwachsen. War aber die Tendenz dieses ungeheuren Werkes dennoch sogleich in ihrem ersten Keime, dem Drama von "Siegsried's Tod" eine ausgesprochen tragische, und konnte diese Tendenz sich nur in der gleichen Richtung steigern, je mehr in der dichterischen Aussährung der vorangehenden Theile statt des heiteren

<sup>\*) &</sup>quot;Das Kunftwert ber Zufunft" III, 1 (Gef. Schr. III, 151/52).

Belben Siegfried die Geftalt bes leibenden, in seinem mächtigften Berlangen zur Entsagung getriebenen Gottes Wotan in den Bordergrund trat, fo hatte hiermit der schaffende Künftler dem philosophirenden fünstlerischen Denker einen tiefen Einblick in bas Befen ber Belt vorweggenommen. In bie entsagungs= und leidenvolle Zeit der musikalischen Ausführung der Trilogie fiel für Wagner die erfte Renntnig der Schopenhauerischen Lehre, bes philosophischen Syftemes, deffen innere Aneignung der Meifter von je als die größte, ihm widerfahrene Wohlthat feines Lebens empfunden hat. In jeder Hinficht mar diese Aneignung in ihm vorbereitet. "Sein Hauptgedanke," fagt Wagner selbst brieflich um jene Zeit, "war mir natürlich nicht neu, und Niemand kann ihn überhaupt denken, in dem er nicht bereits lebte; - aber zu dieser Klarheit erweckt hat ihn mir erst dieser Philosoph" (An Lifat, Oft. 1854). Der Umschwung in seiner Weltanschauung vollzog sich zunächst schweigend, und gab sich nur in gelegentlichen brieflichen Aeuße= rungen kund. Während seine bewußten Anhänger nah und fern sich noch mit ber Gluth feiner erften Schriften erfüllten, ftand er bereits auf einer neuen Stufe seiner inneren Entwickelung. Sehen wir von den wenigen litterarischen Aufzeichnungen dieser Uebergangsepoche ab, so sind es erft wieder die sechziger Jahre, in denen mit der Abhandlung über "Staat und Religion" (1864) eine neue Folge tief bedeutsamer Schrift= werke der von uns fo bezeichneten zweiten Gruppe fich eröffnet. leitenden Begriff des Allgemein-Menschlichen finden wir in den Schriften biefer Periode gegen ben bes "beutschen Geistes", ben Begriff ber Revo-Iution gegen den der Reformation zurückgetreten. "Ich stehe nicht an, die in Deutschland vorgekommenen Revolutionen als ganzlich undeutsch zu bezeichnen," heißt es in der Abhandlung "was ift deutsch?" (1865), und in der Beethovenschrift noch ausdrücklicher: "der Deutsche ift nicht revo-Iutionär, sondern reformatorisch." Wir seben bas lebendigste litterarische Dokument seines Glaubens an die Art und Aufgabe des deutschen Geiftes in den Betrachtungen seiner Schrift über "beutsche Runft und beutsche Bolitif" (1867) Sand in Sand und gleichzeitig mit ber Bollendung feiner "Meisterfinger von Nürnberg" entstehen: mit demselben Gesange, mit welchem er Luther und die Reformation begrüßt hat, wird hier Hans Sachs bei seinem Eintritt in das Fest auf der Begnitzwiese in einem donnernd einstimmigen Ausbruche bes ganzen Nürnberger Volkes empfangen. benn auch die wenige Sahre später begonnene Begründung der großen Freistatt für deutsche Kunft auf dem Bahreuther Festspielhügel nicht die That des Revolutionärs, sondern des Reformators. Roch bei dem ersten Entwurfe der Trilogie hatte ihn das Unmittelbare der künstlerischen That

XVI Vorwort.

seiner geplanten Festaufführung mit so freudigem Bewußtsein erfüllt, daß er der ihn dabei leitenden Borftellung den beredten Ausdruck gab, am Schluffe der Aufführungen die am Rheine aufzuschlagende Bühne anzünden und die Partitur seines Werkes mit eigener Sand in die Flammen werfen zu wollen; jest hingegen finden wir Alles auf allmähliches Werden und feste Dauer berechnet und begründet. Die Festspiele von Bayreuth sollen für die deutsche Nation die formgebende Inftitution nach der Seite bin werben, wo fie, wie eben in Mufit und Poefie, fich wirklich an die Spite des europäischen Bölferreigens gestellt hat. "Eine Inftitution, wie ich sie für die Pflege ber bezeichneten Musikaufführungen im Sinne habe, ware aber an fich schon vollkommen dem deutschen Wesen entsprechend, welches sich gern in seine Bestandtheile scheidet, um den Genuß der Wiedervereinigung sich als Hochgefühl seiner selbst periodisch zu verschaffen. Besser als unfrucht= bare, ganglich undeutsche akademische Inftitutionen, fonnte fie mit allem Beftehenden füglich Sand in Sand geben; aus den besten Rräften desselben würde sie sich eben nur ernähren, um diese Kräfte selbst andauernd zu veredeln und zu wahrem Selbstgefühle zu ftahlen." Dieß ift die Sprache des Reformators, der selbst angesichts unvollkommener Mittel sich nicht von der Verwirklichung seines höchsten Wollens zurüchschrecken läßt, weil er die Fähigkeit in sich fühlt, selbst das Unvollkommene weit über deffen sonstiges Vermögen hinaus zu erheben und es durch Einflöfung des neuen Geistes, der von innen heraus der Scele den Körper schafft, zu seiner Sohe emporzuziehen. Hiermit ift das Verhältnig des Meisters zu seinen fünst= lerischen Genossen bezeichnet, die er so gern "feine Künstler" nannte und als die einzigen wahren Patrone seines Unternehmens bezeichnete. Anders und schmerzlicher mußte sich sein Verhältniß zu seiner sonstigen, weithin ausgebreiteten Mitwelt gestalten. Für eine reformatorische That muß ein Unfnüpfungspunkt im tiefen Inneren ber Zeitumgebung geboten fein, auf welchen dann wieder von innen heraus gewirft werden kann. Einen folchen hat Wagner, außer bei "seinen Künstlern", nicht gefunden. Zählen wir die wenigen wahrhaft ergebenen, aber ben geschichtlichen Zeitmächten gegenüber machtlosen Freunde des Meisters nicht der ihn umgebenden Deffentlichkeit zu, sondern betrachten wir fie als zu ihm felber gehörig, beffen Bereinsamung fie tief mit ihm leidend empfanden, ohne ihr abhelfen zu können, so bieten uns die letten Jahre seines Ringens und Schaffens zwischen dem ersten großen fünstlerischen "Beispiel" von 1876 und dem Weihefestspiel von 1882 bas Bild eines Alleinstehens auf fühn gewonnenem Vorsprung, wie es bie gesammte Kunft- und Kulturgeschichte nicht ausgeprägter darbietet. Und nun mit diesem vielverspotteten schwachen Säuflein eine Welt erobern zu wollen, für ein Kunstideal, an welches sie keinen Glauben hatte! Gewiß konnte eine solche Selbsttäuschung dem freien und wahrhaftigen großen Geiste nicht in den Sinn kommen, der "jeden Schein mit dem tödtlichsten Grimme haßte". Bielmehr war hier zu dem Kunstwerke auch das Publikum aus demselben Geiste der Wahrheit, wie jenes, erst zu schaffen und in das Dasein zu rusen, und der Keim zu seinem Entstehen in den Boden des nationalen Lebens zu senken. Dieß waren die Lebensersahrungen, die den "Revolutionär" der vierziger Jahre, dem die reformatorische That verweigert war, dem höheren Ziele zusührte, der Regenerator seines Bolkes zu werden, sich und den Seinen die Mitwirkung an der Regeneration der geschichtslichen Menschheit als eine, in weiteste Fernen reichende Aufgabe zuzuweisen.

Bu biesem, seiner tiefsten Einsicht in das Wesen der Dinge und in die Natur der ihm sich entgegenstemmenden Hindernisse entsproßten Gedanken hat sich, in dem wundervollen litterarischen Vermächtniß der letzten Lebenssjahre Wagner's, der einstige Revolutions-Gedanke verinnerlicht. Mit ihm wendet er sich, über die militaristische oder industrielle, physiognomische Außenseite unserer modernen Civilisation hinweg, an die etwa unter ihr noch anzutreffenden und zu erkräftigenden Keime und Ansätze zu einer produktiven, wahrhaft deutschen Friedenskultur.

Der Begriff der "Regeneration" begegnet uns in dem Munde des Runftler-Denkers zum erften Male im Gingange ber Schrift über "beutsche Runft und deutsche Politit". Es ist daselbst von der That der Zertrum= merung des römischen Weltreiches mit seiner nivellirenden, endlich ertöbtenden Civilization die Rede: "wie dort," heißt es dann weiter, "eine völlige Regeneration des europäischen Völkerblutes nöthig war, dürfte hier eine Biedergeburt des Bölfergeistes erforderlich sein, und wirklich scheint es derselben Nation, von welcher einst jene Regeneration ausging, vorbehalten zu fein, auch diese Wiedergeburt zu vollbringen."\*) Diese bedeutungsschweren Worte stehen bereits in jener Schrift an der Spitze einer Folge von Betrachtungen über die Ursachen des Verfalles des deutschen Wesens und Die Möglichkeiten seiner Neubelebung. In vertieftem und erweitertem Maße wird der hier ausgesprochene Gedante, in seiner Ausdehnung auf die gefammte geschichtliche Menschheit, in der Abhandlung über "Religion und Runft" (1880) nebst ihren Erganzungen und Ausführungen aufgenommen und durchgeführt. Nur die Annahme eines folchen Verfalles, einer auf bestimmter physiologischer Grundlage beruhenden Entartung, konnte dem Denker, der sich als schaffender Künstler andererseits diesem deutschen Besen

<sup>\*) &</sup>quot;Deutsche Runft und beutsche Politik", I (Ges. Schr. VIII, 44).

XVIII Vorwort.

in seiner geschichtlichen Dokumentation innerlichst verwandt und angehörie fühlte, die Erklärung bafür gewinnen, daß "unsere großen Beifter imme einsamer dastehen und, vielleicht in Folge hiervon, immer seltener werden daß wir uns die größten Künstler und Dichter einer Mitwelt gegenübe vorstellen können, welcher sie - nichts zu sagen haben." Nur diese An nahme konnte ihn auch zu der Hoffnung auf eine mögliche Neugeburt des Bölfergeiftes und seine Erhebung zu ben "Gefilden hoher Ahnen" ermuthiger Mls ein ungeheueres Weltgemälde entrollt sich in den großartigsten Umrisse das Bild dieses geschichtlichen Verfalles vor unseren Augen: mit feste Hand wird an den Ausgang desfelben das Ziel einer Erneuerung un Wiederaufrichtung gestellt, und alles Streben und Ringen zu seiner Er reichung in die nachdrückliche Formel zusammengefaßt: "Wir erkennen di Nothwendigkeit einer Regeneration ber hiftorischen Menschheit wir glauben an ihre Möglichfeit und widmen uns ihrer Durch führung in jedem Sinne." Entsteht in uns nun wohl die zweifach Frage: wo ist diejenige Gemeinschaft, wer sind die "Wir", in deren Name ber Künstler hier spricht? und: in wie weit kann die Kunst als bildend und erziehende Lebensmacht zur Erreichung jenes Zieles mitwirken? - f bürfte fich nun aber auch darauf die Antwort finden, indem wir die ein dieser Fragen durch die andere sich beantworten lassen. Es ist die un begrenzte, über alle persönliche Besonderheit und Unzulänglichkeit hinaus al unsichtbare geiftige Gemeinschaft sich darstellende Gesammtheit Derer, die i ihrer Liebe zur Kunft des Meisters an die Kunft überhaupt den Glaube gewonnen haben. Wer biefen Glauben im Sinne Wagner's gefaßt, wir sich auch in dem Glauben an jene Gemeinschaft durch kein Ungenügen, kein Enttäuschung beirren laffen und sich überall, wo er Spuren des unversieg lichen deutschen Idealismus antrifft, inmitten ihrer und von ihr getrage und gehoben fühlen. Er wird feine voreiligen Siege da gewinnen woller wo der größte Rämpfer das Ziel des Ringens in entlegene Fernen gested hat; er wird sich aber durch ihn zu zwei Dingen angeleitet finden: zur "tiefe Einsicht" und zur "guten That". Möge denn die lettere stets von de ersteren, und jene von dieser unzertrennlich sein. Unzweifelhaft aber fan die tiefste und höchste Einsicht nur von dem sonnenhaften Auge unsere großen Beisen, Künftler und Denker ausgehen. In ihrer mächtigen Folge in der Reihe eines Luther, Goethe, Schopenhauer und Wagner hat jene "deutsche Idealismus" seine eigentliche Verkörperung erhalten; er ist zugleic ber untrügliche Spiegel zunächst ber sie unmittelbar umgebenden, verwandte ober entgegengesetten, bann aber ber geschichtlichen Erscheinungen überhaup geworden. Wir gewahren biefe nun mit ihren Augen in jenem, am Ein Bormort.

gang dieser Betrachtung erwähnten, neuen Lichte, von einer Höhe aus, auf welche uns einzig die Kraft jenes Idealismus erhebt.

Ms eine vorzügliche Eigenschaft bes beutschen Geistes, wie er in den großen beutschen Denkern und Dichtern, Forschern und Meistern sich fundgiebt, bezeichnet Bagner beffen Universalität. Bon biefer "Universalität" legen seine eigenen Schriften ein beredtes Zeugniß ab. In hohem Grabe ist sie für die gesammte Erscheinung Wagner's bezeichnend, und von ihrer Borftellung unzertrennlich. Wie fie dem schaffenden Rünftler in der unbeschränkten Beherrschung aller Kunftarten, die sich in seinem Kunstwerte berühren und durchdringen, zu eigen war, so auch in gleicher Weise seinem historischen und kritischen Urtheil über die weitausgebreitete Mannigfaltigkeit aller irgend hervorragenden Gegenstände der Runft= und Rulturgeschichte. So zunächst auf dem ihm ureigenen Gebiete ber Mufit. Dabei ift es erstaunlich, zu erfahren, wie die gleiche Reife und Sicherheit ber Beurtheilung schon dem jugendlichen Schöpfer bes "Rienzi" zu Gebote stand, in welchem eben schon damals das ganze "Kunftwerk der Zukunft" mit allen seinen Ronfequenzen feurig lebendig war. Wir durfen dieß sogleich dem ersten ber 10 Bande feiner Schriften entnehmen, der gar manches werthvolle Beugniß biefer Art bereits aus ber "Rienzi"=Periode enthält. Damit stimmen bie Schilderungen ber Zeitgenoffen überein, die in jener erften schweren Parifer Leidensperiode (1839-42) die wunderbare Glafticität seines Geiftes bewunderten, mit der er, trot der ihn umgebenden Mifere einer troftlofen Aussichtslosigfeit, ben Abends sich um ihn sammelnden Freundeskreis mit unerschöpflicher Laune unterhielt. Ein Genosse jener Bariser Abende (Fr. Becht) berichtete in später Zeit einmal über diese Zusammenkunfte, an benen ber junge Meifter diesem früheften Kreise von "Wagnerianern" nach und nach "alle großen Musiker so scharf charakterisirt habe, daß sie ihnen alle gang individuelle, lebensvolle Geftalten geworden feien". Seine Bertrautheit mit der musikalischen Produktion aller Zeiten sei ihm für den damals so jungen Mann fast unbegreiflich gewesen. "Die frühesten Staliener, wie Palestrina, Bergolese u. A., kannte er ebenso genau, wie die älteren Deutschen, von Sebastian Bach befam ich durch ihn überhaupt erft einen Begriff. Gluck beschäftigte ihn schon damals unaufhörlich. Handn's Naturmalerei, Mozart's Genie, wie die unglücklichen Ginfluffe seiner Stellung in Salzburg und Wien, die Eigenthümlichkeiten der Frangosen, des Lully, Boielbieu, Auber, endlich seines Lieblings Weber wunderbar volksthümliche Art, Beet= hoven's fie alle überragende Geftalt, Mendelssohn's zierliche Salonmufit, fie alle schilberte er uns, immer einzelne Melodien vorfingend, mit einer folden Lebendigkeit, folder plaftischen Kraft, daß sie mir bis heute in's GeXX Borwort.

bächtniß eingegraben sind, wie er fie bamals vor uns hingestellt." Seit Wagner's Rückfehr aus Baris nach Deutschland (1842) hatte sein Lieblings: studium das des deutschen Aterthumes ausgemacht. Bereits in der Parise Fremde war ihm in "Tannhäuser" und "Lohengrin" das heimathliche Elemen zum ersten Male entgegengetreten, in bas er sich nun immer tiefer versenkte Nicht leicht dürfte ein Germanist von Fach auf dem Gebiete deutscher Sage, deutschen Mythus, deutscher Bolksart und Eigenthümlichkeit in ihre geschichtlichen Beurtundung tiefere und eindringendere Studien gemach haben, als der Dichter des "Lohengrin" und des "Siegfried". In den reichen, tiefen Schachte ber Jakob Grimm'schen Schriften mit ber fast ver wirrenden Mannigfaltigfeit seiner Gange und Stollen, in den diefleibigen von Gelehrsamkeit strotenden Bänden seiner Forschung von der "deutscher Mythologie" bis zu den "altdeutschen Weisthümern" hat Wagner mi ficherem Gange und hellem Blick jeden biefer Fregunge Schritt für Schrit durchwandelt, und keine reiche Goldader altbeutschen Glaubens und Brauches ift ihm entgangen. Gleich die erften Scenen bes "Lohengrin" legen von biefer tiefen und innigen Vertrautheit mit den altdeutschen Gerichts= uni Gefolgsgebräuchen ein deutliches Zeugniß ab. Dhne den tiefen Hintergrund eines umfassenden Wissens hätten fie nicht mit so unmittelbar überzeugenden Leben erfüllt werden können. Zeigt uns der erfte Band ber "Gefammelter Schriften" mehr ben Musiker Wagner, so nehmen wir in dem zweiter die Ergebnisse seiner Forschungen im Bereiche deutscher Sage und Ge schichte, deutscher Sprache und deutschen Mythus wahr. Bereits sind über das Nibelungenlied und Wolfram hinaus, auch die altnordischen Ver fionen germanischer Sage, damals noch in keiner bequemen Uebersetzung zugänglich, in seinen Gesichtsfreis getreten. Bereits aber auch hatt sich dem Meister noch eine andere Welt mit drängender Lebendigkei erschlossen: die ihm von frühester jugendlicher Begeisterung her, da e als Kreuzschüler das vorgeschriebene Studium des Lateinischen gern übe die Versenkung in die Herrlichkeiten griechischer Sprache und Dichtung ver nachläffigt hatte, vertraut gebliebene, ewig junge hellenische Welt. Ein öfter reichischer Dichter und Litterat, der um jene Zeit (1847) in dem damalige Dresbener Künftlerfreise zu einem Gespräche mit Wagner gelangte, ba ihm wie ein "geistiges Opfersest" in der Erinnerung blieb, erzählt vo bem merhvürdigen Eindruck, den er davon zurückbehalten: der Schöpfe des "Tannhäuser" habe dabei "von den griechischen Dramatikern mit eine Renntniß und einem Verständniß gesprochen, das man bei manchem Fach professor vergeblich suchen dürfte". Allerdings giebt es eine, und nicht di nebenfächlichste Seite in der Kenntniß des griechischen Alterthumes, bezüglich

deren der "Fachprofessor" jederzeit, will er nicht den Hauptpunkt für das Urtheil verschlen, bei der genialen fünstlerischen Natur in die Schule gehen muß. Wagner's tief gründliche Kenntnik antifer Bolfs- und Lebenszuftände. des griechischen Theaters mit allen seinen Ginzelheiten und Voraussetzungen, sernen wir nicht minder aus dem dritten Bande der "Gesammelten Schriften", als auch aus dem erft nach bes Meisters Tode veröffentlichten Nachlagbande ("Entwürfe, Gedanken, Fragmente") würdigen. Erst in einer späteren Periode treten die romanischen Culturvölker, die großen Staliener und Spanier, bem immer gleichzeitig schaffenden und forschenden, von der einen Thätigkeit in der anderen ausruhenden Künftler zu gleicher tief= empfundener geistiger Nähe entgegen. "Welches Labsal es ist, im reifsten Alter die Bekanntschaft mit einem Dichter wie Calberon zu machen, durfte ich empfinden," schreibt er im Januar 1858 an List mit bem Bemerken, daß ihn diese Bekanntschaft "boch am Ende verleiten werde, noch etwas Spanisch zu lernen." Neben und über allem Anderen blieb aber dennoch die deutsch heimathliche Welt immer und immer diesenige, in deren un= ergründlichen Reichthum fein Anderer, wie Wagner, einzuführen im Stande ift. Da ift es benn gleich die Dichtung Goethe's und Schiller's, über deren Gehalt und Bedeutung wir durch ihn Aufflärungen empfangen, denen wohl Jemand, der fie wirklich kennt, nicht leicht irgend welche Auslassung iraend cines noch fo "fachmäßig" gebildeten modernen Litterarhistoriters an die Seite zu ftellen geneigt fein mochte. Indem Wagner voll und gang Dramatifer war, steht er eben den dichtenden Genien aller Zeiten und Bölfer, von Aifchylos bis auf Shakespeare und Molière, Goethe, Schiller und Kleift, um einen so erheblichen Grad innerlich näher, daß keine noch jo eindringende fachgemäß litterargeschichtliche Forschung ihm diesen Boriprung anders, als durch Ancianung seiner Ergebnisse, abgewinnen kann.

Wenn wir in der Betrachtung der Wagnerischen "Universalität", deren Geist sich in seinen Schriften außprägt, um einige fördernde Schritte weister gelangen wollen, dürste es sich nunmehr empsehlen, statt von Band u Band derselben vorwärts zu schreiten, vielmehr die Mannigsaltigseit der Gegenstände in kurzem Ueberblick Revue passiren zu lassen, die in dieser Reihe von Bänden zum Bortrag gelangt. Wir treffen daselbst, neben den schöppferischen Geistern im Bereiche der Musik und der Dichtung, zunächst auf die hervorragenden Erscheinungen der Schauspielkunst, auf Garrick und Ludwig Devrient, auß deren Natur uns Wagner die Geheinunisse der mimisschen Begabung deutet, auf die Erscheinung der großen Sophie Schröder, auf die liebevolle Würdigung eines Ifsland, Schröder, Fleck und Eßlär. Ueber die bildende Kunst der Italiener, Kaphael und Michel

XXII Vorwort.

Angelo, ift nicht leicht Tieferes und Belehrenberes ausgesprochen worden. Die Intensität des Denkens und Anschauens, mit welcher er bas ihm vorschwebende fünstlerische Ideal zu allen Gebieten des öffentlichen Lebens und der Geschichte in eine lebendige Beziehung sest, läßt ihn von jedem Bunkte seiner Betrachtung aus ungeahnte neue Perspektiven eröffnen. Die Rulturvölfer bes Drients und bes Decidents, Inder, Griechen und Römer, Staliener, Spanier und Frangosen; die Dichter, Denker und Weisen aller Nationen: Homer und die Tragifer, Platon, Dante, Calderon und Cervantes, Molière und Lope, Friedrich ber Große und Luther, Winckelmann und Leffing, Mogart und Beethoven, andererseits ein Racine und Victor Sugo, Balgac und Berliog, treten in dieser Betrachtungsweise in klaren scharf umriffenen Bügen hervor. Die mannigfachsten geschichtlichen Erscheinungen werden, oft mit einem einzigen sicheren Binselstrich, von ber charafteristischen Seite festgehalten und gekennzeichnet; oft erganzt babei eine Neußerung aus frühefter Zeit die Beobachtung der späteren. Wir werber durch diese universale Beschaffenheit der Wagner'schen Schriften unwillfürlich an den Ausspruch Schopenhauer's erinnert, wonach die Gesammtheit beg Wiffensmöglichen und Wiffenswerthen ihre eigentliche Beftimmung erft barir zu erfüllen scheine, daß sie ab und zu einmal in einem Ropfe sich vereinige. Dann haben wir einmal in diesem einen Ropfe ein umfaffendes Weltbild, den klaren vollkommenen Spiegel, von dem uns die gewohnte Bielheit der Köpfe sonft nur die, im Einzelnen noch so "eratt" funktio nirenden, Splitter aufweift. Allerdings tann dieser eine Ropf eben nur bei cines "Genie's" fein.

Nun lehrt aber die Erfahrung, daß gerade in den Einsichten und Kundgebungen der genialen Persönlichkeit das bloße Wissen als solches in seiner Bedeutung hinter etwas Höherem zurücktritt: nämlich hinter der allen Wissen undewußt zu Grunde liegenden inneren Anschauung der Dinge "Abstraktes Erkennen: zuvor intuitives; dazu gehört aber ein tüchtiges Temperament," heißt es in dem Nachlaßbande Wagner's ("Entwürse" u. s. w. S. 116). Das reine Wissen ist seiner Natur nach receptiv, die Anschauung produktiv; deshalb wirkt sie maßgebend, gestaltend und umgestaltend au jenes ein. Nicht allein, weil sie, als eigentlicher Werthmesser alles "Wissens" die Schähung des disher vermeintlich Gewußten mit einem Schlage wesentlich verändert, sondern auch, weil sie die Lücken des Wissens, wo es noth thut mit dem ihr zu Gebote stehenden Materiale vorläusig ausfüllt und es allmählicher Nacharbeit anderer Köpse und anderer Hände überläßt, ihr au ihren Spuren zu folgen. Und dieß führt uns noch zu einer anderen Seit der Betrachtung der litterarischen Hinterlassenschaft Richard Wagner's.

Jeder bloge Hinblick auf den unermeglichen Reichthum seines fünftle= rischen Schaffens, auf die imponirende Folge feiner umfangreichen Partituren belehrt darüber, in wie vollem Mage der Meister bereits in der Vollendung biefer letteren allein das Tagewerk seines Lebens als erfüllt hatte ansehen Wenn sein reformatorischer Mittheilungsbrang ihn außerbem in den verschiedenen Spochen seiner Entwickelung immer wieder zu einer schrift= ftellerischen Thätigkeit antrieb - ihn, bem nichts so verhaßt war, als biefe "papierene" Beschaffenheit unserer modernen Bilbung! — so erklärt es sich leicht, daß ihm dabei nicht die mußevolle Ausbreitung, das verweilende Behagen zu eigen sein konnte, die wir in Goethe's litterarischen Mittheis lungen antreffen, oder welche etwa Schopenhauer bazu befähigte, feinem großen sostematischen Hauptwerke verschiedene ausgiebige Rebenwerke zur Seite zu ftellen, und diesen endlich noch die beiden Bande feiner "Barerga" folgen zu laffen. Das "Hauptwert" Wagner's find eben seine fünftlerischen Schöpfungen, zu benen fich alle seine noch so inhaltreichen Schriftwerke gleichsam wie die "Parerga" bes Philosophen verhalten. Waaner hat viel gebacht und gesehen; sein Blick ist der ihn umgebenden, wie der geschichtlichen Welt in ihren hervorragenoften Erscheinungen unablässig zugewendet gewesen. Seine Gedanken find deshalb jederzeit original und trot feiner ftaunens= werthen Belesenheit in ben Schriftwerken aller Zeiten und Nationen keine graue Bücherweisheit, sondern aus der unmittelbaren inneren Anschauung der Dinge, der lebendigen Intuition des Künftlers geschöpft. Darin beruht ihr Werth und ihre Fruchtbarkeit. Dennoch muß, in einem höheren Ginne, und an einem Maßstabe gemessen, ben wir erft ber Reichhaltigkeit bieser Gedanken, dem umfassenden Gesichtstreise des Rünftler-Denkers selbst entnehmen, der Gesammtheit dieser Schriften ber Charafter des Fragmentarischen, in fo vielen Beziehungen bloß Andeutenden zugesprochen werden. Wagner hatte unendlich viel mehr zu sagen und mitzutheilen, als in seinen Kunst= schriften niedergelegt werden konnte. Wem das unschätzbare Glück zu Theil geworden ift, mit dem Meister selbst persönlich zu verkehren, weiß, wie unendlich Vieles ihn in jeder Richtung im Ginzelnen ergänzend, ausgleichend, weiterführend zu sagen und zu lehren übrig blieb, was in seinen Rieder= schriften nicht zum Ausdruck gelangt ift. Wiederholt, ja meistens sind es bestimmt gegebene äußere Beranlassungen, die ihn zu einer Kundgebung aus der Fülle seines Denkens und Anschauens bewogen, und dann verfolgt er innerhalb des Rahmens der einzelnen Schrift jederzeit nur den bestimmten, durch sein Thema ihm vorgezeichneten Weg. So ist sein umfassendstes, breitheiliges großes Werk "Oper und Drama" einem durch ben Titel genau bezeichneten, beftimmten einzelnen fünftlerischen Gegenstande gewidmet, bem

XXIV Corwort.

allerdings seine Betrachtungsweise eine umfassenoste Bedeutung verleiht. In "Deutsche Kunft und beutsche Politik" kommt nicht minder ein einzelnes, bestimmt abgegrenztes Berhältniß, ein Sauptgedanke zum Ausdruck: ber Gegensatz zwischen "beutschem Geist" und "französischer Civilisation" und das Verhalten der deutschen Machthaber zu beiden. "Religion und Runft" gewährt ein ganzes Weltgemälde, eine Entwickelungsgeschichte der Menschheit seit ihren ersten vorgeschichtlichen Anfängen; nie hat die Stimme eines Weltrichters gewaltiger und bröhnender zu uns gesprochen. Die nähere Ausführung diefes Gemäldes des geschichtlichen Verfalles der Menschheit würde gange Bande füllen: in der vorliegenden Schrift mit ihren baran geschloffenen Ausführungen ("Bas nütt diese Erkenntniß?" "Erkenne dich felbft!" "Seldenthum und Chriftenthum", "leber das Beibliche im Menfchlichen") bient es bagegen zur Grundlage wiederum eines einzigen Gedankens, bes Gedankens der Regencration. So tritt in den litterarischen Aufzeichnungen Wagner's bas Stoffliche jederzeit hinter dem leitenden Gedanken zurück, empfängt aber von diesem jedesmal ein neues bedeutsames Licht. Ein unbegrenzter Reichthum an Gegenständen wird auf diese Art in den Schriften des fünftlerischen Beisen von Bahreuth berührt und die Gesichtspunkte für ihre Beurtheilung und nähere Betrachtung deutlich gekennzeichnet, ohne sie eingehend in das Detail zu verfolgen. Der elektrische Funke seiner fortschreitenden Betrachtung gundet nach allen Seiten; nach allen Richtungen werden uns Ausblicke in weiteste Fernen erschlossen. Wohl wünscht man nun auch diese Fernen selbst an der Hand des genialsten Führers zu betreten; diefer aber schreitet gelaffen dem bestimmten Ziele zu, das er sich für die jedesmalige Betrachtung gesteckt. Bu jeder Zeit ift sich beshalb Bagner bewußt gewesen, daß es einer gangen Schule von Denkern, Lehrern und Schriftstellern bedürfe, um den von ihm gegebenen Andeutungen in seinem, regeneratorischen Sinne näher nachzugeben.

Nach mehrfachen einzelnen Ansätzen dieser Art hat der Meister noch am Abend scines Lebens eigens zu solchem Zwecke die "Bahreuther Blätter" begründet, denen er eine Reihe seiner Aussätze widmete, und die gegenwärtig als Organ des Allgemeinen Nichard Wagner-Bereins unter der bewährten Leitung H. v. Wolzogen's mit dem Jahrgange 1891 in ihren 14. Jahrgang treten, als eine "Zeitschrift zur Berständigung über die Möglichseiten einer deutschen Kultur, auf den Gedieten der Religion, Kunst, Philosophie und des Lebens" und ein lebendig fortdauernder Ausdruck Wagnerischer Weltzund Kunstanschauung in ihrer deutenden Anwendung auf die Erscheinungen der Gegenwart und Vergangenheit. Gar manche Andeutung des Meisters hat hier bereits ihre eindringende und tiesbelehrende Aussichrung erhalten;

einige dieser Arbeiten stehen unftreitig als monumentale Zeugnisse für das Borhandensein einer Wagnerischen Schule auf dem Gebiete der Philosophie und Aefthetik ba, und fordern zur Bergleichung mit vorhandenen Encyklopadie-Artifeln auf. Man halte, um sich den Geift und die Art folcher Musführungen und Unwendungen Wagnerischer Erkenntniß auf geschichtliche Gegenstände zu vergegenwärtigen, den fleinen Artifel "Albrecht Durer" gu Dr. Henry Thode's grundlegender Dürer-Abhandlung in den "Bapreuther Blättern" 1888, 201 ff.; oder die Goethe-Schiller-Artifel der Encyklopädie zu S. v. Wolzogen's "Idealifirung des Theaters" (B. Bl. 1884) ober Beinrich v. Stein's "Nesthetit unserer Rlaffiter" (B. Bl. 1887), um in Diesen hochbedeutungsvollen, für ein tieferes Erfaffen ihres Gegenstandes bahnbrechenden Arbeiten die befruchtenden Gebanken Richard Wagner's als Musgangspunkt und Leitstern der Betrachtung wiederzuerkennen. Shakespeare hat wiederum S. v. Stein in seinem Auffate "Shakespeare als Richter der Renaissance", besgleichen über Goethe's "Wanderjahre" noch auf die unmittelbar personliche Unregung des Meisters geschrieben; über Luther ift wiederholt, von Bruno Bauer ("Luther's Beffimismus und Optimismus", 1881), von Beinrich v. Stein ("Luther und die Bauern", 1882; "Luther", 1883), von Wolzogen ("Die Sprache Luther's in Wagner's Kunft", 1883) im Wagnerischen Sinne gehandelt worden; desgleichen über Jakob Grimm (1885); über Calderon durch Dr. Ludwig Schumann ("Bum 25. Mai", 1881); an die Gedanken bes Encyklopadie-Artifels "Asciburg-Asgard" fnupfte S. v. Wolzogen feine 1888 begonnenen "Urgermanischen Spuren". Die meisten umfassenderen Abhandlungen der "Bahreuther Blätter" können als Beispiele folcher Ausführungen Wagnerischer Grundgedanken dienen. Aber auch außerhalb der "Blätter" treffen wir auf werthvollste Zeugnisse der Fruchtbarkeit diefer Gedanken. Go in den Ausführungen S. v. Stein's über Lehre und Person Giordano Bruno's, unter bem Titel "Der Wahn eines Helben" (Schmeitner's Internationale Monatsichrift 1882) ober in beffen bramatischen Bildern ("Helben und Welt" 1882, und: "Aus dem Nachlaß Heinrich's von Stein" 1888). So ftehen die größeren Thode'schen Arbeiten auf dem Gebiete der Geschichte der Malerei in Stalien und Deutschland: "Franz von Affifi und die Anfänge ber Runft der Renaiffance in Italien" (Berlin, Grote 1885) und: "Die Malerschule von Nürnberg in ihrer Entwickelung bis auf Dürer" (Frankfurt a. M., Reller 1891) durchaus auf dem Boden Bahreuthischer Runft= anschauung, worüber die Artikel der Encyklopädie: "Franz von Affisi", "Italienische Malerei", "Dürer" und "Nürnberg" verglichen werben mögen; und selbst kleinere, mehr gelegentlich entstandene Arbeiten dieses berufenen

Vorwort.

Kunstforschers können in gleichem Lichte betrachtet werben, wie z. B. die Abhandlung über "Die Villa Monte Imperiale bei Pejaro" (im "Jahrbuch der Kgl. Preußischen Kunstsammlungen" 1888, Heft III) als eine lebendigste Ausführung des Encyklopädie-Artikels "Italienischer Abel der Renaissancezeit" gelten darf. So geht nach mancher Richtung hin die ausgestreute Saat einer seurig beseelten, im besten Sinne deutschen und der "hohen Ahnen" würdigen Kunst= und Weltbetrachtung auf und zeitigt reise Früchte. Wie jett aus den eigenen Schriften des Künstlers und Weisen, dürste demnach dereinst eine erweiterte "Wagner-Encyklopädie" aus den werthvollsten Schriften seiner Schüler sich ergeben.

Von größter Wichtigkeit für eine solche fruchtbringende Wirksamkeit ift nun aber allen Kennern und Freunden der Aunstanschauung Wagner's das Borhandensein eines Studienwerkes erschienen, in welchem die einzelnen Anregungen berfelben mit Beziehung auf die mannigfachsten Gegenstände zu= nächst einmal isolirt und von dem nächsten Zusammenhange ihres Borfommens in bem Driginaltegte ber "Gesammelten Schriften" abgelöft und getrennt zu betrachten, um fich junachft einmal im Ginne bes Meifters über die einzelne geschichtliche Erscheinung zu belehren. Für bas Verftand= niß der Bedeutung Homer's und Shakespeare's, Bach's und Beethoven's, Schiller's und Goethe's in ihrem Werben und Schaffen, im Großen und Ganzen wie in ihren einzelnen Werken, haben wir durch ihn wesentlich neue Gesichtspunkte gewonnen. Aber die entscheidenbsten Sinweise und Belehrungen über die einzelne fünftlerische oder geschichtliche Erscheinung find in den gehn Banden der "Gesammelten Schriften" Wagner's weithin zerstreut und von einander entlegen. bei benjenigen Lesern der Schriften des Künftler-Denkers, die beren eindringendem Berftandniß die ernstesten und andauernosten Studien gewidmet haben, hat sich baber schon seit lange das dringende Bedürfniß nach einem litterarischen Hilfsmittel herausgestellt, welches dem Suchenden und Forschenden einen flaren, vollständigen Ueberblick über den Gedankenreichthum diefer Schriften, nicht blog unter dem abstrakt philosophischen, fondern auch unter dem real-enchflopädischen Gesichtspunkt darbote. "Was lehrt Wagner über Aifchplos und Sophofles? über Baleftrina und Beethoven? Welche Stellung weift er bem einzelnen Werte Goethe's ober Schiller's an? Wie äußert er sich über "Faust", über "Sphigenia" und "Bilhelm Meifter"? über "Tell" oder die "Braut von Meffina"? Was fagt Wagner über diese oder jene einzelne Symphonie Beethoven's? Ift über dieses oder jenes Tonwert Mozart's eine Bemerkung in den Gesammelten Schriften zu finden? In welcher Beise und von welcher Scite

her markirt sich barin diese ober jene weltgeschichtliche Persönlichkeit?" Das find Fragen, benen im gegebenen Falle eine hervorragende fachliche Bedeutung zugesprochen werden muß. Für die Beantwortung ähnlicher Fragen auf ethischem und afthetischem Gebiet weiß das vor sieben Sahren bei Cotta erschienene "Wagner-Lexikon" Rath; ganz anders ist es bis heute noch auf dem funft= und fulturgeschichtlichen Gebiete beftellt. Sier gilt es im gleichen Falle noch durch eigenes Suchen und Nachschlagen sich eine Renntniß zu gewinnen, bei ber man am Ende noch nicht weiß, ob man die entscheidende rechte Stelle getroffen. Denn gerade bei Wagner gilt der Geift so viel mehr als der Buchstabe, daß die tiefste, erweckende Anregung fehr oft von einem unscheinbar bunkenden Sate ausgeht. ber sich dann häufig durch einen verwandten an gang anderem Orte Diefem Bedürfniß eines engeren und weiteren Lesepublifums tommt, auf Brund einer 25jährigen Renntniß jener Schriften und mehr= jähriger Vorarbeiten bes Herausgebers, die "Wagner-Enchklopabie" entgegen, indem sie die Aeußerungen Wagner's über eine umfassende Reihe hervorragender Erscheinungen auf dem weiten Gebiete der Kunft- und Kulturgeschichte, in alphabetischer Folge und nach Möglichkeit nicht bloß in aphoristischer Rürze wiedergiebt, sondern sie, wo die Sache es mit sich bringt, in ungezwungener Weise zu kleinen Abhandlungen über ben einzelnen Gegenstand verbindet. Diese Abschnitte, von sehr verschiedenem Umfang, find durchweg aus den mit buchstäblicher Treue wiedergegebenen, eigenen Worten des Meisters zusammengestellt und untereinander zum Theil durch fleine Textwiederholungen f. z. f. leitmotivisch verflochten. Indem für jeden dieser Abschnitte die vorhandenen Aussprüche aus den verschiedenen, oft entlegensten Theilen der "Gesammelten Schriften" Wagner's herangezogen sind, ist - außer ihrer Authenticität - zweierlei erreicht:

- 1) eine erschöpfende Bollständigkeit dieser Aussprüche, so daß der Leser gewiß sein kann, daß in keinem Theile der Schriften etwas auf den Gegenstand Bezügliches übersehen sei, was nicht schließlich noch im Anhang oder im Inhaltsverzeichniß unter dem gleichen Titel anzutreffen wäre;
- 2) durch jedesmalige Ausscheidung des nicht nothwendig zu dem besonderen Gegenstand gehörigen, und streng sachliche Verbindung des Zusammengehörigen, in den meisten Fällen ein Text von einer specifischen Vollständigkeit, wie er sich, wiewohl echt Wagnerisch, dennoch in gleicher Weise an keiner einzelnen Stelle der Schriften wiederfindet, so daß die Enchklopädie in dieser Bes

ziehung in ihrer Art überall Neues darbietet und wie ein Originals werk Wagner's gelesen werden kann, während andererseits die vorshandenen Belege überall die zu Grunde liegenden Stellen der Schriften vergegenwärtigen.

Die Nothwendigkeit, ja Unentbehrlichkeit eines folchen Hilfsbuches zum eindringenden Berftandniß der Schriften Bagner's ift auf der einen Seite durch die Tiefe und Fruchtbarkeit der darin vorgetragenen Gedanken, auf der anderen durch die oben näher charafterifirte besondere Beschaffenheit seiner schriftstellerischen Thätigkeit bedingt, die bei allem strengen inneren Rusammenhang sowohl die äußere Form des Allseitigen, Systematisch-Abgeschlossenen, als auch die eingehend betaillirte Durchführung des Einzelnen bei Seite fest, um fie dem hierzu berufenen Runft- und Rulturforscher gu überlassen. Zwar ist es unvermeidlich, daß die in diesen Schriften sich fundgebenden tief eingreifenden Gedanken auch ohne das hiermit gebotene Studienwerk fich durchringen mußten, wie fie bereits auf bem Wege bagu find; doch ist sich ber Herausgeber wohl bewußt, im Einverständniß mit den maßgebenden Freunden und Rennern diefer Gedanken fich an feine Arbeit gemacht zu haben, um biefes Durchbringen ber Gedanken Bagner's an seinem Theil durch eine planmäßige Bemühung dem unberechenbaren Walten des Zufalls zu entzichen, ihnen felbft aber gleichzeitig ein Silfsbuch darzubieten, beffen bisheriges Jehlen fich ihrer täglichen Erfahrung bei fast jeder ernsteren Unterredung über Gegenstände der Runft, Rultur und Litteratur bemerkbar gemacht hat.

In dieser ihrer Eigenschaft, als Anregungs- und Hilfsmittel jum Berständniß ber Rulturgedanken Wagner's und zum eindringenden Studium feiner hinterlassenen Schriftwerke, wendet fich die "Wagner-Enchklopädie" zu allernächst an die zahlreiche Gruppe seiner Anhänger, die fich, nach gewonnener Erkenntnif ber reformatorischen Bedeutung seines Denkens und Schaffens, zu weiterer ernfter Ginficht und zu gegenseitiger Belehrung um die von ihm begründete Zeitschrift als Mittelpunkt geschaart haben. — Sie will ferner allen Denjenigen, die als Schriftsteller oder als Lehrende an deutschen Universitäten und Hochschulen, insbesondere auf dem Gebiete der Philosophie, Aesthetik, Runft-, Rultur- und Litteraturgeschichte, fich die deutende und anwendende Ginführung in die Runft= und Weltan= schauung Richard Wagner's zur Aufgabe gemacht haben, als handlicher Leitfaden Wagnerischer Betrachtungsweise durch eine Reihe der mannigfachsten geschichtlichen Objekte dienen. — Sie wendet sich endlich, gleich den 10 Bänden der "Gesammelten Schriften" Wagner's (nebst Briefwechsel und Nachlaßbänden) an den weiten Kreis aller derjenigen Leser, die es vorziehen, ihre Belehrung über wichtige Fragen beutscher und allgemein menschlicher Kultur nicht aus der zweiten oder dritten Hand des Effanisten oder Zeitungsschreibers, sondern aus der Quelle zu schöpfen, d. h. aus den Schriften jener wenigen hochstehenden, von Schopenhauer mit kurzem und unüberstrefflichem Ausdruck als "Selbstdenker" bezeichneten Geister, die sich ihr Urtheil über die Dinge nicht aus vorgedachten, fremden Urtheilen, sondern aus deren unmittelbarer innerer Anschauung gebildet haben.

Diesem weiteren und weitesten deutschen Lesepublikum find die Schriften Richard Wagner's mit ihren tiefgehenden und weitgreifenden Gedanken, trot ihres wiederholten, meift dreis oder vierfachen Abdruckes, im Berhältniß ju ihrer Wichtigkeit noch genau fo wenig bekannt, wie einft die Schriften Schopenhauer's, die das Schickfal hatten, im eigenen Vaterlande tobt= geschwiegen zu werden, und von dessen Hauptwerke die erste Auflage eine fo geringe Verbreitung fand, daß fie zur Schmach der deutschen Philosophic am Ende zum größeren Theil eingestampft wurde, um erst nach Sahrzehnten verjüngt aus ihrer Asche zu erstehen. Erst die "Barerga" mit ihrer mannigfachen Amvendung des philosophischen Grundgedankens auf mannigfache einzelne Fragen und Gegenstände lenkten die allgemeine Aufmerksamkeit auch auf das Hauptwerk des Philosophen, und Schopenhauer ward nun der vielgelesene, wenn gleich nicht immer recht verstandene Schriftsteller, dem noch heute für einen ausgebreiteten Theil unserer lesenden und schreibenden Deffentlichkeit mit dem Schlagworte des "Peffimismus" fo gut beizukommen ift, wie seinerzeit dem ringenden Künftler mit dem der "Zukunftsmufit". Gerade dieser weiteren Deffentlichkeit sei hiermit, als ein koncentrirter Inbegriff der Gedankenfülle Wagner's und allergeeignetstes Ginführungsmittel in beffen "Gefammelte Schriften", Die Bagner-Enchflopabie von ihrem Herausgeber dargeboten. Sie hat mit ben "Barerga" Das gemein, daß in ihr der überall durchscheinende Wagnerische Haupt- und Grundgedanke auf annähernd taufend einzelne geschichtliche Erscheinungen und Vorgänge seine Amvendung findet, während er für den aufmerksameren Blick an dem, durch die ganze Arbeit sich zichenden, verbindenden und leitenden Kaden einer wahrhaft fünstlerischen Anschauung der Dinge erkennbar bleibt, und selbst der oberflächlichere Einblick, durch die Mannigfaltigkeit der Gegenstände von vornherein angezogen und gefesselt, durch das bald wahrgenommene "leitmotivische" Gewebe kleinerer Textwiederholungen auf den inneren Zusammenhang der Betrachtung hingelenkt wird. In dieser Beziehung beansprucht die "Wagner-Enchklopädie" trot ihrer schlichten Anordnung in kurzen Abfaten bennoch eine Anerkennung als kunftlerisch angeordnetes Ganzes. Aus eben diesem Grunde ift sie keineswegs als ein bloßes Sachregister zu den Gesammelten Schriften oder ein Nachschlagebuch für einen engeren Kreis, der die Erkenntniß der Wagnerischen Kulturgedanken wie eine Spezial-Wissenschaft betreibt, zu betrachten, sondern, indem sie den Zweck eines solchen Registers oder Nachschlagebuches nebenher vollauf erstüllt, will sie für alle Gebildeten ein zum Verweilen und Sich-Vertiesen einladendes, reichste Anregung darbietendes Buch für die Lektüre sein und wenn der Wunsch des Herausgebers sich erfüllt — den Schriften Richard Wagner's, bei ihrem stetigen, weiteren Eindringen in immer fernere Leserkreise, die Dienste Schopenhauer'scher "Parerga" erweisen.

Das Werk zerfällt, um seiner im Vorstehenden bezeichneten Bestimmung nachkommen zu können, in zwei Abschnitte von ungleicher Beschaffenheit: in einen Haupttheil und einen Anhang, welcher letztere manche minder hervorragende, zum Theil selbst Tages-Erscheinungen umfaßt, insofern diese im Gesichtskreise Wagner's eine individuelle oder thpische Besdeutung gewonnen, außerdem aber auch noch solche Ergänzungen zu den Hauptartikeln enthält, die im vorauszehenden Haupttheil aus inneren oder äußeren Gründen ausgeschieden sind. Das detaillirte Inhaltsverzeichniß endlich ist durch Berücksichtigung zahlreicher Stellen aus den Schriften, die weder im Haupttheil, noch auch im Anhang Verwendung gestunden haben, zugleich zu einem vollständigen Namens und Sachsregister der "Gesammelten Schriften" nebst Nachlaßband, wie zum Theil auch des Brieswechsels verarbeitet. Die Citate aus Brieswechsel und Nachlaßband sind, mit dankenswerther Bewilligung der Verleger, den bei Breitkopf und Härtel erschienenen Ausgaben beider entnommen.

lleber die in den angeführten Belegstellen am Fuße der Seite vorstommenden Abkürzungen sei zum Beschluß noch das Folgende bemerkt. Die 10 Bände der "Gesammelten Schriften" Wagner's sind nach der ersten Aussgabe citirt, die einzelnen Bände, ohne weitere Hinzusügung, mit den römischen Zissern I—X bezeichnet; der Nachlaßband "Entwürse, Gedanken, Fragmente" mit E.; der einzeln herausgegebene dichterische Entwurf des "Fesus von Nazareth" mit J. v. N.; der Brieswechsel mit Liszt und die Briese an Uhlig, Fischer und Heine mit B. I, II und III; die "Bahreuther Blätter" mit B. Bl. und Angabe der Jahreszahl; das für einzelne Anssührungen herangezogene "Musikalische Wochenblatt" (Leipzig, E. W. Fritssch) mit M. Wbl. und Angabe der Jahreszahl. Die daneben stehende arabische Zisser bedeutet immer die Seitenzahl des citirten Bandes oder Jahrganges.

Riga, 26. Januar 1891.

Wagner = Encyflopädie.

Die Erklärung der Abkurgungen in den Belegstellen am guße der Seite findet sich am Schluffe des Vorwortes S. XXX.

### Achilleus.

Mein Seld ift nun der "muthige Renner Achilleus"; lieber in den Tod rennen, als sich krank sigen.

Achilleus zu Agamemnon: "Suchst du Wonne im Herrschen, so lehre bich

Alugheit zu lieben."

Achilleus, nach der Erlegung Heftor's von den Heerführern befragt, ob er nun nicht mit ihnen ausziehen wolle, um Flion zu zerstören: "bas Berg des Ablers hab' ich genossen, das Las sei für euch allein!" "Was willst du

nun noch thun?" Achilleus: "Berdauen!"

Achilleus weift die Unsterblichkeit, die ihm seine Mutter Thetis anbietet, von fich, diese Unsterblichkeit ohne Genuß: der Genuß, den ihm die Befriedigung seines Rachedurstes gewähren soll, läßt ihn den Freuden der Unsterblichfeit verachtungsvoll entsagen. Seine Mutter erkennt an, daß Achilleus größer sei als die Elemente (die Götter).

Der Mensch ift die Bervollfommnung Gottes. Die ewigen Götter find die Elemente, die erst den Menschen zeugen. In dem Menschen findet die Schöpfung somit ihren Abschluß. Achilleus ift höher und vollendeter als die

elementare Thetis.

Was sind tausend der schönsten arabischen Hengste ihren Käufern, die sie auf englischen Pferdemärkten nach ihrem Buchse und ihrer nützlichen Eigen= schaft prüfen, gegen Das, was sein Rog Kanthos bem Uchilleus war, als es ihn vor dem Tode warnte?

#### Adam und Eva.

Der Sündenfall der erften Menschen leitet fich - höchst merkwürdiger Beife — nach der judischen Tradition keineswegs von einem verbotenen Ge-

nuffe von Thierfleisch, sondern dem einer Baumfrucht her.

Wollte man dem Bolfe unter der sinnlichen Erscheinung der "staats= bürgerlichen" Standesuniform den wirklichen Menschen hervorkonstruiren, so mußte es ihm gehen wie den beiden Kindern, die vor einem Gemälde ftanden, das Adam und Eva darstellte, und die nicht unterscheiden konnten, wer der Mann und wer die Frau sei, weil sie unbekleidet waren.

Achilleus: B. I, 171. — E. 55. — 58. — 59. — 59. — IV, 109. — Abam und Eva: X, 310. — IV, 88.

### Molphe Mam.

Man konnte wahrnehmen, daß während der letzten Decennien in demselben Grade, in welchem die Sittlichkeit der Pariser Gesellschaft einer beispiellosen Berderbniß zueilte, ihre Musik in frivoler Geschmacksrichtung unterzing: man höre die neuesten Kompositionen eines Adam u. s. w. und versgleiche sie mit den scheußlichen Tänzen, welche man zur Karnevalszeit in Parisaufführen sieht, so wird man einen erschreckenden Zusammenhang gewahren. Ober könnte ein verweichlichter frivoler Geschmack ohne Ginfluß auf die Sittslichkeit des Menschen bleiben? Beides geht Hand in Hand und wirkt gegensseitig auseinander.

### Alegypter.

Die Bölker Asiens und selbst Aeghptens, denen die Natur nur noch als willkürliche elementarische oder thierische Macht sich darstellte, zu der sich der Mensch unbedingt leidend verhielt, stellten die Natur auch als and betungswürdigen und für die Anbetung darzustellenden Gegenstand voran, ohne sie, gerade eben deshald, zum freien künstlerischen Bewußtsein sich erheben zu können. Hier wurde denn auch der Mensch nie sich selbst Gegenstand künstlerischer Darstellung, sondern, da der Mensch alles Persönliche — wie die persönliche Naturmacht — unwillkürlich endlich doch nur nach menschlichem Maaße zu begreisen vermochte, so trug er seine Gestalt auch nur, und zwar in widerlichster Entstellung, auf die darzustellenden Gegenstände der Natur über.

Asiaten und Aegypter waren in der Darstellung der sie beherrschenden Naturerscheinungen von der Nachbildung der Gestalt der Thiere zu der menschlichen Gestalt selbst übergegangen, unter welcher sie, in unmäßigen Verhältnissen und mit widerlicher natursymbolischer Entstellung jene Mächte sich vorzustellen suchten. Aus dem halbthierischen Leibe der Sphinz trat dem Didipus das menschliche Individuum nach seiner Naturunterworsenheit entgegen: als das Halbthier aus seiner öden Felseneinsamkeit sich selbstzerschmetternd in den Abgrund gestürzt hatte, wandte sich der kluge Käthsellöser zu den Städten der Menschen, um den ganzen, den sozialen Menschen, aus seinem eigenen Untergange errathen zu lassen.

#### Meneas.

Troja (Flion), so überlieferte die zu geschichtlichem Bewußtsein herangereiste alte Stammsage, sei jene heilige Stadt Asiens gewesen, aus welcher das julische (ilische) Geschlecht stamme: Aeneas, der Sohn einer Göttin, habe, während der Zerstörung seiner Vaterstadt durch die vereinigten hellenischen Stämme, das in dieser Urvölkerstadt ausbewahrte höchste Heiligthum, das Palladium, nach Italien gebracht. Von ihm stammen die römischen Urgeschlechter, und vor allen am unmittelbarsten das Geschlecht der Julier; von ihm rühre, durch den Besitz jenes Urvölkerheiligthumes, der Kern des Kömerthumes, ihre Religion, her. Tiese Scheu und Sprsurcht vor den religiösen Heiligthümern, welche in ihrem Inhalte eine entbehrungsvolle Thätigkeit, wie der viel ges

Abolphe Abam: II, 353. — Aegypter: III, 148. — 154. IV, 72. — Aeneas: II, 177. 178. 176.

prüfte Urvater Aeneas sie geübt hatte, geboten, machen die ältesten, undegreislich wirksamen Gesetze aus, nach denen das gewaltige Volk beherrscht wurde, und der "pontisex maximus", dieser sich stetz gleiche Nachkomme Numa's, des geistigen Gründers des römischen Staates, war der eigentliche (geistliche) König der Kömer. Das Pontisicat, wie es späterhin noch als äußerliches Wahrzeichen des alten Kom's bestand, ging, bedeutungsvoll genug, als wichtigstes Uttribut in die Macht des weltlichen Imperators über, und der erste, der beide Gewalten vereinigte, war eben jener Julius Cäsar, dessen Geschlecht als das urälteste, aus Asien herübergekommene, bezeichnet wurde.

Die römischen Imperatoren waren nach dem Aussterben des julischen Geschlechtes wilkfürlich erwählte, geschlechtlich wenigstens unberechtigte Gewalthaber: ihr Reich war längst schon ein "römisches" Reich nicht mehr. Der aller realen weltlichen Macht allmählich entsagende römische Geist producirte, durch Aufnahme des Christenthumes, in neuer Entwickelung aus sich das Werk der römischeskatholischen Kirche: der Imperator ward ganz wieder Pontisey, Cäsar wieder Numa, in neuer besonderer Eigenthümlichkeit. Zu dem Pontisey maximus, dem Papste, trat der sich frästig bewuste Vertreter weltlichen Königsthumes, Karl der Große. Die zersprengten Träger des ältesten Königthumes und des ältesten Priesterthumes, der trojanischen Sage gemäß: der königliche Priamos und der fromme Leneas, sanden sich nach langer Trennung wieder, und berührten sich wie Leib und Geist des Menschenthumes.

### Afrika.

Die an Fruchtbarkeit überreichen Länder Süd-Afrikas überlassen unsere Staatslenker der Politik des englischen Handels-Interesses, während sie mit den kräftigsten ihrer Unterthanen, sobald sie vor dem drohenden Hunger-Tode sliehen, nichts anderes anzusangen wissen, als sie, im besten Falle ungehindert, jedenfalls aber ungeleitet und der Ausbeutung für fremde Rechnung übergeben, davon ziehen zu lassen.

# Agamemnon.

Achilleus zu Agamemnon: "Suchst du Wonne im Herrschen, so lehre

dich Alugheit zu lieben."

Nicht die königlichen Wohngebäude des Theseus und Agamemnon, sondern die Tempel der Götter, die Tragödientheater des Volkes sind als Baukunstwerke uns zur Anschauung gelangt.

# Algefilaos.

Als Agesilaos zur Zeit des "beschränkten Gesichtskreises" befragt wurde, was er für höher halte, die Tapferkeit oder die Gerechtigkeit, erklärte er, wer stets gerecht sei, bedürfe der Tapferkeit gar nicht. Ich glaube, man muß eine solche Antwort groß nennen: welcher unserer Heereskürsten wird sie in unseren Tagen geben und seine Politik darnach bestimmen?

Alleneas: 177. — 182. — Afrika: X, 311. 312. — Agamemnon: E. 55. — III, 149. — Agefilaos: X, 166.

### Ahasver.

Den Zug der Sehnsucht nach Ruhe aus Stürmen des Lebens, den wir in der heitern hellenischen Welt in den Fresahrten des Odysseus und in seiner Sehnsucht nach der Heimath, Haus, Heerd und — Weib antressen, faßte das irdisch heimathlose Christenthum in die Gestalt des "ewigen Juden". Diesem immer und ewig, zweck und freudlos zu einem längst ausgelebten Leben verdammten Wanderer blühte keine irdische Erlösung; ihm blieb als einziges Streben nur die Sehnsucht nach dem Tode, als einzige Hossnung die Aussicht auf das Nichtmehrsein. Im Mythos des sliegenden Holländers, diesem Gedichte des Seefahrervolkes aus der weltgeschichtlichen Epoche der Entdeckungsreisen, tressen wir auf eine, vom Volksgeiste bewerkstelligte, merkwirdige Mischung des Charakters des ewigen Juden mit dem des Odysseus Als Ende seiner Leiden ersehnt der holländische Seefahrer, ganz wie Ahasberos, den Tod; diese, dem ewigen Juden noch verwehrte Erlösung kann er aber gewinnen durch — ein Weib, das sich aus Liebe ihm opfert.

Gemeinschaftlich mit uns Mensch werden, heißt für den Juden zu allernächst so viel als: aushören, Jude zu sein. Nehmt rücksichtslos an diesem, durch Selbstvernichtung wiedergebärenden Erlösungswerke theil, so sind wir einig und ununterschieden! Aber bedenkt, daß nur Eines eure Erlösung von dem auf cuch lastenden Fluche sein kann: die Erlösung Ahasver's, — der Untergang!

#### Mias.

Aias und Philoktetes, — Helben, die keine Rücksicht der allerklügsten Weltmeinung aus der selbstwernichtenden Wahrheit und Nothwendigkeit ihrer Natur herauslocken konnte zum Verschwimmen in den seichten Gewässern der Politik, auf denen der windkundige Odysseus so meisterlich hin- und herzusschiffen verstand!

# Hischylos.

Mit Grauen und Schauber nahten von je die größten Dichter aller Bölfer dem dämonischen Abgrunde des Theaters; sie erfanden die sinnreichen Gesetze, die weihevollen Zaubersprüche, um den dort sich bergenden Dämon durch den Genius zu bannen, und Aischylos führte selbst mit priesterlicher Feierlichteit die gebändigten Erinnhen als göttlich verehrungswerthe Eumeniden

zu dem Site ihrer Erlösung von unseligen Flüchen.

Nicht dem Dichter, sondern dem Dramatiker ist nachzusorschen, wenn die Natur des Drama's erklärt werden soll; dieser steht aber dem eigenklichen Dichter nicht näher, als dem Mimen selbst, aus dessen eigenster Natur er hervorschreiten nuß: mitten in seinem erhabenen Kunstwerke stand Aischulos als Führer des tragischen Chores. — Wir staunen noch heute, daß einst dreißigtausend Griechen mit höchster Theilnahme der Aussichten von Trasgödien, wie den Aischuleischen, beiwohnen konnten. Das griechische Volk strömte von der Staatsversammlung, vom Gerichtsmarkte, vom Lande, von den Schiffen, aus dem Kriegslager, aus fernsten Gegenden, zusammen, erfüllte zu Dreißigs

Ahasver: IV, 327. 328. — V, 107/8. — Aias: IV, 81. — Aischylos: VIII, 81. — IX, 171. VII, 118. III, 15.

tausend das Amphitheater, um die tiefsinnigste aller Tragödien, den Prometheus, aufsühren zu sehen, um sich vor dem gewaltigsten Kunstwerke zu sammeln, sich selbst zu erfassen, seine eigene Thätigkeit zu begreisen, und so in edelster, tiesster Ruhe Das wieder zu sein, was es vor wenigen Stunden in rastlosester Aufregung und gesondertster Individualität ebenfalls gewesen war. Solch ein Tragödientag war ein Gottessest, denn hier sprach der Gott sich deutlich und vernehmbar aus: der Dichter war sein hoher Priester, der wirklich und leibhaftig in seinem Kunstwerke darinnen stand, die Reigen der Tänzer führte, die Stimme zum Chor erhob und in tönenden Worten die Sprüche göttlichen Wissens verkündete.

Ganz wie zu der in symbolisirender Konvention sich bewegenden Tempelcäremonie die Aufsührung eines Aischyleischen Dramas sich verhielt, nimmt sich die ältere plastische Kunft der Griechen im Vergleich mit den Werken ihrer Blüthe aus: diese Blüthe trat in der Weise gleichzeitig mit der Vollendung des Theaters ein, daß Phidias als der jüngere Zeitgenosse des Aischylos erscheint. Der Plastiker überwand nicht eher den bindenden Zwang der symbolischen Konvention, als dis Aischylos den priesterlichen Chortanz zum leben-

vollen Drama ausgebildet hatte.

Die edelsten Männer des griechischen Staates waren konservativ, und Aischylos ist der bezeichnendste Ausdruck dieses Konservativismus: sein herrkichstes konservatives Kunstwerk ist die Oresteia, mit der er sich als Dichter dem jugendlichen Sophokses, wie als Staatsmann dem revolutionären Perikles zugleich entgegenstellte. Der Sieg des Sophokses, wie der des Perikles, war im Geiste der fortschreitenden Entwickelung der Menschheit: aber die Niederlage des Aischylos war der erste Schritt abwärts von der Höhe der griechischen Tragödie, der erste Moment der Auslösung des athenischen Staates.

Die ungeheueren Werke ihres Aischlos nannten die Athener nicht Dramen, sondern sie ließen ihnen den heiligen Namen ihrer Herkunft: "Tragödien", Opfergesänge zur Feier des begeisternden Gottes. Wie glücklich waren sie, keinen Namen hierfür zu ersimmen zu haben! Sie hatten das unerhörteste Kunstwerk, und — ließen es namenlos. Ein tieser Instinkt bezeichnete hier etwas unnennbar Tiessinniges.

## Aischylos und Sophokles.

Geister, vor denen Aischylos und Sophokles freudig als Brüder sich geneigt haben würden, haben seit Jahrhunderten ihre Stimme aus der Wüste erhoben: wir ließen sie erhabene Künstler sein, verwehrten ihnen aber das Kunstwerk; denn das große, wirkliche, eine Kunstwerk können sie nicht allein schaffen, sondern dazu müssen wir mitwirken. Die Tragödie des Aischylos und Sophokles war das Werk Athens. — Hatte der wunderdare Britte das moderne Drama mit dem Inhalte aller menschlichen Lebenssormen erfüllt, so erwachte unseren großen deutschen Dichtern das Bewußtsein der Bedeutung dieser neuen Schöpfung, um Aischylos und Sophokles über zwei Jahrtausende

Aischylos: III, 15. — VIII, 85. — III, 35. — — IX, 363. — Aischylos und Sosphokies: III, 28. VIII, 86.

hinweg verständnißvoll die Hand zu reichen. — (Dagegen) zog das experimentirende deutsche Schauspiel, wie um die Unsertigkeit seiner Leistungen durch ihre Verwirrung zu verdecken, endlich (selbst) Sophokles und Lischplos heran. — Wie der Karren des Thespis, in dem geringen Zeitumfange der athenischen Kunstblüthe, sich zu der Bühne des Lischplos und Sophokles verhält, so verhält sich die Bühne Shakespeare's in dem ungemessenen Zeitraume der allgemeinsamen menschlichen Kunstblüthe, zu dem Theater der Zukunst.

## Alexander der Große.

Ein letzter griechischer Stammkönig, der makedonische Alexander, der Abkömmling des Achill, diese Hauptkämpsers gegen Troja, hatte das ganze südsliche Worgenland dis zur Urheimath der Bölker in Mittelasien hin, gleichsam entkönigt: in ihm erlosch auch sein Geschlecht, und von da ab herrschten nur underechtigte, kriegskünstlerische Käuber der königlichen Gewalt. Wie aus Rache für Alexander's Eroberung, sehen wir den Despotismus Asiens seine schönheitvernichtenden Arme in das Herz der europäischen Welt hereinstrecken, und unter der römischen Imperatorenherrschaft glücklich seine Macht dahin ausüben, daß die Schönheit nur noch aus der Erinnerung erlernt werden konnte. — Das reine, ungemische Christenthum ist nichts anderes als ein Zweig des ehrwürdigen Buddhaismus, der nach Alexander's indischem Zuge seinen Weg dist an die Küsten des Mittelmeeres fand.

Stellung des Individuums zur Gemeinsamkeit. Politische Individualität: Alexander — Napoleon (Ausgangspunkt — Endpunkt). — Alexander's Schwert hieb den Lederknoten mitten durch, daß die tausend Riemenenden nach allen Seiten hin auseinandersielen: nicht anders ergeht es der Wissenschaft mit den Problemen, deren Grund in Wahrheit eine irrige Anschauung ist, und die bei tiesstem Forschen immer nur irriger und unlösdarer werden müssen, dis ends lich das Alexandersschwert an ihnen sein Werk verrichtet. Dies Alexandersschwert

schwert ift eben die nackte That.

# Alexandrinismus.

Die alexandrinischen Hossichter gaben sich dem thörigen Versahren hin, durch bloße nachahmende Wiederholung das tragische Kunstwerk sich zurückzustonstruiren. Wie der als Politiker verkümmernde Mensch, als er nur noch philosophische Kritik zu üben verwochte, das Bemühen aufgab, sich leiblich schön darzustellen, so wurde zur Zeit der Alexandriner, wo die Dichtkunst entschieden zur Litteratur geworden war, die wirklich tönende Musik einzig nur noch von Flötern und Leierern ausgeübt. Die Professoren und Doktoren der ehrbaren Litteratenzunst stoppelten auf alexandrinischen Oberhosbesehl Litteraturgeschichte zusammen, während das Volk aus innerer Nothwendigkeit Weltgeschichte machte.

Das absolute Kunstwerk, das ist: das weder an Ort noch Zeit gesbundene, — ist ein vollständiges Unding, ein Schattenbild äfthetischer Ges

Aischylos und Sophokles: VIII, 196, III, 130, 131. — Alexander d. Gr.: II, 182. III, 151. B. II, 84. — E. 42. 43. III, 312. 311. 312. — Alexandrinismus: III, 168. V, 75. III, 125. — IV, 292.

bankenphantasie. Nur in einer wahrhaft unkünstlerischen Zeit konnte der Glaube an dieses Kunstwerk in den Köpfen — natürlich nicht in den Herzen — der Menschen entstehen. Die Vorstellung von ihm gewahren wir in der Geschichte zuerst zur Zeit der Alexandriner, nach dem Ersterben der grieschischen Kunst; zu dem dogmatischen Charakter, den diese Vorstellung aber in unserer Zeit angenommen hat, zu der Strenge, Hartnäckseit und verfolgungsssüchtigen Grausamkeit, mit der sie in unserer öffentlichen Kunstkrittk auftritt, konnte sie jedoch nur erwachsen, als ihr gegenüber aus dem Leben selbst wieder neue Keime des wirklichen Kunstwerkes entsproßten.

### Mlpen.

Nur die Völker, welche diesseits des Rheines und der Alpen verblieben, begannen sich mit dem Namen "Deutsche" zu bezeichnen, als Gothen, Vansdalen, Franken und Longobarden ihre Reiche im übrigen Europa gegründet hatten. Die Kömerzüge waren den Deutschen verhaßt und konnten ihnen höchstens als Kaubzüge beliebt gemacht werden: verdrossen folgten sie dem römischen Kaiser über die Alpen nach Italien, sehr bereitwillig dagegen ihren deutschen Fürsten in die Heimath zurück. — Wir wissen, daß der "über den Vergen" so sehr gefürchtete und gehaßte "deutsche Geist" es war, welcher überall, so auch auf dem Gebiete der Kunst, der künstlich geleiteten Verderbniß des europäischen Völkergeistes erlösend entgegentrat.

Beim ersten Wiedererkennen seiner ekelhasten Gestalt wies ich jenes Paris wie ein nächtliches Gespenst von mir, indem ich nach den frischen Alpenbergen der Schweiz mich wandte. — Schlaslos in einem Gasthose von La Spezzia ausgestreckt, kam mir die Eingebung meiner Musik zum "Rheinsgold" an; und sosort kehrte ich in die trübselige Heimath zurück, um an die Ausführung meines übergroßen Werkes zu gehen. Die eigenthümliche Natursrische, welche von hier aus mich anwehete, trug mich ohne Ermattung, wie in hoher Gebirgsluft, über alle Anstrengungen meiner Arbeit hinweg, in welcher ich die zum Frühjahre 1857 die Musik des "Rheingold", der "Walküre" und eines großen Theises des "Siegfried" vollständig ausstührte. — Bon Neuem war ich (1866) in dem schweigenden Aspl, fern jedem Klange, angelangt, aus welchem ich dereinst in die stumme Alpenwelt blickte, als ich jenen überschwänglichen Plan entwarf und die Ausssührung in Angriff nahm, welche ich diesmal dis zur Vollendung bringen durste.

Ich durchwanderte die erhabene Einsamkeit eines Hochthales von Uri. Es war heller Tag, als ich von einer hohen Alpenweide zur Seite her den grell jauchzenden Reigenruf eines Sennen vernahm, den er über das weite Thal himibersandte; bald antwortete ihm von dort her durch das ungeheuere Schweigen der gleiche übermüthige Hirtenruf: hier mischte sich nun das Echo der ragenden Felsenwände hinein; im Wettkampfe ertönte lustig das ernst schweigsame Thal.

Mlegandrinismus: IV, 293. — Alpen: X, 54. 55. 56. IX, 104. — — IV, 407. IX, 344. VI, 377. IX, 373. 374. — — IX, 93.

#### Amerifa.

Die römische Kirche machte nach Ablauf des Mittelalters aus der Annahme der Undeweglichkeit der Erde zwar noch einen Glaubenssatz, verwochte es dennoch aber nicht zu wehren, daß Amerika entdeckt, die Gestalt der Erde erforscht, und endlich die Natur so weit der Erkenntniß erschlossen wurde, daß der Zusammenhang aller in ihr sich kundgebenden Erscheinungen ihrem Wesen nach unzweiselhaft erwiesen ist. Auch die an der Wirklichkeit des menschlichen Lebens haftenden Frrthümer zu überwinden und das Leben des Menschen nach der Nothwendigkeit seiner individuellen und sozialen Katur zu gestalten, das ist der Trieb der Menschheit seit der nach außen von ihr errungenen Fähigkeit, die Erscheinungen der Katur in ihrem Wesen zu erkennen.

Ist die Annahme, daß in nordischen Klimaten die Fleisch-Nahrung unserläßlich sei, begründet, was hielte uns ab, eine vernunftgemäß angeleitete Bölkerwanderung in solche Länder unseres Erdballes auszusühren, welche, wie dies von der einzigen Südamerikanischen Halbinsel behauptet worden ift, vermöge ihrer überwuchernden Produktivität die heutige Bevölkerung aller Welttheile zu ernähren im Stande sind?

— So hat Columbus Amerika nur für den süßlichen Schacher unserer Zeit entdeckt. — —

Die Nachahmung des amerikanischen Bildungsbeispieles, seine Dienstboten in wissenschaftliche und ästhetische Vorlesungen zu schiefen, während die Herrschaft sich den Absall des europäischen Theatertreibens für seine Dollars vorsühren läßt, ist dis jest noch nicht zum Geschmacke des deutschen Publikums geworden. — England und Amerika wissen uns damit bekannt zu machen, was deutsche Arbeit ist: die Amerikaner bekennen uns, daß die deutschen Aräste sind. Es hat mich neu belebt, hierüber vor Kurzem von einem gebildeten Amerikaner englischer Herkunst aus dessen eigener genauer Ersahrung belehrt werden zu können. Was macht unser "suffrageuniversel-Parlament" mit den deutschen Arbeitern? Es zwingt die küchtigsten zur Auswanderung und läßt den Rest in Armuth, Laster und absurden Bersbrechen daheim gelegentlich verkommen.

Der Staat und die Gemeinde bezahlt nur Un-Lehrer meiner Kunft, statt, wie dies vielleicht in England oder Amerika einmal geschieht, etwa einen Lehrstuhl für sie zu errichten. — Darf ich nun hoffen, daß nicht nur Franzosen, Engländer und Amerikaner, welche die richtige Erkenntniß der Bedeutung meiner Wirksamkeit bestimmt und deutlich ausgesprochen haben, sondern auch einsichtsvolle Männer der deutschen Nation zu einer gleichen Würdigung derselben sich entschließen könnten? — Wenn uns heute ein neuer amerikanischer Krösus, oder ein mesopotamischer Krassus Millionen vermachte, sicher würden diese unter Kuratel des Keiches gestellt, und auf meinem Grabe würde bald Vallet getanzt werden.

Amerika: III, 172. IV, 53. — X, 311. — III, 118. — VIII, 153. X, 173. — 242. 21. 40.

Wer an jenem Tage (22. Mai 1872), in dem wunderlichen Roccocos Saale des Bahreuther Opernhauses, das "seid umschlungen, Millionen!" sich zurusen hörte, der empfand vielleicht, daß das prahlende Wort des Präsisdenten der nordamerikanischen Staaten, daß nämlich bald auf der ganzen Erde nur eine Sprache noch gesprochen werden würde, — sich in anderer Weise erfüllen könnte, als es dem ehrenwerthen Amerikaner vorschweben mochte.

## Umphion.

Es wird die Frage an mich gerichtet, warum mir denn durchaus ein besonderes Theater noththue. Wer mich jedoch auch hierin richtig verstanden hat, wird sich der Einsicht nicht erwehren können, daß selbst die Architektur durch den Geist der Musik, aus welchem sich mein Kunstwerk, wie die Stätte seiner Verwirklichung entwarf, zu einer neuen Bedeutung gesührt werden dürfte, und daß somit der Mythos des Städtebaues durch Amphion's Lyra einen noch nicht verlorenen Sinn habe.

#### Antäos.

Das Orchefter gleicht der Erde, die dem Antäos, sobald er sie mit den Füßen berührte, neue unsterbliche Lebenskraft gab.

## Untigone.

Aus den Zerwürfnissen der Söhne des Didipus erwuchs Rreon, dem Bruder der Jokaste, die Herrschaft über Theben. Alls Herr befahl er, der Leichnam des einen der Sohne, Polyneikes, der mit dem anderen, Etcokles, zugleich im Brüderzweikampfe gefallen war, folle unbegraben den Winden und Bögeln preisgegeben sein, während der des Eteokles in feierlichen Ehren beftattet wurde: wer dem Gebot zuwider handle, folle selbst lebendig begraben werden. Antigone, beider Brüder Schwester, - sie, die den blinden Bater in das Elend begleitet hatte. - tropte mit vollem Bewußtsein dem Gebote, bestattete des geächteten Bruders Leichnam, und erlitt die vorausbestimmte Strafe. — hier sehen wir den Staat, der unmerklich aus der Gesellschaft herausgewachsen mar, aus der Gewohnheit ihrer Anschauung sich genährt hatte und zum Vertreter dieser Gewohnheit insofern wurde, als er eben nur fie, die abstrakte Gewohnheit, deren Kern die Furcht und der Widerwille vor dem Ungewohnten ift, vertrat. Mit der Kraft dieser Gewohnheit aussgestattet, wendet der Staat sich nun vernichtend gegen die Gesellschaft selbst zurück, indem er die natürliche Nahrung ihres Daseins in den unwillkürlichsten und heiligsten sozialen Gefühlen ihr verwehrt. Der vorliegende Mythos zeigt uns genau, wie sich dieß zutrug; betrachten wir ihn nur näher.

Kreon war Herrscher geworden: in ihm erkannte das Volk den richtigen Nachfolger des Laios und Eteokles, und er bestätigte dies vor den Augen der Bürger, als er den Leichnam des unpatriotischen Polhneikes zur entsetzlichen Schmach der Unbeerdigung, seine Seele somit zu ewiger Ruhelosigkeit

Amerifa: IX, 399. (398.) — Amphion: IX, 406. 407. — Antãos: III, 186. — Antigone: IV, 73. — 78.

verurtheilte. Dies war ein Gebot von höchster politischer Weisheit: dadurch befestigte Kreon seine Macht, indem er den Eteokles, der durch seinen Eidebruch die Ruhe der Bürger gewährleistet hatte, rechtsertigte und somit deutlich zu verstehen gab, daß auch er gewillt sei, durch jedes auf sich allein zu nehmende Verdrechen gegen die wahrhafte menschliche Sittlichkeit das Vestehen des Staates in Ruhe und Ordnung zu gewährleisten. Durch sein Gebot gab er sogleich den bestimmtesten und kräftigsten Veweis seiner staatsfreundlichen Gesinnung: er schlug der Menschlichkeit in's Angesicht und ries: es lebe der Staat!

In diesem Staate gab es nur ein einsam trauerndes Herz, in das fich die Menschlichkeit noch geflüchtet hatte: — das war das Berz einer süßen Jungfrau, aus beffen Grunde die Blume der Liebe zu allgewaltiger Schonheit erwuchs. Antigone verstand nichts von der Politik: - sie liebte. -Suchte sie ben Polyneikes zu vertheidigen? Forschte sie nach Rücksichten, Beziehungen, Rechtsftandpunkten, die seine Sandlungsweise erklären, entschuldigen oder rechtfertigen konnten? - Rein; - sie liebte ihn. - Liebte fie ihn, weil er ihr Bruder war? — War nicht Eteokles auch ihr Bruder, waren nicht Didipus und Jokaste ihre Eltern? Konnte sie nach den furcht= baren Erlebniffen anders als mit Entfeten an ihre Familienbande benten? Sollte sie aus ihnen, den gräßlich zerriffenen Banden der Ratur, Praft zur Liebe gewinnen können? — Nein, fie liebte Polyneikes, weil er unglücklich war, und nur die höchste Kraft der Liebe ihn von seinem Fluche befreien konnte. Was nun war diese Liebe, die nicht Geschlechtsliebe, nicht Eltern= und Kindesliebe, nicht Geschwifterliebe mar? — Sie war die höchste Blüthe bon allen. Aus den Trümmern der Geschlechts=, Eltern= und Geschwifterliebe, welche die Gefellschaft verleugnet und der Staat verneint hatte, wuchs, von den unvertilgbaren Reimen aller jener Liebe genährt, die reichste Blume reiner Menschenliebe herbor.

Antigone's Liebe war eine vollbewußte. Sie wußte was fie that, fie wußte aber auch, daß fie es thun mußte, daß fie keine Wahl hatte und nach der Nothwendigkeit der Liebe handeln mußte; sie wußte, daß sie dieser unbewußten zwingenden Nothwendigkeit der Selbstvernichtung aus Sympathie zu gehorchen hatte; und in diefem Bewußtsein des Unbewußten war fie der vollendete Mensch, die Liebe in ihrer höchsten Fülle und Allmacht. — Antigone sagte den gottseligen Bürgern von Thebe: — ihr habt mir Vater und Mutter verdammt, weil sie unbewußt sich liebten; ihr habt den bewußten Sohnesmörder Laios aber nicht verdammt, und den Bruderfeind Eteokles beschützt: nun verdammt mich, die ich aus reiner Menschenliebe handle, so ist das Maaß eurer Frevel voll! — — Und siehe: — der Liebesfluch Antigone's vernichtete den Staat! — Keine Hand rührte sich für sie, als sie zum Tode geführt ward. Die Staatsbürger weinten und beteten zu ben Göttern, daß fie die Bein des Mitleidens für die Unglückliche von ihnen nehmen möchten; sie geleiteten sie, und trösteten sie damit, daß es nun doch einmal nicht anders sein könnte: die staatliche Ruhe und Ordnung forderten nun leiber das Opfer der Menschlichkeit! — Aber da, wo alle Liebe geboren

wird, ward auch der Rächer der Liebe geboren. Ein Jüngling entbrannte in Liebe für Antigone; er entdeckte sich seinem Bater und forderte von seiner Baterliebe Gnade für die Verdammte: hart ward er zurückgewiesen. Da erstürmte der Jüngling das Grab der Gesiebten, das sie lebend empfangen hatte: er sand sie todt, und mit dem Schwerte durchbohrte er selbst sein liebendes Herz. Dies war aber der Sohn des Kreon, des personissicirten Staates: vor dem Anblick der Leiche des Sohnes, der aus Liebe seinem Vater hatte fluchen müssen, ward der Herrscher wieder Vater. Das Liedesschwert des Sohnes drang furchtbar schneidend in sein Herz: tief im Innersten verwundet stürzte der Staat zusammen, um im Tode Mensch zu werden.

Heilige Antigone! Dich rufe ich nun an! Laß Deine Fahne wehen, daß wir unter ihr vernichten und erlösen! —

Wunderbar, daß, als die moderne Dichtung zum Roman, ber Roman zur Politik, die Politik aber zum blutigen Schlachtfelde geworden, und ber Dichter bagegen, im sehnenden Verlangen nach dem Anblicke der vollendeten Runstform, einen absoluten Fürsten zum Befehl der Aufführung einer grie= dischen Tragodie vermochte, biefe Tragodie gerade feine andere fein mußte, als unsere "Antigone". Man suchte nach dem Werke, in welchem sich die Runftform am reinsten aussprach, und - fiehe da! - es war genau bas= felbe, beffen Inhalt die reinfte Menschlichkeit, die Bernichterin des Staates war! — Wie freueten fich die gelehrten alten Kinder über diese "Antigone" im Hoftheater zu Potsdam! Gie ließen aus der Bobe fich die Rofen ftreuen, welche die erlösende Engelschaar Fauft's als Liebesflammen auf die beschwänzten "Dick- und Dunnteufel vom turgen graden und langen frummen Horne" herabflattern läßt: leider erweckten sie ihnen aber nur das widerliche Gelüste, das Mephistopheles unter ihrem Brennen empfand, - nicht Liebe! - Das "ewig Beibliche zog" fie nicht "hinan", sondern das ewig Beibische brachte sie vollends nur herunter! -

# Antike Tragödie.

Das Urtheil unserer verstachten Kritik nimmt an der antiken Tragödie mit ihrer metrischen und choregraphischen Uebersülle Aergerniß, und wünscht selbst die antiken Stoffe sich in dem nüchternen Gewande der beliebten poetischen Jamben-Diktion unserer modernen Dichter vorgeführt. Wem aber int, wer Das, was wir jetzt nur als litterarisches Monument noch übrig haben, aus dem Geiste der uns verloren gegangenen tönenden Musik selbst sich zu erklären weiß, und von der Wirkung des durch ihren Zauber jetzt herausbeschworenen, durch Maske und Kothurn aus jener nöthigen Ferne sich als solchen uns kenntlich machenden, tragischen Helden eine lebendige Vorstellung machen kann, der wird auch begreifen, daß das Werk des dramatischen Dichters saft mehr auf seiner Leistung als Choregraph und Chorege, als selbst auf seiner rein poetischen Fiktionskraft beruhte. Alles was der Dichter

in jener Eigenschaft erfindet und auf das Ausführlichste anordnet, ist die genaueste Berdeutlichung des von ihm bei der Konzeption ersehenen Bildes, welches er nun der mimischen Genossenschaft zur Nachbildung im wirklich dargestellten Drama vorhält.

Wie das antike Drama sich aus einem Kompromiß des apollinischen mit dem dionysischen Elemente zu seiner tragischen Eigenthümlichkeit ausgebildet hatte, konnte sich hier auf der Grundlage einer uns sast unverständlich gewordenen Lyrik der althellenische, didaktische Priester-Hymnus mit dem neueren dionysischen Dithhrambus zu der hinreißenden Wirkung vereinigen, welche dem tragischen Kunstwerke der Griechen so unvergleichlich zu eigen ist.

Daß die hier mitwirksamen apollinischen Elemente namentlich es waren, welche der griechischen Tragödie, als litterarischem Monumente, für alle Zeiten eine vorzügliche Beachtung, namentlich auch der Philosophen und Didakten zuwendeten, konnte unsere neueren Dichter, welchen hierin zunächst auch nur anscheinende Litteraturprodukte vorlagen, sehr erklärsicher Weise zu dem Urtheile verleiten, daß in dieser didaktischen Tendenz die eigentliche Würde des antiken Dramas zu sinden sei. Was diese Dramen in ihrer Wirkung uns aber noch als so ergreisend hinstellt, das ist eben das in ihnen beibehaltene, und in den Hauptmomenten stärker wiederkehrende lyrische Element, in desse werdentstiker, der seine Lehrgedichte der Jugend in den Schulen im gefühlbestimmenden lyrischen Gesange vorsührte.

Die so überreiche Form der auf uns gekommenen griechischen Sprachlyrik, und namentlich auch die Chorgefänge der Tragiker, können wir uns als aus dem Inhalte diefer Dichtungen nothwendig bedingt gar nicht erklären. Der meift didaktische und philosophische Inhalt dieser Gefänge steht gemeinhin in einem fo lebhaften Widerspruche mit dem finnlichen Ausdrucke in der überreich wechselnden Rhythmit der Verse, daß wir diese so mannigfaltige sinnliche Kundgebung nicht als aus dem Inhalte der dichterischen Absicht an fich hervorgegangen, soudern als aus der Melodie bedingt, und ihren un= wandelbaren Anforderungen mit Gehorfam zurechtgelegt, begreifen können. So lange die Inrische Form eine von der Deffentlichkeit anerkaunte und geforderte blieb, variirten die Dichter vielmehr das Gedicht, nicht aber die Melodie, der zu lieb fie nur dem Ausdrucke ihrer dichterischen Gedanken eine äußerliche Form verliehen; indem fie jedenfalls zu fertigen, der älteften Lyrik ureigenen und im Munde des Volkes — namentlich bei heiligen Gebräuchen - fortlebenden Melodieen die Verse dichteten, deren wunderbar reiche Rhyth= mit uns heute, da wir jene Melodieen nicht mehr kennen, in Erstaunen sest.

Die eigentliche Darlegung der Absicht des griechischen Tragödiendichters enthüllt, nach Inhalt und Form, der ganze Verlauf ihrer Dramen, der sich unbestreitbar aus dem Schoose der Lyrik zur Verstandesreslezion hin bewegt, wie der Gesang des Chores in die nur noch gesprochene jambische Rede der Handelnden ausmindet. Nur zeigt uns ein tieserer Vlick, daß der tragische Dichter seiner Absicht nach minder unverholen und redlich war, wenn er sie

Antike Tragöbie: IX, 255. — — 167. — 167. IV, 181. — 180. 181. — 181.

in das lhrische Gewand einkleidete, als da, wo er sie unumwunden nur noch in der gesprochenen Rede ausdrückte, und in dieser didaktischen Rechtschaffenheit, aber künftlerischen Unredlichkeit, liegt der schnelle Versall der griechischen Tragödie begründet, der das Volk bald anmerkte, daß sie nicht sein Gesühl unwillkürlich, sondern seinen Verstand willkürlich bestimmen wollte. Euripides hatte unter der Geißel des aristophanischen Spottes blutig für diese plump von ihm aufgedeckte Lüge zu düßen. Daß dann die immer didaktisch absichtlichere Dichtkunst zur staatspraktischen Rhetorik und endlich gar zur Litteraturprosa werden mußte, war die äußerste, aber ganz natürliche Konsequenz der Entwickelung des Verstandes aus dem Gesühle, und — für den künstlerischen Ausdruck — der Wortsprache aus der Melodie.

Der tragische Chor der Griechen war bei der dramatischen Handlung stets gegenwärtig, vor seinen Augen legten sich die Motive der vorgehenden Handlung dar, er suchte diese Motive zu ergründen und auß ihnen sich ein Urtheil über die Handlung zu bilden. Nur war diese Theilnahme durchsgehends mehr reslektirender Art, und er selbst blied der Handlung wie ihren Motiven fremd. Der Chor der antiken Tragödie hat seine gefühlsnothwendige Bedeutung für das Drama im modernen Orchester allein zurückgelassen, um in ihm, frei von aller Beengung, zu unermeßlich mannigsaltiger Kundgebung sich zu entwickeln; seine reale, individuell menschliche Erscheinung ist dasür aber aus der Orchestra hinauf auf die Bühne versetz, um den, im griechischen Chore liegenden Keim seiner menschlichen Individualität zu höchster selbständiger Blüthe, als unmittelbar handelnder und leidender Theilnehmer des Drama's selbst, zu entsalten.

#### Antoninen.

Bermöchte uns aus weiter Ferne ein langer Sonnenschein zu täuschen, ben wir über dem Reiche der Antoninen friedvoll ausgebreitet sehen, so würden wir einen, immerhin noch kurzen, Triumph des künstlerisch philossophischen Geistes über die rohe Bewegung der rastlos sich zerstörenden Willenskräfte der Geschichte einzeichnen dürsen. Doch würde uns auch hierbei nur ein Anschein beirren, welcher uns Erschlaffung für Beruhigung ansehen ließe. Auch jener Weltfrieden beruhte nur auf dem Rechte des Stärkeren.

# Uphrodite.

Als Aphrodite dem Meerschaume entstiegen war, und Apollon den Inshalt und die Form seines Wesens als Gesetz schönen menschlichen Lebens kundgad, verschwanden die rohen Naturgötzen Asiens, und trug der künftserisch schön sich dewußte Mensch das Gesetz seiner Schönheit auch auf seine Aufsfallung und Darstellung der Natur über.

Was zur Zeit des wiederauflebenden griechischen Kunstideales der antiken Welt zu entnehmen war, konnte nicht mehr jene Einheit der griechischen Kunst mit der antiken Religion sein: hierüber belehre uns der Blick auf eine antike

Antike Tragödie: 181. — VII, 172. IV, 238. — Antoninen: X, 296. — Aphrobite: III, 148. — X, 285.

Statue ber Benus, verglichen mit einem italienischen Gemälde der Frauen, die ebenfalls für Benus' ausgegeben wurden, um über den Unterschied von religiösem Ideal und weltlicher Realität sich zu verständigen.

## Upollon.

Der griechische Geist, wie er sich zu seiner Blüthezeit in Staat und Kunst zu erkennen gab, fand, nachdem er die rohe Naturreligion der asiastischen Heimath überwunden, und den schönen und starken freien Menschen auf die Spitze seines religiösen Bewustseins gestellt hatte, seinen entsprechendsten Ausdruck in Apollon, dem eigentlichen Haupts und Nationalgotte der hellenischen Stämme.

Apollon, der den chaotischen Drachen Phthon erlegt, die eitlen Söhne der prahlerischen Niode mit seinen tödtlichen Geschossen vernichtet hatte, der durch seine Priesterin zu Delphoi den Fragenden das Urgesetz griechischen Geistes und Wesens verkündete, und so dem in leidenschaftlicher Handlung Begriffenen den ruhigen, ungetrübten Spiegel seiner innersten, unwandelbar griechischen Natur vorhielt, — Apollon war der Bollstrecker von Zeus' Willen

auf der griechischen Erde, er war das griechische Bolt.

Nicht den weichlichen Musentänzer, wie ihn uns die spätere, üppigere Runft der Bildhauerei allein überliefert hat, haben wir uns zur Blüthezeit bes griechischen Geistes unter Apollon zu benten; sondern mit ben Zugen heiteren Ernstes, schon, aber ftart, kannte ihn der große Tragiker Aifchylos. So lernte ihn die spartanische Jugend kennen, wenn sie den schlanken Leib burch Tanzen und Ringen zu Anmuth und Stärke entwickelte; wenn ber Anabe vom Geliebten auf das Roß genommen, und zu keden Abenteuern weit in das Land hinaus entführt wurde; wenn der Jüngling in die Reihen der Genoffen trat, bei denen er keinen anderen Anspruch geltend zu machen hatte, als den feiner Schönheit und Liebenswürdigkeit, in benen allein feine Macht, sein Reichthum lag. So sah ihn der Athener, wenn alle Triebe feines schönen Leibes, seines raftlofen Geiftes ihn gur Wiedergeburt feines eigenen Wesens durch den idealen Ausdruck der Kunst hindrängten; wenn die Stimme, voll und tonend, zum Chorgesang sich erhob, um zugleich des Gottes Thaten zu fingen und den Tänzern den schwungvollen Takt zu dem Tanze zu geben, der in anmuthiger und fühner Bewegung jene Thaten selbst darstellte; wenn er auf harmonisch geordneten Säulen das edle Dach wölbte, die weiten Halbkreise des Amphitheaters über einander reihte, und die sinnigen Anord= nungen der Schaubühne entwarf. Und so sah ihn, den herrlichen Gott, der von Dionysos begeisterte tragische Dichter, wenn er allen Elementen ber üppig aus dem schönsten menschlichen Leben, ohne Geheiß, von selbst, und aus innerer Naturnothwendigfeit aufgesproßten Runfte, das tuhne, bindende Wort, die erhabene dichterische Absicht zuwies, die sie alle wie in einen Brennpunkt vereinigte, um das höchste erdenkliche Kunftwerk, das Drama, hervorzubringen.

Die Thaten der Götter und Menschen, ihre Leiden, ihre Wonnen, wie sie ernst und heiter als ewiger Rhythmus, als ewige Harmonie aller Be-

wegung, alles Daseins in dem hohen Wesen Apollon's verkündet lagen, hier wurden sie wirklich und wahr; denn Alles, was sich in ihnen bewegte und lebte, wie es im Zuschauer sich bewegte und lebte, hier fand es seinen vollsendetsten Ausdruck, wo Auge und Ohr, wie Geist und Herz, lebendig und wirklich Alles erfaßten und vernahmen, Alles leiblich und geistig wahrhaftig sahen, was die Sindildung sich nicht mehr nur vorzustellen brauchte. Solch ein Tragödientag war ein Gottessest, denn hier sprach der Gott sich deutlich und vernehmbar aus.

Das war das griechische Kunstwerk, das der zu wirklicher, lebendiger Kunst gewordene Apollon, — das war das griechische Volk in seiner höchsten Wahrheit und Schönheit.

#### Arier.

In der Schule beschwerdevoller Arbeiten erwuchsen die edelsten arischen Stämme zur Größe von Halbgöttern: die keineswegs mildesten himmelsstriche, aus denen sie vollkommen gereift endlich in die Geschichte treten, können uns über die Schicksale ihrer Herkunft füglich Aufklärung geben.

Die Urbewohner der jetigen indischen Halbinsel glauben wir beim ersten Dämmern der Geschichte in den kalteren Thalern der Hochgebirge des Sima= laga, durch Biehzucht und Ackerbau sich ernährend, wiederfinden zu dürfen, bon wo aus fie unter der Anleitung einer, den Bedürfnissen des Hirtenlebens entsprechenden, fanften Religion in die tieferen Thäler der Indusländer guruckwandern, um wiederum von hier aus ihre Urheimath, die Länder bes Ganges. gleichsam von Neuem in Besitz zu nehmen. Wohl muß uns die brahmanische Religion als staunenswürdigstes Zeugniß für die Weitsichtigkeit, wie die fehler= lose Korrektheit des Geistes jener zuerst uns begegnenden arischen Geschlechter gelten, welche auf dem Grunde einer allerwesenhaftesten Welterkenntniß ein religiöses Gebäude aufführten, das wir nach so vielen taufend Jahren unerschüttert, von vielen Millionen Menschen heute noch als jede Gewohnheit bes Lebens, Denkens, Leidens und Sterbens durchbringendes und bestimmenbes Dogma erhalten sehen. Sie hatte den einzigen Fehler, daß fie eine Racen-Religion war: die tiefften Erklärungen der Welt, die erhabenften Vorschriften für Läuterung und Erlösung aus ihr, werden heute noch von einer ungeheuer gemischten Bevölkerung gelehrt, geglaubt und befolgt, in welcher nicht ein Zug wahrer Sittlichkeit anzutreffen ift.

In den gleichen Thälern der Indus-Länder glauben wir aber auch die Scheidung vor sich gehen zu sehen, durch welche verwandte Geschlechter von den südwärts in das alte Geburtsland zurückziehenden sich trennten, um west-wärts in die weiten Länder Vorderasiens vorzudringen, wo wir sie im Berlause der Zeit, als Eroberer und Gründer mächtiger Reiche, mit immer größerer Bestimmtheit Monumente der Geschichte errichten sehen. Ungriff und Abwehr, Noth und Kampf, Sieg und Unterliegen, Herschaft und Knechtschaft, Alles mit Blut besiegelt, nichts Anderes zeigt uns fortan ihre Geschichte, wie sie uns schon die Ursagen der iranischen Stämme in der Meldung von den steten Kämpfen mit turanischen Steppenvölkern bezeichnen. Aber während jene gelben

Arier.

16

Stämme sich selbst als von Affen entstammt ansahen, hielten die Beißen sich für von Göttern entsprossen und zur Herrschaft einzig berufen.

Hier stellt sich denn auch, als Frucht durch heldenmüthige Arbeit befämpfter Leiden und Entbehrungen, jenes ftolze Selbstbewußtsein ein, burch welches diefe Stämme im ganzen Verlaufe der Weltgeschichte von anderen Menschenracen ein für alle Male sich unterscheiden. Dieser Stolz ift die Seele des Wahrhaftigen, des felbst im dienenden Berhältnisse Freien. Diefer kennt zwar keine Furcht, aber Chrfurcht, - eine Tugend, deren Name felbst, seinem rechten Sinne nach, nur der Sprache jener altesten arischen Bölker bekannt ist; während die Ehre selbst den Inbegriff alles persönlichen Werthes ausdrückt, daher sich nicht geben noch auch empfangen läßt, wie wir dieß heutzutage in Uebung gebracht haben, sondern als Zeugniß göttlicher Herkunft ben Helden selbst in schmachvollstem Leiden von jeder Schmach unberührt erhält. So ergiebt sich aus Stolz und Ehre die Sitte, unter beren Gefeten nicht der Besitz den Mann, sondern der Mann den Besitz adelt; was wiederum barin sich ausdrückt, daß ein übermäßiger Besitz für schmachvoll galt und beshalb von Dem schnell vertheilt wurde, dem er etwa zugefallen war. Berakles und Siegfried wußten sie sich von göttlicher Berkunft: undenkbar war ihnen das Lügen, und ein freier Mann hieß der wahrhaftige Mann.

Nirgends treten diese Stammes-Gigenthumlichkeiten ber grifchen Race mit deutlicherer Erkennbarkeit in der Geschichte auf, als bei der Berührung der letten rein erhaltenen germanischen Geschlechter mit der verfallenden römischen Welt. Hier wiederholt sich geschichtlich der Grundzug ihrer Stamm= helden: sie dienen mit blutiger Arbeit den Kömern, und — verachten sie als unendlich geringer benn sie, etwa wie Herakles ben Eurystheus verachtet. Daß fie, gleichsam weil es die Gelegenheit so herbeiführte, zu Beherrschern bes großen lateinischen Semitenreiches wurden, durfte ihren Untergang bereitet haben. Allerdings giebt es nichts Trostloseres, als die menschlichen Geschlechter ber aus ihrer mittelasiatischen Seimath nach Westen gewanderten Stämme heute zu mustern, und zu finden, daß alle Zivilisation und Religion fie noch nicht dazu befähigt hat, fich in gemeinnützlicher Beise und Anordnung über die günstigsten Klimate der Erde so zu vertheilen, daß der allergrößeste Theil der Beschwerden und Verhinderungen einer freien und gesunden Ent= wickelung friedfertiger Gemeinde-Bustande, einfach schon durch die Aufgebung ber rauhen Deden, welche ihnen großentheils jett seit so lange zu Wohnsigen dienen, verschwände. Wer diese blödsichtige Unbeholfenheit unseres öffentlichen Geistes einzig der Berderbniß unseres Blutes, — nicht allein durch den Abfall von der natürlichen menschlichen Nahrung, sondern namentlich auch durch begenerirende Vermischung des helbenhaften Blutes edelster Racen mit dem, zu handelskundigen Geschäftsführern unserer Gesellschaft erzogener, ehemaliger Menschenfresser — zuschreibt, mag gewiß Recht haben, sobald er nur auch die Beachtung beffen nicht übergeht, daß feine mit noch fo hohen Orden geschmudte Bruft das bleiche Berg verbeden kann, beffen matter Schlag feine Herkunft aus einem, wenn auch vollkommen ftammesgemäßen, aber ohne Liebe geschlossenem Chebunde verklagt.

### Uriofto.

Mag wohl Dante einmal wieder mit dem dichterischen Seherblick begabt gewesen sein, denn er sah wieder Göttliches, wenn auch nicht die deutlichen Göttergestalten des Homer; wogegen schon jener Ariost nichts Anderes sah, als die willkürlichen Brechungen der Erscheinungen.

Die Poesie des Mittelalters hatte bereits das erzählende Gedicht hervors gebracht und dis zur höchsten Blüthe entwickelt. Als der Ausdruck einer vollkommen harmonisch gestimmten Einheit der Welt, wie es die Kunst der griechischen Welt war, konnte sich die Kunst der christlichseuropäischen Welt aber nicht kundgeben, eben weil sie in ihrem tiessten Innern, zwischen Gewissen und Lebenstried, zwischen Eindildung und Wirklichkeit, unheildar und unversöhndar gespalten war. Der Mensch, der in sich uneinig mit sich selbst war, und im Kunstschaffen dem Zwisspalte seines Inneren entsliehen wollte, sühlte nicht den Drang, ein bestimmtes Etwas seines Inneren auszusprechen, sondern dieses Etwas vielmehr erst in der Außenwelt zu suchen: er zerstreute sich gewissermaßen nach Innen durch willigstes Ersassen alles von der Außenswelt ihm Vorgesührten, und je mannigsaltiger und bunter er diese Erscheinungen zu mischen verstand, desto sicherer durste er eben den unwillsürlichen Zweck innerer Zerstreuung zu erreichen hoffen.

Der Meister dieser liebenswürdigen, aber aller Innerlichkeit, alles Haftes der Seele entbehrenden Kunst war Ariosto. Das Bermögen des Dichters, der von der unmittelbaren Darstellung der Handlung durch wirkliche Menschen absah, war so unbegrenzt, als die Einbisdungskraft des Lesers oder Zuhörers, an die er einzig sich wandte. Dieses Bermögen fühlte sich zu den außschweisendsten Kombinationen von Vorfällen und Lokalitäten um so mehr versanlaßt, als sein Gesichtskreis sich über ein immer anschwellenderes Meer außen vorgehender Handlungen verbreitete, wie sie eben auß dem Geiste jener abens

teuersüchtigen Zeit hervorgingen.

## Aristophanes.

Die patrizische Individualität hatte sich des Volkskunstwerkes, des Drama's, bemächtigt, und ihm seine seierlichen, episch-hervischen, konservativen Tendenzen eingeprägt: Tragödie, Vermählung des Adels mit dem Volke. Der Tragödie mußte aber stets zum Beschluß das Satyrspiel solgen (nothwendiges Zusgeständniß!): wenn das Schicksal die Heldengeschlechter vernichtet hatte, seierte das Volk sich selbest ausgeschlichten Kunstwerk. Gänzliche Reaktion des Volkskunstwerkes gegen das Abelskunstwerk: die Komödie. Euripides — Aristophanes. Euripides hatte unter der Geißel des aristophanischen Spottes blutig sür seine didaktische Rechtschaffenheit, aber künstlerische Unredlichkeit zu büßen, der das Volk bald anmerkte, daß sie nicht sein Gefühl unwilkürlich, sondern seinen Verstand wilkürlich bestimmen wollte.

Wie sich der Gemeingeist in tausend egoistische Richtungen zersplitterte, löste sich auch das große Gesammtkunstwerk der Tragödie in die einzelnen,

Ariosto: X, 190. — IV, 12. III, 21. IV, 13. — 13. 12. 13. — Aristophanes: E. 38. 39. IV, 181. — III, 17.

ihm inbegriffenen Kunstzweige auf: auf den Trümmern der Tragödie weinte in tollem Lachen der Komödiendichter Aristophanes, und aller Kunsttried stockte endlich vor dem ernsten Sinnen der Philosophie. Aristophanes und Sokrates. Aristokratie der Intelligenz (Philosophie) und Kulturkunst (Vidshauerei und Malerei). Der Philosoph und Staatsmann sucht die Gemeinssamteit künstlich zurückzukonstruiren. Die Prosessoren und Doktoren der ehrbaren Litteratenzunst bemächtigten sich des Volkskunstwerkes, schleppten Valken und Steine des in Trümmer zerfallenden Gebäudes beiseit, um an ihnen zu sorschen, zu kombiniren und zu meditiren. Aristophanisch lachend ließ das Volk den gelehrten Insekten den Abgang seines Verzehrten, warf die Kunst auf ein paar tausend Jahre zur Seite und machte aus innerer Nothwendigkeit Weltgeschichte.

### Ariftoteles.

Die Natur war dem Griechen nur der ferne Hintergrund des Menschen: weit im Vordergrunde stand der Mensch selbst, und die Götter, denen er die bewegende Naturmacht zusprach, waren eben menschliche Götter. Die Philosophie mochte mit noch so redlichem Bemühen den Zusammenhang der Natur zu erfassen suchen: allen Aristotelessen zum Hohne schuf sich das Volk, das auß dem millionensachen allgemeinen Egoismus heraus absolut selig werden wollte, eine Religion, in der die Natur zum reinen Spielball menschlich rafsinirender Glückselizkeitssucht gemacht werde. Mit der Ansicht des Griechen, welche der Natur menschlich willkürliche Gestaltungsmotive unterstellte, brauchte sich nur die jüdisch-orientalische Nüplichseitsvorstellung von ihr zu begatten, um die Disputationen und Dekrete der Konzilien über das Wesen der Trinität und die deshalb unaufhörlich geführten Streitigkeiten, ja Volkskriege, als Früchte dieser Begattung der staunenden Geschichte als unwiderlegliche Thatssachen zuzusühren.

Das moderne Drama hat zweierlei Ursprung: einen natürlichen, unserer geschichtlichen Entwickelung eigenthümlichen, den Roman, — und einen fremdeartigen, unserer Entwickelung durch Reslexion aufgepfropften, das, nach den mißverstandenen Regeln des Aristoteles aufgesaßte griechische Drama. Wie die Dichtkunst nach den Regeln, die Aristoteles von den Tragikern abstrahirt hatte, konstruirt wurde, so mußte auch die Musik nach wissenschaftlichen Annahmen und Normen hergerichtet werden. Es war dieß in der Zeit, wo nach gesehrten Rezepten und aus chemischen Dekokten sogar Menschen gesmacht werden sollten.

Die beste Kritik kann nichts anderes sein, als die nachträgliche Zusammensstellung der Eigenschaften eines Werkes mit der Wirkung, welche es auf diezienigen hervorgebracht, denen es dargeboten worden ist. Somit möchte die beste Kritik, wie etwa die des Aristoteles, mehr als eine, wenn auch, wenn auch naturgemäß unfruchtbare, Anleitung bei sernerem Produziren zu wirken beabsichtigen, sobald sie nicht bloß als Spiel des Verstandes zur Heraussindung und Erklärung der Vernunst des auf ganz anderem Wege bereits ausgesprochenen Urtheiles sich kund gäbe.

Ariftophanes: E. 39. III, 125. — Ariftoteles: III, 370/72. — IV, 11. III, 393. — X, 98.

## Usciburg, Usgard.

Die Sage von einer uralten Stadt ober Burg, welche einst die ältesten Geschlechter der Menschen bauten und mit hohen (Kyklopen=) Mauern um= gaben, um in ihnen ihr Urheiligthum zu wahren, sinden wir fast bei allen Bölkern der Welt vor, und namentlich auch bei denen, von welchen wir vorauszusezen haben, daß sie sich von dem Urgebirge Asiens aus nach Westen verbreiteten.

War das Urbild dieser sagenhaften Städte in der ersten Heimath der bezeichneten Bölfer nicht wirklich einst vorhanden gewesen? Gewiß hat es eine alteste, eine erfte ummauerte Stadt gegeben, welche das alteste, ehr= würdigste Geschlecht, ben Urquell alles Batriarchenthumes, b. i. Bereinigung bes Königthumes und Priefterthumes, in sich schloß. Je meiter bie Stämme von ihrer Urheimath nach Weften hin sich entfernten, desto heiliger ward die Erinnerung an jene Urftadt; fie ward in ihrem Bedenken gur Götterftadt, bem Asgard ber Standinaven, bem Asciburg ber verwandten Deutschen. Auf ihrem Olympos finden wir bei den Hellenen der Götter Stätte wieder, dem Capitolium der Römer mag fie ursprünglich nicht minder vorgeschwebt Bewiß ift, daß da, wo die zu Bölkern angewachsenen Stämme fich bauernd niederließen, jene Urstadt in Wahrheit nachgebildet murde: auf fie, ben neuen Stammfit bes herrichenden alteften Ronigs= und Prieftergeschlechtes, ward die Beiligkeit der Urstadt allmählich übertragen, und je weiter sich auch von ihr aus die Geschlechter wieder verbreiteten und anbauten, defto erklarlicher wuchs der Ruf der Beiligkeit auch der neuen Stammstadt. Sehr natürlich entstand dann aber, bei weiterer freier Entwickelung der neuen Zweig- und Abköminlingsgemeinden, im wachsenden Bewußtsein der Selbstständigkeit auch bas Berlangen nach Unabhängigkeit, und zwar ganz in bemfelben Maaße, als das von der neuen Stammstadt aus gebietende alte Herrschergeschlecht namentlich feine königliche Gewalt über die neuen Bflanggemeinden oder Städte fortdauernd, und weil mit gesteigerter Schwierigkeit, so auch mit verletzenderer Willfür, geltend zu machen strebte. Die erften Unabhängigkeitskriege ber Bölker waren daher sicher die der Rolonien gegen die Mutterstädte, und so hartnädig muß sich in ihnen die Feindschaft gesteigert haben, daß nichts minderes als die Zerftörung der alten Stammstadt und die Ausrottung ober ganzliche Vertreibung des herrschberechtigten Urgeschlechtes den haß der Epigonen zu ftillen, oder ihre Beforgniß vor Unterdrückung zu gerftreuen vermochte. Alle größeren Geschichtsvölfer, die nach einander vom indischen Rau= tafus bis an das mittelländische Meer auftreten, kennen eine folche beilige, ber uralten Götterftadt auf Erden nachgebildete, Stadt, sowie beren Berftorung durch die neuen Rachkommlinge: fehr wahrscheinlich haftete sogar in ihnen die Erinnerung an einen urälteften Krieg der alteften Beschlechter gegen das urälteste Herrschergeschlecht in jener Götterstadt der frühesten Beimath und an die Zerftörung diefer Stadt: es mag dieß der erfte allgemeine Streit um den Sort der Nibelungen gewesen sein.

Nichts wissen wir von, jener Urstadt nachgebildeten, großen Mutterstädten unserer deutschen Stämme, die diese etwa auf ihrer langen nordwestlichen Wanderung, in der sie endlich durch das deutsche Meer und die Wassen Julius Casar's aufgehalten wurden, gegründet hätten: die Erinnerung an die älteste heimathliche Götterstadt selbst war ihnen aber verblieben, und, durch materielle Reproduktion nicht in sinnlicher Erinnerung erhalten, hatte sie in der abstrakteren Vorstellung eines Götteraufenthaltes, Asgard, fortgedauert; erst in der neuen festeren Heimath, dem heutigen Deutschland, treffen wir auf die Spur von Usenburgen.

Anders hatten fich die sudwestlich vorwärts drängenden Bölker entwickelt, unter denen bei den hellenischen Stämmen als lette deutliche Erinnerung endlich der vereinigte Unabhängigkeitskampf gegen die Priamiden und die Rerftörung Trojas als der bezeichnenoste Ausgangspunkt eines neuen geschicht= lichen Lebens, alles übrige Andenken fast völlig verlöscht hatte. die Römer zu ihrer Zeit, bei genauerem Bekanntwerden mit der historischen Stammfage der Hellenen, die ihnen verbliebenen dunkeln Erinnerungen von der Herkunft ihres Urvaters aus Afien an jenen deutlich ausgeprägten Mythus bes gebildeteren Volkes anzuknüpfen sich für vollkommen berechtigt hielten (um fo gleichsam auch die Unterwerfung ber Griechen als Bergeltung für die Berftorung Trojas ausgeben ju durfen), ebenfo ergriffen ihn mit vielleicht nicht minderer Berechtigung auch die Franken, als sie die Sage und die auf fie begründeten Ableitungen kennen lernten. Waren die deutschen Erinnerungen undeutlicher, so waren sie aber auch noch älter, benn sie hafteten unmittelbar an der urältesten Beimath, der Burg (Epel- d. i. Asci-burg), in welcher der von ihrem Stammgotte gewonnene und auf fie und ihre ftreitliche Thätigkeit vererbte Nibelungenhort verwahrt wurde, und von wo aus fie also einst alle permandten Geschlechter und Bölker bereits einmal beherrscht hatten.

Wie tief bedeutungsvoll muß uns nun die historisch bezeugte Thatsache erscheinen, daß die Franken, kurz nach der Gründung ihrer Herrschaft im römischen Gallien, sich für ebenfalls aus Troja Entsprossene ausgaben. Die griechische Troja ward für sie jene Urstadt, und der aus ihr verdrängte urs

berechtigte König pflanzte in ihnen seine alten Königsrechte fort.

# Usiaten.

Die Natur erzog den Hellenen, verzog den Asiaten. Nur der freie, an sich selbst vollendete Mensch, wie er sich im Kampse gegen die Sprödigkeit der Natur entwickelt hatte, verstand diese Natur, und wußte endlich die Uebersfülle seines Wesens zu einer, seiner Genußkraft entsprechenden, harmonischen Ergänzung der Natur zu verwenden. Ze mehr der kunstschöpferische hellenische Mensch diese Uebersülle seines Wesens nach Asien ergoß, und von da zurück als üppigen Strom in die pragmatische prosaische, zu absoluter Genußsucht hinsgedrängte Kömerwelt leitete, desto sichtbarer starb die Schöpferkraft dieses Wenschen dahin.

Die Bölker Asiens, benen die Natur nur noch als willkürliche elementarische oder thierische Macht sich darstellte, zu der sich der Mensch unbedingt leidend oder bis zur Selbstverstümmelung schwelgend verhielt, stellten die Natur auch als anbetungswürdigen und für die Anbetung darzustellenden Gegenstand

Asciburg, Asgarb: II, 181. — 181. — 178. 181. — Afiaten: III, 256. 257. — 148.

voran, ohne sie, gerade eben deßhalb, zum freien, kunftlerischen Bewußtsein sich erheben zu können. Sier wurde benn auch der Mensch nie sich selbst Gegenstand fünstlerischer Darftellung, sondern, da der Mensch alles Versönliche (wie die perfonliche Naturmacht) unwillfürlich endlich doch nur nach mensch= lichem Maage zu begreifen vermochte, fo trug er feine Geftalt auch nur, und zwar in widerlichster Entstellung, auf die darzustellenden Gegenstände der Natur über. — Wie der ewig naturunterwürfige Afiate fich die Herrlichkeit des Menschen endlich nur in diesem einen, unbedingt Herrschenden, dem Despoten, darzustellen vermochte, so häufte er auch alle Bracht der Umgebung nur um diesen "Gott auf Erden" an: bei biefer Unhäufung blieb Alles nur auf Befriedigung bestenigen egoistisch finnlichen Berlangens berechnet, welches bis jum unmenschlichen Taumel immer nur sich will, bis zum Rasen nur sich liebt, und in foldem ftets ungeftillten Sinnensehnen Begenftande über Begenftande, Maffen über Maffen häuft, um ber, zum Ungeheueren ausgedehnten Sinnlichfeit endliche Befriedigung ju gewinnen. Der Luxus ift somit das Wefen der afiatischen Baufunft: seine monftrofen, geiftesoden und finnverwirrenden Geburten find die stadtähnlichen Paläste der Despoten Ufiens.

Alles was nach dem Verfalle der vollendeten griechischen Kunft, d. h. der Tragödie, von den beiden Hauptgegenständen der Baukunft, den Tempeln der Götter und den Tragödientheatern des Volkes, ablag, ist seinem Wesen nach asiatischen Ursprunges. Der immer verschlingenden, unersättlichen Wollust des reichen Egoisten genügte für sein Privatvergnügen nicht der schlanke Tempel der sinnenden Uthene: ihr mußten asiatische Massen zur Verzehrung dargeboten werden, und ihren Launen konnten nur krause Schnörkel und Zierrathen zu entsprechen suchen. So sehen wir denn, wie aus Rache sür Alexander's Eroberung, den Despotismus Usiens seine Schönheit vernichtenden Arme in das Herz der europäischen Welt hineinstrecken, und unter der römischen Imperatorenherrschaft glücklich seine Macht dis dahin ausüben, daß die Schönheit nur noch aus der Erinnerung ersernt werden konnte, weil sie aus dem sehendigen Bewußtsein der Wenschen bereits vollkommen entschwunden war.

# Usien.

Ihre Herkunft aus Often ist den europäischen Bölkern bis in die fernsten Zeiten im Gedächtniß geblieben: in der Sage, wenn auch noch so entstellt, bewahrte sich dieses Andenken. Die bei den verschiedenen Bölkern bestehende königliche Gewalt, das Verbleiben derselben bei einem bestimmten Geschlechte, beruhte auf der Erinnerung an die asiatische Arheimath, an die Entstehung der Völkerstämme aus der Familie.

Bu der Zeit, welche die meisten Sagen unter der Sint- oder großen Fluth begreifen, als die nördliche Halbkugel unsver Erde ungefähr so mit Wasser bedeckt war, wie es jett die südliche ist\*), mochte die größte Insel dieses nördlichen Weltmeeres durch das höchste Gebirge Asiens, den sogenannten

<sup>\*)</sup> Diese Hopothese foll, wie mir balb versichert wurde, nicht gang ftichhaltig fein.

Mfiaten: III, 148. - 149. 150. - 149. 151. - Ufien: II, 153. - 153. 154.

indischen Rautasus, gebildet werden: auf dieser Insel, d. h. auf diesem Gebirge, haben wir die Urheimath der jetigen Bolter Afiens und aller der Bolter zu suchen, welche in Europa einwanderten. Hier ist der Ursitz aller Religionen, aller Sprachen, alles Königthumes dieser Bölker. Das Urkönigthum aber ift das Patriarchat. — Als nun die Erde durch Burudtreten der Gemäffer von der nördlichen Halbkugel ihr jetiges Aeußere annahm, drang die überreiche Bevöl= kerung jener Gebirgsinsel in die neuen Thäler und allmählich getrochneten Gbenen hinab. Welche Berhältniffe dahin wirtten, in den weiten Fruchtebenen Ufiens unter ben sie bevölkernden Stämmen das Patriarchat in der Beife fortzubilden, baß es fich zum monarchischen Despotismus verhartete, ift genugsam bargethan; die, in weiter Wanderung nach Westen, endlich nach Europa gelangenden Stämme gingen einer bewegteren und freieren Entwickelung entgegen. Steter Rampf und Entbehrung in rauberen Gegenden und Mimaten brachten zeitig bei den Stammesgenoffen das Gefühl und das Bewußtsein der Gelbftandig= feit des Einzelnen hervor, und als nächster Erfolg in dieser Richtung erweist fich die Gestaltung der Gemeinde: in der Gemeinde sammtlicher Familienhäupter fand ber Rönig feinen Gegenfat und endlich feine Beschränkung. Finden wir dies Berhältniß bei fast allen nach Guropa gewanderten Stämmen wieder, fo erkennen wir es namentlich auch deutlich in Bezug auf die Stammfönige ber griechischen Borgeschichte.

Die göttliche Abkunft Julius Cafar's fand ihre Begründung in einer uralten römischen Stammfage, nach welcher die Römer von einem Urgeschlechte entsprossen waren, welches einst aus Asien herkommend am Tiber und Arno fich niedergelassen. Troja (Ition), so überlieferte nun die zu geschichtlichem Bewußtsein herangereifte alte Stammfage, fei jene heilige Stadt Afiens gewesen, aus welcher das julische (ilische) Geschlecht herstamme. beutungsvoll muß uns die hiftorisch beglaubigte Thatsache erscheinen, daß die Franken kurz nach der Grundung ihrer Berrschaft im romischen Gallien sich für ebenfalls aus Troja Entsproffene ausgaben: einer ihrer alten Stammfonige, Pharamund, war kein anderer als Priamus, das Haupt der trojanischen Königsfamilie felbft. Wie die Römer zu ihrer Zeit, bei genauerem Bekanntwerden mit der hiftorischen Stammfage der hellenen, die ihnen berbliebenen bunkeln Erinnerungen von der Herkunft ihres Urvaters aus Usien an jenen deutlich ausgeprägten Mythus des gebildeteren Bolfes anzuknüpfen fich für vollkommen berechtigt hielten, ebenso ergriffen ihn mit vielleicht nicht minderer Berechtigung die Franken, als fie die Sage und die auf fie begründeten Ableitungen kennen lernten. Db diese Sage aber in jeder Beziehung wirklich so neu war, als es den Anschein hat, und ob ihr nicht ein Rern innewohne, der in Wahrheit viel alter als seine neue Berkleidung in das römisch-griechische Trojanergewand sei, - dieß zu untersuchen wird gewiß der Mühe lohnen.

## Mijvrer.

Eine ungemein mannigfaltige Racen=Bermischung bestimmte, von ber Entstehung der chaldäisch affprischen Reiche an, durch Bermischung weißer

Affien: II, 154. - 154, 156. - 176. 177, 178, 181. 179. - Affprer: X, 357.

Stämme mit der schwarzen Race, den Grundcharakter der Bölker des späteren römischen Reiches. Gobineau nennt diesen Charakter, nach einem der Hauptstämme der von NordsDiten her in die assprischen Ebenen eingewanderten Bölker, den semitischen, und weist seinen umbildenden Einfluß auf Hellenismus und Romanismus mit größter Sicherheit nach.

Bestimmter und schnell erkenntlicher Ausdruck der Römer, der Griechen, der Aegypter und Assurer in ihren Kunstthpen. Die stadtähnlichen Paläste der Despoten Asiens sind die monströsen, geistesöden und sinnverwirrenden Geburten des Lnzus: wie der ewig naturunterwürfige Asiate sich die Herrlichsteit des Menschen endlich nur in dem einen, unbedingt Herrschenden, dem Despoten darzustellen vermochte, so häufte er auch alle Pracht der Umgebung nur um diesen "Gott auf Erden" an.

### Althen.

Mit Recht frägt Schiller, welcher einzelne Neuere heraustreten würde, um sich mit dem einzelnen Athenienser, Mann gegen Mann, um den Preis der Menschheit zu streiten?

Alle Triebe seines schönen Leibes, seines rastlosen Geistes drängten den Athener zur Wiedergeburt seines eigenen Wesens durch den idealen Ausdruck der Kunst. Boll und tönend erhöb sich die Stimme zum Chorgesang, um zugleich des Gottes Thaten zu singen und den Tänzern den schwungvollen Takt zu dem Tanze zu geben, der in anmuthiger und kühner Bewegung jene Thaten selbst darstellte. Alle Erziehung der athenischen Jugend zerfiel demnach in zwei Theile: in Musik und Gymnastik, d. h. den Inbegriff all' der Künste, die auf den vollendetsten Ausdruck durch die leibliche Darstellung selbst Bezug haben. In der Musik theilte sich der Athener somit an das Gehör, in der Gymnastik an das Auge mit, und nur der in Musik und Gymnastik gleich Gebildete galt ihnen überhaupt als ein wirklich Gebildeter.

Die Tragödie des Aischylos und Sophokles war das Werk Athen's.

Nur an besonderen heiligen Festtagen öffnete das Theater des alten Athen seine Käume, und mit dem Genusse der Kunst ward zugleich eine religiöse Feier begangen, an welcher die außgezeichnetsten Männer des Staates selbst sich betheiligten, um gleich Priestern vor der versammelten Bevölkerung der Stadt und des Landes zu erscheinen, welche mit so hoher Erwartung von der Erhabenheit des vorzusührenden Kunstwerkes ersüllt war, daß ein Alischnlos, ein Sophokles die tiessinnigsten aller Dichtungen, sicher ihres Verständnisses, dem Bolke vorsühren konnten. Dieses Bolk, in jedem Theile, in jeder Persönlichkeit überreich an Individualität und Eigenthümlichkeit, rastlos thätig, im Ziele einer Unternehmung nur den Angriffspunkt einer neuen Unternehmung erfassend, unter sich in beständiger Reidung, in täglich wechselnden Bündnissen, täglich sich neu gestaltenden Kämpfen, heute im Gelingen, morgen im Mißlingen, heute von äußerster Gesahr bedroht, morgen seinen Feind bis zur Vernichtung bedrängend, nach innen und außen in unaufhaltsamster, freiester Entwickelung begriffen, — dieses Volk strömte von der Staatsversammlung,

Asser: X, 357. — IX, 138. III, 150. — Athen: X, 165. — III, 14. V, 75. — III, 28. — VII, 136. III, 15.

vom Gerichtsmarkte, vom Lande, von den Schiffen, aus dem Kriegslager, aus fernsten Gegenden zusammen, erfüllte zu Dreißigtausend das Amphitheater, um die tiefsinnigste aller Tragödien, den Prometheus, aufführen zu sehen, um sich vor dem gewaltigsten Kunstwerke zu sammeln, sich selbst zu erfassen, seine eigene Thätigkeit zu begreisen, mit seinem Wesen, seiner Genossenschaft, seinem Gotte sich in die innigste Einheit zu verschmelzen und so in edelster, tiefster Ruhe Das wieder zu sein, was es vor wenigen Stunden in rastlosester Aufregung und gesondertster Individualität ebenfalls gewesen war.

Wollen wir nun gestehen, daß die großen griechischen Tragifer von der Zeit und dem Raum ihrer Umgebung so glücklich umschlossen waren, daß diese eher produktiv als behindernd ihre Werke beeinflußten, so bekennen wir zugleich, hier einer ausnähmlichen Erscheinung gegenüber zu stehen, welche manchem neueren Kritiker auch bereits als Fabel aufgehen will. Für unser Auge ist diese harmonische Erscheinung eben so in das Gebiet alles durch Raum und Reit zur Unzulänglichkeit Verurtheilten gerückt, wie jedes andere Produkt bes schaffenden Menschengeistes. So gut, wie wir für Platon, Dante und Calberon die Bedingungen von Zeit und Raum ihrer Umgebung zur Erklärung herbeiziehen mußten, haben wir dieß für die reine Beranschaulichung attischen Tragödie nöthig, welche schon zur Zeit ihrer Blüthe in Sprakus ganz anders wirkte als in Athen. Immerhin können wir zu der Ansicht ge= langen, daß dort in Zeit und Raum einmal Etwas zur Erscheinung fam, bem wir vergebens in einer anderen Zeit und einer anderen Dertlichkeit nachfpuren. Dort scheint uns die dichterische Absicht großer Geister fich vollkommen verwirklicht zu haben, weil Zeit und Raum ihrer Lebensumgebung so gestimmt waren, daß sie diese Absicht fast mit Ersichtlichkeit selbst hervorriefen.

Bebeutung ber "Antigone" für das griechische Staatsleben: ber athenische Staatsmann, der unter dem unmittelbaren Eindrucke des Runftwerkes unbedingt für Antigone sympathisirte, sprach am anderen Tage in der Gerichtssitzung gewiß aber selbst sein staatliches Todesurtheil über die Heldin aus. — Als Die nationale Volksgenoffenschaft fich felbst zersplitterte, als das gemeinsame Band ihrer Religion und ureigenen Sitte von den sophistischen Nadelstichen des egoistisch sich zersetzenden athenischen Geistes zerstochen und zerstückt murde: da hörte auch das Volkskunstwerk auf. Die Blüthe der Tragodie dauerte genau fo lange, als fie aus bem Geifte bes Bolkes heraus gedichtet wurde, und dieser Geift eben ein wirklicher Bolksgeift, nämlich ein gemeinsamer, war. Was zuvor in Sparta Heloten und Meffenier waren, erscheint endlich in Athen, bem ersten politischen Staate - als Demokratie. Wo, wie auf bem Höhe= punkte der atheniensischen Demokratie, der Demos felbst, nach dem gemeinen Zweckmäßigkeitsbedünken, seinen Oftrakismos ausübte, ist auch der Staat selbst in seinem Nebergange zur reinen Willfürherrschaft begriffen gewesen. Der athenische Staat ward zum Tummelplat ber egoiftischen Perfonlichkeit: auf der Flucht vor der individuellen Unwilltur gerieth er in die Herrschaft der Willtur ftarttriebiger Perfönlichkeiten; und nachdem Athen einem Alkibiades zugejauchzt,

Athen: III, 15. — X, 129. 130. — — IV, 364. III, 125. E. 37. VIII, 137. IV, 76.

und einen Demetrios vergöttert hatte, leckte es endlich mit Wohlbehagen den Speichel eines Nero.

Was einst den entartenden Athenern ihre großen Tragiker in erhaben gestalteten Beispielen vorsührten, ohne über den rasend um sich greisenden Versall ihres Volkes Macht zu gewinnen, was Shakespeare einer in eitler Täuschung sich für die Wiedergeburt der Künste und des freien Geistes haltenden, in herzloser Verblendung einem unempsundenen Schönen nachstredenden Welt, zur ditteren Enttäuschung über ihren wahren, durchaus nichtigen Werth, als einer Welt der Gewalt und des Schreckens, im Spiegel seiner wunderdaren dramatischen Improdisationen dorhielt, ohne von seiner Zeit auch nur beachtet zu werden, — diese Werke der Leidenden sollen uns nun geseiten und angehören, während die Thaten der Handelnden der Geschichte nur durch jene uns noch vorhanden sein werden. Zu uns werden alle diese dichterischen Weisen geredet haben, und zu uns werden sie von Neuem sprechen. So dürste die Zeit der Erlösung der großen Kassanden der Weltzeschichte erschienen sein, der Erlösung von dem Fluche, für ihre Weissagungen keinen Glauben zu sinden.

#### Alttifa.

Nicht in den üppigen Tropenländern ward die wahre Kunst geboren, sondern an den nackten, meerumspülten Felsengestaden von Hellas, auf dem steinigen Boden und unter dem dürstigen Schatten des Oelbaumes von Attika stand ihre Wiege. Die schöpferische Fähigkeit lag immer in dem naturunabhängigen Wesen der Menschen, ja in der Uebersülle dieses Wesens, nicht aber in einer unmittelbar produktiven Einwirkung der klimatischen Natur begründet.

# Neuere Attische Romödie.

Alles was der Dichter in seiner Eigenschaft als Choregraph und Chorege erfindet und auf das Ausführlichste anordnet, ist die genaueste Berdeutlichung des von ihm bei der Konzeption ersehenen Bildes, welches er nun der mimischen Genossenschaft zur Nachbildung im wirklich dargestellten Drama vorhält. Hierzegen bezeichnet es den Versall des Dramas, vom Eintritte der sogenannten neueren Attischen Komödie an dis auf unsere Tage, daß ein platterer Stoff in flacher Ausführung dem individuellen Belieben des Mimen, des eigentlichen "Histrionen" der Kömer, vom Dichter überlassen ward; wobei der Mime mit dem Dichter zugleich entartete und herabsank.

Von dem Aufkommen der sogenannten "neueren attischen Komödie" aus bildete sich das lateinische Theater, durch alle Zeiten und Völker lateinischer Herkunft oder Mischung, nach dem Begriffe der "Aunstkomödie" weiter. Hier sier sigt der Kunstkenner vor der Bühne, auf welcher der Acteur "seine Rolle gut zu spielen" sich angelegen sein läßt: ob ihm dieß gelang, wird ihm durch konventionelle Zeichen des Beisalles oder Mißsallens kundgegeben.

Athen: IV, 76. X, 318. — Attifa: III. 256. — Neuere Attische Komödie: IX, 255. — 197. 198.

26 Auber.

#### Muber.

Es ift als bezeichnend für den in seinem Schicksale sich aussprechenden Charafter dieses so interessanten Opernkomponisten beachtet worden, daß die ungemeine Lebenszähigkeit des neuundachtzigjährigen Greises, welche ihn soeben noch die Niederlage seines Landes und die Beschwerden der feindlichen Belagerung von Paris ertragen ließ, schließlich den Eindrücken ber Schreckens= tage unter der Herrschaft der Commune wich. Kast wäre er hierdurch zu der fonderbaren Ehre eines atheistischen Begräbnisses gelangt; als die hiervor glücklich bewahrte Leiche später bann mit allen firchlichen Ehren zur Erde bestattet wurde, hielt bem Andenken des Dahingeschiedenen Berr A. Dumas b. i. cine Grabrede von gärtlichem rhetorischen Bathos, in welcher jedoch Auber seinem Volke in einem, wie mich bünkte, sehr falschen Lichte gezeigt wurde. Eben diese Rede, in welcher Auber als ein um sein Land in melodischen Thränen zerfließender Lichtgenius der Harmonie gezeigt wurde, zeigte mir. wie auch dießmal, da es der bedeutenden Bhrafe galt, der Franzofe über den allerfranzösischesten seiner Komponisten sich nicht zurecht finden konnte, und, da es am Grabe Auber's war, die Sache mit einer nichtsfagenden Floskel für abgemacht hielt, wenn diese nur recht sentimental hoch gestimmt war.

Dagegen trug ich es in meiner Erinnerung, auf welche sonderbar geringschätzige Ansicht über Auber ich im Jahre 1840 bei der höheren Pariser Bei Gelegenheit der Besprechung einer neuen Oper von Musikwelt traf. Haleby für die "Gazette musicale" gerieth ich barauf, der französischen Opernmusik, gegenüber der italienischen, das Wort zu reden: ich wies auf die "Stumme von Portici", und frug, wie fich biefer gegenüber, sowohl im Betreff bes bramatischen Styles, als selbst auch der musikalischen Erfindung, die sonft auf dem Theater der "großen Oper" heimischen Opern italienischer Komponiften, und felbft Roffini's verhielten? Sch mußte nun erfahren, daß ein Sat, in welchem ich diese Frage zu Gunften der französischen Musik beantwortet hatte, von dem Redakteur jener Zeitschrift unterdrückt worden war; Serr Ed. Monnaie, damals zugleich General-Inspektor aller königlichen Theater in Frankreich, erklärte mir auf meine hierüber erhobene Beschwerde, daß er un= möglich einen Baffus durchgehen laffen könnte, in welchem Roffini zum Vortheile Auber's kritisirt würde. Vergebens war es, ben Mann zu bedeuten, daß es mir ja nicht eingefallen sei, Rossini und seine Musik zu kritisiren, sondern nur deffen Verhältniß zur großen Oper und deren Styl; ich blieb abgewiesen, und Auber follte nie erfahren, in welchen Konflikt ich für ihn gerathen war.

Ungleich patriotischer als vor dreißig Jahren der General-Theater-Inspektor und musikalische Redakteur, ließ sich nun dießmal allerdings der Grab-redner Auber's vernehmen; aber leider eben auch nur patriotisch, denn eine Kenntniß des Charakters der Auber'schen Muse war ihm von der einen Seite so fern geblieben, als Jenem von der anderen.

Ein musikalisches Wigblatt theilte kürzlich ein anekbotisches Gespräch des hochbetagten Greises mit, in welchem er sich dahin äußerte, die Musik sei für ihn bis zu seinem fünfunddreißigsten Jahre eine Geliebte, von da an aber

seine Frau gewesen; womit er zu verstehen geben wollte, daß er seitdem zu feiner Runft in ein fühles Verhältniß getreten fei. Auber war bereits ftark über jenes von ihm angenommene Alter ber Jugendliebe hinaus, als er die "Stumme" schrieb: sehr charakteristisch wäre es, wenn er den hervorragenden Werth gerade dieser Arbeit später in der Art unterschätzte, daß er die Zeit ihrer Abfaffung bereits in die Beriode feines Erkaltens fegen zu muffen Das Urtheil Auber's über sich selbst würde, bei der Richtigkeit diefer letteren Annahme, in auffallender Beife mit jener geringschätigen Unsicht seiner Landsleute, von welcher ich die anfänglich berichtete verwunder= liche Erfahrung machte, übereinstimmen. Ich überzeugte mich mit der Zeit wirklich auch immer mehr davon, daß die Beachtung, welche sich in Baris dem so ungemein produktiven Romponisten für die Dauer zugewendet erhielt, nur seinen Arbeiten für die "Opera comique" galt, wogegen man sein zeit= weiliges Erscheinen auf der großen Oper immer mehr nur als eine Ver= irrung auf ein ihm ungehöriges Gebiet ansah, welche ihm, aus Rücksicht auf seine sonstigen Berdienste, eben nur etwa zu verzeihen wäre. Wirklich fühlte fich Auber, wie alle seine Opern-komponirenden Landsleute, eigentlich nur auf jener, dem Pariser Geschmacke einzig recht vertrauten, bescheibenen Iprischen Bühne zu Hause, und hier ift er aufzusuchen, wenn er in seinem natürlichen Elemente erkannt werden foll.

Warum wir nun mit diesem Genre, auf welches schlieflich auch Auber sich einzig wieder beschränkte, da es uns außerdem kalt ließ, auch als Vorbild einer immerhin auffälligen Sicherheit, ja ftreng genommen, Korrektheit seines Styles, nichts anzufangen wußten, sollte mir recht erklärlich werden, als ich basjenige Element, was uns in seiner melodischen und rhythmischen Eigenthumlichkeit so unwillfürlich abstieß, in dem des Parifer Lebens selbst wieder Der sonderbar regelmäßige Bau dieser ganzen komischen Opernmusik, namentlich wenn sie als lustiges Orchester die theatralischen Ensemble's belebt und zusammenhält, hatte uns längst auf die Struktur bes Contretanges aufmerksam gemacht. Aber gerade die Quadrille war uns langweilig, und deßwegen langweilte uns auch die ganze komische Opernmusik; wie konnten, so frug man sich, die lustigen Franzosen daran sich amüsiren? Das war es aber eben: wir verstanden diese Parifer Opern nicht, weil wir den Pariser Contretang nicht zu tangen verstanden; wie sich dieß versteht, das erfahren wir aber auch in Baris nur, wenn wir dahin sehen, wo das "Bolf" tangt. gehen uns nun allerdings die Augen auf; wir begreifen plöglich Alles, und namentlich auch Das, warum wir mit der komischen Oper von Paris nichts zu thun haben konnten. Was dagegen den von uns besprochenen französischen Meister betrifft, so muß ich jett die auscheinend sehr gewagte Behauptung aufstellen, daß Auber befähigt wurde, eine "Stumme von Portici" zu schreiben, weil er dieses merkwürdige Produkt unserer Zivilisation, den Pariser, bei seiner Wurzel faßte, und von da aus ihn zu der ihm möglichen höchsten Glorie erhob, wie die Revolution den Cancan-tanzenden Gamin auf die Barritade schwang, um ihn dort, in die Tricolore drapirt, keck die mörderische Kugel herausfordern zu lassen.

28 Auber.

Ich fagte, diese Befähigung erwuchs Auber aus dem Zurudgehen auf die Burgel des eigentlichen Boltsgeistes, welche für ihn hier in dem Tange und der Tanzweise seines Volkes vorlag: kein anderer französischer Komponist konnte in Wahrheit sich rühmen, ein Mann bes Bolkes zu sein, wie er; und hierin liegt zugleich Das, was ihn so lebendig von allen seinen Borgangern unterscheibet. Während alle schönen Künste, mit ihnen Litteratur und Musit, dem französischen Volke von oben herab, wie ein Rostum, aufgelegt, bas Theater in die Fürsorge einer versteifenden Konvention, und somit auch die theatralische Musik unter die Obhut der verfeinernden Eleganz gestellt waren, erschien uns das französische Wesen in einem durchaus anderen Lichte, als wir es feit diesen Revolutionen kennen gelernt haben, die uns die Wurzeln bes Parifer Volkslebens bloßlegten. Richt eber, als bis Auber, ebenfalls von seinem Standpunkte der allgemein depotenzirten altfranzösischen Bilbung ausgehend, auf diese Wurzel traf, erweckte in ihm sich musikalische Produktivität überhaupt. Wirklich erschien sein Talent ursprünglich besonders schwächlich: erft sehr spät wagte er sich als Romponist hervor, und erlitt mit seinen ersten Opern wiederholte Niederlagen; Alles erschien an ihnen unbedeutend. bunkt es uns, daß dieß dasjenige Lebensalter bei ihm erfüllte, in welchem er, nach seinem lächelnden Ausspruche, die Musik als Geliebte begehrte. Mochte dieß ihm eine innere Verfentung gekostet haben, jest endlich machte er sein ungemein klug und lebhaft um sich blidendes Auge weit auf, und ba sah er sein Parifer Volf und horchte auf die Beisen, zu denen es tanzte. Jest kam ihm die Musik an, nach welcher die ganze Welt tanzen zu lassen unternehmen konnte; vielleicht mag ihm das, nach den Aufregungen der vergeblichen Liebes= werbungen, wie ein fühles Bergnügen vorgekommen sein, welches er mit ironischem Sändereiben jett sich und seiner "Frau" machte.

Erklärte nun Auber diese anhaltende Beriode für diejenige seines Lebens und Schaffens, in welcher er in ein fühleres Berhältniß zu seiner einstigen Geliebten, ber Musik, getreten war, so können wir bieß wiederum recht wohl verstehen: denn offenbar verschmähte ihn die Beliebte, als er nach ben Be= setzen ber altfranzösischen Galanterie um sie warb, wogegen sie nun, ba er sie nach den Gesetzen der Pariser "mariage de raison" kurzweg geheirathet hatte, ihm einfach pariren mußte. — In Wahrheit rechnete sich Auber auch felbst gar nicht zur Musit. Mit ber, nur einem frangösischen Gouvernement zuzutrauenden Stupidität ward er zum Direktor des Konservatoriums der Musik ernannt: da faß er in der Ehrenloge, wenn man unten im Saale eine Becthoven'sche Symphonie spielte, und wandte sich zu seinem Gafte mit lächelnder Verwunderung: "Verstehen Sie etwas davon? Je n'y comprends mot!" — Ich finde dieß vortrefflich. Ungefähr so auch ließ sich Rossini gegen seine Barifer Anbeter vernehmen, wenn fie ihn als Hohenpriefter der Musit begrußten. Hiert liegt eben die Großartigkeit ber ganzen Natur, eine immer seltener werdende Wahrhaftigkeit, wie sie wiederum nur Denjenigen zu eigen sein kann, welche sich in Dem, was sie sind, sollte dieß auch gerade nicht einer erhabenen Sphare angehören, ficher und gang fühlen, und baber felbst der wohlmeinendsten Konfusion über sich ruhig wehren können.

Auber. 29

Und diese Sicherheit und Ganzheit war Auber in einem hohen Grade zu eigen. Nichts brachte ihn in Bathos; er wies auf den Duvrier in der Blouse: "voilà mon publique". Im Jahr 1860 traf ich öfter im Café Tortoni beim Gefrorenen mit ihm zusammen: er trat dann immer um Mitternacht ein, wenn er aus der großen Oper kam, deren dreihundert= und vier= hundertsten Aufführungen er regelmäßig auf seinem Logenplate, man sagte mir: meistens schlafend, beiwohnte. Immer freundlich und vergnügt aufgelegt, erkundigte er sich nach der Angelegenheit des "Tannhäuser", welche damals einigen Lärmen in Paris machte: besonders interessirte es ihn zu hören, ob darin auch etwas zu sehen sein würde. Als ich ihm einiges vom Süjet meiner Oper mittheilte, rieb er sich luftig die Hände: "ah, il y aura du spectacle; ça aura du succès, soyez tranquille!" Bon seinem neuesten Werke, la Circasionne, einem ungemein kindischen, im Hinblick auf den greisen Autor kaum begreiflichen Machwerke, wollte er nicht von mir reden hören: "ah, laissons les farces en paix!" Dagegen rieb er sich mit äußerster Bergnüglichkeit die Sande und blitte mit den luftigen Augen aus dem dunnen Ropfe heraus, als ich ihm von dem Eifer berichtete, mit welchem ich einst als Magdeburger Musikbirektor seine Oper "Leftocg" aufgeführt hatte. Bas er schließlich von meinem "Tannhäuser" gehalten hat, habe ich nicht erfahren: ich nehme an, er verstand "tein Wort davon"! -

Wenn ich mir die Physiognomie dieses wunderlichen Greises, der, wie mir versichert wurde, in vielen Stücken den jungften Mann überbieten konnte, noch jest zurudrufe, muß ich mich immer wieder fragen: wie war es möglich, daß Diefer die "Stumme von Portici" schrieb? In keinem Theile seines Wesens kam ein Merkmal von eigentlicher Kraft zum Vorschein, noch weniger von Feuer; vielmehr einzig Bähigkeit und fast erschreckende Dauer unter der Pflege und dem Schutze einer chnisch-vergnüglichen Rälte. Diese Rälte war nun jedenfalls auch der Hauptzug feiner vielen, immer gleichartigen Opernmufit, wodurch diese schließlich jedes Ginflusses auf uns Deutsche verluftig ging: sie ist aber ein Hauptzug aller französischen theatralischen Kunft, von Racine bis Scribe, ja ich glaube auch aller sonstigen Produktionen auf dem Kelbe irgend welcher anderen Runft. Der Franzose scheint sich mit dem Genius der Runft, der ihn nie zu voller gegenseitiger Liebesdurchdringung beglücken will, "arrangiren" zu muffen, ungefähr wie Auber sich eben mit der Musik zu arrangiren hatte. Das Verhältniß bleibt kalt, und woher es einen Anschein von Wärme zu gewinnen hat, glauben wir an der Quelle der Berauschung für die Auber'sche Muse nachgewiesen zu haben: eine latente Scheußlichkeit, in deren eleganter Ueberkleidung eben die merkwürdige Runft besteht, welche alle Welt über die Basis der Obscönität zu täuschen berechnet ist. Daher nun die auffallende und fast stylistisch erscheinende Glätte, durch deren Spiegel nur der sympathisch eingeweihte Parifer selbst auf den, für ihn ichließlich einzig intereffanten, Untergrund bliden kann; biefen endlich auch noch ganz plump und frech an den Tag zu legen, mußte der Anreiz für Auber's Nachfolger bleiben: Auber sollte seine ganze künstlerische Mühe für vergeblich halten, als er auf jenem so zierlich verdeckten Schmutze jest Jacques Offenbach sich behaglich herumwälzen sah. "Fi donc!" mochte er sich sagen; bis die beutschen Hoftheater kamen, und sich das Ding für ihr Behagen zurecht machten.

Aber der wunderlich fühle Greis, der nun neunundachtzig Fahre außsgehalten, schloß jest sein Auge, und im letzen Todeskampfe tauchte ihm wohl wieder seine "Stumme von Portici" auf, die jest in den Straßen von Paris in nackter Wirklichkeit, wenn auch mit wunderlichen Variationen, zur Aufsührung zu kommen schien.

## Auber's "Der Maurer und der Schlosser".

Wir kannten die französische Oper (vor der "Stummen von Portici") zusett nur aus den Produkten der Opéra comique. In dieser war und Auber durch seinen "Maurer und Schlosser" auf das Angenehmste untershaltend geworden. Welchem Kenntnisvollen ist nicht diese frühere Oper des letzten wirklichen französischen National-Komponisten zu einem freundlichen Merksteine für die Beurtheilung der eigenthümlichen liebenswürdigen Unlagen des französischen Bürgerwesens geworden? Gewiß gereichte es der Entwickelung des deutschen Theaters nicht zum Nachtheil, gerade ein Werk dieser Art sich zu eigen zu machen, was eine Zeit lang vollständig gelungen zu sein schien, da hier auch unsere natürlichen Anlagen für das gemüthliche Singspiel, ohne alle Nöthigung zur Affektation, eine gesund assimilirbare Nahrung gewinnen konnten.

Nun betrachte man heut zu Tage eine Aufführung dieses Werkes, und noch dazu von Sängern, wie benen bes Darmftabter Hoftheaters, welchen ich burchgängig das Beugniß guter natürlicher Begabung auszustellen mich ge= drungen fühle! Un nichts wie die grotesten Effette der neueren frangofischen Oper gewöhnt, hatte dieses Darstellungspersonal jeder Übung im Natürlichen verluftig zu geben. So befand sich für die Aufführung dieser ungezierten heiteren Oper jest fein Mensch an feinem rechten Plate; die fleinen, aber wirksam zugeschnittenen Gesangftucke, bavon auch nicht eines im richtigen Tempo aufgefaßt, ober durch den richtigen Vortrag verständlich gemacht wurde, glitten feelenlos durch einen, von "großen Opernfängern" wie mit gebührender Berachtung behandelten, finnlos gewordenen Dialog dahin. Da diefer Dialog, und in ihm die Romit, dießmal fast zur Hauptsache erhoben schien, mußte benn aber auch hier nach den zum Opernstyle erhobenen Effektmitteln ausgesehen werden, und so fand es sich, daß eine quietschende Tabaksdose und eine aus Bersehen ber Rocktasche entzogene Burft (frühere Extempore's irgend welcher Komiker) als einzige traditionell gepflegte Wirkungsmittel für einen Dialog in Anwendung kamen, ber, bei nur einigem sinnvollen Eingehen auf ihn, von wahrhaft erwärmender Komik erfüllt ist. So ift es aber: den eigent= lichen Text, d. h. den wirklichen realen Inhalt eines Werkes, kennen unsere Operisten gar nicht mehr; sondern, wie Lumpensammler, haten sie hier oder bort nur einen Effektlappen zu ber ihnen nöthig gewordenen Beifallsjade auf.

Hierüber apostrophirte ich nun den Kapellmeister, welcher in dieser Aufführung der liebenswürdigen Oper Auber's dem Sänger des Roger den Schlußtakt seiner fast hinreißend bewegten Arie im dritten Akte mit jenem Effektmittel der Fermate mit der Schluß-Harangue auszustatten erlaubt hatte. Die Ents

Auber: IX, 69. — Der Maurer und der Schloffer: IX, 57. 325. — 325. 326. — 323.

schuldigung des Kapellmeisters erklärte mir nun, daß es sich hierbei um Humanität handelte: leider sei nämlich das Publikum einmal so, daß es dem bloßen
korrekten Vortrage einer solchen Arie keinen Beisall mehr zolle. Dießmal
nahm ich mir aber doch die Mühe, dem Herrn Kapellmeister auseinanderzusezen, daß jener freundliche und wohlbegabte Sänger der vorangegangenen
Aufführung des "Maurer" auch ohne diesen widerwärtigen Schlußessekt sehr
gut es verstanden haben würde, das Publikum zu lebhafter Theilnahme für
sich zu gewinnen, wenn er ihn dazu angeleitet, ja durch ein richtiges Tempo
es ihm nur ermöglicht haben würde, die ganze Arie, und zwar Takt für
Takt, so vorzutragen, daß eben die Arie, und nicht der Schlußtakt den Beifall hätte hervorrusen müssen. Ich wies ihm dieß nun daran nach, daß ich
das Thema der Arie im richtigen Tempo und mit dem entsprechenden Ausbrucke ihm selbst vorsang, und diesem ebenso den verhetzen Vortrag des Sängers
im salschen Tempo zur Vergleichung nachsolgen ließ; was denn allerdings
selbst auf ihn so draftisch wirkte, daß ich für dießmal Recht erhielt.

Wie leid thaten mir hier sowohl das Werk wie unsere Sanger!

# Auber's "Die Stumme von Portici".

Ihren höchsten Höhepunkt erreichte die französische dramatische Musik in Auber's unübertrefslicher: "Stummen von Portici", — einem Nationalwerke, wie jede Nation höchstens nur Eines aufzuweisen hat. Diese stürmende Thatskraft, dieses Weer von Empfindungen und Leidenschaften, gemalt in den glühendsten Farben, durchdrungen von den eigensten Welodieen, gemischt von Grazie und Gewalt, Anmuth und Heroismus, — konnte dieß erstaunliche Kunstwerk von einem Anderen als von einem Franzosen geschaffen werden?\*) — Es ist nicht anders zu sagen, — mit diesem Werke hatte die neuere französische

Schule ihre Spite erreicht.

In der "Stummen von Portici" können wir noch deutlich ein gut ansgelegtes Theaterstück erkennen, in welchem noch nirgends mit auffallender Ubsichtlichkeit das dramatische Interesse einem rein musikalischen untergeordnet ist: nur ist in dieser Dichtung die dramatische Handlung bereits sehr wesentlich in die Betheiligung der umgebenden Massen verlegt, so daß die Hauptpersonen soft mehr nur redende Repräsentanten der Masse, als wirkliche, aus individueller Nothwendigkeit handelnde Personen abgeben. Man fragt sich: wie kam Auber zu solch' einem Operntezte? Scribe hat nie vor= noch nachher etwas Uehnliches zu Stande gebracht, odwohl der ungeheure Ersolg schon dazu anseuerte, hierauf zu sinnen. Wie gequält und unseri geriethen ihm dagegen die Operntexte für Meherbeer, wie matt und esseklos siel schon gleich der nächste, des "Tell", sür Kossini aus! Belche günstige Einwirkung hier stattgefunden hat, ist schwer sich deutlich zu machen: es muß etwas Besonderes, sast Dämonisches dabei im Spiele gewesen sein.

Gewiß ist es, daß nur eben diefer Anber eine folche Musik dazu schreiben

<sup>\*)</sup> Mephiftopheles: "Ihr sprecht schon fast wie ein Franzos!"

Auber: Der Maurer und ber Schlosser: IX, 323. 324. — 325. — Die Stumme von Portici: I, 205 (geschr. 1840). — III, 368. IX, 56.

fonnte, die rechte, einzige Musik, wie sie Rossini mit seiner unbehilflich breiten. altmodisch italienischen Quadrat-Struktur, die uns in seiner "Opera seria" (Semiramis, Mofes) zur Verzweiflung treibt, unmöglich hervorbringen tonnte. Denn das Neue in dieser Musik zur "Stummen" war diese ungewohnte Ronzision und draftische Gedrängtheit der Form: die Rezitative wetterten wie Blibe auf uns los; von ihnen zu den Chorensemble's ging es wie im Sturme über; und mitten im Chaos der Buth plöglich die energischen Ermahnungen zur Besonnenheit, oder erneuete Aufrufe; dann wieder rasendes Sauchzen, mörderisches Gewühl, und abermals dazwischen ein rührendes Flehen der Angft, ober ein ganges Bolt feine Gebete lispelnd. Wie bem Gujet am Schrecklichsten, aber auch am Barteften nichts fehlte, fo ließ Auber seine Musik jeden Kontrast, jede Mischung, in Konturen und in einem Kolorit von so draftischer Deutlichkeit ausführen, daß man sich nicht entfinnen konnte, eben diese Deutlichkeit je so greifbar mahrgenommen zu haben; man hatte fast wirkliche Mufit-Bilder vor fich zu feben geglaubt, und der Begriff des Bittoresten in der Musik konnte hier leicht einen fordernden Anhalt finden, wenn er nicht dem bei weitem zutreffenderen der glücklichsten theatralischen Plastik zu weichen gehabt hätte.

Wer das Erscheinen der "Stummen von Portici" auf den deutschen Theatern erlebt hat, weiß von dem gang erstaunlichen Eindrucke bavon ju berichten. Sie überraschte sofort als etwas vollständig Reues: ein Opernfüjet von dieser Lebendigkeit war nie dagewesen; das erste wirkliche Drama in fünf Alten, ganz mit den Attributen eines Trauerspieles, und namentlich eben auch dem tragischen Ausgange, versehen. Ich entfinne mich, daß schon dieser Umftand ein bedeutsames Aufsehen machte. Das Gujet einer Oper hatte sich bis= ber baburch charakterifirt, bag es immer "gut" ausgehen mußte: kein Romponist hätte es gewagt, die Leute mit einem schließlichen traurigen Eindrucke nach Saufe zu schicken. In gleicher Beife mirtte die "Stumme" aber von jeder Seite her überraschend: jeder der fünf Afte zeigte ein braftisches Bild von der ungemeinsten Lebhaftigkeit, in welchem Arien und Duetten in dem gewohnten Opern-Sinne kaum mehr wahrnehmbar waren, und, mit Ausnahme einer Primadonnen-Arie im ersten Afte, jedenfalls nicht mehr in diesem Sinne wirkten; es war immer ein folcher ganzer Aft, mit all' seinem Ensemble, welcher spannte und hinriß. Der Eindruck diefes Ganzen warf damals bei uns Alles um. hier war eine "große Oper", eine vollständige fünfaktige Tragodie, gang und gar in Musik: aber von Spontini'scher Steifheit, hohlem Bathos, oberpriefterlicher Burde und all' dem flaffischen Rram feine Spur mehr; heiß bis zum Brennen, und unterhaltend bis zum hinreißen.

Der "Stummen von Portici" es nachzumachen, blieb aber Allen, Italienern wie Franzosen, ja selbst ihrem eigenen Autor, vollständig verwehrt. Und dieß ist das ganz besonders Beachtungswerthe, daß diese "Stumme" wirklich als ein ganz vereinzeltes Moment, nicht nur in der Geschichte der französischen Opern-Musik, sondern auch in der des Kunstschaffens Auber's selbst zu erkennen ist. Bersuchen wir die Vereinzeltheit dieses Werkes, welche sich auch als Unnachahmlichkeit betrachten ließe, uns zu erklären, so müssen wir sinden,

daß hier ein Erzeß stattfand, welcher nur dem französischen Geiste möglich

war, und auch diesen nur einmal.

Gewiß bietet uns die Auber'sche Partitur manche Vorzüge und wirksame Neuerungen, welche feitdem zum Gemeingut aller, namentlich der französischen Operntomponisten geworden find: hierzu gehört vor Allem die glanzende Inftrumentirung, das prägnante Rolorit, die Sicherheit und Rechheit in ben Orchestereffetten, worunter 3. B. auch seine vorher fo gewagt erscheinende Behandlung der Streichinftrumente, namentlich der Biolinen ju gahlen ift, benen er jest in Maffe die verwegensten Passagen zumuthete. Rechnen wir zu diesen einflukreichen Neuerungen noch bes Meisters braftische Gruppirung bes Chor-Ensembles, welches er fast zum allerersten Male als wirklich handelnde, uns ernstlich interessirende Masse sich bewegen läßt, so führen wir im Betreff ber inneren Struktur seiner gangen Musik noch gang besondere Eigenthümlichkeiten in der Harmonisation und selbst der Stimmführung an, welche wirklich als eine Bereicherung der Mittel zu treffender Charafterisirung im bramatischen Sinne von Auber, wie von feinen Nachfolgern, festgehalten und weiter benutt worden find. Auch darf im gleichen Sinne noch die feine Aufmerksamkeit erwähnt werden, welche der Meifter stets dem scenischen Vorgange zugewendet hält, in welchem ihm nichts entgeht, was er für das ein= oder ausleitende Drchefterzwischenspiel, welches sonft aus banalen Gemeinplägen bestand, in finniger Beise zu fesselnden musikalischen Bilbern zu verwerthen weiß. ungemeine, fast heiße Wärme, welche Auber dießmal durch seine Musik wie in glühendem Gluffe zu erhalten wußte, blieb aber eine Eigenthumlichkeit Dieses besonderen Werkes, deren er sich später nie wieder bemächtigen konnte: wir muffen annehmen, er ftand hier im Zenith seiner Begabung, seiner ganzen Natur. Nur ist es auffallend, daß diese Wärme, da sie sich selbst als solche nie wieder bei ihm zeigt, nicht eigentlich in seiner künftlerischen Natur felbst ihren Berd haben konnte. Fand zu ihrer Neubelebung Auber nie wieder ein fo ungemein anregendes Sujet, wie bas diefer "Stummen", so ift es boch mehr als verwunderlich, daß fie auch in dem Runftler fo ganglich erkaltete, und nie auch nur als etwa bloß schlummernd sich verrieth.

# Anber: andere einzelne Werke.

(Die Braut. Fra Diavolo.) Die alsbald ber "Stummen" nachsfolgenden Opern Auber's, welche jett mit außerordentlicher Spannung erswartet wurden, machten auf uns in Deutschland einen auffällig niederschlagenden Eindruck. Sehr hübsche Sachen waren in der "Braut"; aber die glaubten wir alle schon zu kennen; wir wollten große Emotionen. Da erschreckte uns die Groteske des "Fra Diavolo". Ihm folgte Vieles, auch wieder "große" Opern, darin viel theatralisch-musikalisches Geschick, offenbar Wiziges, besionders Lustiges: aber Alles kalt, gleichgiltig lassend.

Die Franzosen lachen über unsere Pietät gegen Zampa und Fra Diavolo. Sie erzählen, daß Einer von ihnen im April oder Mai dieses Jahres das Hostheater von Berlin oder Wien besucht, und daß man darin "Fra Diavolo"

Auber: Die Stumme von Portici: IX, 59, 60. Die Braut. Fra Diavolo: IX, 61. — I. 297, 296.

ober "Zampa" gegeben habe. Jeder Franzose, der dieß hört, schließt, vermöge seiner Logik, daß Ihr das abgeschmackteste Bolk auf Erden seid, und vergeht vor Lachen. Wolkt Ihr daher einmal in Kriegszeiten an den Franzosen Rache nehmen, so könntet Ihr sie nicht empsindlicher bestrasen, als wenn Ihr ihnen die Emissäre ihres heiligen Geistes, "Fra Diavolo" "Zampa" "den treuen Schäfer"— und was für christliche Namen sie alle tragen mögen, eines schönen Tages mit Extrapost zurückschicktet. Seid sicher, sollten die Franzosen gezwungen sein, den Predigten dieser begeisterten Lehrer wieder zuzuhören, so stürben sie vor Langeweile.

(Lestoca.) Als Magbeburger Musikbirektor hatte ich mir mit Auber's Oper "Lestoca" ganz besondere Müse gegeben: da ich es namentlich darauf absah, alles was darin den Geist der "Stummen" zurückrusen konnte, zur rechten Wirkung zu bringen, verstärkte ich durch eine kräftige Anzahl von Militärsängern das russische Bataillon, welches auf der Scene zur Unterstützung einer Revolution geworden wurde, zu einer ansehnlichen, namentlich unseren Theaterdirektor erschreckenden Masse, und erzielte hiermit einen ganz gewaltigen Essekt. Bei uns gesiel die, in ihrer Art wirklich wunderhübsche Oper sehr; daß sie in Deutschland, neben den immer stärker grassirenden Plattitieden und Grotesken Adam's und Genossen, sich nicht erhielt, blieb mir nicht verwunderslich; daß sie aber auch in Paris dem "Pré aux cleres" und anderen wohl konservirten Schähen dieser Art, nicht hatte Stand halten können, begriff ich weniger, und beklagte mich (in der Folge) darüber bei Auber. Da lächelte er benn schalkhaft: "que voulez-vous? C'est le genre!" —

(Domino noir 2c.) Als ich am Ende der dreißiger Jahre nach Paris kam, bachte man nicht mehr an die Juli-Revolution, ja die Erinnerung an sie begoutirte: die "Stumme" ward dann und wann als Lückenbüßer gegeben, und zwar in so vernachlässigter Aufführung, daß man mir von einem Besuche berselben abrieth. Sollte mich Auber amufiren, so habe ich, fagte man mir, in ben "Domino noir" ober die "Diamants de la couronne" zu gehen. In der hierin sich aussprechenden Geringschätzung ihres so vorzüglich nationalen Opernkomponisten schien sich ein nationaler Etel vor sich selbst auszudrücken, welcher den französischen Geschmack ergriffen hatte, und ihn zu der geschlechts= losen italienischen Opernmuse hinzog, wie um in einem opiatischen Schönheits= rausche von gegenstandsloser Fabheit sich selbst aus dem Bewußtsein zu verlieren. — Die Februar-Revolution ging ohne Auber's Mitwirkung vor sich; dagegen begrüßte der Meister im höchsten Greisenalter den Empereur Louis Napoléon noch mit einem "premier jour de bonheur", dem ihn lächelnd bekomplimentirenden Souverain, vermuthlich mit feinem vergnügt ironischen Händereiben, den heutigen Abend als seinen "zweiten Glückstag" bezeichnend.

Für uns Deutsche blieb es anders: wirkliches Leben behielt bei uns nur die "Stumme von Portici". In ihr erkannten wir den modernen französischen Geist zu seiner anzichendsten Gestalt gebracht; dieses Werk richtig zu würdigen und nach mancher Seite hin von ihm uns belehren zu lassen, konnte uns als beste Entschuldigung dafür gelten, daß unser ernsteres Urtheil

Auber: Fra Diavolo: I, 296/98. — Lestocq: IX, 68. — Domino noir 2c.: IX, 71.

anderer Seits sich über den Gehalt und die Bedeutung der Pariser Revolutionen zu seinem großen Nachtheile bestechen und beirren ließ. — Gewiß ist es, daß wir des großen Eindruckes, welchen Auber's Hauptwerk auf uns Deutsche hervorbrachte, uns nicht zu schämen haben, und dagegen mit Bedauern auf die Franzosen blicken müssen, auf welche der gleiche Eindruck ein sehr unnachhaltiger war.

## 3. Anerbach.

Der luguriösen Unnatur unserer Modewelt wird die Naivetät schwäsbischer Dorfbauern, den feistgemästeten Göttern unserer Industrie die Noth des hungernden Proletariers, mit keinen anderen Wirkungen als denen unzureichender Stimulanz, von der leicht wechselnden Tagesmanier vorgeführt.

Ein offenbar fehr begabter, wirklich talent= und geiftvoller Schriftsteller judischer Abkunft, welcher in bas eigenthumlichste beutsche Bolksleben wie eingewachsen erscheint, und mit dem ich langere Zeit auch über ben Bunkt bes Judenthumes mannigfach verkehrte, lernte späterhin meine Dichtungen: "Der Ring des Nibelungen" und "Triftan und Folde" fennen; er sprach fich darüber mit folch anerkennender Barme und folch deutlichem Berftandniffe aus, daß die Aufforderung meiner (Buricher) Freunde, zu welchen er gesprochen hatte, wohl nahe lag, seine Ansicht über diese Gedichte, welche von unseren litterarischen Kreisen so auffallend ignorirt wurden, auch öffentlich darzulegen. Dieß war ihm unmöglich! — Es mag dem geiftreichen Juden, da man nun einmal nicht nur mit uns, sondern in uns zu leben sich entschlossen hat, von ber aufgeklärten Stammesgenoffenschaft Bieles geftattet und nachgeseben werben: bie besten, so fehr erheiternden Judenanetboten werden von ihnen uns erzählt; auch nach anderen Seiten bin, über uns, wie über fich, kennen wir febr unbefangene, und somit jedenfalls erlaubt dunkende Auslaffungen von ihnen. Aber einen vom Stamme Beachteten in Schut zu nehmen, das muß jedenfalls bem Juden als geradesweges todeswürdiges Berbrechen gelten.

Es war nun schon von dem bereits seit länger berühmt gewordenen Romanschreiber, meinen Freund Gottfried Keller, den er für seines Gleichen hielt, darüber zu belehren, wie ein Roman einbringlich zu machen sei: offenbar ersah der besorgte Freund in dem geschäftlich unbeholsenen Dichter (wir nannten ihn zum Scherz "Auerbach's Keller") ein gefährliches Beispiel von

Praftvergeudung, dem er ohne Krämpfe nicht zusehen konnte.

## Sebaftian Bach.

Oft habe ich erklärt, daß ich die Musik für den rettenden guten Genius des deutschen Bolkes hielte, und es war mir möglich, dieß an der Neubestedung des deutschen Geistes seit Bach dis Beethoven nachzuweisen: sicherer wie hier gab auf keinem anderen Gebiete die Bestimmung des deutschen Wesens, die Wirkung seines Gemüthes nach außen, sich kund. Will man die wunderbare Eigenthümlichkeit, Kraft und Bedeutung des deutschen Geistes in einem unverzleichlich beredten Bilde erfassen, so blicke man scharf und sinnsvoll auf die sonst fast unerklärlich räthselhaste Erscheinung des musikalischen Wundermannes Sebastian Vach. Er ist die Geschichte des innerlichsten Lebens des deutschen Geistes während des grauenvollen Jahrhunderts der anzlichen Erloschenheit des deutschen Volkes.

Da seht diesen Ropf, in der wahnsinnigen französischen Allongenperrücke versteckt, diesen Meister — als elenden Kantor und Organisten zwischen kleinen thuringischen Ortschaften, die man taum dem Ramen nach fennt, mit nahrungs= losen Anstellungen sich hinschleppend, so unbeachtet bleibend, daß es eines ganzen Sahrhunderts wiederum bedurfte, um feine Werte der Bergeffenheit zu entziehen; felbst in der Mufik eine Aunstform vorfindend, welche äußerlich das ganze Abbild seiner Zeit war, trocken, steif, pedantisch, wie Perrücke und Bopf in Noten dargestellt: und nun sehe man, welche Welt der unbegreiflich aroße Sebastian aus diesen Elementen aufbaute! Auf diese Schöpfung weise ich nur hin; benn es ift unmöglich ihren Reichthum, ihre Erhabenheit und Alles in sich fassende Bedeutung durch irgend einen Vergleich zu bezeichnen. Wollen wir uns die überraschende Wiedergeburt des deutschen Geistes auch auf dem Felde der poetischen und philosophischen Litteratur erklären, so können wir dieß deutlich nur, wenn wir an Bach begreifen lernen, was der deutsche Geist in Wahrheit ist, wo er weilte, und wie er rastlos sich neu gestaltete, während er ganglich aus der Welt entschwunden schien. Von diesem Manne ist neuerlich eine Biographie erschienen, über welche die Allgemeine Zeitung berichtete. Ich kann mich nicht entwehren, aus diesem Berichte folgende Stellen anzuführen: "Mit Mühe und seltener Willenskraft ringt er sich aus Armuth und Noth zu höchster Aunsthöhe empor, streut mit vollen Sänden eine fast unübersehbare Fülle der herrlichsten Meisterwerke seiner Zeit bin.

bie ihn nicht begreifen und schäßen kann, und stirbt bedrückt von schweren Sorgen einsam und vergessen, seine Familie in Armuth und Entbehrung zurücklassend — das Grab des Sangesreichen schließt sich über den müden Heimegegangenen ohne Sang und Klang, weil die Noth des Hauses eine Ausgabe für den Gradgesam nicht zuläßt. Sollte eine Ursache, warum unsere Tonseher so selten Viographen sinden, theilweise wohl auch in dem Umstande zu suchen sein, weil ihr Ende gewöhnlich ein so trauriges, erschütterndes ist?" — Und während sich dieß mit dem großen Bach, dem einzigen Horte und Reugebärer des deutschen Geistes, begab, wimmelten die großen und kleinen Heinen Heinen her deutschen Fürsten von italienischen Opernkomponisten und Virtuosen, die man mit ungeheuren Opfern dazu erkauste, dem verachteten Deutschland den Abfall einer Kunst zum Besten zu geben, welcher heut zu Tage nicht die mindeste Beachtung mehr geschenkt werden kann.

Doch Bach's Geift, der deutsche Geift, trat aus dem Mysterium der wunderbarsten Musik, seiner Neugeburtsstätte, hervor. Und der sich erkennende Deutsche verstand es nun auch sich und der Welt zu zeigen, was Shakespeare sei, den sein eigenes Bolk nicht verstand; er entdeckte der Welt, was die Antike sei, er zeigte dem menschlichen Geiste, was die Natur und die Welt sei. Bach's Wunderwerk ward Beethoven zur Bibel seines Glaubens; in ihm sas er, was nur das Auge des deutschen Geistes erschauen, nur sein Ohr vernehmen konnte, was ihn aus innerstem Gewahrwerden zu der unwiderstehlichen Brotestation gegen alles ihm auserlegte äußere Wesen trieb. Da stand es geschrieben, das Käthselwort seines tief innersten Traumes, des einst der arme Leipziger Kantor als ewiges Symbol der neuen, anderen Welt aufgeschrieben hatte. Das waren dieselben räthselhaft verschlungenen Linien, in welchen dem großen Albrecht Dürer das Geheimniß der vom Lichte beschienenen Welt und ihrer Gestalten aufgegangen war, das Zauberbuch des Nekromanten, der das Licht des Makrokosmos über den Mikrokosmos hinleuchten läßt.

Bach's musikalische Sprache bildete sich in einer Periode unserer Musikgeschichte, in welcher die allgemeine musikalische Sprache eben noch nach ber Fähigkeit individuelleren, fichereren Ausdruckes rang: das rein Formelle, Bedantifche haftete noch fo ftark an ihr, daß ihr rein menschlicher Ausdruck bei Bach, durch die ungeheure Rraft feines Genie's, eben erft zum Durchbruche fam. Die Sprache Bach's fteht zur Sprache Mozart's, und endlich Beethoven's in dem Verhältnisse, wie die ägyptische Sphinx zur griechischen Menschenftatue: wie die Sphing mit dem menschlichen Gesichte aus dem Thierleibe erft noch herausstrebt, fo strebt Bach's edler Menschenkopf aus der Berrude hervor. Es liegt eine unbegreiflich gedankenlofe Berwirrung bes luguriofen Mufit geschmackes unserer Zeit barin, bag wir die Sprache Bach's neben berjenigen Beethoven's gang ju gleicher Zeit uns vorsprechen laffen, und uns weiß machen können, in ben Sprachen Beiber lage nur ein individuell formeller, feinesweges aber ein fulturgeschichtlich wirklicher Unterschied vor. Der Grund hiervon ift aber leicht einzusehen: Die Sprache Beethoven's fann nur von einem volltommenen, gangen, warmen Menschen gesprochen werben, weil fie eben die Sprache eines so vollendeten Musikmenschen war, daß dieser mit nothwendigem Drange über die absolute Musik hinaus, deren Bereich er bis an seine äußersten Grenzen ermessen und erfüllt hatte, uns den Weg der Befruchtung aller Künste durch die Musik als ihre einzige erfolgreiche Erweisterung angewiesen hat. Die Sprache Bach's hingegen kann füglich von einem sehr fertigen Musiker, wenn auch nicht im Sinne Bach's, nachgesprochen werden, weil das Formelle in ihr noch das Ueberwiegende, und der rein menschliche Ausdruck noch nicht das so bestimmt Vorherrschende ist, daß in ihr bereits unbedingt nur das Was ausgesagt werden könnte oder müßte, da sie eben noch in der Gestaltung des Wie begriffen ist.

Bach, Mozart und endlich einen Tonsetzer ber neuesten Zeit unmittelbar neben einander zu stellen, schadet dem Bortrag ihrer Werke ebenso fehr, als

es das Publikum verwirrt.

Die sogenannte "Tonmalerei" ist der ersichtliche Ausgang der Entwickelung unserer absoluten Instrumentalmusik geworden: in ihr hat diese Kunst ihren Ausdruck, der sich nicht mehr an das Gefühl, sondern an die Phantasie wendet, empfindlich erkältet, und Jeder wird diesen Eindruck deutlich wahrnehmen, der auf ein Beethoven'sches Tonstück eine Mendelssohn'sche oder gar eine Berlioz'sche Orchesterkomposition hört. Dennoch ist nicht zu leugnen, daß dieser Entwickelungsgang ein nothwendiger war, und die bestimmte Wendung zur Tonmalerei aus aufrichtigeren Motiven hervorging, als z. B. die Rückehr zum fugirten Style Bach's.

## Bach: Motetten und Passionsmusik.

Statt allen Prunkes des katholischen Gottesdienstes genügte in den älteren protestantischen Kirchen der einsache Choral, der von der gesammten Gemeinde gesungen und von der Orgel begleitet wurde. Als nächste Erweisterung und Vergrößerung des Chorales, der Grundlage aller protestantischen Kirchenmusik, müssen die Motetten angesehen werden. Sie hatten dieselben kirchlichen Lieder, wie die Chorase, zur Unterlage, und wurden ohne Vegleitung der Orgel nur von Stimmen vorgetragen. Die großartigsten Kompositionen von diesem Genre besigen wir von Sebastian Bach, so wie dieser überhaupt als der größte protestantische Kirchen-Komponist betrachtet werden muß. Des großen S. Bach's Kirchenkompositionen sind nur durch den Gesangschor zu verstehen, nur daß dieser selbst hier bereits mit der Freiheit und Beweglichkeit eines Instrumental-Orchesters behandelt wird, welche die Herbeiziehung desselben zur Verstärkung und Unterstützung jenes endlich ganz von selbst eingab.

Die Motetten dieses Meisters, die im kirchlichen Gebranch ähnlich wie der Choral verwendet wurden (nur daß diese nicht von der Gemeinde, sondern ihrer größeren Aunstschwierigkeit wegen von einem besonderen Sängerchore ausgeführt werden), sind unstreitig das Bollendetste, was wir von selbständiger Bokalmusik besitzen. Neben der reichsten Fülle des tiessinnigsten Aunstaufwandes herrscht in diesen Kompositionen immer eine einsache, kräftige, oft hochpoetische Aufschlang des Textes im ächt protestantischen Sinne vor. Dabei

Sebastian Bach: VIII, 192. — IV, 234. — Bach: Motetten und Passionsmusit: I, 196. IX, 125. — I, 197.

ist die Vollendung der äußeren Formen dieser Werke so groß und in sich abgeschlossen, daß sie von keiner anderen Aunsterscheinung übertrossen wird. In ihnen ward die selbständig sich bewegende Polyphonie dis zu der Höhe ausgedildet, wo jede der Stimmen, vermöge der kontrapunktischen Kunst, selbständig am Bortrage der rhythmischen Melodie theilnahm, so daß die Melodie nicht mehr nur im ursprünglichen Canto sermo, sondern in jeder der begleitenden Stimmen ebenfalls sich vortrug. Wie hierdurch selbst im kirchslichen Gesang da, wo der lhrische Schwung zur rhythmischen Melodie drängte, eine ganz unerhört mannigsaltige und durchauß nur der Musik eigene Wirkung von hinreißendster Gewalt erzielt werden konnte, erfährt Derjenige leicht, dem es vergönnt ist, eine schöne Ausführung Bach'scher Vokalsompositionen zu hören, und ich verweise hier unter Anderem namentlich auf die achtstimmige Motette von Sebastian Bach: "Singet dem Herrn ein neues Lied!", in welcher der lyrische Strom der rhythmischen Melodie wie durch ein Meer von harmonischen Wogen braust.\*)

Sebaftian Bach's Meisterwerke sind alle so erfindungsreich, als fie in ber Form der Juge und überhaupt des doppelten Kontrapunktes fein konnen. Seine unermegliche Schöpferfraft trieb ihn immer an, das Höchste und Reichste an speziellen Tonformen, Bendungen, Beziehungen in jedes seiner Produkte hineinzubringen. Bei diesem Uebermaaß von bloß musikalischem, eigentlich instrumentalischem Inhalt mußte das Wort sich sogar oft gezwungen unter ben Ton fügen; die Menschenstimme, als besonderes Tonorgan, ward von ihm gar nicht als folches bedacht. Ein nothwendiges neues, fraftiges Erfaffen bes Wortes, um an ihm fich zu gestalten, drängte in ber Paffionsmufik bis zum kirchlichen Drama. In ihr war das Wort nicht mehr bloßer verfcwimmender Gefühlsausdruck, sondern erkräftigte fich zum Sandlung zeichnenben Gebanten. Die Passionsmusit, fast ausschließlich bem großen Sebastian Bach eigen, hat die Leidensgeschichte des Heilandes zum Grunde, wie sie bon ben Evangelisten geschrieben worden ift; der ganze Text ift wörtlich tomponirt; außerdem find aber an den einzelnen Abschnitten der Erzählung auf die jedesmaligen Momente berselben sich beziehende Berse aus den Kirchengefängen eingeflochten, an den wichtigften Stellen fogar ber Choral felbst, ber auch wirklich von der gesammten Gemeinde gesungen wurde. Auf diese Art ward eine Aufführung einer solchen Passionsmusik eine große religiöse Feier-lichkeit, an der die Künstler wie die Gemeinde gleichen Antheil nahmen. Welcher Reichthum, welche Fülle an Kunft, welche Kraft, Klarheit, und bennoch prunklose Reinheit sprechen aus diesen einzigen Musikwerken! In ihnen ift das gange Befen, ber gange Gehalt ber beutschen Ration verkörpert.

<sup>\*)</sup> Chordirektor Wilh. Fischer in Dresden brachte das Unglaubliche zu Stande, als er seinem Theaterchor die Bach'sche Motette "Singet dem Herrn" auf eine Weise einstudierte, daß ich durch die ungemein sichere, sa virtuose Leistung der Sänger mich veranlaßt sehen konnte, daß, seiner haarsträubenden Schwierigkeit wegen sonst stets nur im vorsichtigkten "Moderato" ausgesührte erste Allegro im wirklichen seurigen Tempo zu nehmen — was bekanntlich unsere Kritiker zu Tode erschreckte.

Bach: Motetten und Passionsmusit: VII, 146. 147. — Bahr. Bl. 1884, 340 (geschr. 1834). III, 140. I, 197. — Anm. unter bem Tegt: V, 138.

Des großen Sebaftian Bach's uns hinterlassene überreiche und schwierige Chorkompositionen verleiten uns zunächst zu der Annahme, es müßten dem Meister zur Ausssührung derselben die unvergleichlichsten Gesangskräfte zu Gebote gestanden haben, während wir im Gegentheil seine Klagen über die meistens ganz erbärmliche Beschaffenheit seines Schulknabenchores aus unwiderleglichen Dokumenten kennen. Das unter Musikern traditionell gewordene Bekenntniß eines ehemaligen Chorsängers unter Bach erklärt uns, wie die Aussührung der ungemein schwierigen Werke des Meisters dennoch vor sich ging: "erstlich prügelte er uns, und dann — klang es scheußlich," so lautete diese wunderliche Erklärung.

# Bach: Vortragsweise.

Am liebsten, da man mit Beethoven doch nicht mehr weiter kann, beschäftigt man sich neuerdings mit Sebastian Bach; als ob das leichter sein mußte, mit diefem wunderbarften Rathfel aller Zeiten in's Rlare zu tommen! Um Bach's Musik zu begreifen, erfordert es einer so spezifisch und tief reflektirten musikalischen Bilbung, daß der Fehlgriff, diese dem Bublikum, noch dazu durch die moderne leichtsinnige Aufführungsweise vermittelt, zuzumuthen, nur baraus erklärt werden kann, daß Diejenigen, welche ihn bennoch begeben, gar nicht wiffen, was fie thun. Den Charafter diefer Mufit jest übergebend, haben wir nur das Gine in's Auge zu faffen, daß ihre Bortragsweise uns zu einem der allerschwierigsten Probleme geworden ift, namentlich, weil hier uns selbst die Tradition, wenn sie kenntlich nachweisbar wäre, nicht mit Erfolg dienen können wurde; denn so viel wir darüber erfahren, wie Bach feine Werke felbst aufgeführt hat, ist hier bas Miggeschick, welches noch alle beutschen Meister traf, nämlich die geeigneten Mittel zur volltommen richtigen Aufführung ihrer Werke nicht zur Verfügung zu haben, ganz vorzüglich hinderlich gewesen. Wir wissen, mit wie überaus dürftigen Mitteln und unter welch' ungemein erschwerenden Umständen Bach seine allerschwierigsten Musikwerke nur zu Behör bringen konnte, und können uns schon aus diesem einzigen Umftande erklären, wie refignirt, und endlich gleichgiltig, ber Meifter gegen ben Vortrag berfelben wurde, beffen Inhalt bei ihm fast gang nur Gedankenspiel der innersten Seele blieb. — Es wird daher das Ergebniß einer höchsten und vollendetsten Runftbildung sein, auch für die Werte dieses wunderbarften Meifters diejenige Vortragsweise aufzufinden und festzuftellen. welche fie dem Gefühle vollkommen verständlich machen und für fernere Zeiten erschließen fann.

Nur aus der Erkenntniß des richtigen Vortrages in jeder Beziehung kann auch das richtige Zeitmaaß gefunden werden. Hierin fühlten die alten Musiker so richtig, daß sie, wie Hahdn und Mozart, für die Tempobezeichnung meist sehr allgemein versuhren: "Andante" zwischen "Allegro" und "Adagio", erschöpft mit der einsachsten Steigerung der Grade sast Alles ihnen hiersür nöthig Dünkende. Bei S. Bach sinden wir endlich das Tempo allermeistens geradesweges gar nicht bezeichnet, was im ächt musikalischen Sinne das

Bach: Motetten und Passionsmusik: IX, 174. — Bach: Bortragsweise: VIII, 186. 187. — VIII, 342.

Allerrichtigste ist. Dieser nämlich sagte sich etwa: wer mein Thema, meine Figuration nicht versteht, deren Charakter und Ausdruck nicht heraussühlt, was

foll dem noch folch' eine italienische Tempobezeichnung fagen?

Bon bem großen Franz Liszt wurde mir denn auch erft meine Sehnsucht, Bach zu hören, erfüllt. Gerade Bach wurde zwar mit Vorliebe auch in der Mendelssohn'ichen Enthaltsamkeitsschule ("nur keinen Effekt!") kultivirt; benn hier, wo vom modernen Effekt, oder auch von Beethoven'scher Drastik gar nicht die Rede sein konnte, war die seligmachende glatte, durchaus gewürzlofe Bortragsart scheinbar so recht eindringlich beizubringen. Bon einem ber namhaftesten älteren Musiker und Genossen Mendelssohn's erbat ich mir einmal den Bortrag des achten Praludiums mit Juge aus dem erften Theile bes wohltemperirten Rlaviers (Esmoll), weil diefes Stud mich ftets fo befonders magisch angezogen hatte; ich muß gestehen, daß ich felten einen ähnlichen Schreck empfunden habe, als ihn mir die freundlichste Gewährung dieser meiner Bitte brachte. Da war benn allerdings von dufterer deutscher Gothit und all' den Alfanzereien nicht mehr die Rede; bagegen floß bas Stück unter ben Banden meines Freundes mit einer "griechischen Beiterkeit" über das Rlavier hin, daß ich vor Harmlosigkeit nicht wußte wohin, und unwillfürlich in eine neu-hellenische Synagoge mich versett fah, aus deren musikalischem Rultus alles alttestamentarische Accentuiren auf das Manierlichste ausgemerzt war. Roch prickelte mir diefer fonderbare Bortrag in den Ohren, als ich endlich einmal Liszt bat, mein musikalisches Gemuth von diesem peinlichen Eindrucke zu reinigen: er spielte mir bas vierte Praludium mit Fuge (Cismoll). Nun hatte ich wohl gewußt, was mir von Liszt am Klaviere zu erwarten stand; was ich jetzt kennen lernte, hatte ich aber von Bach selbst nicht erwartet, so gut ich ihn auch studirt hatte. Aber hier ersah ich eben, was alles Studium ift gegen die Offenbarung; Liszt offenbarte mir durch den Bortrag biefer einzigen Juge Bach, so daß ich nun untriiglich weiß, woran ich mit diefem bin, von hier aus in allen Theilen ihn ermeffe, und jedes Frrewerden, jeden Zweifel an ihm fraftig gläubig mir zu löfen vermag. Ich weiß aber auch, daß Jene von ihrem als Gigenthum gehüteten Bach nichts wiffen; und wer hieran zweiselt, dem sage ich: lagt ihn euch von ihnen vorspielen!

Was unser Hinderniß für die Reife und Korrektheit unserer Leistungen ist, macht zugleich die große Bedeutung unserer Kunsttendenz aus. Daß wir Bach, Beethoven, Goethe und Schiller uns nur inkorrekt vorzusühren versmögen, zeigt bloß, wie hoch die Anlage des deutschen Geistes über die Beschränkung der Verhältnisse durch Zeit und Raum erhaben ist. Was die Ungunst dieser Verhältnisse uns heute und hier verwehrt, nuß uns zu erreichen doch einst vorbehalten sein, da jene großen Meister gerade so und nicht anders die Vedingungen sür ihr Verständniß aus tief innerlichem Grunde zu bilden sich genöthigt fühlten.

#### Bakunin.

Bakunin's Aeußerung, daß er, auf dem Punkte des Ekels an unfrer Bivilisation angekommen, Lust empfunden habe, Musiker zu werden.

Bach: Bortragsweise: VIII, 342. — 388. (390). 389. — — 206. — Bakunin: E. 52.

Wie unter der römischen Universal-Zivilisation das Christenthum hervortrat, so bricht jest aus dem Chaos der modernen Zivilisation die Musik hervor. Beide sagen aus: "unser Neich ist nicht von dieser Welt." Das heißt eben: wir kommen von innen, ihr von außen; wir entstammen dem Wesen, ihr dem Scheine der Dinge. Erfahre Zeder an sich, wie die ganze moderne Erscheinungswelt, welche ihn überall zu seiner Verzweislung undurchebrechbar einschließt, plöglich in Nichts vor ihm verschwindet, sobald ihm nur die ersten Takte einer jener göttlichen Shmphonien ertönen. Dieß ist nun aber, im ernstesten Sinne genommen, die gleiche Wirkung der Musik unserer ganzen modernen Sivilisation gegenüber; die Musik hebt sie auf, wie das Tageslicht den Lampenschein.

#### Balzac.

Die Franzosen haben für die Zeichnung der sittlichen Zustände ihrer Gesellschaft ein Genie gesunden, — ein Genie, welches jedoch durch den Gegenstand seiner Darstellungen und durch die bisher ungekannte realistische Treue und unverdrossene Ausdauer in der Zeichnung der Details dieses Gegenstandes, vor Allem aber durch die vollkommene Trostlosigkeit, in der es uns lassen muß, mehr als Dämon erscheint.

Balzac, den der Franzose anstaunen muß, aber gern unbeachtet lassen möchte, giebt den zutreffenden Beleg dafür, daß der Franzose über den grauen-haften Inhalt seiner Kultur und Zivilisation sich nur durch Selbstbesügung in Täuschung erhalten konnte: mit derselben eifrigen Reigung, welche der Deutsche für die gründliche Untersuchung des Naturwahren hat, betrachtet und erkannt, mußte diese Kultur dem Dichter ein grauenhastes Chaos von wiederum genau zusammenhängenden und sich gegenseitig erklärenden Details zeigen, dessen Entwirrung und Zeichnung unternommen, und mit unglaublicher Geduld des für seinen Stoff wirklich in Liebe eingenommenen Dichters durchgeführt zu haben, diesen merkwürdigen Schriftsteller zu einer ganz unvergleichlichen Erscheinung auch auf dem Gebiete der Litteratur macht.

Es wäre eine mehr als traurige, eine jämmerliche Aufgabe, ein Balzac berjenigen Zustände zu werden, welche durch die Verwahrlosung seines Theaters sich des ganzen öffentlichen Lebens des deutschen Volkes bemächtigt haben. Diesem öffentlichen Leben das Theatralische, welches umgekehrt den von Balzac ausgedeckten häßlichen Gehalt der französischen Zivilisation in versührerisch anziehender Weise überdeckte, in dem Sinne aufgedrückt zu sehen, daß es, wie dei den Deutschen es der Fall war, einen tüchtigen, naturwahrhaftigen Gehalt (den B. Constant uns so schön zuerkennt) zu einer lächerlichen, jedem Gespött offenstehenden Fraße ausbildete, das könnte wohl selbst den boshaftesten Dämon zu keiner Balzac'schen "Comédie humaine" begeistern: mindestens müßte der Titel dazu aus einem der neu aufgekommenen deutschen Sprachsiargons erst ersunden werden.\*)

\*) Bielleicht wäre vorzuschlagen: "Selbstverstand bes jetzeitlich aufgebesserten und bereiften beutschen Runftvertriebs."

Batunin: IX, 144. 145. — Balzac: VIII, 118. — 118. 119. — 119.

#### Bayern.

Während der Name der Franken sich auf das ganze eroberte gallische Land ausdehnte, konfolidirten fich die biesseits des Rheines guruckgebliebenen Stämme als Sachsen, Bayern, Schwaben und Ditfranken. Bayern, Thüringer und Sachsen verhielten fich, nach ihrer Unterwerfung durch die franklichen Könige, zu diesen fortan als Untergebene, und ward ihnen auch meiftens ihre Stammesfitte gelaffen, fo murden fie boch am empfindlichsten dadurch betroffen, daß sie ihrer königlichen Geschlechter, so weit sie nicht schon untergegangen waren, vollends beraubt wurden. Belbenglang Rarl's des Großen eine Zeit lang ben tiefen Unmuth ber beutschen Stämme zertheilen, nie boch schwand die Abneigung ganglich, und unter Rarl's Nachfolgern lebte fie wieder auf. Otto I, gelang es, bas Nationalgefühl der Alemannen und Bayern gegen die heftigste und hochs muthigste Feindschaft der frankischen Stämme in der Art aufzuregen, daß er in der Vereinigung ihres Interesses mit seinem königlichen Interesse die Rraft zur Niederhaltung der alten franklischen Ansprüche gewann. König Lothar vermehrte die Macht der Welfen in einem bis dahin unerhörten Maage durch Die gleichzeitige Berleihung der Berzogthümer Sachsen und Bagern an fie, und nur durch den so ihm erwachsenen mächtigen Beistand wurde es ihm möglich, sein in den Augen der Bibelungen angemaaßtes Königthum gegen diese zu behaupten.

Das Beispiel der Aneignung der, in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts erlebten Wiedergeburt des deutschen Geistes, zu dem Zwecke der Veredelung des öffentlichen Geisteslebens des deutschen Bolkes, sowie zu dem Zwecke der Begründung einer selbst über unsere Grenzen hinausreichenden neuen, wirklich deutschen Zivilization, muß von Denen gegeben werden, in deren Händen die politischen Geschicke des deutschen Bolkes liegen: es ist ermuthigend, den Anruf des Beispieles eines deutschen Fürsten für das Verständniß und die Förderung des deutschen Kunstgeistes aus der Mitte des daherischen Landes zu erheben. Hier ward dieses angerusen Beispiel

bereits zuerst, ja einzig gegeben.

Als Preußen den Umsturz der Bundesversassung in das Werk sette, sprach es von seinem "deutschen Berus". Da Bayern sich zusammensaßt, die ihm gewordene neue Stellung rühmlich zu verwerthen, heben seine Staatssmänner nicht minder die ihm obliegende Aufgabe eines deutschen Beruses hervor. Welcher kann dieser sein? Gewiß, nach dem Sinne seiner Lenker, aus ihm einen deutschen Musterstaat zu bilden, zu welchem es, dem gleichzeitigen Drängen seiner inneren sozialen Bedürsnisse gemäß, wie seiner nach außen begrenzten, aber auch durch die Weltlage gewährleisteten Machtsellung entsprechend, ebenso genöthigt wie befähigt ist. Welcher Geist kann einzig zur Vildung dieses deutschen, als Vorbild hinzustellenden Musterstaates dienen? Als die Krone Preußen drei alte deutsche Fürstenhäuser aus ihren Stammssitzen verwies, berief sie sich auf den Nützlichkeitsgrund: sie deckte hierdurch mit höchster, sast erstenunlicher Energie den innersten Geist des preußischen

Bayern: X, 55. II, 158. 160. 165/66. — VIII, 71. 72. — 155/56. (geschr. 1867.)

Staatswesens auf. Bu welchem Ziele wurde es Bayern führen, wenn es in seiner fortschreitenden Staatsorganisation ganglich nur die Tendeng bes preußischen Staatswesens verfolgte? Nothwendig, daß beibe eines Tages auf dem gleichen Punkte sich begegnen und auf einander treffen wurden: der ftartere Rüglichkeitsgrund würde dann zu entscheiden haben, und wohin mußte dann die Entscheidung fallen? Wäre es bemnach nicht ein allerhöchster Nütlichkeitszweck des bayerischen Staatswesens, bei allen seinen Organisationen lebhaft im Auge zu behalten, daß über allem Rüplichkeitszweck eben noch ein Ideal gelegen sei, und daß Bapern, nur so weit es an dieses reiche, neben Breugen einen beutschen Beruf erfüllen fann? Sat die Krone Preugen von oben herab zu wachen, daß fie nie und nirgends das Nüplichkeitsgeset aus bem Auge verliere, hatte dann nicht Bayern feine Ruplichkeitszwecke von unten auf in dem Maaße zu verfolgen, daß das erfüllte Nüglichkeitsgeset der Krone das freieste Walten der Gnade vor Allem sicherte? Auch Breußen muß und wird erkennen, daß der deutsche Beift es war, der in seinem Aufschwunge gegen die französische Herrschaft ihm einst die Kraft gab, welche es jest einzig nach den Gesetzen des Nütlichkeitszweckes verwendet: und hier wird dann der rechte Bunkt sein, auf welchem - zum Seile Aller - eine glückliche Leitung bes baperischen Staatswesens mit jenem sich begegnen kann. Aber nur diefer Buntt: es giebt feinen fegensvollen anderen.

## Bayreuth.

Wer, weit in der Welt verschlagen, an die Stätte gelangt, die er sich zur letten Rast erwählt, beachtet genau die sich ihm aufdrängenden Anzeichen,

benen er eine gunstige Deutung zu geben sucht.

Ließ ich in den "Meisterfingern" meinen Sans Sachs Nurnberg als in Deutschlands Mitte liegend preisen, so dunkte mich nun bem erwählten Bayreuth diese gemüthliche Lage mit noch größerem Rechte zugesprochen werden zu können. Bis hierher erftrectte fich einft ber ungeheuere hercynische Bald, in welchen die Römer nie vordrangen; von ihm ist jett noch die Benennung bes "Frankenwaldes" übrig geblieben, dessen ehemalige stellenweise Ausrodung uns in ben zahlreichen Ortsnamen, welche bas "Nob" ober "Reut" aufweisen, als Andenken verblieben ift. Im Betreff bes Namens "Bapreuth" giebt es zwei verschiedene Erklärungen. Sier sollen die Bayern, beren Berzogen in den ältesten Zeiten das Land vom frankischen Könige einmal übergeben war, gereuthet und sich einen Wohnsitz angelegt haben: diese Annahme schmeichelt einem gewiffen hiftorischen Gerechtigkeitsfinne, nach welchem bas Land, nachdem es oft feine herren gewechselt, an Diejenigen zuruckgefallen sei, denen es einen Theil seiner ersten Kultur verdankte. Gine andere, step= tischere Erklärung giebt an, es handele sich hier einfach um ben Namen einer ersten Burg, welche "beim Reuth" angelegt wurde. Immer handelt es sich jebenfalls um das "Reuth", die der Wildniß abgerungene, urbar gemachte Stätte; und wir werden hiermit an das "Rütli" ber Urschweiz erinnert, um bem Ramen eine immer schönere und ehrwürdigere Bedeutung abzugewinnen. Das Land ward zur frankischen Mark bes beutschen Reiches gegen die

Bayern: VIII, 156. 157. - Bayreuth: IX, 395.

Banreuth.

fanatischen Tschechen, deren friedlichere flavische Brüder in ihm zuvor sich angefiedelt und seine Rultur in der Beise gesteigert hatten, daß noch jest viele ber Ortsnamen zugleich das flavische und beutsche Geprage an fich tragen; ohne ihre Eigenthumlichkeit aufopfern zu muffen, wurden hier Slaven zuerst Bu Deutschen, und theilten friedlich alle Schickfale ber gemeinsamen Bevölkerung. Ein gutes Zeugniß für die Eigenschaften des deutschen Geistes! Durch eine lange Herrschaft über diese Mark nahmen die Burggrafen von Nürnberg ihren Beg zur Brandenburger Mark, in welcher sie ben Königsthron Preugens, endlich ben beutschen Raiserstuhl errichten follten. War nie ber Römer hier eingedrungen, so blieb Bayreuth doch von der romanischen Rultur nicht unberührt. In der Rirche fagte es fich fraftig von Rom los; die oft zu Schutt verbrannte alte Stadt legte aber unter prächtig gefinnten Fürsten das Gewand bes frangofischen Geschmackes an: ein Staliener erbaute mit einem großen Opernhause eines der phantasievollsten Denkmäler des Roccocostyles. Sier florirten Ballet, Oper und Komödie. Aber der Bürgermeister von Bahreuth "affektirte", wie die hohe Dame hierüber fich ausdrückte, die zu bewillkommnende

Schwester Friedrich's bes Großen im ehrlichen Deutsch anzureden.

Wem träte nicht aus diesen wenigen Zügen ein Bild bes deutschen Wesens und seiner Geschichte entgegen, das im vergrößerten Maagstabe uns das ganze beutsche Reich wiederzuspiegeln vermöchte? Gin rauber Grund und Boden. gedüngt von den verschiedenartigften Bölterschichten, welche fich auf ihm lagerten, mit oft kaum verständlichen Ortsnamen, und an nichts endlich deutlich ertennbar, als durch die mit siegreicher Treue behauptete deutsche Sprache. Die römische Kirche drang ihm ihr Latein, die welsche Rultur ihr Frangofisch auf: der Gelehrte, der Vornehme sprach nur noch die fremde Sprache, aber ber Tölpel von Bürgermeister "affektirte" immer wieder sein Deutsch. Und beim "Deutsch" verblieb es endlich doch. Ja, wie wir dieß aus näherer Betrachtung jenes Vorfalles zwischen dem Bahreuther Burgermeifter und der preußischen Prinzessin ersehen, ward hier nicht nur beutsch gesprochen, sondern man affektirte sogar sich in "gereinigtem" Deutsch auszudrücken, was der hohen Dame sehr peinlich auffallen mußte, da sie selbst in einer Begegnung mit der Raiserin von Desterreich sich, wegen des von beiden hohen Frauen einzig gekannten schlechten Dialektes ihrer speziellen Beimath, im Deutschen gegenseitig nicht verstehen konnten. Also auch der deutsche Kulturgedanke brudt fich hierin aus: offenbar nahm die gebildete Burgerschaft von Bahreuth an der wiedererweckten Pflege der deutschen Litteratur den Antheil, welcher es ihr ermöglichte, dem unerhörten Aufschwunge des beutsches Geistes, bem Wirken eines Windelmann, Leffing, Goethe und endlich Schiller in der Beife zu folgen, daß ihr in den Produktionen ihres eigenen originellen, wie zu heiterer Selbstironifirung "Jean Paul" sich nennenden, Friedrich Richter, ein weithin beachteter Beitrag gur Rultur jenes Geiftes erwachsen konnte, mabrend das thörig entfremdete Wefen der den frangösischen Ginflüssen fortgesetzt unterworfenen höheren Rreise einer gespenstischen Impotenz verfiel.

Bereits im Frühjahr 1871 hatte ich das von mir erwählte Bahreuth still und unbemerkt für meinen Zweck in Augenschein genommen. Das be-

rühmte markgräfliche Opernhaus zu benuten, war beim Gewahrwerben feiner inneren Konftruktion zwar fofort von mir aufgegeben worden; bennoch hatte Die Gigenthümlichkeit und die Lage der freundlichen Stadt felbft meinen Wünschen entsprochen, so daß ich jest im winterlichen Spätherbste desselben Rahres meinen Besuch daselbst wiederholte, dießmal aber, um mit den burgerlichen Behörden Bahreuth's selbst in unmittelbaren Berkehr zu treten. unvergleichlich schönes und ausgiebiges Grundstück, unweit ber Stadt felbft, ward mir zu dem Zwecke der Errichtung des von mir gedachten Theaters geschenkt. Nachdem ich über die Ronftruktion desfelben mit einem, im Fache ber inneren Einrichtung von Theatern ausgezeichnet erfahrenen und als er= findungsreich bewährten Manne mich verständigt hatte, konnten wir einem, des Theaterbaues ebenfalls kundigen Architekten den weiteren Entwurf und die Ausführung des provisorischen Gebäudes übertragen; und trop großer Schwierigkeiten, welche die Ordnung des ganzen, so ungewohnt sich darstellenden Geschäftes mit sich führte, gelangten wir so weit, für den 22. Mai unseren Freunden und Patronen die Grundsteinlegung des Bauwerkes anzukündigen. Sierzu berfiel ich auf den Gedanken, den zusammenberufenen Gonnern zugleich eine möglichst vollendete Aufführung der großen neunten Symphonie unseres Beethoven, als künftlerische Entschädigung für die Bemühung ihrer Zusammenfunft in Babreuth, zu bieten.

Es war mir vergönnt, ohne Widerspruch zu finden, unserem einleitenden Fefte die Bedeutung eines Triumphes des deutschen Geiftes beilegen zu dürfen; und Allen, die es mit uns feierten, ift ber name "Bapreuth", von biefer Bedeutung getragen, zu einem theuren Angedenken, zu einem ermuthigenden Begriffe, zu einem sinnvollen Wahlspruche geworden. Und solchen Wahlspruches bedarf es, um im täglichen Rampfe gegen bas Eindringen ber Rundgebungen eines tief sich entfremdeten Beistes der beutschen Nation auszudauern. Was unsere nicht immer sehr geistvollen Wiklinge bisher unter dem unfinnigen Begriffe einer "Zukunftsmusik" zu ihrer Belustigung sich auftischten, das hat jest feine nebelhafte Bestalt verandert, und ist auf festem Grund und Boden zu einem wirklich gemauerten "Bapreuth" geworden. Der Nebel hat also ein Lokal gewonnen, in welchem er eine ganz reale Form annimmt. Dieses ift das kleine, abgelegene, unbeachtete Bapreuth. Jedenfalls bin ich sonach nicht darauf ausgegangen, meine Unternehmung im Glanze einer reichbevolkerten Hauptstadt bespiegeln zu lassen, was mir allerdings minder schwierig gefallen wäre, als Mancher zu glauben vorgeben mag. Möge nun der Spott jener Witigen bald an der Kleinheit des Lotales, bald an der Ueberschweng= lichkeit des damit verbundenen Begriffes sich ergeben, immer verbleibt dem Spottbilde die Eigenschaft eines zum Lokale gewordenen Begriffes, welchen ich jest mit größerer Befriedigung aufnehme, als dieß mir einst mit dem fehr sinnlosen einer "Zukunftsmusik" möglich war.

Somit rage unser provisorischer, wohl nur sehr allmählich sich monus mentalisirender Bau des Festspielhauses für jest als ein Mahnzeichen in die deutsche Welt hinein, welcher es darüber nachzusinnen gebe, worüber Dies

jenigen sich klar geworden waren, deren Theilnahme, Bemühung und Aufsopferung es seine Errichtung verbankt.

Dort stehe es, auf bem lieblichen Sügel bei Banreuth.

Erfte Bühnenfestspiele 1876.

Ich gebenke jenes Tages der Grundsteinlegung des Bühnensestspielhauses im Jahre 1872: die ersten Sänger der Berliner Oper hatten sich bereitwillig eingesunden, um die wenigen Sologesangstellen der Chöre der "neunten" Symphonie zu übernehmen; die vortrefslichsten Gesangvereine verschiedener Städte, die vorzüglichsten Instrumentisten unsver größten Orchester waren meiner einsachen freundschaftlichen Aufsorderung zur Mitwirkung an der Aussührung jenes Werkes, welchem ich die Bedeutung des Grundsteines meines eigenen künstlerischen Gebändes beigelegt wünschte, eifrigst gesolgt. Wer die Weihestunden dieses Tages miterlebte, mußte hiervon die Empfindung gewinnen, als sei die Aussührung meines weiteren Unternehmens zu einer gemeinsamen Augelegenheit viel verzweigter künstlerischer und nationaler Interessen geworden. Im Betress des künstlerischen Interesses hatte ich mich nicht geirrt: diese ist mir dis zum lesten Augenblicke treu und meinem Unternehmen innig verwoben geblieben. Sehr gewiß hatte ich mich aber in der Annahme, auch ein nationales Interesse geweckt zu haben, getäuscht.

Wie glanzend ber außere Bergang bei den endlich ausgeführten Buhnenfestspielen in jenen sonnigen Sommertagen des Jahres 1876 sich ausnahm, durfte nach allen Seiten bin ungemeines Auffeben erwecken. Es erschien febr wahrhaftig, daß so noch nie ein Künftler geehrt worden sei; denn hatte man erlebt, daß ein solcher zu Raiser und Fürsten berufen worden war, so konnte Niemand sich erinnern, daß je Kaiser und Fürsten zu ihm gekommen seien. Dabei mochte doch auch wiederum Jeder annehmen, daß, was den Gedanken meines Unternehmens mir eingegeben, nichts Anderes als Ehrgeiz gewesen fein könne, da meinem rein fünstlerischen Bedürfnisse es doch gewiß genügt haben mußte, meine Werke überall aufgeführt und mit stets andauerndem Beifall aufgenommen zu sehen. Gewiß schien es etwas ganz außerhalb ber Sphare bes Künftlers Liegendes gewesen zu sein, was mich angetrieben haben mochte, und wirklich fand ich die Annahme diefes einen Etwas in der zumeift von meinen hohen Gaften mir bezeugten Anerkennung meines Muthes und meiner Ausdauer ausgesprochen, mit welcher ich eine Unternehmung zum Ziele geführt hätte, an beren Zustandekommen Niemand, und die hohen Häupter selbst am wenigsten, geglaubt hätten. Es mußte mir deutlich werden, daß mehr die Verwunderung über dieses wirkliche Zustandekommen die Theilnahme der höchsten Regionen mir zugewendet hatte, als die eigentliche Beachtung des Gedankens, der das Unternehmen mir eingab. Somit konnte es auch in ber Gefinnung meiner hohen Gönner mit der fo ungemein beneidenswerth mich hinftellenden Bezeugung jener Anerkennung für vollkommen abgethan gelten. Hierüber mich zu täuschen durfte nach ber Begrüßung meiner hohen Gäfte mir nicht beikommen, und es konnte mir nur das Erstaunen darüber verbleiben, daß meinen Bühnenfestspielen überhaupt eine so hoch ehrende Beachtung widerfahren war.

Bayreuth: 408. — — Erste Bühnenfestspiele 1876: X, 142. — 143.

Mis ich schließlich für die Deckung des Defizits der, von mir eigentlich meinen Batronen übergebenen, Unternehmung eben diese Batrone angehen zu burfen glaubte, fand ich benn, daß meine Unternehmung wirklich gar keine Batrone gehabt hatte, fondern nur Zuschauer auf sehr theuer bezahlten Bläten. Außer einem im öfterreichischen Schlesien begüterten, vornehmen Gonner, welcher in sehr beträchtlicher Beise einer mit dem Patronate übernommenen höheren Verpflichtung entsprach, waren es wieder nur die sehr wenigen perfönlich mir ergebenen, für jest aber erschöpften Freunde, welche meine Aufforderung beachteten. Wie war dieß im Eruste auch anders zu erwarten, da ja die ergiebigsten Unterftützungen durch Werbung meiner einen, unermüdlichen Gönnerin beim Sultan und bem Rhediff von Aegypten erft herbeigeschafft worden waren? Schließlich hätte ich unter ben nun, ftatt auf meinen Patronen, auf mir laftenden Berpflichtungen vollständig erdrückt werden muffen, wenn fich nicht die eine Hilfe mir wieder aufthat, welcher für dieses Mal ent= behren zu dürfen bei dem Beginnen der Unternehmung mein stolzer Bunsch war, ohne deren energischestes Eingreifen aber ein großer Theil der Borbereitungen schon gar nicht einmal in Angriff hätte genommen werden können, und welche nun, eingebenk ber alten unwürdigen Sturme, ungenannt mir ihre Wohlthat angedeihen lassen wollte. —

Dieß waren die "Bühnenfestspiele des Jahres 1876". Wollte man mir

beren Wiederholung zumuthen? -

"Ich habe nicht geglaubt, daß Sie es zu Stande bringen würden," — fagte mir der Kaiser. Bon wem aber wurde dieser Unglaube nicht getheilt? Dieser war es, der so manches Unsertige schließlich an den Tag brachte, da in Wahrheit nur die endlich mein Werk mit treuester Hingebung selbst darsstellenden Künstler ihren Glauben bewahrten, weil sie dom rechten Willen begeistert waren. Sie Alle sind die Einzigen, die mein Werk wahrhaft sorberten, sowie sie die Einzigen sind, welche ich in alle Zukunst bei meiner noch nicht gänzlich erloschenen Hoffnung auf ein wahres Gedeihen unserer Kunst im Auge behalte.

Worin einzelne Schwächen im scenischedorativen Theise unserer Festspiele lagen, wußte Niemand bester als wir selbst, wir wußten aber auch, woher sie rührten. Glaubte das ganze deutsche Reich mit seinen höchsten Spizen dis zu allerletzt nicht an das Zustandekommen der Sache, so war es nicht zu verwundern, daß dieser Unglaube auch manchen bei der Aussichtung Betheisigten einnahm, da jeder derselben außerdem unter der materiellen Erschwerung durch Ungenügendheit der uns zur Berfügung gestellten Geldwittel zu leiden hatte, welche wie ein nagender Wurm dem Fortgange der Arbeiten stets innewohnte. Nur wenigen unter unseren Zuschauern scheint dagegen die disher nirgendswo übertrossene Gesammtseistung der Scenerie, deren mannigsfaltigste Aussährungen wir ihnen in vier Tagen hintereinander mit rastloser Folge vorführten, von so bestimmendem Eindrucke gewesen zu sein, daß jene verschwindend geringen Gedrechen davor ihrer Beachtung entgangen wären. Im Namen dieser Wenigen richte ich hier aber nochmals saut an die vorzüglichen Genossen meines Werkes eine seierliche Danksaung.

Bayreuth: Erste Bühnenfestspiele 1876: X, 147. 148. — 148. 155. 156. — 149. 151.

Bewiß hat nie einer künftlerischen Genoffenschaft ein so wahrhaft nur für die Gesammtaufgabe eingenommener und ihrer Lösung mit vollendeter Singebung zugewendeter Beift innegewohnt, als er hier fich kundgab. Waltete bei einem großen Theil der Zuschauer der erften Aufführungen der Sang gur Schadenfreude bor, fo konnte uns nur die Freude am Gelingen für die Beängstigungen und Sorgen belohnen, welche unferer hoffnung auf ein voll= ftandiges Gelingen ju Zeiten entgegentraten. — Sier war Alles ein ichoner, tiefbegeisterter Wille, und diefer erzeugte einen fünftlerischen Gehorfam, wie ihn ein Zweiter nicht leicht wieder antreffen durfte. - felbst nicht der Berliner General=Intendant, der bei uns einzig eine superiore Autorität ver= mißte, ohne welche doch am Ende nichts gehen könnte; dagegen ein weiterer Rennerblick aber auch ein anderes Element unter uns vermiffen durfte: eine vor längeren Jahren durch Ginftudirung einiger Partien meiner Opern zu großer Unerkennung von mir geforderte, fehr talentvolle Sängerin lehnte ihre Mitwirfung bei unseren Festspielen vom Berliner Softheater aus ab: "man wird hier fo schlecht," fagte fie.

Gin schöner Zauber machte bei uns Alle gut.

#### Das Bühnenweihfestspiel 1882.

Wenn unsere heutigen Kirchweihseste hauptsächlich durch die hierbei absgehaltenen, nach ihnen sich benennenden, sogenannten "Kirmes Schmäuse" beliebt und anziehend geblieben sind, so glaubte ich das mystisch bedeutsame Liebesmahl meiner Gralsritter dem heutigen Opernpublikum nicht anders vorsführen zu dürsen, als wenn ich das Bühnensestspielhaus dießmal zur Darsstellung eines solchen erhabenen Borganges besonders geweiht mir dachte. Fanden hieran konvertirte Juden, von denen mir christlicherseits versichert wurde, daß sie die unduldsamsten Katholiken abgäben, vorgeblichen Unstoß, so hatte ich mich dagegen allen denen nicht weiter hierüber zu erklären, welche im Sommer dieses Jahres zur Aufführung meines Werkes sich um mich verssammelten.

Wer mit richtigem Sinne und Blicke den Hergang alles Dessen, was während jener beiden Monate in den Käumen dieses Festspielhauses sich zutrug, dem Charakter der hierin sich geltend machenden produktiven wie rezeptiven Thätigkeit gemäß zu erfassen vermochte, konnte dieß nicht anders als mit der Wirkung einer Weihe bezeichnen, welche, ohne irgend eine Weisung, frei über Alles sich ergoß. Geübte Theaterleiter frugen mich nach der, dis für das geringste Erforderniß jedenfalls auf das Genaueste organisirten, Regiezungsgewalt, welche die so erstaunlich sichere Ausführung aller scenischen, musikalischen wie dramatischen Vorgänge auf, über, unter, hinter und vor der Bühne leitete; worauf ich gutgesaunt erwidern konnte, daß dieß die Anarchie leiste, indem ein Jeder thäte, was er wolle, nämlich das Kichtige. Gewiß war es so: ein Jeder verstand das Ganze und den Zweck der erstrebten Wirkung des Ganzen. Keiner glaubte sich zu viel zugemuthet, Niemand zu wenig sich geboten. Jedem war das Gelingen wichtiger als der Beifall,

Bayreuth: Erste Bühnenfestspiele 1876: X, 151. 152. 156. — Das Bühnenweihfestspiel 1882: X, 383. — 383. 384.

welchen in der gewohnten mißbräuchlichen Weise vom Publikum entgegenzunehmen als störend erachtet wurde, während die andauernde Theilnahme der uns zuziehenden Gäste als Zeugniß für die Richtigkeit unserer Unnahme von dem wahren Werthe unserer Leistungen uns erfreuete. Ermüdung kannten wir nicht; von dem Eindrucke eines fast beständig trüben und regnerischen Wetters auf unsere Stimmung erklärte ein Jeder sofort sich besreit, sobald er im Bühnenhause an das Werk ging. Fühlte sich der Urheber aller der Mühen, die er seinen freundlichen Kunstgenossen übertragen hatte, ost von der Vorstellung einer unausdleiblich dünkenden Ermüdung beschwert, so benahm ihm schnell die mit jubelnder Laune gegebene Versicherung der heitersten Küstigkeit Aller jede drückende Empfindung.

Somit konnten wir uns wie der gewohnten Welt entruckt fühlen, und bas Bewußtsein davon trat deutlich in der bangen Mahnung an die Rückfehr in eben diese Welt zu Tage. Berbankte ja auch ber "Parfifal" selbst nur ber Flucht vor berselben seine Entstehung und Ausbildung! Wer kann ein Leben lang mit offenen Sinnen und freiem Herzen in diese Welt des durch Lug, Trug und Heuchelei organifirten und legalisirten Mordes und Raubes bliden, ohne zu Zeiten mit schaudervollem Etel sich von ihr abwenden zu müffen? Wohin trifft dann sein Blick? Gar oft wohl in die Tiefe des Todes. Dem anders Berufenen und hierfür durch das Schicksal Abgesonderten erscheint bann aber wohl das wahrhaftigste Abbild der Welt selbst als Erlösung weis= fagende Mahnung ihrer innerften Seele. Ueber diesem mahrtraumhaften Abbilde die wirkliche Welt des Truges selbst vergessen zu dürfen, dünkt dann der Lohn für die leidenvolle Wahrhaftigkeit, mit welcher fie eben als jammer= voll von ihm erkannt worden war. Durfte er nun bei der Ausbildung jenes Abbildes selbst wieder mit Lüge und Betrug sich helfen können? Ihr Alle, meine Freunde, erkanntet, daß dieß unmöglich sei, und die Wahrhaftigkeit des Vorbildes, das er euch zur Nachbildung darbot, war es eben, was auch euch die Weihe der Weltentrückung gab; denn ihr konntet nicht anders als nur in jener höheren Wahrhaftigkeit eure eigene Befriedigung suchen. Daß ihr diese auch fandet, zeigte mir die wehmuthvolle Weihe unseres Abschiedes bei der Trennung nach jenen edlen Tagen. Uns allen gab fie die Bürgschaft für ein hocherfreuliches Wiedersehen!

Diesem gelte nun mein Gruß! -

# Fernere Festspielaufführungen.

Ich halte alljährliche Wiederholungen des "Parsifal" für vorzüglich geeignet, der jezigen Künstler-Generation als Schule für den von mir begründeten Styl zu dienen. Und dieses vielleicht schon aus dem Grunde, weil mit dem Studium desselben ein nicht bereits durch üble Angewohnheiten verdordbener Boden betreten wird, wie dieß bei meinen älteren Werken der Fall ist, deren Aufführungs-Wodus bereits den Bedürsnissen unserer gemeinen Opernroutine unterworfen ward. Richt ohne Granen zu empfinden, könnte ich jest nämlich mich noch der Aufgabe gegenübergestellt sehen, meine älteren Werke

in gleicher Weise, wie den "Parsifal", zu Musteraufführungen für unsere Festspiele vorzubereiten, weil ich hierbei einer erfahrungsgemäß fruchtlosen Anstrengung mich zu unterziehen haben würde: bei ähnlichen Bemühungen tras ich, selbst bei unsren besten Sängern, als Entschuldigung für die unbegreifslichten Mißverständnisse, ja Vergehen, auf die Antwort meines reinen Thoren: "Ich wußte es nicht!" Dieses Wissen zu begründen, hierin dürste unsere "Schule" bestehen, von welcher aus dann erst auch meine älteren Werke mit richtigem Ersolge aufgenommen werden könnten. Mögen die hierzu Berusenen sich sinden: jedenfalls kann ich ihnen keine andere Anleitung geben, als unser Bühnenweihsesspiel.

# "Bayreuther Blätter."

Wie leicht felbst Thaten wirkungsloß bleiben, ersuhren wir an dem Schickfale der Bahreuther Bühnenfestspiele: ihren Ersolg kann ich dis jetzt lediglich darin suchen, daß mancher Sinzelne durch die empfangenen bedeutenden Sindrücke zu einem näheren Singehen auf die Tendenzen jener That veranlaßt wurde. Daß es mir gerade an dieser Ausmerksamkeit liegt, müssen unsere Freunde aus der Begründung dieser (Bahreuther) Blätter ersehen haben. Ich gestehe, daß ich jene andere, der unserigen etwa entgegenkommende That nicht eher erwarten zu dürsen glaube, als dis die Gedanken, welche ich mit dem "Kunstwerk der Bukunst" verbinde, ihrem ganzen Umfange nach beachtet, verstanden und geswürdiat worden sind.

Gerade mir ift es aufgegangen, daß, wie ich für die richtige Darstellung meiner künstlerischen Arbeiten erst mit den beabsichtigten Bühnensestspielen in dem hierfür besonders ersundenen und ausgeführten Bühnensestspielen in Bahreuth einen Boden zu gewinnen hatte, auch für die Kunst überhaupt, für ihre richtige Stellung in der Welt, erst ein neuer Boden gewonnen werden nuß, welcher sür das erste nicht der Kunst selbst, sondern eben der Welt, der sie zu innigem Verständnisse geboten werden soll, zu entnehmen sein kann. Hierfür hatten wir unsere Kulturzustände, unsere Zivilisation in Beurtheilung zu ziehen, wobei wir diesen immer das uns vorschwebende Ideal einer edlen Kunst gleichsam als Spiegel vorhielten, um sie in ihm restektirt zu gewahren: dieser Spiegel mußte aber blind und leer bleiben, oder konnte unser Ideal nur mit grinsender Verzerrung zurückwersen. So legen wir denn, wenn wir jeht weiter gehen, den Spiegel sür nächst beiseit, um nackt und offen der, andererseits uns so nah bedrückenden, Welt in das Auge zu sehen, und sagen wir uns dann ohne Scheu, offen und ehrlich, was wir von ihr halten.

Ist der Deutsche, unter der Undeutschheit seiner ganzen höheren Lebenssversassung leidend, neben den so fertig erscheinenden lateinisch umgeborenen Nationen Europas eine bereits zerbröckelte und seiner letzten Zersehung entsgegensiechende Bölkererscheinung, oder sebt in ihm noch eine besondere, der Natur um ihrer Ersösung willen unendlich wichtige, um deswillen aber auch nur mit ungemeiner Geduld und unter den erschwerendsten Berzögerungen zur vollbewußten Reise gelangende Anlage, — eine Anlage, die, vollkommen ausgebildet, einer weit ausgedehnten neuen Welt den Untergang der uns jest

noch immer so überragenden alten Welt ersehen könnte? Wie zu der Zertrümmerung des römischen Weltreiches mit seiner nivellirenden, endlich ertödtenden Zivilisation eine völlige Regeneration des europäischen Völkerblutes nöthig war, dürste hier eine Wiedergeburt des Völkergeistes ersorderlich sein. und wirklich scheint es derselben Nation, von welcher einst jene Regeneration ausging, vorbehalten zu sein, auch diese Wiedergeburt zu vollbringen. Diesen Kern der deutschen Stämme zu erkennen, ihn endlich noch lebensvoll und zeugungskräftig in uns nachzuweisen, möchte denn jetzt unsere wichtigste Ausgabe sein. Bon welcher Bedeutung die Kunst, durch ihre volle Befreiung von unsittlichen Ausprüchen an sie, auf dem Boden einer neuen moralischen Weltvordung, namentlich auch für das "Volk" werden könnte, hätten wir alss dann mit strengem Ernste zu erwägen. —

Ein großes, ja unermeßliches Gebiet wäre hiermit bezeichnet, dessen nähere Ersorschung wohl der Mühe werth erscheinen dürfte. Daß für eine solche Ersorschung uns nicht der Politiker anleiten könnte, glaubten wir deutslich bezeichnen zu müssen, und es muß uns von Wichtigkeit erscheinen, dem Gediete der Politik, als einem durchaus unfruchtbaren, bei unseren Unterssuchungen gänzlich abseits zu gehen. Dagegen hätten wir jedes Gediet, auf welchem geistige Bildung zur Bethätigung wahrer Moralität anleiten mag, mit äußerster Sorgsamkeit die in seine weitesten Berzweigungen zu ersorschen. Nichts anderes darf uns am Herzen liegen, als von jedem dieser Gediete her uns Genossen und Mitarbeiter zu gewinnen, welche ihre besonderen Interessen in dem einen großen wiederzusinden vermögen, dessen Ausdruck etwa solgender Maaßen zu bezeichnen wäre:

Wir erkennen den Grund des Verfalles der historischen Menschheit, sowie die Nothwendigkeit einer Regeneration derselben; wir glauben an die Möglichkeit dieser Regenes ration, und widmen uns ihrer Durchführung in jedem Sinne.

Eine schwierige Aufgabe, die wir uns hiermit stellen würden; jede Voreiligkeit müßte dem Versuche ihrer Lösung große Gesahr bringen; je schärfer wir die Linien des Bildes der Jukunft zu ziehen uns veranlaßt sähen, desto unsicherer würden sie den natürlichen Verlauf der Dinge bezeichnen. Vor Allem würde unsere im Dienste des modernen Staates gewonnene Weisheit gänzlich zu schweigen haben, da Staat und Kirche uns nur als abschreckend warnende Beispiele besehren könnten. Nicht fern genug von der erzielten Vollendung könnten wir beginnen, um das Reinmenschliche mit dem ewig Natürlichen in harmonischer Uebereinstimmung zu erhalten. Schreiten wie auf solch' maaßvollem Wege besonnen vor, so dürsen wir uns dann auch in der Fortsetzung des Lebenswerkes unseres großen Dichters begriffen erkennen, und von seinem segenvollen Zuwinke geleitet uns des "rechten Weges" bewußt fühlen.

Stellen wir uns immer auf die Bergesspihe, um klare Uebersicht und tiefe Einsicht zu gewinnen!

Bahreuther Blätter: X, 172. VIII, 44. X, 416. 335. — 335. 336. — 416. — — 370.

#### Beethoven.

Durch die konventionellen Formen der Musik zu ihrem innersten Wesen in der Weise durchgedrungen zu sein, daß er von dieser Seite her das innere Licht des Helsehenden wieder nach außen zu wersen vermochte, um auch diese Formen nur nach ihrer inneren Bedeutung uns zu zeigen, dieß war das Werk unseres großen Beethoven, den wir daher als den wahren Insbegriff des Musikers uns vorzusühren haben.

Bei einem näheren Eingehen auf ben Entwickelungsgang bes Beethoven's schen Genius haben wir zunächst ben praktischen Gang ber Ausbildung bes

eigenthümlichen Styles des Meisters in das Auge zu fassen.

Die Befähigung eines Mufifers für feine Runft, feine Beftimmung für fie, tann sich gewiß nicht anders herausstellen, als durch die auf ihn sich fundgebende Wirkung des Musizirens außer ihm. In welcher Beise hiervon feine Fähigkeit zur inneren Selbstichau, jener Bellsichtigkeit bes tiefften Belt= traumes, angeregt worden ift, erfahren wir erft am voll erreichten Biele feiner Selbstentwickelung; benn bis dahin gehorcht er den Gefegen der Ginwirkung äußerer Eindrücke auf ihn, und für ben Musiker leiten sich biese gunächst von den Tonwerken der Meister seiner Zeit her. Hier finden wir nun Beethoven von den Werken der Oper am wenigsten angeregt; wogegen ihm Eindrücke von ber Rirchenmufit feiner Zeit näher lagen. Das Metier bes Klavierspielers, welches er, um als Musiker "etwas zu sein", zu ergreifen hatte, brachte ihn aber in andauernde und vertrauteste Berührung mit den Alavierkompositionen der Meister seiner Beriode. In dieser hatte sich die "Sonate" als Mufterform herausgebildet. Sie war der Gewinn eines Rompromisses, welchen der deutsche mit dem italienischen Musikaeiste eingegangen war. Ihr äußerlicher Charakter war ihr durch die Tendenz ihrer Berwendung verliehen: mit der Sonate präsentirte sich der Klavierspieler vor dem Bublikum, welches er durch seine Fertigkeit als solcher ergeben, und zu= gleich als Mufiker angenehm unterhalten follte. Dieß war nun nicht mehr Sebastian Bach, der seine Gemeinde in der Kirche vor der Orgel versam= melte, ober ben Renner und Genoffen jum Wettkampfe dabin berief; eine weite Kluft trennte den wunderbaren Meister der Juge von den Bflegern der Sonate. Die Runft ber Juge ward von diesen als ein Mittel ber Befestigung des Studiums der Mufit erlernt, für die Sonate aber nur als Rünftlichkeit verwendet: die rauhen Konfequenzen der reinen Kontrapunktik wichen dem Behagen an einer stabilen Eurhythmie, beren fertiges Schema im Sinne italienischer Cuphonie auszufüllen einzig den Forderungen an die Musik zu ent= sprechen schien.

Dagegen sehen wir den jungen Beethoven der Welt sogleich mit dem trozigen Temperamente entgegentreten, das ihn sein ganzes Leben hindurch in einer fast wilden Unabhängigkeit von ihr erhielt: sein ungeheures, vom stolzesten Muthe getragenes Selbstgefühl gab ihm zu jeder Zeit die Abwehr der frivolen Anforderungen der genußsächtigen Welt an die Musik ein. Gegen

bie Zudringlichkeit eines verweichlichten Geschmackes hatte er einen Schatz von unermeßlichem Reichthum zu wahren. In denselben Formen, in welchen die Musik sich nur noch als gefällige Kunst zeigen sollte, hatte er die Wahrssaung der innersten Tonweltschau zu verkündigen. So gleicht er zu jeder Zeit einem wahrhaft Besessen; denn von ihm gilt, was Schopenhauer vom Musiker überhaupt sagt: dieser spreche die höchste Weisheit aus in einer Sprache, die seine Vernunft nicht verstehe.

Der "Bernunft" feiner Runft begegnete er nur in bem Beifte, welcher ben formellen Aufbau ihres äußeren Gerüftes ausgebildet hatte. Das war benn eine gar durftige Bernunft, die aus diesem architektonischen Beriodengerüfte zu ihm sprach, wenn er vernahm, wie selbst die großen Meister seiner Jugendzeit darin mit banaler Wiederholung von Phrasen und Floskeln, mit ben genau eingetheilten Begenfäten von Start und Sanft, mit ben vorschrift= lich rezipirten gravitätischen Ginleitungen von jo und so vielen Takten, durch die unerläßliche Pforte von fo und fo vielen Salbichlüffen zu der feligmachenden lärmenden Schlußkadenz sich bewegten. Das war die Vernunft, welche die Opernarie konstruirt, die Anreihung der Opernpiècen an einander diktirt hatte, durch welche Sandn fein Genie an das Abzählen der Berlen feines Rosenkranges feffelte. Darüber, wie fich bas künftlerifche Berfahren gu dem Konstruiren nach Vernunftbegriffen verhält, kann nichts einen belehren= beren Aufschluß geben, als ein getreues Auffassen des Berfahrens, welchem Beethoven in der Entfaltung seines musikalischen Genius' folgte. Gin Berfahren aus Bernunft mare es gewesen, wenn er mit Bewußtsein die vorgefundenen äußeren Formen der Musik umgeändert oder gar umgestoßen hätte: hiervon treffen wir aber nie auf eine Spur. Gewiß hat es nie einen meniger über seine Runft nachdenkenden Runftler gegeben, als Beethoven. Dagegen zeigt uns die schon ermähnte raube Seftigkeit seines menschlichen Befens. wie er den Bann, in welchem jene Formen seinen Genius hielten, fast so unmittelbar als jeden anderen Zwang der Konvention, mit dem Gefühl eines perfönlichen Leidens empfand. Seine Reaktion hiergegen bestand aber einzig in der übermuthig freien, durch nichts, felbst durch jene Formen nicht zu hemmenden Entfaltung seines inneren Genius'. Die anderte er grundfählich eine ber vorgefundenen Formen der Inftrumentalmufik; in seinen letten Sonaten, Quartetten, Symphonieen u. f. w. ift die gleiche Struktur wie in seinen ersten unverkennbar nachzuweisen. Nun aber vergleiche man diese Werke mit ein= ander; man halte 3. B. die achte Symphonie in F-dur zu ber zweiten in D und staune über die völlig neue Welt, welche uns dort in der fast gang gleichen Form entgegentritt!

Hier zeigt sich denn wieder die Eigenthümlichkeit der deutschen Natur, welche so innerlich tief und reich begabt ist, daß sie jeder Form ihr Wesen einzuprägen weiß, indem sie diese von innen neu umbildet, und dadurch von der Nöthigung zu ihrem äußerlichen Umsturz bewahrt wird. So ist der Deutsche nicht revolutionär, sondern resormatorisch; und so erhält er sich endslich auch für die Kundgebung seines inneren Wesens einen Reichthum von Formen, wie keine andere Nation.

Wir wissen, daß der "über den Bergen" so sehr gefürchtete und gehaßte "deutsche Geist" es war, welcher überall, so auch auf dem Gediete der Kunst, der künstlich geleiteten Berderdniß des europäischen Bölkergeistes erlösend entgegentrat. Haben wir auf anderen Gedieten unsere Lessing, Goethe, Schiller u. a. als unsere Erretter von dem Berkommen in jener Berderdniß gefeiert, so gilt es nun heute an diesem Musiker Beethoven nachzuweisen, daß durch ihn, da er denn in der reinsten Sprache aller Bölker redete, der deutsche Geist den Menschengeist von tieser Schmach erlöste. Denn indem er die zur bloßen gefäligen Aunst herabgesette Musik aus ihrem eigensten Wesen zu der Höhe ihres erhabenen Beruses erhob, hat er uns das Verständniß derzenigen Kunst erschlossen, aus welcher die Welt jedem Bewußtsein so bestimmt sich erklärt, als die tiesste Philosophie sie nur dem begriffskundigen Denker erklären könnte. Und hierin einzig liegt das Verhältniß des großen Beethoven zur deutschen Nation begründet.

Ratholisch getauft und erzogen, lebte bennoch in Beethoven ber ganze Beift bes beutschen Protestantismus. Und dieser leitete ihn auch als Runftler wiederum auf dem Wege, auf welchem er auf den einzigen Genoffen feiner Runft treffen follte, dem er ehrfurchtsvoll sich neigen, den er als Offenbarung bes tiefften Beheimnisses seiner eigenen Natur in sich aufnehmen konnte. Sandn als der Lehrer des Jünglings, fo ward der große Sebaftian Bach für das mächtig fich entfaltende Kunftleben des Mannes sein Führer. Bach's Bunderwerk ward ihm zur Bibel feines Glaubens; in ihm las er, und vergaß darüber die Welt des Rlanges, die er nun nicht mehr vernahm. Da ftand es geschrieben, das Rathselwort seines tief innersten Traumes, das einst ber arme Leipziger Rantor als ewiges Symbol der neuen, anderen Belt aufgeschrieben hatte. Das waren dieselben räthselhaft verschlungenen Linien und wunderbar trausen Zeichen, in welchen dem großen Albrecht Dürer das Gebeimnig ber vom Lichte beschienenen Welt und ihrer Gestalten aufgegangen war, das Zauberbuch bes Netromanten, der das Licht des Makrokosmos über ben Mifrotosmos hinleuchten läßt. Bas nur bas Auge bes beutschen Beiftes erschauen, nur fein Dhr vernehmen konnte, was ihn aus innerstem Bewahrwerden zu der unwiderstehlichen Protestation gegen alles ihm auferlegte außere Wefen trieb, das las nun Beethoven flar und deutlich in feinem allerbeiliaften Buche, und — ward selbst ein Heiliger.

Wie aber konnte gerade dieser Heilige wiederum für das Leben sich zu seiner eigenen Heiligkeit verhalten, da er wohl erleuchtet war "die tiefste Beisheit auszusprechen, aber in einer Sprache, welche seine Vernunft nicht verstand?" Mußte nicht sein Verkehr mit der Belt nur den Zustand des aus tiesstem Schlase Erwachten ausdrücken, der auf den beseligenden Traum seines Inneren sich zu erinnern vergeblich sich abmüht? Einen ähnlichen Zustand dürsen wir bei dem religiösen Heiligen annehmen, wenn er, vom unserläßlichsten Lebensbedürsnisse angetrieben, sich in irgend welcher Annäherung den Verrichtungen des gemeinen Lebens wieder zuwendet: nur daß dieser in der Noth des Lebens selbst deutlich die Sühne für ein sündiges Dasein ers

Beethoven's Protestantismus: IX, 104. — 116. — Optimismus: IX, 116. 117.

fennt, und in beren geduldiger Ertragung sogar mit Begeisterung das Mittel ber Erlösung ergreift, wogegen jener heilige Seher den Sinn der Buße einfach als Qual auffaßt, und seine Daseinsschuld eben nur als Leidender abträgt.

Neber diese Welt lag Beethoven, vermöge seiner naiven Großherzigkeit, in einem steten Widerspruche mit sich felbst, der immer nur wieder auf dem erhabenften Boden der Runft fich harmonisch ausgleichen konnte. Denn soweit feine Bernunft die Welt zu begreifen suchte, fühlte sein Gemuth sich zunächst durch die Ansichten des Optimismus beruhigt, wie er in den schwärmerischen Humanität&-Tendengen des vorigen Jahrhunderts zu einer Gemeinannahme ber bürgerlich religiösen Belt ausgebildet worden war. Jeden gemüthlichen Aweifel, der ihm aus den Erfahrungen des Lebens gegen die Richtigkeit diefer Lehre aufftieß, bekampfte er mit oftensibler Dokumentirung religiofer Grundmaximen. Sein Innerstes sagte ihm: die Liebe ift Gott; und so befretirte er auch: Gott ift die Liebe. Nur was mit Emphase an diese Doamen anftreifte, erhielt aus unseren Dichtern seinen Beifall; fesselte ihn ber "Faust" stets gewaltig, so war ihm Alopstock und mancher flachere humanitäts-Sänger boch eigentlich befonders ehrwürdig. Seine Moral war von strengster bürger= licher Ausschließlichkeit; eine frivole Stimmung brachte ihn zum Schäumen. Gewiß bot er so selbst bem aufmerksamsten Umgange keinen einzigen Zug von Geiftreichigkeit bar, und Goethe mag, trop Bettina's feelenvollen Phantafieen über Beethoven, in seinen Unterhaltungen mit ihm wohl seine bergliche Roth gehabt haben. Aber wie er, ohne alles Bedürfniß des Luxus, sparfam, ja oft bis zur Beizigkeit forgfam fein Ginkommen bewachte, so drückt fich, wie in diesem Buge, auch in seiner streng religiosen Moralität der sicherfte Instinkt aus, burch beffen Rraft er sein Gbelftes, die Freiheit seines Genius, gegen die unterjochende Beeinfluffung der ihn umgebenden Welt bewahrte.

Der Frethum des Optimisten rächt sich nun durch Verstärkung seiner Leiden und seiner Empsindlichkeit dagegen. Jede ihm begegnende Gesühllosigsteit, jeder Zug von Selbstsucht und Härte, den er stetz und immer wieder wahrnimmt, empört ihn als eine unbegreisliche Verderbniß der, mit religiösem Glauben in seiner Annahme sestgehaltenen, ursprünglichen Güte des Meuschen. So fällt er aus dem Paradiese seiner inneren Harmonie immer in die Hölle des furchtbar disharmonischen Daseins zurück, welches er wiederum nur als Künstler endlich harmonisch sich aufzulösen weiß.

Daß Schönheit und Weichlichkeit Beethoven für gleich gelten mußten, drückte seine physiognomische Konftitution sofort mit hinreißender Prägnanz aus. Die Welt der Erscheinung hatte einen dürftigen Zugang zu ihm. Sein fast unheimlich stechendes Auge gewahrte in der Außenwelt nichts wie belästigende Störungen seiner inneren Welt, welche sich abzuhalten fast seinen einzigen Kapport mit dieser Welt ausmachte. So wird der Krampf zum Ausdrucke seines Gesichtes: der Krampf des Troßes hält diese Kase, diesen Mund in der Spannung, welche nie zum Lächeln, sondern nur zum ungeheueren Lachen sich lösen kann. Galt es als physiologisches Axiom für hohe geistige Begabung, daß ein großes Gehirn in dünner, zarter Hirnschale eingeschlossen sein soll, wie zur Ers

Beethoven's Optimismus: IX, 114. 115. - 117. - Lebensführung: IX, 109. 110.

leichterung eines unmittelbaren Erkennens der Dinge außer unß; so sahen wir dagegen bei der vor mehreren Jahren stattgesundenen Besichtigung der Neberreste des Todten, in Uebereinstimmung mit einer außerordentlichen Stärke des ganzen Knochenbaues, die Hirnschale von ganz ungewöhnlicher Dicke und Festigkeit. So schützte die Natur in ihm ein Gehirn von übermäßiger Bartheit, damit es nur nach innen blicken, und die Weltschau eines großen Herzens in ungestörter Ruhe üben könnte. Was diese furchtbar rüstige Krast umschloß und bewahrte, war eine innere Welt von so lichter Zartheit, daß sie, schutzloß der rohen Betastung der Außenwelt preisgegeben, weich zerstossen und verdustet wäre, — wie der zarte Licht- und Liebesgenius Mozart's.

Nun fage man fich, wie ein folches Wefen aus folch' wuchtigem Behäufe in die Welt blickte! - Gewiß fonnten die inneren Willensaffette biefes Menschen nie ober nur undeutlich seine Auffassung der Außenwelt bestimmen; fie waren zu heftig, und zugleich zu zart, um an einer der Erscheinungen haften zu können, welche sein Blick nur mit scheuer Haft, endlich mit jenem Migtrauen des ftets Unbefriedigten ftreifte. Bier feffelte ihn felbft nichts mit ber flüchtigen Täuschung, welche noch Mozart aus seiner inneren Welt zur Sucht nach äußerem Benug herausloden konnte. Ein kindisches Behagen an ben Zerstreuungen einer lebensluftigen großen Stadt konnte Beethoven kaum nur berühren, denn feine Willenstriebe waren viel zu ftark, um in folch' oberflächlich buntem Treiben auch nur die mindefte Sättigung finden zu können. Nahrte fich hieraus namentlich feine Reigung zur Ginsamkeit, so fiel biefe wieder mit feiner Bestimmung zur Unabhängigfeit zusammen. Gin bewunderns= werth sicherer Instinkt leitete ihn gerade hierin, und ward zur hauptsäch= lichsten Triebseber der Acußerungen seines Charakters. Reine Vernunfterkenntniß hätte ihn dabei deutlicher anweisen können, als dieser unabweisliche Trieb feines Inftinktes. Bas Spinoza's Bewußtsein leitete, sich durch Gläserschleifen zu ernähren; was unferen Schopenhauer mit ber, fein ganzes äußeres Leben, ja unerflärliche Buge feines Charafters bestimmenden Sorge, fein tleines Erbvermögen sich ungeschmälert zu erhalten, erfüllte, nämlich die Ginsicht, daß die Bahrhaftigkeit jeder philosophischen Forschung durch eine Abhängigkeit von ber Nöthigung zum Gelberwerb auf dem Wege wiffenschaftlicher Arbeiten ernstlich gefährdet ist: dasselbe bestimmte Beethoven in seinem Trope gegen die Welt, in seinem Sange zur Ginsamkeit, wie in den fast rauhen Reigungen, die sich bei der Wahl seiner Lebensweise aussprachen.

Wirklich hatte sich auch Beethoven durch den Ertrag seiner musikalischen Arbeiten seinen Lebensunterhalt zu gewinnen. Wenn ihn nun aber nichts reizte, seiner Lebensweise ein anmuthiges Behagen zu sichern, so ergab sich ihm hieraus eine mindere Nöthigung sowohl zum schnellen, oberflächlichen Arbeiten, als auch zu Zugeständnissen an einen Geschmack, dem nur durch das Gefällige beizukommen war. Je mehr er so den Zusammenhang mit der Außenwelt versor, desto klarsichtiger wendete sich sein Blick seiner inneren Welt zu. Je vertrauter er sich hier in der Verwaltung seines inneren Reichthums fühlt, desto bewußter stellt er nun seine Forderungen nach außen, und verslangt von seinen Gönnern wirklich, daß sie ihm nicht mehr seine Arbeiten bes

zahlen, sondern dafür sorgen sollen, daß er überhaupt, unbekümmert um alle Welt, für sich arbeiten könne. Wirklich geschah es zum ersten Male im Leben eines Musikers, daß einige wohlwollende Hochgestellte sich dazu verpslichteten, Beethoven in dem verlangten Sinne unabhängig zu erhalten. Un einem ähnslichen Wendepunkte seines Lebens angelangt, war Mozart, zu früh erschöpft, zu Grunde gegangen. Die große ihm erwiesene Wohlthat, wenn sie sich auch nicht in ununterbrochener Dauer und ungeschmälert erhielt, begründete doch die eigenthümliche Harmonie, die sich in des Meisters, wenn auch noch so seltsam gestalteten Leben sortan kund that. Er sühlte sich als Sieger, und wußte, daß er der Welt nur als freier Mann anzugehören habe. Diese mußte sich ihn gesallen lassen, wie er war. Seine hochabeligen Gönner behandelte er als Despot, und nichts war von ihm zu erhalten, als wozu und wann er Lust hatte.

Aber nie und zu nichts hatte er Lust, als was ihn nun immer und einzig einnahm: das Spiel des Zouberers mit den Gestaltungen seiner inneren Welt. Denn die äußere erlosch ihm nun ganz, nicht etwa weil Erblindung ihn ihres Anblickes beraubte, sondern weil Taubheit sie endlich seinem Ohre fernhielt.

Das Gehör war das einzige Organ, durch welches die äußere Welt noch störend zu ihm drang: für sein Auge war sie längst erstorden. Was sah der entzückte Träumer, wenn er durch die buntdurchwimmelten Straßen Wien's wandelte, und offenen Auges vor sich sinstarrte, einzig vom Wachen seiner inneren Tonwelt belebt? — Das Entstehen und Zunehmen seines Gehörleidens peinigte ihn furchtdar, und stimmte ihn zu tieser Melancholie; über die eingetretene völlige Taubheit, namentsich über den Verlust der Fähigseit, musikalischen Vorträgen zu lauschen, vernehmen wir keine erheblichen Klagen von ihm; nur der Lebensverkehr war ihm erschwert, der an sich keinen Reiz für ihn hatte, und dem er nun immer entschiedener auswich.

Ein gehörloser Musiker! — Ift ein erblindeter Maler zu denken?

Aber ben erblindeten Seher kennen wir. Dem Teiresias, dem die Welt der Erscheinung sich verschlossen, und der dasür nun mit dem inneren Auge den Grund aller Erscheinung gewahrt, — ihm gleicht jett der ertäubte Musiker, der ungestört vom Geräusche des Lebens nun einzig noch den Harmonien seines Innern lauscht, aus seiner Tiese nur einzig noch zu jener Welt spricht, die ihm — nichts mehr zu sagen hat. So ist der Genius von jedem Außer-sich befreit, ganz bei sich und in sich. Wer Beethoven damals mit dem Blicke der Teiresias gesehen hätte, welches Wunder müßte sich dem erschlossen haben: eine unter Menschen wandelnde Welt, — das An-sich der Welt als wandelnder Mensch!

Und nun erleuchtete sich des Musikers Auge von innen. Zett wächst diese Kraft des Gestaltens des Unbegreiflichen, Riegesehenen, Nieersahrenen, welches durch sie aber zur unmittelbarsten Ersahrung von ersichtlichster Besgreislichkeit wird. Die Freude an der Ausübung dieser Kraft wird zum Humor: aller Schmerz des Daseins bricht sich an diesem ungeheueren Behagen

Beethoven's Lebensführung: IX, 111, 112. — Taubheit: IX, 112. — 112. — 113. — 113.

bes Spieles mit ihm; der Weltenschöpfer Brahma lacht über sich selbst, da er die Täuschung über sich selbst erkennt; die wiedergewonnene Unschuld spielt scherzend mit bem Stachel der gefühnten Schuld, das befreite Gewiffen neckt fich mit seiner ausgestandenen Qual. Rie hat eine Runft der Welt etwas fo Beiteres geschaffen, als diese Symphonien in Adur und Fdur, mit allen ihnen so innig verwandten Tonwerten des Meisters aus dieser göttlichen Zeit feiner völligen Taubheit. Die Wirkung hiervon auf den Borer ift eben diefe Befreiung von aller Schuld, wie die Nachwirfung das Gefühl des verscherzten Paradieses ift, mit welchem wir uns wieder der Welt der Erscheinung qu= fehren. So predigen diefe mundervollen Werte Reue und Buge im tiefften Sinne einer göttlichen Offenbarung. Bier ift einzig ber afthetische Begriff bes Erhabenen anzuwenden: benn eben die Wirfung bes Beiteren geht hier sofort über alle Befriedigung durch das Schöne weit hinaus. Jeder Trot ber erkenntnißstolzen Vernunft bricht sich hier sofort an dem Zauber der Ueberwältigung unserer ganzen Natur; die Erkenntniß flieht mit dem Bestenntniß ihres Frethumes, und die ungeheure Freude dieses Bekenntnisses ift es, in welcher wir aus tieffter Seele aufjauchzen, fo ernfthaft auch die ganglich gefeffelte Miene bes Buhörers fein Erstaunen über Die Unfähigkeit unfres Sehens und Denkens gegenüber diefer mahrhaftigften Belt uns verrath.

# Beethoven's Symphonien.

Das reiche, vielverheißende Erbe der beiden Meister, Mozart und Hahdn, trat Beethoven an; er bildete das symphonische Kunstwerk zu einer so fesselnden Breite der Form aus, und erfüllte diese Form mit einem so unershört mannigsaltigen und hinreißenden melodischen Inhalt, daß wir heute vor der Beethoven'schen Symphonie wie vor dem Marksteine einer ganz neuen Beriode der Kunstgeschichte überhaupt stehen; denn durch sie ist eine Erscheinung in die Welt getreten, von welcher die Kunst keiner Zeit und keines Volkes etwas auch nur annähernd Achnliches aufzuweisen hat.

Noch bei den Vorgängern Beethoven's sehen wir die bedenklichen Leeren zwischen den melodischen Hauptmotiven in symphonischen Säpen sich außbreiten. Das ganz eigenthümliche und hochgeniale Versahren Beethoven's ging hiergegen nun eben dahin, diese fatalen Zwischensäte gänzlich verschwinden zu lassen, und dasür den Verbindungen der Hauptmelodieen selbst den vollen Charakter der Melodie zu geben. Dieses Versahren näher zu beleuchten, kann ich nicht umhin, namentlich auf die Konstruktion des ersten Sazes der Beethoven'schen Symphonie aufmerksam zu machen. Hier sehen wir die eigentliche Tanzmelodie die in ihre kleinsten Vestandtheile zerlegt, deren jeder, ost sogar nur aus zwei Tönen bestehend, durch bald vorherrschend rhythmische, bald harmonische Bedeutung interessant und ausdrucksvoll erscheint. Diese Theile sügen sich nun immer wieder zu neuen Gliederungen, bald in konsequenter Reihung stromartig anwachsend, bald wie im Wirbel sich zertheilend, immer durch eine so plastische Vewegung sesselnd, daß der Zuhörer keinen Augenblick sich ihrem Eindrucke entziehen kann, sondern, zu höchster Theilsnahme gespannt, jedem harmonischen Tone, ja jeder rhythmischen Kause eine

melodische Bedeutung zuerkennen muß. Der ganz neue Erfolg dieses Bersfahrens war somit die Ausdehnung der Melodie durch reichste Entwickelung aller in ihr liegenden Motive zu einem großen, andauernden Musikstäck, welches nichts anderes als eine einzige, genau zusammenhängende Melodie war.

Sehr richtig ist bemerkt worden, daß Beethoven's Neuerungen viel mehr auf dem Gebiete der rhythmischen Anordnung, als auf dem der harmonischen Modulation aufzufinden seien. Sehr fremdartige Ausweichungen trifft man fast nur wie zu übermüthigem Scherz verwendet an, wogegen wir eine undesiegbare Kraft zu stets neuer Gestaltung rhythmisch-plastischer Motive, deren Anordnung und Anreihung zu immer reicherem Aufbau wahrnehmen. Wir treffen, so scheint es, hier auf den Punkt der Scheidung des Symphonikers von dem Dramatiker.

Untersuchen wir ihn nun hier in der Fülle seines neuernden Schaffens näher, fo muffen wir erkennen, daß er ben Charatter ber felbständigen Inftrumental-Mufit ein für alle Male durch die plastischen Schranken festgestellt hat, über welche felbst dieset ungeftume Genius nie fich hinwegfeste. Bemühen wir uns nun, diese Schranken nicht als Beschränkungen, sondern als Bedingungen des Beethoven'schen Kunstwerkes zu erkennen und verstehen. Wenn ich diese Schranken plastisch nannte, so fahre ich fort, sie als die Pfeiler zu bezeichnen, burch beren ebenfo symmetrische als zweckmäßige Anordnung bas symphonische Gebäude begrenzt, getragen und verdeutlicht wird. Beethoven veränderte an der Struktur des Symphoniesates, wie er fie durch Sandn begründet vorfand, nichts, und dieß aus demfelben Grunde, aus welchem ein Baumeister die Pfeiler eines Gebäudes nicht nach Belieben versetzen, oder etwa die Horizontale als Vertifale verwenden kann. War es ein kon= ventioneller Kunftbau, so hatte die Natur des Kunftwerkes diese Konvention benöthigt; die Basis des symphonischen Kunstwerkes ist aber die Tanzweise.

Ich nannte die Symphonie das erreichte Fdeal der melodischen Tanzform. Wirklich enthält noch die Beethoven'sche Symphonie in dem mit "Menuetto" oder "Scherzo" bezeichneten Theile eine ganz primitive wirkliche Tanzmusik, zu der sehr füglich auch getanzt werden könnte. Es scheint den Komponisten eine instinktive Köthigung dazu bestimmt zu haben, einmal im Berlause seines Werkes die reale Grundlage desselben ganz unmittelbar zu berühren, wie um mit den Füßen nach dem Boden zu sassen, der ihn tragen soll. In den übrigen Säßen entsernt er sich immer mehr von der Möglichkeit, zu seiner Melodie einen wirklichen Tanz außgeführt zu wissen, es müßte dieses denn ein so idealer Tanz sein, daß er zu dem primitiven Tanze sich verhielte, wie die Symphonie sich zur ursprünglichen Tanzweise verhält. Deßhalb hier auch ein gewisses Zagen des Komponisten, gewisse Grenzen des musikalischen Ausdruckes nicht zu überschreiten, namentlich die leidenschaftliche, tragische Tendenz nicht hoch zu stimmen, weil hierdurch Afsete und Erwartungen angeregt werden, welche im Zuhörer jene beunruhigende Frage nach dem Warum erwecken müßten, welcher der Musiker eben nicht befriedigend zu

Beethoven: Symphonien: VII, 169. — X, 233. 234. — 232. 233. — VII, 170.

antworten vermöchte. Dem Charakter gemäß, welcher durch die bezeichnete Grundlage eins für alle Male der Haydn'schen wie der Beethoven'schen Symphonie eingeprägt ist, ist das dramatische Pathos hier gänzlich außsgeschlossen, so daß die verzweigtesten Komplikationen der thematischen Motive eines Symphoniesaßes sich nie im Sinne einer dramatischen Handlung, sondern einzig möglich auß einer Verschlingung idealer Tanzsiguren, ohne jede etwa hinzugedachte rhetorische Dialektik, analogisch crklären lassen könnten. Hier giebt es keine Konklusion, keine Absicht und keine Volldringung. Daher denn auch diese Symphonien durchgängig den Charakter einer erhabenen Heiterkeit an sich tragen.

Diefe Berte felbst erklären zu wollen, würde ein thöriges Unternehmen Indem wir fie uns ihrer Reihenfolge nach vorführen, haben wir mit immer gesteigerter Deutlichkeit die Durchdringung ber musikalischen Form von dem Genius der Musik wahrzunehmen. Es ist, als ob wir in den Werken feiner Borganger das gemalte Transparentbild bei Tagesscheine gesehen, und hier in Zeichnung und Farbe ein offenbar mit dem Werke des echten Malers gar nicht zu vergleichendes, einer durchaus niedrigeren Kunftart angehöriges, beghalb auch von den echten Runftbekennern von oben herab angesehenes Pseudokunstwerk vor uns gehabt hatten: Dieses war zur Ausschmückung von Festen, bei fürstlichen Tafeln, zur Unterhaltung üppiger Gesellschaften u. bergl. ausgeftellt, und der Birtuos stellte seine Runstfertigkeit als bas zur Beleuchtung bestimmte Licht davor ftatt dahinter. Run aber ftellt Beethoven Dieses Bild in das Schweigen der Nacht, zwischen die Welt der Erscheinung und die tief innere des Wesens aller Dinge, aus welcher er jetzt das Licht des Hellssichtigen hinter das Bild leitet: da lebt denn dieses in wundervoller Weise vor uns auf, und eine zweite Welt steht vor uns, von der uns auch das größte Meisterwert eines Raphael keine Ahnung geben konnte.

Die Macht bes Musikers ist hier nicht anders, als durch die Vorstellung des Zaubers zu fassen. Gewiß ist es ein bezauberter Zustand, in den wir gerathen, wenn wir bei der Anhörung eines echten Beethoven'schen Tonwerkes in allen den Theilen des Musikstückes, in welchen wir bei nüchternen Sinnen nur eine Art von technischer Zweckmäßigkeit für die Aufstellung der Form erblicken können, jett eine geisterhafte Lebendigkeit, eine bald zartsühlige, bald erschreckende Regsamkeit, ein pulsirendes Schwingen, Freuen, Sehnen, Bangen, Alagen und Entzücksein wahrnehmen, welches Alles wiederum nur aus dem tiefsten Grunde unsres eigenen Inneren sich in Bewegung zu sehen scheint. Denn das sür die Kunstgeschichte so wichtige Moment in dem musikalischen Gestalten Beethoven's ist dieses, daß hier jedes technische Accidens der Kunst, durch welches sich der Künstler zum Zwecke seiner Verständlichkeit in ein konventionelles Verhalten zu der Welt außer ihm setzt, selbst zur höchsten Bedeutung als unmittelbarer Erguß erhoben wird. Wie ich mich anderswo bereits ausdrückte, giedt es hier keine Zuthat, keine Einrahmung der Melodie mehr, sondern alles wird Melodie, jede Stimme der Begleitung, jede rhythmische Note, ja selbst die Bause.

In dieser Symphonie wird von Instrumenten eine Sprache gesprochen, von welcher man insofern zu keiner Zeit vorher eine Kenntniß hatte, als hier mit einer bisher unbekannten Andauer der rein musikalische Ausdruck in den undenklich mannigfaltigften Ruancen den Buhörer fesselt, sein Innerstes in einer, feiner anderen Runft erreichbaren Stärke anregt, in feinem Bechsel ibm eine fo freie und fühne Gesehmäßigkeit offenbarend, daß sie uns mächtiger als alle Logit dunken muß, ohne daß jedoch die Gesetze der Logit im Mindesten in ihr enthalten waren, vielmehr das vernunftmäßige, am Leitfaden von Grund und Folge sich bewegende Denken hier gar keinen Anhalt findet. So muß uns die Symphonie geradesweges als eine Offenbarung aus einer anderen Welt erscheinen, und in Wahrheit bectt fie uns einen von dem gewöhnlichen logischen Zusammenhang durchaus verschiedenen Zusammenhang der Phanomene der Welt auf, von welchem das eine zuvörderft unleugbar ift, nämlich, daß er mit der überwältigenoften Ueberzeugung fich uns aufdrängt und unfer Befühl mit einer folchen Sicherheit bestimmt, daß die logisirende Bernunft vollkommen dadurch verwirrt und entwaffnet wird.

Aber was sagten unserer heutigen Welt auch die göttlichsten Werke der Tontunft? Was können diese tonenden Offenbarungen aus der erlösenden Traum-Belt reinfter Erkenntniß einem heutigen Konzert-Bublikum fagen? Wem das unfägliche Glud vergönnt ift, mit Berg und Geift eine diefer vier letten Beethoven'schen Symphonien rein und fleckenlos von sich aufgenommen zu wiffen, stelle sich dagegen etwa vor, von welcher Beschaffenheit eine ganze große Buhörerschaft sein mußte, die eine, wiederum der Beschaffenheit des Werkes selbst wahrhaft entsprechende, Wirkung durch eine Anhörung derselben empfangen dürfte: vielleicht verhülfe ihm zu folch einer Vorstellung die analogische Heranziehung bes merkwürdigen Gottesdienstes ber Shaker-Sette in Amerika, deren Mitglieder, nach feierlich und herzlich bestätigtem Gelübde der Entsagung, im Tempel singend und tangend sich ergeben. Druckt sich bier eine kindliche Freude über wiedergewonnene Unschuld aus, so durfte uns bas Untertauchen in das Element jener symphonischen Offenbarungen als ein weihevoll reinigender religiöfer Aft felbft gelten. "Ahnest du den Schöpfer, Welt?" - fo ruft der Dichter, der aus Bedarf der begrifflichen Wort-Sprache mit einer anthropomorphistischen Metapher ein Unausdrückbares migverftandlich Ueber alle Denkbarkeit des Begriffes hinaus offenbart uns bezeichnen muß. aber der tondichterische Seher das Unaussprechbare: wir ahnen, ja wir fühlen und sehen es, daß auch diese unentrinnbar dünkende Welt des Willens nur ein Zustand ift, vergehend vor dem Einen: "Ich weiß, daß mein Erlöser lebt!"

# Beethoven, 2. Symphonie Ddur.

Nie änderte Beethoven grundsäplich eine der vorgefundenen Formen der Instrumentalmusik. Nun aber halte man z. B. die achte Symphonie in F dur zu der zweiten in D, und staune über die völlig neue Welt, welche uns dort in der fast gleichen Form entgegentritt! — Als ich (in meiner CdurSymphonie) etwa auf den Standpunkt von Beethoven's zweiter Symphonie

Beethoven: Symphonien: VII, 148. — X, 320. 221. — 2. Symphonie D dur: IX, 105. X, 404.

mich stellte, hatte ich vor ihm einen großen Bortheil: kannte ich doch schon die Ervica, die Cmoll- und die Adur-Symphonie, die um die Zeit der Absfassung jener zweiten dem Meister noch unbekannt waren, oder doch höchstens nur in großer Undeutlichkeit erst vorschweben konnten.

# Beethoven, 3. Symphonic Es dur (Eroica).

Bas ware aus ben uns aufbewahrten Briefen Beethoven's, und ben gang ungemein durftigen Nachrichten über die außeren Borgange, ober gar die inneren Beziehungen des Lebens unseres großen Musikers, auf beren Bufammenhang mit seinen Tonschöpfungen und den darin wahrnehmbaren Ent= wickelungsgang zu schließen? Benn wir alle nur möglichen Angaben über bewußte Borgange in biefem Bezug bis zu mitroffopischer Deutlichkeit befäßen, tonnten fie nichts Bestimmteres liefern, als was uns andererseits in ber Nachricht vorliegt, daß der Meister die "Sinfonia eroica" aufangs als eine Sulbigung für den jungen General Bonaparte entworfen und mit beffen Namen auf dem Titelblatte bezeichnet hatte, diefen Ramen aber fpater aus= ftrich, als er erfuhr, Bonaparte habe sich zum Raifer gemacht. Nie hat einer unserer Dichter eines seiner allerbedeutenosten Werke im Betreff der damit verbundenen Tendenz mit folder Bestimmtheit bezeichnet: und was entnehmen wir dieser so deutlichen Rotiz für die Beurtheilung eines der wunderbarften aller Tonwerke? Können wir uns aus ihr auch nur einen Takt dieser Partitur erklären? Muß es uns nicht als reiner Wahnwitz erscheinen, auch nur ben Berfuch zu einer folden Erklärung ernftlich zu wagen?

Ich glaube, das Sicherste, was wir über den Menschen Beethoven ersahren können, wird im allerbesten Falle zu dem Musiker Beethoven in dem gleichen Berhältnisse stehen, wie der General Bonaparte zu der "Sinfonia eroica". Bon dieser Seite des Bewußtseins betrachtet, muß uns der große Musiker stets ein vollkommenes Geheimniß bleiben. Um dieses in seiner Weise zu lösen, muß jedenfalls ein ganz anderer Weg eingeschlagen werden.

Diese höchst bedeutsame Tondichtung — die dritte Symphonie des Meisters, und das Werk, mit welchem er zuerst seine ganz eigenthümliche Richtung einschlug — ist in vielen Beziehungen nicht so leicht zu verstehen, als es ihre Benennung vermuthen ließe, und zwar gerade weil der Titel "heroische Symphonie" unwillfürlich berleitet, eine Folge heldenhafter Beziehungen in einem gewissen historischedoramatischen Sinne durch Tondildungen dargestellt sehen zu wollen. Wer mit einer solchen Erwartung sich zum Berständnisse dieses Werkes anläßt, wird zunächst verwirrt und endlich enttäuscht werden, ohne in Wahrheit zu einem Genusse gelangt zu sein.

Zunächst ist die Bezeichnung "heroisch" im weitesten Sinne zu fassen, und keinesweges nur etwa als auf einen militärischen Helden bezüglich aufzusassen. Begreifen wir unter "Held" den ganzen, vollen Menschen, dem alle rein menschlichen Empfindungen — der Liebe, des Schmerzes und der Kraft — nach höchster Fülle zu eigen sind, so erfassen wir den richtigen Gegenstand, den der Kinstler in den ergreisend sprechenden Tönen seines Werkes sich uns

Beethoven: 2. Symphonie: X, 404. — 3. Symphonie: IX, 81. 82. — V, 219. — 220.

mittheilen läßt. Den kunftlerischen Raum dieses Werkes füllen all' die mannigsfaltigen, mächtig sich durchdringenden Empfindungen einer starken, vollkommenen Individualität an, der nichts Menschliches fremd ist, sondern die alles wahrshaft Menschliche in sich enthält und in der Weise äußert, daß sie, nach aufsrichtigster Kundgebung aller edlen Leidenschaften, zu einem, die gefühlvollste Weichheit mit der energischesten Kraft vermählenden, Abschluß ihrer Natur gelangt.

Der Fortschritt zu diesem Abschlusse ist die hervische Richtung in diesem Kunstwerke.

Der erste Sat umfaßt, wie in einem glühenden Brennpunkte, alle Empfindungen einer reichen menschlichen Natur im rastlosesten, jugendlich thätigsten Affekte. Wonne und Wehe, Lust und Leid, Anmuth und Wehmuth, Sinnen und Sehnen, Schmachten und Schwelgen, Kühnheit, Trot und ein unbändiges Selbstgefühl, wechseln und durchdringen sich so dicht und unmittelbar, daß, während wir alle diese Empfindungen mitsühlen, keine einzelne von der anderen sich merklich loslösen kann, sondern unsere Theilnahme sich immer nur dem Einen zuwenden muß, der sich uns eben als allempfindungsfähiger Wensch mittheilt. Doch gehen alle diese Empfindungen von einer Hauptsfähigkeit aus, und diese ist die Kraft. Diese Kraft, durch alle Empfindungseindrücke unendlich gesteigert und zur Aeußerung der Ueberfülle ihres Wesens getrieben, ist der bewegende Hauptdrang dieses Tonstückes: sie ballt sich — gegen die Mitte des Sates — dis zur vernichtenden Gewalt zusammen, und in ihrer trotzigsten Kundgebung glauben wir einen Weltzermalmer vor uns zu sehen, einen Titanen, der mit den Göttern ringt.

Diefe zerschmetternde Rraft, die uns mit Entzücken und Grauen zugleich erfüllt, drängte nach einer tragischen Ratastrophe bin, beren ernste Bebeutung unferem Gefühle im zweiten Sate ber Symphonie fich kundgiebt. Der Tondichter kleidet diese Kundgebung in das musikalische Gewand eines Trauermarsches. Eine durch tiefen Schmerz gebändigte, in feierlicher Trauer bewegte Empfindung theilt sich uns in ergreifender Tousprache mit: eine ernste, mannliche Wehmuth läßt sich aus ber Klage zur weichen Rührung, zur Erinnerung, zur Thräne der Liebe, zur innigen Erhebung, zum begeifterten Ausrufe an. Aus dem Schmerze entkeimt eine neue Kraft, die uns mit erhabener Wärme erfüllt: als Nahrung dieser Kraft suchen wir unwillfürlich wieder den Schmerz auf; wir geben uns ihm hin bis zum Bergehen im Seufzer; aber gerade hier raffen wir abermals unsere vollste Rraft zusammen: wir wollen nicht erliegen, sondern ertragen. Der Trauer wehren wir nicht, aber wir selbst tragen sie nun auf bem starken Wogen eines muthigen männlichen Berzens. Wem ware es möglich, in Worten die unendlich mannigfaltigen, aber eben unaussprechlichen Empfindungen zu schildern, die vom Schmerz bis zur höchsten Erhebung, und von der Erhebung bis zur weichsten Wehmuth, bis zum letten Aufgehen in ein unendliches Gebenken, sich berühren? Nur der Tondichter vermochte dieß in diesem wunderbaren Stücke.

Die Kraft, der — durch den eigenen tiefen Schmerz gebändigt — der vernichtende Uebermuth genommen ist, zeigt uns der dritte Satz nun in

Beethoven: 3. Symphonie Esdur (Groica): V, 220. — 220. — 220. 221. — 221. — 221.

ihrer muthigen Heiterkeit. Das wilde Ungestüm in ihr hat sich zur frischen, munteren Thätigkeit gestaltet; wir haben jett den liebenswürdigen frohen Menschen vor uns, der wohl und wonnig durch die Gesilde der Natur dahinsschreitet, lächelnd über die Fluren blickt, aus Waldhöhen die lustigen Jagdshörner erschallen läßt; und was er bei alledem empfindet, das theilt uns der Meister in dem rüftig heiteren Tondilde mit, das läßt er uns von jenen Jagdhörnern endlich selbst sagen, die der schönen, fröhlichen, doch auch weich gefühlvollen Erregung des Menschen selber den musikalischen Ausdruck geben. In diesem dritten Sate zeigt uns der Tondichter den empfindungsvollen Wenschen von der Seite, welche derzenigen entgegengesetzt ist, von der er ihn uns im vorangehenden zweiten Sate zeigte: dort der tief und kräftig leidende, — hier der froh und heiter thätige Wensch.

Diese beiden Seiten faßt der Meister nun in dem vierten (letten) Sate zusammen, um uns endlich ben gangen, harmonisch mit fich einigen Menschen in den Empfindungen zu zeigen, in denen selbst das Gedenken des Leidens sich zu Trieben edler Thätigkeit gestaltet. Dieser Schluffat ift bas nun gewonnene, flare und verdeutlichende Gegenbild bes erften Sates. wir dort alle menschlichen Empfindungen in den unendlich mannigfaltigsten Neußerungen bald fich durchdringen, bald heftig verschiedenartig fich von fich abstoßen saben, so einigt sich hier diese manniafaltige Unterschiedenheit zu einem, alle diese Empfindungen harmonisch in sich fassenden Abschluffe, der fich in wohlthuender plaftischer Geftalt uns darstellt. Diese Geftalt halt der Meister zunächst in einem höchst einfachen Thema fest, welches sicher und beftimmt sich vor und hinstellt, und der unendlichsten Entwickelung, von der zartesten Feinheit bis zur höchsten Kraft, fähig wird. Um dieses Thema, welches wir als die feste männliche Individualität betrachten können, winden und schmiegen sich vom Anfange des Sates herein all' die garteren und weicheren Empfindungen, die fich bis zur Rundgebung des reinen weiblichen Elementes entwickeln, welches endlich an dem, durch das ganze Tonstück energisch dahinschreitenden, männlichen Hauptthema in immer gesteigerter mannigfaltiger Theilnahme sich als die überwältigende Macht der Liebe offenbart. Diese Macht bricht an dem Schlusse des Sates sich volle, breite Bahn in das Herz. Die raftlose Bewegung halt an, und in edler, gefühl= voller Ruhe spricht sich die Liebe aus, weich und zärtlich beginnend, bis zum entzückenden Hochgefühle sich steigernd, endlich das ganze männliche Berg bis auf seinen tiefften Grund einnehmend. Sier ift es, wo noch einmal das Berg das Gedenken des Lebensschmerzes äußert: hoch schwillt die liebeerfüllte Bruft, die Bruft, die in ihrer Wonne auch das Weh' umfaßt, wie Wonne und Weh', als rein menschliches Gefühl, ein und dasselbe find. Noch einmal zuckt das Berg, und es quillt die reiche Thräne edler Menschlichkeit; doch aus dem Entzüden der Wehmuth bricht fühn der Jubel der Kraft hervor, — der Rraft, die sich der Liebe vermählte, und in der nun der ganze volle Mensch uns jauchzend das Bekenntniß seiner Göttlichkeit zuruft.

Nur in des Meisters Tonsprache war aber das Unaussprechliche kundsuthun, was das Wort hier eben nur in höchster Befangenheit andeuten konnte.

Beethoven instrumentirte seine Orchesterwerke ganz nach denselben Annahmen von der Leistungsfähigkeit des Orchefters, wie seine Vorganger Sandn und Mozart, während er im Charafter seiner musikalischen Konzeptionen undenklich weit über diese hinausging. Wir haben darüber zu erstaunen, wie es der Meister in das Werk setzte, mit ganz dem gleichen Orchester Konzeptionen von einer wechselvollen Mannigfaltigkeit, welche Mozart und Sandn noch ganz fern lag, zur möglichst beutlichen Ausführung zu bringen. In diesem Bezug bleibt seine "Sinfonia eroica" nicht nur ein Bunder der Konzeption, sondern nicht minder auch ein Wunder der Orchestration. Rur muthete er bereits hier dem Orchester eine Vortragsweise zu, welche es sich bis auf den heutigen Tag noch nicht aneignen konnte: ber Bortrag mußte nämlich von Seiten bes Orchefters ebenso genial sein, wie die orchestrale Konzeption des Meisters felbst es war. Bon hier, von der ersten Aufführung der "Eroica" an, beginnen daher die Schwierigkeiten des Urtheils über diese Symphonien, ja selbst die Behinderungen des Gefallens an ihnen, welches den Musikern der älteren Epoche nie wirklich hat ankommen wollen.

Erster Sat. Die bedeutenosten Allegro-Sätze Beethoven's werden meistens durch eine Grundmelodie beherrscht, welche in einem tieferen Sinne dem Charakter des Adagio's angehört, und hierdurch erhalten sie die sentismentale Bedeutung, welche diese Allegro's so ausdrücklich gegen die frühere, naive Gattung derselben abstechen läßt. Doch verhält sich zu dem Beethoven'schen



bereits nicht mehr fern, und der eigentliche exklusive Charakter des Allegros tritt bei Mozart, wie bei Beethoven, erst dann ein, wenn die Figuration über den Gesang gänzlich die Oberhand erhält, wie es zumeist in den aus dem Rondeau gebildeten Schlußsähen der Fall ist, in denen die rythmische Bewegung gewissermaaßen ihre Orgien seiert. Nie werden in einem Symphoniesat Beethoven's zwei Themen von absolut entgegengesetzem Charakter sich gegensübergestellt; wie verschiedenartig sie erscheinen mögen, so ergänzen sie sich immer nur wie das männliche und weibliche Element des gleichen Grundscharakters. Wie ungeahnt mannigsaltig diese Elemente sich aber brechen, neu gestalten und immer wieder vereinigen können, das zeigt uns der erste Sah der hervischen Symphonie sogar die zum Irresühren des Uneingeweihten, wogegen dem Eingeweihten gerade dieser Sah die Einheit seines Grundcharakters am Ueberzeugendsten erschließt.

In Dem, was ich die durch Beethoven zum ewig giltigen Kunftthpus exhobene sentimentale Gattung der neueren Musik nenne, mischen sich nämlich

Beethoven: 3. Symphonie Esdur (Ervica): IX, 277. 278. — VIII, 355. X, 233. — VIII, 365.

alle Eigenarten des früheren vorzugsweise naiven, musikalischen Kunfttypus zu einem, dem schaffenden Meister stets bereit liegenden, und von ihm nach reichstem Belieben verwendeten Material: der gehaltene und der gebrochene Ton, der getragene Gefang und die bewegte Figuration, stehen sich nicht mehr. formell auseinandergehalten, gegenüber; die von einander abweichenden Mannig= faltiakeiten find hier nicht mehr nur an einander gereiht, sondern fie berühren fich unmittelbar, und gehen unmerklich in einander über. Gewiß ift aber dieses neue, so sehr mannigfaltig gegliederte Tonmaterial eines solcher Beise gebildeten symphonischen Sates auch nur in der ihm entsprechenden Art in Bewegung zu setzen, wenn das Ganze nicht, in einem wahren und tiefen Sinne, als Monstruosität erscheinen soll. Wie wird sich (um die unerhörte Neuerung Beethoven's fogleich burch feine tuhnfte Gingebung biefer Art zu bezeichnen) der erfte Sat seiner heroischen Symphonie ausnehmen, wenn er im ftriften Tempo eines Mozart'schen Duverturen - Allegros abgespielt wird? - Sch frage aber, ob es einem unserer Dirigenten einfällt, das Tempo für diesen Sat je anders zu nehmen, als bort, nämlich glatt weg, in einem Strich, bom erften bis zum letten Tatte? Sollte bon einem "Auffassen" bes Tempo feinerseits überhaupt die Rede fein, fo tann man es für gewiß halten, baß er vor Allem dem Mendelssohn'schen "chi va presto, va sano" folgen wird, - sobald er nämlich der eleganten Rapellmeisterei angehört. Wie die Musiker, welche etwa Sinn für Vortrag haben, dann mit dem



zurecht kommen, dafür mögen sie zusehen; Jene kümmert dieß nicht, denn sie sind auf klassischem Boden, da geht es in einem Zuge fort: grande vitesse, vornehm und eindringlich zugleich, auf englisch: time is music. —

Letter Sat. Das Finale mit dem weichen, empfindungsvoll eingewebten Andante. — Es galt den Urthpus der Unschuld, den idealen "guten Menschen" seines Glaubens zu gewinnen, um ihn mit seinem "Gott ist die Liebe" zu vermählen. Fast könnte man den Meister schon in seiner "Sinsonia eroica" auf dieser Spur erkennen: das ungemein einsache Thema des letzen Sahes derselben, welches er zu Verarbeitungen auch anderswo wieder benützte, schien ihm als Grundgerüste hierzu dienen zu sollen; was er an ihm don hinreißendem Melos ausbaut, gehört aber noch zu sehr dem, don ihm

fo eigenthumlich entwickelten und erweiterten, sentimentalen Mozart'schen Cantasbile an, um als eine Errungenschaft in bem von uns gemeinten Sinne zu gelten.

Die eigentliche Schwäche ber Bariationenform als Satbilbung wird aufgedeckt, wenn ohne jede Berbindung oder Bermittelung ftark kontraftirende Theile neben einander gestellt werden. Gerade hieraus weiß zwar Beethoven ebenfalls wieder einen Bortheil ju ziehen, aber bann eben in einem Sinne, der die Annahme alles Zufälligen, Unbeholfenen vollkommen ausschließt: nämlich an den von mir bezeichneten Schönheitsgrenzen sowohl des unendlich ausgedehnten Tones (im Adagio), als der schrankenlosen Bewegung (im Allegro), erfüllt er mit einer scheinbaren Plötlichkeit die übermäßige Sehn= fucht nach dem nun erlösenden Gegensate, indem er die kontraftirende Bewegung dann als die einzig entsprechende eintreten läßt. Dieg lernen wir eben aus des Meisters großen Werten; und der lette Sat der Sinfonia eroica ist zu dieser Belehrung eine der vorzüglichsten Anleitungen, sobald biefer Sat nämlich nach bem Charafter eines unendlich erweiterten Barigtionensates erkannt, und als folder mit mannigfaltigster Motivirung vorgetragen wird. Um der letteren für diesen, wie für alle ähnlichen Sate, mit Bewußtsein sich jum Meister zu machen, muß aber die zuvor erwähnte Schwäche ber Bariationssatsform besto sicherer erkannt, und demzufolge ihre nachtheilige Wirkung auf das Gefühl abgeleitet werden.

Ich entsinne mich noch in meiner Jugend die bedenklichen Aeußerungen älterer Musiker über die "Eroica" vernommen zu haben: Dionys Beber in Prag behandelte sie geradesweges als Unding. Sehr richtig: dieser Mann kannte nur das von mir charakterifirte Mozart'sche Allegro; in dem strikten Tempo desselben ließ er auch die Allegro's der Eroica von den Zöglingen seines Konservatoriums spielen, und, wer eine solche Aufführung angehört hatte, gab Dionys allerdings Recht. Rirgends spielte man sie aber anders, und wenn diese Symphonie heute, tropdem man sie auch jetzt noch nicht anders spielt, meistens überall mit Acclamation aufgenommen wird, so kommt diefes, wenn wir nicht über diefe ganze Erscheinung nur spotten wollen, im guten Sinne bor Allem baber, daß feit mehreren Dezennien biefe Mufit immer mehr, auch abseits der Konzertaufführungen, namentlich am Klaviere ftudirt wird, und ihre unwiderstehliche Gewalt in ihrer ebenfalls unwiderstehlichen Beise, einstweilen auf allerhand Umwegen, auszuüben weiß. Bäre Diefer Rettungsweg ihr vom Schickfale nicht vorgezeichnet, und kame es lediglich auf unsere Herren Ravellmeister u. s. w. an, so mußte unsere edelste Musik nothwendig zu Grunde gehen.

# Beethoven's 5. Symphonie Emoll.

Beethoven's Cmoll=Symphonie fesselt uns als eine der selteneren Konzeptionen des Meisters, in welchen schmerzlich erregte Leidenschaftlichkeit, als anfänglicher Grundton, auf der Stufenleiter des Trostes, der Erhebung, dis zum Ausbruche siegesbewußter Frende sich ausschwingt. Hier betritt das lyrische Pathos fast schon den Boden einer idealen Dramatik im bestimmteren

Sinne, und, wie es zweifelhaft dunken durfte, ob auf diesem Wege die musitalische Konzeption nicht bereits in ihrer Reinheit getrübt werden möchte, weil sie zur Berbeiziehung von Borstellungen verleiten mußte, welche an sich bem Geifte der Musik durchaus fremd erscheinen, so ift andererseits wiederum nicht zu verkennen, daß der Meister keinesweges durch eine abirrende afthetische Spekulation, sondern lediglich durch einen, dem eigensten Beifte ber Musik entkeimten, durchaus idealen Inftinkt hierin geleitet wurde. Dieser fiel mit dem Beftreben zusammen, den Glauben an die ursprüngliche Güte der menschlichen Natur gegen alle, dem blogen Anschein zuzuweisenden Einsprüche ber Lebenserfahrung, für das Bewußtsein zu retten, oder vielleicht auch wieder zu gewinnen. Fast könnte man den Meister schon in seiner "Sinfonia eroica" auf der Spur diefes Urtypus der Unschuld, des idealen "guten Menschen" feines Glaubens, erkennen: deutlicher aber zeigt fich diefe Spur in dem jubel= reichen Schluffate der Cmoll-Symphonie, wo und die einfache, fast nur auf Tonica und Dominante, in der Naturscala der Hörner und Trompeten daher= schreitende Marschweise um so mehr durch ihre große Naivetät anspricht, als die vorangehende Symphonie jest nur wie eine spannende Vorbereitung auf sie erscheint, wie das bald vom Sturm, bald von gartem Windeswehen bewegte Gewölf, aus welchem nun die Sonne mit mächtigen Strahlen bervorbricht.

Erster Sat. Um an einem allereinsachsten Beispiele klar zu machen, wie unerträglich sich bei nur einseitiger Beränderung des Zeitmaaßes der im Nebrigen gewöhnte Vortrag ausnimmt, wähle ich den Anfang der Emoll-Symphonie:



Ueber die Fermate des zweiten Taktes gehen unsere Dirigenten nach einem fleinen Berweilen hinweg und benuten Dieses Berweilen fast nur, um die Aufmerksamkeit der Musiker auf ein präzises Erfassen der Figur des dritten Tattes zu tonzentriren. Die Note Es wird gewöhnlich nicht länger ausgehalten, als bei einem achtlofen Bogenftriche der Saiteninstrumente ein Forte andauert. Nun setzen wir den Fall, die Stimme Beethoven's habe aus dem Grabe einem Dirigenten zugerufen: "Salte du meine Fermate lange und furchtbar! Ich fchrieb feine Fermaten zum Spaß ober aus Berlegenheit, etwa um mich auf das Weitere zu befinnen; fondern, mas in meinem Abagio ber gang und voll aufzusaugende Ton für den Ausbruck der schwelgenden Empfindung ift, dasselbe werfe ich, wenn ich es brauche, in das heftig und schnell figurirte Allegro als wonnig oder schrecklich anhaltenden Krampf. Dann soll das Leben bes Tones bis auf seinen letten Blutstropfen aufgesogen werden; bann halte ich die Wellen meines Meeres an, und laffe in feinen Abgrund blicken; ober hemme den Bug der Wolfen, zertheile die wirren Nebelftreifen, und laffe ein= mal in ben reinen blauen Aether, in das strahlende Auge ber Sonne feben.

Beethoven: 5. Symphonie Cmoll: IX, 121. 120. 121. — VIII, 350. 351.

Hierfür setze ich Fermaten, b. h. plötlich eintretende, lang auszuhaltende Noten in meine Allegro's. Und nun beachte du, welche ganz bestimmte thematische Absicht ich mit diesem ausgehaltenen Es nach drei stürmisch kurzen Noten hatte, und was ich mit allen den im Folgenden gleich auszuhaltenden Roten gefagt haben will." - Wenn nun diefer Dirigent, in Folge diefer Mahnung, von einem Orchester auf einmal verlangte, daß jener Tatt mit der Fermate fo bedeutend, — folglich auch so lang ausgehalten würde, als es ihm im Sinne Beethoven's nöthig bunkt, welchen Erfolg wurde er gunächft haben? Einen gar tläglichen. Nachdem die erste Kraft des Bogens der Saiteninftrumente verpraßt ist, wurde, bei einer Röthigung jum längeren Aushalten, der Ton immer dunner werden und in ein verlegenes Biano ausgeben, benn und hier berühre ich fogleich einen der üblen Erfolge unferer heutigen Dirigentengewöhnungen -: nichts ift unseren Orcheftern fremder geworben, als das gleichmäßig ftarke Aushalten eines Tones. Ich fordere alle Dirigenten auf, von einem Inftrumente bes Orchefters, welches es fei, ein gleich= mäßig voll ausgehaltenes Forte zu verlangen, um ihnen zur Erfahrung zu bringen, welches Staunen der Ungewohntheit diese Forderung erweckt, und nach welchen hartnäckigen Uebungen erft ber richtige Erfolg herbeizuführen fein wird.

Meine besten Anleitungen im Betreff des Tempo's und des Vortrages Beethoven'scher Musik entnahm ich einst dem seelenvoll sicher accentuirten Gesange der großen Schröder=Devrient; es war mir seither z. B. unmöglich, die ergreisende Kadenz der Hobve im ersten Saze der Cmoll-Symphonie



so verlegen herunterblasen zu lassen, wie ich dieß sonst noch nie anders gehört habe; ja', ich empfand nun, von dem mir aufgegangenen Vortrage dieser Kadenz aus zurückgehend, auch, welche Bedeutung und welcher Ausdruck bereits an der entsprechenden Stelle dem als Fermate ausgehaltenen



ber ersten Violine zu geben sei, und aus bem rührend ergreifenden Eindrucke, ben ich von diesen zwei so unscheinbar dünkenden Punkten her gewann, ging mir ein den ganzen Sat belebendes Verständniß auf.

Zweiter Sat. Wir wissen es aus dem zweiten Sate der Cmoll-Symphonie, wie gefühlvoll und zartsinnig dort die Ueberleitungspunkte der einzelnen Bariationen ausgeführt sind. —

Es ist unverkennbar, daß bei Beethoven nach eingetretener Taubheit das lebhafte Gehörbild bes Orchesters soweit verblaßte, als ihm bessen dynamische

Beziehungen nicht mit Deutlichkeit bewußt blieben: so muthet er den zarten Holzblasinstrumenten eine mit der des starkbesetzten Quintettes der Saitensinstrumente gleiche dynamische Wirkung zu. Zwar glückt es ihm zuweilen, durch Betheiligung der Blechinstrumente den Holzblasinstrumenten die entsprechende Prägnanz zu geben: allein hierin war er durch die zu seinzig erst gekannte Beschaffenheit der Natur-Hörner und Trompeten so klägslich beschränkt, daß gerade auß seiner Verwendung dieser Instrumente zur Verstärkung der Holzbläser diesenigen Verwirrungen hervorgingen, welche wir jetzt eben als unzubeseitigend dünkende Verhinderung des deutlichen Hervorstretens der Melodie empfinden. Als Beispiel hiersür verweise ich auf den Fortessatzt im Andante der Cwoll-Symphonie:



Hier seinen die Trompeten und Pauken, welche zwei Takte lang Alles mit ihrer Pracht erfüllen, plößlich sast volle zwei Takte auß, treten dann wieder sür einen Takt hinzu, um darauf abermals über einen Takt zu schweigen. Bei dem Charakter dieser Instrumente ist es unadweißdar, daß die Ausmerksamkeit des Zuhörers unwillkürlich auf diesen, auß rein musikalischen Gründen unerklärbaren, Borgang in der Farbengebung gelenkt, und damit von der Hauptsache, dem melodischen Gange der Bässe, abgeleitet wird. Ich glaubte disher nur dadurch Abhilse schaffen zu können, daß ich jene lückenhaft mitwirkenden Instrumente wenigstens ihrer Pracht beraubte, indem ich ihnen nicht stark zu spielen anempfahl, was an für sich wiederum dem deutlicheren Hervortreten des melodischen Ganges der Bässe zum Bortheile gerieth.

Welche unnachahmliche Kunst wandte Beethoven in seiner Cmoll-Symphonie nicht auf, um aus dem Dzean unendlichen Sehnens sein Schiff nach dem Hafen der Erfüllung hinzuleiten? Er vermochte es, den Ausdruck seiner Musik bis fast zum moralischen Entschlusse zu steigern, dennoch aber nicht ihn selbst auszusprechen; und nach jedem Ansate des Willens fühlen wir uns, ohne sittlichen Anhalt, von der Möglichkeit beängstigt, ebenso gut, als zum Siege, auch zum Kücksall in das Leiden geführt zu werden; — ja dieser Kücksall muß uns sast nothwendiger als der moralisch unmotivirte Triumph dünken, der — nicht als nothwendige Errungenschaft, sondern als willkürsliches Gnadengeschent — uns sittlich, wie wir auf das Sehnen des Herzens es verlangen, daher nicht zu erheben und zu befriedigen vermag.

Wer fühlte fich von diesem Siege aber wohl unbefriedigter als Beethoven

Beethoven: 5. Symphonie Cmoll: IX, 281. 282. 283. — 283. — III, 112 — 112.

selbst? Gelüstete es ihn nach einem zweiten dieser Art? Wohl das ges dankenlose Heer Nachahmer, die aus gloriosem Dur-Jubel nach ausgesstandenen Moll-Beschwerden sich unaufhörliche Siegesseste bereiteten, — nicht aber den Meister selbst, der in seinen Werken die Weltgeschichte der Musik zu schreiben berusen war.

# Beethoven's 6. Symphonie Kour (Paftorale).

Mit ehrfurchtsvoller Scheu mied es Beethoven, von Neuem sich in das Meer jenes unftillbaren schrankenlosen Sehnens zu stürzen. Zu den heiteren lebensfrohen Menschen richtete er seinen Schritt, die er auf frischer Aue, am Rande des dustenden Baldes unter sonnigem Himmel gelagert, scherzend, kosend und tanzend gewahrte. Dort unter dem Schatten der Bäume, beim Rauschen des Laubes, beim traulichen Riefeln des Baches, schloß er einen beseligenden Bund mit der Natur; da fühlte er sich Mensch und sein Sehnen tief in dem Busen zurückgedrängt vor der Allmacht süß beglückender Erscheinung. So dankbar war er gegen diese Erscheinung, daß er die einzelnen Theile des Tonwerkes, das er in der so angeregten Stimmung schuf, getreu und in redlicher Demuth mit den Lebensbildern überschrieb, deren Unsschauen in ihm es hervorgerusen hatte: Erinnerungen aus dem Landsleben nannte er das Ganze.

Die äußere Welt war Beethoven ganz erloschen, nicht etwa weil Erblindung ihn ihres Anblickes beraubte, sondern weil Taubheit sie endlich seinem Ohre ferne hielt. Doch nun erleuchtete sich des Musikers Auge von innen. Jetzt warf er den Blick auch auf die Erscheinung, die, durch sein inneres Licht beschienen, in wundervollem Reslexe sich wieder seinem Juneren mittheilte. Jetzt spricht wiederum nur das Wesen der Dinge zu ihm, und zeigt ihm diese in dem ruhigen Lichte der Schönheit. Jetzt versteht er den Wald, den Vach, die Wiese, den blauen Aether, die heitere Menge, das liebende Paar, den Gesang der Vögel, den Zug der Wolken, das Brausen des Sturmes, die Wonne der selig bewegten Ruhe. Da durchdringt all' sein Sehen und Gestalten diese wunderdare Heiterkeit, die erst durch ihn der Musik zu eigen geworden ist. Selbst die Klage, so innig ureigen allem Tönen, beschwichtigt sich zum Lächeln: die Welt gewinnt ihre Kindesunschuld wieder. "Wit mir seid heute im Paradiese" — wer hörte sich dieses Erslöserwort nicht zugerusen, wenn er der "KastoralsShuphonie" lauschte?

Und für diese Welt wird immersort gemalt und musizirt. In den Galsterien wird Raphael sort und fort bewundert und erklärt. In Konzert-Sälen wird aber auch Beethoven gehört; und fragen wir uns nun, was unserem Publikum wohl eine Pastoral-Symphonie sagen möge, so bringt uns diese Frage, tief und ernstlich erwogen, auf Gedanken, wie sie dem Berfasser des Aussabes über "Religion und Kunst" sich immer unabweisbarer aufdrängten.

Beethoven: 6. Symphonie Fdur (Paftorale): III, 112, 113. — — IX, 112, 113. — — X, 308.

# Beethoven's 7. Symphonie Adur.

Seinen Tongestalten selbst jene Dichtigkeit, jene unmittelbar erkennbare, finn= lich sichere Festigkeit zu geben, wie er sie an den Erscheinungen der Natur zu so befeligendem Trofte mahrgenommen hatte, — das war die liebevolle Seele bes freudigen Triebes, der uns die über Alles herrliche Adur-Symphonie erschuf. Alles Ungestüm, alles Sehnen und Toben des Herzens wird hier zum wonnigen Uebermuthe der Freude, die mit bacchantischer Allmacht uns durch alle Räume der Natur, durch alle Ströme und Meere des Lebens hin= reißt, jauchzend felbstbewußt überall, wohin wir im fühnen Takte diefes menschlichen Sphärentanzes treten. Diefe Symphonie ift die Apotheose des Tanzes felbst: sie ift der Tanz nach seinem höchsten Wesen, die seligste That der in Tönen gleichsam idealisch verkörperten Leibesbewegung. Melodie und Harmonie schließen sich auf dem markigen Gebeine des Rhythmus wie zu festen, menschlichen Gestalten, die bald mit riefig gelenken Gliedern, bald mit elastisch zarter Geschmeidigkeit, schlank und üppig fast vor unseren Augen den Reigen schließen, zu dem bald lieblich, bald fühn, bald ernft, bald ausgelaffen. bald sinnig, bald jauchzend, die unfterbliche Weise fort und fort tont, bis im letten Wirbel der Luft ein jubelnder Ruß die lette Umarmung beschließt.

Zweiter Sat. Zu bem feierlich daherschreitenden Rhythmus des zweiten Sates erhebt ein Nebenthema einen klagend sehnsüchtigen Gesang; an jenem Rhythmus, der unablässig seinen sicheren Schritt durch das ganze Tonstück vernehmen läßt, schmiegt sich diese verlangende Melodie, wie der Epheu um die Eiche, der, ohne diese Umschlingung des mächtigen Stammes, in üppiger Verlorenheit wirr und krauß am Boden sich hinwinden würde, nun aber, als reicher Schmuck der rauhen Eichenrinde, an der kernigen Gestalt des Baumes selbst sichere unverstoffene Gestalt gewinnt. Wie gedankenslos ist diese tief bedeutsame Ersindung Beethoven's von unseren ewig "nebensthematisirenden" modernen Instrumentalkomponisten ausgebeutet worden!

In der Verwendung der Blechinstrumente zur Verstärkung der Holzbläser war Beethoven durch die zu seiner Zeit einzig erst gekannte Beschaffenheit der Natur-Hörner und Errompeten so kläglich beschränkt, daß gerade aus dieser seiner Verwendung derselben diesenigen Verwirrungen hervorgingen, welche wir jeht als Verhinderung des deutlichen Hervorrtretens der Melodie empsinden. Im Betreff der höchst störenden Mitwirkung der Trompeten im ersten Forte des zweiten Sahes der Adur-Symphonie entschloß ich mich mit der Zeit zu einer energischeren Abhilse. Ich ließ hier die beiden Trompeten, die nun doch einmal nach dem von Beethoven sehr richtig gefühlten Bedürsnisse mitspielen sollten, leider aber durch ihre damalige einsache Beschaffenheit dieß in der nöthigen Weise zu thun verhindert waren, das ganze Thema im Sinklange mit den Klarinetten blasen. Die Wirkung hiervon war so vortrefslich, daß keiner der Zuhörer einen Berlust, sondern nur einen Gewinn empfand, welcher andererseits als Neuerung oder Veränderung Niemandem aufsiel.

Beethoven: 7. Symphonie Adur: III. 113, 114. — 113. 114. — IX, 282. 283. 284.

Letter Sat. Der eigentlich exflusive Charafter des Allegro's tritt bei Mozart, wie bei Beethoven, erst dann ein, wenn die Figuration über den Gesang gänzlich die Oberhand erhält, also wenn die Reaktion der rhythsmischen Bewegung gegen den gehaltenen Ton vollständig durchgesett wird. Dieß ist zumeist in den aus dem Rondeau gebildeten Schlußsätzen der Fall, wodon sehr sprechende Beispiele die Finale's der Mozart'schen Esdurund der Beethoven'schen Adur-Symphonie sind. Hier seiert die rein rhythsmische Bewegung gewissermaaßen ihre Orgien, und daher können auch diese Allegro-Sätze nicht bestimmt und schnell genug genommen werden.

Mit einem ungarischen Bauerntanze spielt Beethoven im Schlußsate seiner Adur-Symphonie der ganzen Natur auf, so daß, wer diese darnach tanzen sehen könnte, im ungeheueren Kreiswirdel einen neuen Blaneten vor

feinen Augen entstehen zu sehen glauben müßte.

Sollte es uns aus manchen hierüber angestellten Untersuchungen nicht bereits deutlich geworden sein, daß die Musik zwar mit dem gemeinen Ernste bes Daseins gar nichts zu thun hat, daß ihr Charafter hingegen erhabene, Schmerzen lösende Beiterkeit ift, ja - daß sie uns lächelt, nie aber uns zu lachen macht? Gewiß dürfen wir die Adur=Symphonie Beethoven's als das Heiterste bezeichnen, was je eine Kunst hervorgebracht hat: können wir uns aber ben Genius diefes Bertes anders als in begeisterter Entzückung vor uns aufschwebend vorstellen? Bier wird ein Dionpsosfest gefeiert, wie nur nach unseren idealsten Annahmen der Grieche es je geseiert haben kann: laßt uns bis in das Jauchzen, in den Wahnfinn der Wonne gerathen, aber stets verbleiben wir in dem Bereiche erhabener Extase, himmelhoch dem Boden enthoben, auf welchem der Wit fich feine dürftigen Bilder zusammen= fucht. Denn hier find wir eben in feiner Masterade, bem einzigen Amufement unserer ledernen Fortschrittswelt; hier treffen wir auf keinen als Don Quan verkleideten Ministerialrath oder bergleichen, beffen Erkennung und Entlarbung uns viel Spaß machen tann: fondern hier erfcheinen diefelben mahr= haftigen Gestalten, die dem blinden Somer fich in bewegungsvollem Selbenreigen barftellten, in bemfelben Reigen, ben nun ber taube Beethoven uns ertonen läßt, um das entzudte Beiftesauge sie noch einmal ersehen zu laffen.

## Beethoven's 8. Symphonic four.

Die fast durchgängig dem Geiste der erhabensten Heiterkeit entsprungenen Konzeptionen des Meisters gehören vorzüglich der Periode jener seligen Vereinsamung an, welche nach dem Eintritte seiner völligen Taubheit ihn der Welt des Leidens gänzlich entrückt zu haben schien. Nie hat eine Kunst der Welt etwas so Heiteres geschaffen, als diese Symphonien in Adur und Fdur, mit allen ihnen so innig verwandten Tonwerken des Meisters aus dieser göttslichen Zeit seiner völligen Taubheit. Hier ist einzig der ästhetische Begriff des Erhabenen anzuwenden: denn eben die Wirkung des Heiteren geht hier sosort über alle Besriedigung durch das Schöne weit hinaus.

Beethoven: 7. Symphonie A dur: VIII, 355. — IX, 120. — — X, 195. — Beethoven: 8. Symphonie F dur: IX, 121. 122. 113. 114.

Erster Sat. Durch die grundsätliche Umgehung eines Ueberschreitens bes angenommenen Umfanges eines Inftrumentes, in Blafersagen gang befonbers der Flöte, ist der Meister nicht selten entweder zu einer völlig ent= ftellenden Abanderung des melodischen Ganges, ober zu einer ftorenden Ginmischung dieses Instrumentes burch Hinzutreten mit nicht in der Melodie enthaltenen Tonen, bestimmt worden. So entfinne ich mich nie den Anfang der achten Symphonie (in F) gehört zu haben, ohne im sechsten, siebenten und achten Takte durch das unthematische Hinzutreten der Hobbe und der Flöte über dem melodischen Gesang der Rlarinette im Erfassen des Themas gestört worden zu fein; wogegen die vorangehende Mitwirkung der Flöten in den vier ersten Tatten, tropdem sie ebenfalls nicht genau thematisch ift, das Berftandniß der Melodie nicht verhinderte, weil diese von den stark besetzten Violinen hier im Forte zur eindringlichen Deutlichkeit gebracht worden ift. Dieses Sinzutreten der Flöte mit, von der Melodie abliegenden Roten, ift ein fto= render, wie zufällig nur eingestreueter Schmuck, ben wir in seiner schädlichen Wirkung verblaffen machen möchten.

Dritter Sat. Wie gering der Sinn unserer modernen Musiker für das von mir gemeinte richtige Ersassen des Zeitmaaßes und Vortrages ift, hat mich wahrhaft in Erstaunen gesetzt, und leider machte ich die Ersassen davon gerade eben dei den eigentlichen Korpphäen unseres heutigen Musikwesens. Ich greise des Beispieles wegen aus vielen anderen Fällen das allgemein so widerwärtig verwahrloste Zeitmaaß des dritten Satzes der Fdur-Symphonie Beethoven's heraus, um an ihm eine Seite unseres musiskalischen Kunstsinnes zu beleuchten, über deren erschreckliche Bedenklichkeit wir uns aufzuklären wohl für gut besinden sollten.

Wir wissen, wie Handn durch die Verwendung der Form des Menuetts zu einem erfrischenden Ueberleitungsfate vom Abagio zum Schluß-Allegro feiner Symphonien dahin gelangte, das Zeitmaaß desfelben, bem eigentlichen Charakter bes Menuetts entgegen, merklich zu beschleunigen. Dem ungeachtet glaube ich, daß schon der Haydn'sche Menuett gewöhnlich zu schnell genommen wird, gang gewiß aber der in Mozart's Symphonien. Nun hatte aber Beethoven, wie dieß auch sonst bei ihm vorkommt, für seine Fdur-Symphonie einen wirklich achten Menuett im Sinne; diefen stellt er, als gewiffermaagen erganzenden Gegensatz zu einem vorangehenden Allegretto scherzando, zwischen zwei größeren Megro-Hauptfäten auf, und damit gar kein Zweifel über seine Absicht im Betreff bes Zeitmaaßes aufkommen könne, bezeichnet er ihn nicht mit Menuetto, sondern mit Tempo di Menuetto. Diese neue und ungewohnte Charafteriftik der beiden Mittelfäte einer Symphonie wurde nun fast ganglich übersehen: das Allegretto scherzando mußte das gewöhnliche Andante, das Tempo di Menuetto das ebenso gewohnte "Scherzo" vorstellen, und da es nun mit beiden in diefer Auffaffung nicht recht forbern wollte, tam die ganze wundersame Symphonie, mit deren Mittelfäten man zu keinem der gewohnten Effette gelangte, bei unseren Musikern in das Ansehen einer gewissen Art von beiläufigen Nebenwerken der Beethoven'schen Muse, welche es sich nach der Anstrengung mit der Adur-Symphonie einmal etwas leicht habe machen

Beethoven: 8. Symphonie Fdur: IX, 291. 292. — VIII, 345. 346. — 346. 347.

wollen. Go wird benn, nach dem ftets etwas verschleppten Allegretto scherzando, das Tempo di Menuetto mit nie wankender Entschiedenheit überall als erfrischender Ländler zum Besten gegeben, von dem man nie weiß, was man gehört hat, wenn er vorüber ift. Gewöhnlich aber ift man froh, wenn die Marter des Trio vorübergegangen. Dieses reizvollste aller Joylle wird nämlich bei dem gemeinen schnellen Tempo durch die Triolen-Paffagen des Violoncells zu einer mahren Monftruosität: diese Begleitung gilt so als eines ber Allerschwierigsten für Bioloncellisten, welche sich mit dem hastigen Staccato herüber und hinüber abmühen, ohne etwas Anderes als ein höchst peinliches Gekrate zum Besten geben zu können. Auch diese Schwierigkeit löst sich natürlich ganz von selbst, sobald das richtige, dem garten Gefange der Hörner und der Klarinette entsprechende Tempo genommen wird, welche so wiederum auch ihrerseits über alle die Schwierigkeiten hinweg kommen, denen namentlich Die Rlarinette in so veinlicher Beise ausgesett ift, daß selbst der beste Rünftler auf diesem Inftrumente stets vor einem sogenannten "Rids" besorgt fein muß. Ich entfinne mich eines mahren Aufathmens bei allen Mufikern, als ich fie biefes Stud in dem richtigen mäßigen Tempo spielen ließ, wobei nun auch das humoristische Sforzando der Bäffe und Fagotte



sofort eine verständliche Wirkung machte, die kurzen Crescendi deutlich wurden der zarte Ausgang im pp zur Wirkung kam, und namentlich auch der Hauptscheil des Satzes zum rechten Ausdrucke seiner gemächlichen Gravität gelangte

Natürlicher Weise mußte für das gemäßigtere Zeitmaaß auch ein ganz anderer Vortrag gefunden werden. Hier liegt eben der entscheidend wichtige Punkt, auf dessen sehr deutliches Erfassen es abgesehen sein müßte, wenn es über den oft so sehr vernachlässigten und durch üble Gewöhnungen verdordenen Vortrag unserer klassischen Musikwerke zu einer ersprießlichen Verständigung kommen sollte. Die üble Gewöhnung hat nämlich ein scheinbares Recht, auf ihren Unnahmen über das Tempo zu bestehen, weil sich eine gewisse Uebereinstimmung des Vortrages mit diesem gebildet hat, welche einerseits den Vesangenen das wahre Uebel verdeckt, andererseits aber zunächseine offenbare Verschlimmerung dadurch gewahren läßt, daß der im Uebriger gewöhnte Vortrag bei nur einseitiger Veränderung des Zeitmaaßes sich meistens ganz unerträglich ausnimmt.

## Beethoven: Neunte Symphonie Dmoll.

Beethoven ist der Held, der das weite uferlose Meer der absoluten Musik bis an seine Grenzen durchschiffte.

Aus dem wonnigen Sturme wilden Ungestümes suchte der überselige unselige, meerfrohe und meermide Segler nach einem sicheren Ankerhasen. Von dem Ufer des Tanzes stürzte er sich abermals in jenes endlose Meer,

Beethoven: 8. Symphonie Fdur: VIII, 347. 348. — 349. 350. — 9. Symphonie D moll: III, 103. — 111. 114.

aus dem er sich einst an dieses Ufer gerettet, in das Meer unendlichen Herzenssehnens. Aber auf einem stark gebauten, riesenhaft sest gesügten Schiffe machte er sich auf die stürmische Fahrt; mit sicherer Faust drückte er auf das mächtige Steuerruder: er kannte das Ziel der Fahrt, und war entschlossen, es zu erreichen. Nicht eingebildete Triumphe wollte er sich bereiten, nicht nach kühn überstandenen Beschwerden zum müßigen Hasen der Heimath wieder zurücklaufen: sondern die Gränzen des Dzeans wollte er ermessen, das Land sinden, das jenseits der Wasserwüsten liegen mußte.

So brang ber Meister durch die unerhörtesten Möglichkeiten ber absoluten Tonsprache, - nicht, indem er an ihnen flüchtig vorbeischlüpfte, sondern indem er fie vollständig, bis zu ihrem letten Laute, aus tieffter Bergensfülle aussprach, - bis dahin vor, wo der Seefahrer mit dem Senkblei die Meerestiefe zu meffen beginnt; wo er im weit vorgestreckten Strande bes neuen Kontinentes die immer wachsende Höhe festen Grundes berührt; mo er sich zu entscheiden hat, ob er in den bodenlosen Dzean umkehren, oder an bem neuen Geftade Anker werfen will. Richt robe Meerlaune hatte ben Meifter aber zu fo weiter Fahrt getrieben; er mußte und wollte in ber neuen Welt landen, denn nach ihr nur hatte er die Fahrt unternommen. warf er den Anker aus, und dieser Anker war das Wort. Dieses Wort war aber nicht jenes willfürliche, bedeutungslose, wie es im Munde des Mode= fängers eben nur als Knorpel des Stimmtones hin- und hergekaut wird; sondern das nothwendige, allmächtige, allvereinende, in das der ganze Strom ber vollsten Herzensempfindung sich zu ergießen vermag; der sichere Safen für den unftet Schweifenden; das Licht, das der Nacht unendlichen Sehnens leuchtet: das Wort, das der erlöfte Weltmensch aus der Fülle des Welt= herzens ausruft, das Beethoven als Krone auf die Spite seiner Tonschöpfung sette. Dieses Wort mar: - "Freude!" Und mit diesem Worte ruft er den Menschen zu: "Seid umschlungen, Millionen! Diesen Ruß der ganzen Welt!" Und dieses Wort wird die Sprache des Kunstwerkes der Zukunft sein. —

Die letzte Symphonie Beethoven's ist die Erlösung der Musik aus ihrem eigensten Elemente heraus zur allgemeinsamen Kunst. Sie ist das menschliche Evangesium der Kunst der Zukunst. Auf sie ist kein Fortschritt möglich, denn auf sie unmittelbar kann nur das vollendete Kunstwerk der Zukunst, das allgemeinsame Drama, solgen, zu dem Beethoven uns den künstlerischen Schlüssel geschmiedet hat.

Wie Beethoven's religiös optimistischer Glaube Hand in Hand mit einer instinktiven Tendenz der Erweiterung der Sphäre seiner Kunst ging, davon haben wir ein Zeugniß von erhabenster Naivetät in seiner neunten Symsphonie mit Chören. Derselbe Trieb, der Beethoven's Vernunsterkenntniß leitete, den "guten Menschen" sich zu konstruiren, führte ihn zur Gerstellung der Melodie dieses guten Menschen. Fast könnte man den Meister schon in dem ungemein einsachen Thema des letzten Satzes seiner Sinsonia ervica auf dieser Spur erkennen; deutlicher zeigt sie sich in dem jubelreichen Schlußslaße der Cmoll-Symphonie, in welcher schmerzlich erregte Leidenschaftlichkeit,

Beethoven: 9. Symphonie D moll: III, 114. 115. — 115. — 115. 116. —— XI, 119. 121.

als anfänglicher Grundton, bis zum Ausbruche siegesbewußter Freude sich aufschwingt. Da wir mit Bestimmtheit annahmen, daß in der Musik sich selbst die Idee der Welt offendare, so ist, was der konzipirende Musiker hier ausspricht, nicht seine Aussicht von der Welt, sondern die Welt selbst, in welcher Schmerz und Freude, Wohl und Wehe wechseln. Auch der bewußte Zweisel des Menschen Beethoven war in dieser Welt enthalten, und so spricht er unmittelbar, keines-weges als Objekt der Reslexion aus ihm, wenn er uns die Welt etwa so zum Ausdruck bringt, wie in seiner neunten Symphonie, deren erster Satz uns allerdings die Idee der Welt in ihrem granenvollsten Lichte zeigt. Unverkennbar waltet aber gerade in diesem Werke der überlegt ordnende Wille seines Schöpfers; wir begegnen seinem Ausdrucke unmittelbar, als er dem Rasen der, nach jeder Veschwichtigung immer wiederkehrenden Verzweislung, wie mit dem Angstruse des aus furchtbarem Traume Erwachenden das wirklich gesprochene Wort zuruft, dessen idealer Sinn kein anderer ist, als: "der Mensch ist doch gut!"

#### Erfter Sat.

Ein im großartigsten Sinne aufgefaßter Kampf ber nach Freude ringenden Seele gegen den Druck jener feindlichen Gewalt, die fich zwischen uns und bas Gliick ber Erbe ftellt, scheint bem erften Sate zu Grunde zu liegen. Das große Hauptthema, das gleich Anfangs wie aus einem unheimlich bergenden Schleier nacht und mächtig heraustritt, konnte bem Sinne ber ganzen Tondichtung nicht durchaus unangemeffen vielleicht übersetzt werden durch Goethe's Worte: "Entbehren follst Du! Sollst entbehren!" Diesem gewaltigen Feinde gegenüber erkennen wir einen edlen Trot, eine männliche Energie des Widerstandes, der bis in die Mitte des Sapes sich zu einem offenen Kampfe mit dem Gegner steigert, in welchem wir zwei mächtige Ringer zu erblicen glauben, von denen jeder als unüberwindlich vom Rampfe wieder nachläßt. In einzelnen Lichtblicken vermögen wir das wehmuthig füße Lächeln des Glückes zu erkennen, das uns zu suchen scheint, nach deffen Besitz wir ringen und von deffen Erreichen uns jener tuckisch mächtige Feind zurückhalt, mit seinem mächtigen Flügel uns umschattend, so daß uns selbst ber Blick auf jene ferne Huld getrübt wird, und wir in finfteres Brüten gurudfinken, bas fich nur wieder zum tropigen Widerstand, zu neuem Ringen gegen den freudes raubenden Dämon zu erheben vermag. So bilden Gewalt, Widerstand, Aufringen, Sehnen, Hoffen, Faft-Erreichen, neues Berichwinden, neues Suchen, neues Rampfen die Elemente der raftlofen Bewegung biefes munderbaren Tonstückes, welche jedoch einige Male zu jenem anhaltenderen Zustande gänzlicher Freudlosigkeit herabsinkt, die Goethe mit den Worten bezeichnet:

"Mur mit Entsehen wach' ich Morgens auf, ich möchte bittre Thränen weinen, Den Tag zu seh'n, der mir in seinem Lauf nicht Einen Wunsch erfüllen wird, nicht Einen, Der selbst die Uhnung seder Lust mit eigensinnigem Arittel mindert, Die Schöpfung meiner regen Brust mit tausend Lebenstraßen hindert. Auch muß ich, wenn die Nacht sich niedersenkt, mich ängstlich auf das Lager strecken; Auch da wird keine Kast geschenkt, mich werden wilde Träume schrecken." U. s. w. Am Schlusse bes Sages scheint diese düstere, freudlose Stimmung, zu riesenhafter Größe anwachsend, das All zu umspannen, um in surchtbar ershabener Majestät Besitz von dieser Welt nehmen zu wollen, die Gott — zur Freude schus.

Nie habe ich, selbst durch die vorzüglichsten Orchester, es ermöglichen können, die Stelle des ersten Sates:



fo vollendet gleichmäßig ausgeführt zu erhalten, wie ich dieß vor dreißig Jahren von den Musikern des Parifer Konservatoir-Orchesters hörte. Un dieser einen Stelle ift es mir, bei oft in meinem Leben erneueter Erinnerung, recht klar geworden, worauf es beim Orchestervortrag ankommt, weil sie Bewegung und den gehaltenen Ton, zugleich mit dem Gesetze der Dynamik in sich schließt. Daß die Parifer diese Stelle genau fo ausführen konnten, wie fie borgefchrieben fteht, darin bestand ihre Meisterschaft. Weder in Dresben, noch in London, an welchen beiden Orten ich später diese Symphonie aufführte, konnte ich dazu gelangen, sowohl den Bogenwechsel wie den Saitenwechsel ber Streichinstrumentisten bei der aufsteigend sich wiederholenden Figur völlig unmerklich zu machen, noch weniger aber die unwillfürliche Accentuation beim Aufsteigen dieser Passage zu unterdrücken, weil dem gewöhnlichen Musiker es immer nahe liegt, beim Aufwärtsfteigen ftarter, wie im Gegenfat beim Abwärtsgehen schwächer zu werden. Mit dem vierten Takte waren wir immer in ein Crescendo gerathen, wodurch dem nun mit dem fünften Takte ein= tretenden gehaltenen Ges unwillfürlich, ja nothwendig, ein bereits heftiger Accent zugeführt wurde, welcher hier der fo eigenthümlichen tonischen Bebeutung dieser Note höchst nachtheilig ward. Welchen Ausdruck diese Stelle in dieser gemeinhin muficirenden Beise, gegen ben durch ausdrückliche Borschrift beutlich genug angezeigten Willen bes Meisters vorgetragen, erhalt, ift bem Grobfühligen schwer zur abweisenden Ertenntniß zu bringen: gewiß ift Unbefriedigung, Unruhe, Berlangen auch dann in ihr ausgedrückt; aber welcher Art diese beschaffen seien, das erfahren wir eben erft, wenn wir diese Stelle so ausgeführt hören, wie der Meister es sich dachte, und wie ich es bisher einzig von jenen Pariser Musikern im Jahre 1839 es verwirklicht hörte. Hiervon entsinne ich mich, daß der Eindruck ber bynamischen Monotonie (man verzeihe

Beethoven: 9. Symphonie D moll. Erster Sat: II, 77. - VIII, 339. 340.

mir diesen scheindar unsinnigen Ausdruck für ein sehr schwer zu bezeichnendes Phänomen!) bei der ungemeinen, ja excentrisch mannigsaltigen Intervall Bewegung der aufsteigenden Figur, mit ihrer Ausmündung auf die unendlich zart gesungene längere Note Ges, welcher dann das Gebenso zart gesungen antwortete, wie durch Zauber mich in die unverzleichlichen Mysterien des Geistes einweihte, welcher nun unmittelbar, offen und klar verständlich zu mir sprach.

Wenn wir gehörig erwägen, von welcher einzigen Wichtigkeit es bei jeder musikalischen Mittheilung ist, daß die Melodie, werde sie uns durch die Kunst des Tondichters auch oft nur in ihren kleinsten Bruchtheilen vorgeführt, unabsässig uns gesesset halte, und daß die Korrektheit dieser melodischen Sprache in gar keiner Hinsicht der logischen Korrektheit des in der Wortsprache sich gebenden begrifflichen Gedankens nachstehen dark, ohne uns durch Undeutlichsteit ebenso zu verwirren, wie ein unwerständlicher Sprachsat dies thut, so müssen wir erkennen, daß nichts der sorgsältigsten Mühe so werth ist, als die versuchte Aushebung der Unklarheit einer Stelle, eines Taktes, ja einer Note in der musikalischen Mittheilung eines Genius, wie des Beethoven's, an uns. In diesem Bezug habe ich zunächst noch einer, der Intention nach richtigen, in der Aussiührung jedoch eben diese Intention unklar machenden dynamischen Bortrags-Nüance zu erwähnen. Die ergreisende Stelle des ersten Sapes (S. 13 der Härtel'schen Ausgabe):



wird sogleich darauf in zweimaliger Verlängerung des melodischen Gedankens der ersten beiden Takte ausgeführt, wonach das Crescendo sich über sechs Takte vertheilt, von denen der Meister die zwei ersten Takte von einem Theile der Blasinstrumente durchaus nur im piano spielen, und erst vom dritten Takte an mit hinzutretenden neuen Bläsern im hier beginnenden Crescendo aussühren läßt, worauf setzt der dritte Einsat desselben melodischen Ganges von den dominirenden Streichinstrumenten aufgenommen, und mit entscheidend zunehmender Stärke dem mit dem siebenten Takte eintretenden Fortissimo zugeführt wird. Ich habe nun gesunden, daß das mit dem zweiten Einsate der Bläser zugleich auch sür die mit der Gegendewegungs-Figur aussteigenden Streichinstrumente vorgeschriedene Crescendo der gesorderten entscheidenden Wirkung des più crescendo der Violinen



des dritten Einsages schädlich wird, da es die Aufmerksamkeit zu früh von

Beethoven: 9. Shmphonie Dmoll. Erster Sat: VIII, 340. — IX, 298. 299.

bem, in den Blasinstrumenten hiergegen zu schwach behaupteten, vorzüglichen melodischen Gedankens ablenkte, zugleich auch dem thematischen Auftritte der Violinen das charakteristische Merkmal dieses Ganges, eben das erst noch folgende crescendo erschwerte. Diesem, hier nur noch zart sich bemerklich machenden Uebelstande wäre allerdings durch daszenige diskrete poco crescendo, welches leider unseren Orchesterspielern fast noch ganz unbekannt ist, dem più crescendo aber nothwendig vorauszugehen hat, vollständig abzushelsen, weßhalb ich diese so wichtige dynamische Vortragsnüance, durch aussführliche Besprechung dieser Stelle, zur besonderen Uebung und Aneignung enupsohlen haben wollte.

Selbst mit der sorgfältigsten Beachtung der hiermit gegebenen Borschrift wurde aber in den, im letten Theile desfelben erften Sates wieder vor= tommenden Stellen, der übelen Folge der verfehlten Intention des Meifters nicht abzuhelfen sein, weil hier das dynamische Migverhältniß der abwechseln= ben Instrumentalkomplere die Abhilfe durch zarte Behandlung der vorge= schriebenen Rüancen bis zur Unmöglichkeit erschwert. Dieß gilt zunächst ben zwei ersten Takten ber ähnlichen Stelle auf S. 47 der Partitur, wo die erste Bioline mit sammtlichen Streichinstrumenten sofort bereits in einem crescendo zu spielen hat, welches die darauf mit dem entsprechenden Bange folgende Rlarinette mit geeigneter Stärke und Steigerung fortzuführen außer Stande Sier mußte ich mich zu einer vollständigen Aufgebung des crescendo für die beiden ersten Tatte entschließen, um dieses erst für die zwei folgenden Tatte den Blasinftrumenten, und zwar zur energischeften Ausführung, zu empfehlen, wobei es diegmal, da es zudem bereits mit dem folgenden fünften Tatte jum wirklichen Forte führt, auch von den Streichinstrumenten ruckhaltslos unterftütt werden konnte. Aus denselben Gründen bes dynamischen Difverhältniffes der Inftrumentalkomplexe, muffen dann bei der, mit dem letten Takte ber S. 59 eintretenden, abermaligen Wiederkehr ber ähnlichen Stelle die ersten zwei Tatte durchaus piano, die beiden folgenden von den Blafern mit starkem, von den Streichinstrumenten aber mit schwächerem crescendo, und von diesen dann erst die zwei letten Takte vor dem Forte mit brängendem Unwachsen ber Stärke gespielt werden.

Der nur in Holzbläser-Sähen sich zeigende Uebelstand, daß der Meister durch die grundsähliche Umgehung eines Ueberschreitens des angenommenen Umsanges eines Instrumentes, und in diesem Falle ganz besonders der Flöte, zu einer völlig entstellenden Abänderung des melodischen Ganges oder zu einer törenden Einmischung dieses Instrumentes mit nicht in der Melodie entstaltenen Tönen, bestimmt worden ist, tritt in einer wichtigen Stelle des ersten Sahes der neunten Synnphonie überaus bedenklich hervor. Dieß ist das acht Taste aussüllende Espressivo der Holzblasinstrumente gegen das Ende des ersten Theiles des genannten Sahes, welches in der BreitkopsKärtel'schen Uussgabe mit dem 3. Taste der 19. Seite beginnt, und später mit dem gleichen Tatte der 53. Seite in ähnlicher Weise wiedersehrt. Wer kann behaupten, diese Stelle je mit deutlichem Bewußtsein von ihrem melodischen Inhalte in unseren Orchesteraufsührungen vernommen zu haben? Es dürste nun zu

gewagt und dem Charafter der Beethoven'schen Instrumentation nicht richtig entsprechend erscheinen, wollte man hier die Flöte, welche, sobald sie eintritt, als äußerste Oberstimme das Melodie suchende Gehör unwillstürlich anzieht, und, da der melodische Gang sich in ihren Noten und deren Folge nicht rein ausdrückt, jenes nothwendig irre führt, — gänzlich auslassen, oder sie nur als unisone Verdoppelung der melodieführenden Hodve zur Verstärtung herbeiziehen. Ich würde daher rathen, die Flötenstimme in ihren Hauptzügen desstehen, nur aber durchaus dem melodischen Gange sie treu bleiben zu lassen, und dem Bläser auszugeben, in der Stärke des Tones, sowie in der Aussedrucksnüance, der Hodve gegenüber um etwas zurückzuhalten, da wir vor

allen Dingen biefe als prabominirend verfolgen muffen.

Ungleich schwieriger wird es uns aber fallen, die ähnliche Stelle im zweiten Theile des Sates, wo sie in veränderter Tonart und Tonlage wiederkehrt, zu gleicher Verftändlichkeit ihres melodischen Gehaltes zu bringen. Hier bestimmt die, um der jett benöthigten höheren Tonlage willen vorzüglich benutte Flöte, wegen ihres andererseits nach der Sohe wiederum beschränkten Umfanges, zu Abanderungen bes melodischen Ganges, welche seine Deutlichkeit geradesweges verdunkeln. Salten wir die Flotenftimme der Bartitur zu bem, aus der Kombination der Hoboe und Klarinette mit der Flöte fehr wohl erfenntlichen, melodischen Bange, wie er auch der früheren Geftaltung am Schluffe bes erften Theiles entfpricht, fo muffen wir uns entschließen, eine bedenkliche, weil vom richtigen Erfassen der Melodie durchaus ablenkende Ent= stellung des musikalischen Gedankens anzuerkennen. Jedem, der in unseren Orchesteraufführungen der Symphonie hier acht Takte lang eine melodische Lücke, weil vollständige Unklarheit empfindet, muß die Stelle als melodisches Ungeheuer dünken. Rachdem ich unter dem gleichen Eindrucke felbst wiederholt auf das Beinlichste gelitten, würde ich mich jest, vorkommenden Falles, ent= ichließen, diese acht Tatte von Flöte und Hoboe folgendermaaßen spielen zu laffen:



Außer der Beachtung der gleichen Nüancen des Espressivo, wie sie für diese Gänge bereits als erforderlich sestgestellt wurden, wäre dieses Mal, um dem in jedem zweiten Takte veränderten Melos gerecht zu werden, bereits das

Beethoven: 3. Symphonie I) moll. Erfter Sat: IX, 293. 291, 293. - 295, 296, 297, 298.

drängendere — , ein besonders hervorzuhebendes molto crescendo aber dem letzten der acht Takte zu geben, durch welches auch der verzweifelte Sprung der Flöte vom G auf das hohe Fis, welchen ich hier der ächten Intention des Meisters für entsprechend halte, den entscheidenden Ausdruck gewinnen und in das rechte Licht gesetzt werden würde.

#### Zweiter Sat.

Eine wilde Luft ergreift uns sogleich mit den ersten Rhythmen dieses zweiten Saßes: eine neue Welt, in die wir eintreten, in der wir fortgerissen werden zum Taumel, zur Betäubung; es ist, als ob wir, von der Berzweiss lung getrieben, vor dieser slöhen, um in steten, rastlosen Anstrengungen ein neues, unbekanntes Glück zu erjagen, da das alte, das uns sonst mit seinem sernen Lächeln bestrahlte, uns gänzlich entrückt und verloren gegangen zu sein scheint. Goethe spricht diesen Drang, auch für hier vielleicht nicht uns bezeichnend, durch die Worte aus:

Bon Freude sei nicht mehr die Rede, Dem Taumel weih' ich mich, dem schmerzlichsten Genuß! Laß in den Tiesen der Sinnlichseit uns glühende Leidenschaften stillen! In undurchdrungenen Zauberhüllen sei jedes Wunder gleich bereit! Stürzen wir uns in das Rauschen der Zeit, ins Rollen der Begebenheit! Da mag denn Schmerz und Genuß, Gelingen und Verdruß Wit einander wechseln, wie es kann, Nur rastlos bethätigt sich der Mann!"

Mit dem jähen Eintritte des Mittessaßes eröffnet sich uns plöglich eine jener Scenen irdischer Lust und vergnüglichen Behagens: eine gewisse derbe Fröhlichkeit scheint in dem einsachen, oft wiederholten Thema sich auszusprechen, Naivetät, selbstzusriedene Heiterkeit, und wir sind versucht, an Goethe's Bezeichnung solch' bescheidener Bergnüglichkeit zu denken: "Dem Bolke hier wird jeder Tag ein Fest; mit wenig Wit und viel Behagen dreht jeder sich im engen Zirkeltanz." Solch' eng beschränkte Heiterkeit als das Ziel unseres rastlosen Jagens nach Glück und edelster Freude anzuerkennen, sind wir aber nicht gestimmt; unser Blück auf diese Scene unwölkt sich, wir wenden uns ab, um uns von Neuem jenem rastlosen Antriebe zu überlassen, der uns mit dem Drängen der Berzweissung unaufhaltsam vorwärts jagt, um das Glück anzutressen, das wir, ach! so nicht antressen sollen; denn wiederum werden wir am Schlusse des Sazes nur auf jene Scene vergnüglichen Behagens hinzgetrieben, der wir vorher schon begegneten, und die wir diesmal sogleich bei ihrem ersten Wiedergewahrwerden in unmuthiger Hast von uns stoßen.

Bu einer gründlichen Abhilse eines Uebelstandes in der Instrumentation des zweiten Satzes der neunten Symphonie, des großen Scherzo's derselben, konnte ich mich disher noch nicht entschließen, weil ich ihm immer noch durch rein dynamische Hilsmittel beizukommen verhoffte. Dieß gilt der einmal in C, das zweite Mal in D gegebenen Stelle, welche wir als das zweite

Beethoven: 2. Symphonie Dmoll. Erster Sat: IX, 297. 298. — Zweiter Sat: II, 77. — 78. — IX, 284.

Thema dieses Sayes zu betrachten haben. Hier ist es den schwachen Holzbläsern, also 2 Flöten, 2 Hodoen, 2 Klarinetten und 2 Fagotten, aufgegeben, gegen die Wucht des in verdierfachter Oktave fortgesetzt im Fortissimo sie degleitenden Streichinstrument=Quintettes, ein wie in kühnem Uedermuthe sich behauptendes Thema eindringlich aufrecht zu erhalten. Die Unterstützung, welche ihnen hierbei von den Blechinstrumenten zu Theil wird, fällt in der zuvor bezeichneten Art so auß, daß sie die Deutsichkeit des Themas durch lückenhaft eingeführte Naturtöne weit eher stört als fördert. Ich ruse einen Musiker auf, mit gutem Gewissen zu behaupten, daß er diese Melodie jemals in Orchesteraussungen deutlich gehört habe, ja, ob er sie nur kennen würde, wenn er sie nicht auß der Lektüre der Partitur oder auß dem Spiele des Klavierauszuges sich entnommen hätte?

In unseren üblichen Orchesteraufführungen scheint man noch nicht einmal zu dem nächstliegenden Austunftsmittel, das ff der Streichinstrumente beträcht= lich zu dämpfen, gegriffen zu haben, denn fo oft ich noch für diese Symphonie mit Musikern zusammenkam, fuhr hier Alles ftets mit ber wuthendsten Starke hinein. Auf dieses Auskunftsmittel war ich selbst jedoch von jeher verfallen, und ich glaubte mir hiervon genügenden Erfolg versprechen zu dürfen, sobald ich auf die Wirkung der Anstrengung verdoppelter Holzbläser rechnen konnte. Die Erfahrung bestätigte aber meine Annahme nie, ober nur höchst ungenügend, weil immer den Holzblasinstrumenten eine schneidige Energie des Tones zu= gemuthet blieb, die ihrem Charafter, wenigstens im Sinne der hier angetroffenen Zusammenstellung, stets zuwider bleiben wird. Ich wüßte, sobald ich jest biefe Symphonie wieder einmal aufzuführen hätte, gegen das unleugbare Uebel bes in Undeutlichkeit, wenn nicht in Unborbarkeit Berschwindens dieses ungemein energischen Tanzmotives, kein anderes Abhilfsmittel zu versuchen, als die Butheilung einer ganz bestimmten thematischen Mitwirkung wenigstens an die vier Hörner.\*) Es ware zu versuchen, ob die hiermit angedeutete Ver= ftarkung der Roten des Themas genügte, um das Quintett der Streichinstrumente in dem vom Meifter vorgezeichneten ff die begleitende Figur ausführen zu laffen, worauf es andererseits vorzüglich ankommt; benn der Gedanke Beethoven's ift hier gang unvertennbar berfelbe übermuthig ausgelaffene, welcher bei der Rückkehr des Hauptthemas des Sates in D moll zu dem unvergleichlich wilden Erzeffe führt, wie er je nur durch die originellsten Erfindungen dieses Einzigen, Bunderbaren zum Ausdruck kommen konnte. Bereits bünkte es mich daher eine fehr übele Abhilfe, vermöge welcher das hervortreten der Blaginstrumente durch ein Burudhalten der Streichinstrumente befördert werden sollte, weil sie den wilden Charakter der Stelle bis zum Berkennen aufheben mußte. — Mein letter Rath geht demnach dabin, das Thema der Blasinstrumente so lange, und sei es durch die Trompeten, zu verstärken, bis es, selbst bei bem energischesten Fortissimo ber Streichinstrumente, im rechten, durchdringenden Sinne deutlich hervortritt und herrscht. Bei der Wiederkehr der Stelle in D find ja an und für sich die Trompeten zur Mit-

<sup>\*)</sup> Siehe die nähere Anleitung dazu Gef. Schr. IX, 286.

Beethoven: 9. Symphonie Dmoll. Zweiter Sat: IX, 284. 285. — 285. 286. 287.

wirkung herbeigezogen, leider aber wieder in der Art, daß sie nur das Thema der Bläser verdecken, so daß ich hier mich abermals genöthigt sah, den Trompeten, wie den Streichern, eine charakterlose Mäßigung anzuempsehlen. Bei der Entscheidung solcher Fragen handelt es sich nur darum, ob man bei der Anhörung eines ähnlichen Musikwerkes eine Zeitlang von den Intentionen des Tondichters nichts Deutliches wahrzunehmen, oder dagegen das zweckmäßigste Auskunftsmittel, ihnen gerecht zu werden, vorzieht. Das Auditorium unserer Konzertsäle und Operntheater ist hierin allerdings an eine gänzlich unempsundene Entsagung gewöhnt.\*)

#### Dritter Sat.

Wie anders sprechen diese Tone zu unserem Herzen! Wie rein, wie himmlisch befänftigend lösen sie den Trop, den wilden Drang der von Ber= zweiflung geängsteten Seele in weiche wehmuthige Empfindung auf! Es ift, als ob und Erinnerung erwachte, Erinnerung an ein früh genoffenes reinstes Blüd: "Sonst stürzte sich der Himmelsliebe Ruß auf mich herab, in ernster Sabbathstille, da flang so ahnungsvoll des Glockentones Fulle, und ein Gebet war brünftiger Benuß." Mit dieser Erinnerung fommt uns auch wieder jene füße Sehnsucht an, die sich so schön in dem zweiten Thema dieses Sages ausspricht, welchem wir nicht ungeeignet Goethe's Worte unterlegen konnten: "Ein unbegreiflich holdes Sehnen trieb mich durch Bald und Wiesen hingugeh'n, und unter taufend heißen Thränen fühlt' ich mir eine Welt entfteh'n." Es erscheint wie das Sehnen der Liebe, dem wiederum, nur im bewegteren Schmucke bes Ausbruckes, jenes hoffen verheißende und fuß beruhigende erfte Thema antwortet, so daß es bei der Wiederkehr des zweiten uns dünkt, als ob Liebe und Hoffnung sich umschlängen, um gang wieder ihre sanfte Gewalt über unser gemartertes Gemuth zu erringen.

"Was sucht ihr, mächtig und gelind, ihr Himmelstöne, mich am Staube? Klingt bort umher, wo weiche Menschen sind." So scheint das noch zuckende

<sup>\*)</sup> Ich hoffe, daß man in allen Orcheftern bereits darin übereingekommen ift, im großen Fortissimo des zweiten Sates der neunten Symphonie nicht, wie aus dem einzigen Grunde der ängstlichen Vermeidung des hohen B in den ersten Violinen die Stelle geschrieben ift:



in ben beiben Biolinen und der Bratiche zu spielen. Auch nehme ich an, daß die beiden Flötenbläfer es jest zaglos über ihr Justrument vermögen,



Beethoven: 9. Symphonie. Zweiter Sat: IX,287. (Anm. 290). — Dritter Sat: II,78,79.

Herz mit sanstem Widerstreben sie von sich abwehren zu wollen: aber ihre süße Macht ist größer, als unser bereits erweichter Troz. Wir wersen uns diesen holden Boten reinsten Glückes überwältigt in die Arme: "O tönet sort, ihr süßen Himmelslieder, die Thräne quillt, die Erde hat mich wieder." Ja, das wunde Herz scheint zu genesen, sich zu erkräftigen, und zu muthiger Erhebung zu ermannen, die wir in dem fast triumphirenden Gange, gegen das Ende des Sazes hin, zu erkennen glauben. Noch ist diese Erhebung nicht frei von der Nückvirkung der durchlebten Stürme; jeder Anwandlung des alten Schmerzen drängt sich aber sogleich neu besänstigend jene holde zauberische Macht entgegen, vor der sich endlich wie im letzten erlöschenden Wetters leuchten das zertheilte Gewitter verzieht.

Bielleicht bin ich der einzige Dirigent, welcher es sich getraute, das eigentliche Abagio des dritten Sates der neunten Symphonie feinem reinen Charatter gemäß auch für das Zeitmaaß aufzufaffen. Dem Tempo adagio giebt der gehaltene Ton das Geset; hier zerfließt der Rhythmus in das sich selbst angehörende, sich allein genügende reine Tonleben. In einem gewissen zarten Sinne kann man bom reinen Abagio fagen, daß es nicht langfam genug genommen werden fann: hier muß ein schwelgerisches Bertrauen in die überzeugende Sicherheit der reinen Tonsprache herrschen; hier wird der languor ber Empfindung zum Entzuden. Diesem stellt fich bier zunächst bas mit bem Abagio abwechselnde Andante 3/4 gegenüber, wie um jenem recht auffällig seine ganz besondere Gigenschaft zu sichern, mas aber unsere Dirigenten nie abhält, beide Charaftere in der Art zu verwischen, daß nur der rhythmische Wechsel des Bierviertel= und Dreiviertel-Tattes übrig bleibt. Dieser Sat gewiß einer ber lehrreichsten im vorliegenden Betreff - bringt schließlich mit dem reich figurirten Zwölfachteltatt auch das deutlichste Beispiel der Brechung des reinen Adagio-Charakters durch die schärfere Rhythmisirung der nun zu eigener Selbständigkeit erhobenen begleitenden Bewegung, bei ftets in ihrer charatteriftischen Breite forterhaltener Kantilene. Sier erkennen wir das gleichsam firirte Bild des zuvor nach nnendlicher Ausbehnung verlangenden Abagio's, und wie dort eine uneingeschränkte Freiheit für die Befriedigung bes tonischen Ausbruckes das zwischen gartesten Gesetzen schwankende Maag ber Bewegung angab, wird hier durch die fefte Rhuthmit der figurativ geschmudten Begleitung das neue Gefet der Festhaltung einer bestimmten Bewegung gegeben, welches in seinen ausgebildeten Konsequenzen uns zum Geset für das Zeitmaaß bes Allegro wird.

# Bierter Sat.

Den Uebergang vom dritten zum vierten Sate, der wie mit einem grellen Aufschrei beginnt, können wir ziemlich bezeichnend noch durch Goethe's Worte beuten:

"Aber ach! schon fühl' ich bei bem beften Billen Befriedigung noch nicht aus dem Busen quillen. Welch' holder Wahn, — boch ach! ein Wähnen nur! Wo fass' ich dich, unendliche Natur? Euch Brüfte, wo? Ihr Quellen alles Lebens, Un benen himmel sowie Erbe hängt, Dahin die welke Bruft sich brängt. — Ihr quellt, ihr tränkt, und schmacht' ich so vergebens?"

Mit biesem Beginne bes letten Sates nimmt Beethoven's Musik einen entschieden sprechenden Charafter an: fie verläßt den in den drei erften Säten festgehaltenen Charatter der reinen Instrumentalmusik, der sich im unendlichen und unentschiedenen Ausdruck fundgiebt; der Fortgang der mufikalischen Dichtung bringt auf Entscheidung, auf eine Entscheidung, wie fie nur in ber menschlichen Sprache ausgesprochen werden kann. Bewundern wir, wie der Meifter das Hinzutreten der Sprache und Stimme des Menschen als eine zu erwartende Nothwendigkeit mit diesem erschütternden Rezitativ der Instrumentalbäffe vorbereitet, welches, die Schranken der absoluten Musik fast schon ber= laffend, wie mit träftiger gefühlvoller Rebe ben übrigen Instrumenten, auf Entscheidung dringend, entgegentritt, und endlich selbst zu einem Gesangsthema übergeht, das in feinem einfachen, wie in feierlicher Freude bewegten Strome, Die übrigen Instrumente mit fich fortzieht und so zu einer mächtigen Bobe anschwillt. Es erscheint dieß wie der lette Bersuch, durch Instrumentalmufik allein ein sicheres, festbegrenztes und untrübbares, freudiges Glück auszudrücken: bas unbändige Element scheint aber diefer Beschräntung nicht fähig zu sein; wie jum braufenden Meere schäumt es auf, finkt wieder gurud, und ftarker noch als vorher dringt der wilde, chaotische Aufschrei der unbefriedigten Leidenschaft Da tritt eine menschliche Stimme mit dem klaren, sicheren an unfer Ohr. Ausdruck der Sprache dem Toben der Instrumente entgegen, und wir wissen nicht, ob wir mehr die fuhne Gingebung ober die große Naivetat des Meisters bewundern sollen, wenn er diese Stimme den Inftrumenten gurufen läßt:

"Ihr Freunde, nicht diese Töne! Sondern laßt uns angenehmere anstimmen und freudenvollere!"

Mit diesen Worten wird es Licht in dem Chaos; ein bestimmter, sicherer Ausdruck ist gewonnen, in dem wir, von dem beherrschten Elemente der Instrumentalmusik getragen, klar und deutlich das ausgesprochen hören dürsen, was dem gequälten Streben nach Freude als festzuhaltendes höchstes Glück erscheinen muß.

"Freude, schöner Götterfunken, — Tochter aus Elnstum, Bir betreten seuertrunken, — Himmlische, bein heiligthum. Deine Zauber binden wieder, — was die Mode streng getheilt, Alle Menschen werden Brüder, — wo dein sanfter Flügel weilt." u. s. w.

Muthige, kriegerische Klänge nähern sich: wir glauben eine Schaar von Jünglingen daherziehend zu gewahren, deren freudiger Heldenmuth sich in den Borten ausspricht: "Froh, wie seine Sonnen sliegen durch des Himmels prächt'gen Plan, lauset Brüder, eure Bahn, freudig, wie ein Held zum Siegen." Dieß führt wie zu einem freudigen Kampse, durch Instrumente allein aussgedrückt; wir sehen die Jünglinge muthig sich in eine Schlacht stürzen, deren

Siegesfrucht die Freude sein soll; und noch einmal fühlen wir uns gedrungen, Worte Goethe's anzuführen: "Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,

der täglich sie erobern muß." -

Der Sieg, an dem wir nicht zweiselten, ist erkämpst; den Anstrengungen der Kraft lohnt das Lächeln der Freude, die jauchzend im Bewußtsein neu errungenen Glückes ausdricht. Nun dringt im Hochgeschl der Freude der Ausspruch allgemeiner Menschenliebe aus der hochgeschwellten Brust hervor; in erhabener Begeisterung wenden wir aus der Umarmung des ganzen Menschengeschlechtes uns zu dem großen Schöpfer der Natur, dessen beselligens des Dasein wir mit klarem Bewußtsein ausrusen, ja — den wir in einem Augenblicke erhabensten Entrücktseins durch den sich theilenden blauen Aether zu erblicken wähnen:

"Seib umschlungen, Millionen! — Diesen Ruß ber ganzen Welt! Brüber, über'm Sternenzelt — muß ein lieber Bater wohnen! Ihr stürzt nieber, Millionen? — Uhnest bu den Schöpfer, Welt? Such' ihn über'm Sternenzelt! — Ueber Sternen muß er wohnen!"

Es ist, als ob wir nun durch Offenbarung zu dem beseligenden Glauben berechtigt worden wären: jeder Mensch sei zur Freude geschaffen. In kräftigster Ueberzeugung rusen wir uns gegenseitig zu: "Seid umschlungen, Millionen!" und: "Freude, schöner Göttersunken!" Denn im Bunde mit, von Gott geweihter, allgemeiner Menschenliebe dürsen wir die reinste Freude genießen. Nicht mehr bloß in Schauern der erhabensten Ergriffenheit, sondern auch im Ausdrucke einer uns geoffenbarten, süß beglückenden Wahrheit dürsen wir die Frage: "Ahnest du den Schöpfer, Welt?" beantworten mit: "Such'ihn über'm Sternenzelt! Brüder, über'm Sternenzelt muß ein lieber Vater wohnen!" Im traulichsten Besitze des verliehenen Glückes, des wiedergewonnenen kindlichsten Sinnes für die Freude, geben wir uns nun ihrem Genusse hin: ach, uns ist die Unschuld des Herzens wiedergegeben, und segnend breitet sich der Freude sanster Flügel über uns aus.

Dem milben Glücke der Freude folgt nun ihr Jubel: — so schließen wir die Welt an unsere Brust, Jauchzen und Frohlocken erfüllt die Luft wie Donner des Gewölkes, wie Brausen des Meeres, die in ewiger Bewegung und wohlthätiger Erschütterung die Erde beleben und erhalten, zur Freude der

Menschen, denen Gott fie gab, um glücklich barauf zu fein.

Bu ber radikalen Abhilse eines Nebelskandes in der Instrumentation dieser neunten Symphonie entschloß ich mich bei der zuletzt von mir geseiteten Aufstührung derselben.\*) Dieser betrifft die Schreckensfansare der Blasinstrumente am Beginne des Letzten Sates: der chaotische Ausbruch einer wilden Berzweiflung ergießt sich hier in ein Schreien und Toben, das Jedem sofort verständlich wird, der sich diese Stelle nach dem Gange der Holzblasinstrumente im schnellsten Zeitmaaße vorsührt, wobei ihm sogleich als charakteristisch ausställt, daß dieser ungestümen Folge von Tönen eine rhythmische Taktart kaum

<sup>\*) 22.</sup> Mai 1872.

Beethoven: 9. Symphonie D moll: IX, 82. 83. — 84. 85. — — IX, 287. 288.

zu entnehmen ift. Soll dieser Stelle der Dreivierteltakt deutlich aufgedrückt werden, und geschieht dieß in bem, bon der Angst des Dirigenten gewöhnlich eingegebenen, behutsamen Tempo, welches man, zur Vermeidung des Umwerfens besfelben, für den Bortrag des darauf folgenden Rezitatives der Baffe rathlich hält, fo muß fie nothwendig eine fast lächerliche Wirkung machen. Ich fand nun aber, daß felbst das fühnste Tempo diese Stelle, außerdem daß es den melodischen Bang des Unisono der Blasinstrumente immer noch im Unklaren ließ, auch von der Feffel des rhythmischen Taktes, welche hier ganglich abgeftreift erscheinen foll, nicht befreite. Das Uebel lag wiederum in der lücken= haften Mitwirkung der Trompeten, welcher selbst andererseits nach der Intention des Meisters durchaus nicht zu entrathen war: diese schmetternden Inftrumente, gegen welche die Holzblafer sich nur wie andeutend verhalten tonnen, unterbrechen ihre Mitwirkung an dem melodischen Gange berselben in ber Beife, daß man nur den hieraus entstehenden Rhythmus vernimmt. welchen prägnant zu machen jedenfalls ganglich außer ber Absicht bes Meisters lag, wie bieg die lette Wiederkehr ber Stelle, unter Mitwirkung der Streich= instrumente, offenbar zeigt. Somit war es hier wiederum nur die beschränkte Beschaffenheit der Natur=Trompete, welche Beethoven davon abhielt, seine Intention entsprechend auszuführen. Ich griff dießmal, in einer bem Charafter Diefer furchtbaren Stelle fehr gut entsprechenden Stelle fehr gut entsprechenden Berzweiflung, dazu, die Trompeten den Bang der Holzbläfer vollständig mit ausführen zu laffen. - Bei der späteren Wiederkehr der Stelle spielten die Trompeter wieder wie das erfte Mal.

Nun war Licht gewonnen: die furchtbare Fanfare stürmte in ihrer rhythmischen Chaotik über uns herein, und wir begriffen, warum es endlich

jum "Worte" kommen mußte.

Viel Kopfzerbrechens gab von je das Fugato im <sup>6</sup>/<sub>8</sub>-Takt nach dem Chorverse: "Froh wie seine Sonnen sliegen", in dem alla Marcia bezeichneten Saze des Finales. Indem ich mich auf die vorangehenden ermuthigenden, wie auf Kampf und Sieg vorbereitenden Strophen bezog, faßte ich dieses Fugato wirklich als ein ernst freudiges Kampsspiel auf, und ließ es anhaltend in äußerst feurigem Tempo und mit angespanntester Kraft spielen. Ich hatte am Tage nach der ersten Aufsührung\*) die Genugthuung, den Musikdirektor Anacker aus Freiberg bei mir zu empfangen, welcher kam, um mir reuig zu melden, daß er disher einer meiner Antagonisten gewesen sei, seit dieser Aufsührung aber zu meinen unbedingten Freunden sich zähle: was ihn — wie er sagte — gänzlich überwältigt habe, sei eben diese Aufsassle: was ihn — wie er sagte — gänzlich überwältigt habe, sei eben diese Aufsassle: die durchgehends, um mich der größten Bestimmtheit des Ausdruckes zu versichern: nichts ansschend schwer Verständliches durfte so zum Vortrag kommen, daß es nicht in bestimmender Weise das Gesühl ersaste.

Vom Beginne meines Unternehmens (der Dresdener Aufführung v. J. 1846) hatte ich sogleich erkannt, daß die Möglichkeit einer hinreißend populären Birkung dieser Symphonie darauf beruhe, daß die Ueberwindung der außer=

<sup>\*)</sup> Palmfonntag=Konzert vom 5. April 1846.

Beethoven: 9. Symphonie D moll. Bierter Cat: IX, 288, 289. — 289. — II, 71. — 72.

orbentlichen Schwierigkeiten des Vortrages der Chöre in idealem Sinne gelingen müsse. Ich erkannte, daß hier Anforderungen gestellt waren, welche nur durch eine große und enthusiasmirte Masse von Sängern ersüllt werden konnten. Die zu zahlreichen Uebungen oft vereinigten dreihundert Sänger suchte ich daher auf die mir besonders eigenthümliche Beise in wahre Extase zu versehen; es gelang mir z. B. den Bassisten zu deweisen, daß die berühmte Stelle: "Seid umschlungen, Millionen", und namentlich das: "Brüder, über'm Sternenzelt muß ein guter Bater wohnen" auf gewöhnliche Beise gar nicht zu singen sei, sondern nur in höchster Entzückung gleichsam ausgerusen werden könne. Ich ging hiersür mit solcher Extase voran, daß ich wirklich Alles in einen durchaus ungewohnten Zustand verseht zu haben glaube, und ließ nicht eher ab, als dis ich selbst, den man zuvor durch alle Stimmen hindurch gehört hatte, mich nun nicht mehr vernahm, sondern wie in dem warmen Tonmeere mich ertränkt fühlte.

Erst nach langer Erfahrung habe ich in einer äußerst schwierigen Stelle bes Solo-Quartettes der Sanger den Uebelstand aufgefunden, der fie, die an und für sich so wundervoll entworfen ift, bei jeder Ausführung einer wahr= haft erfreulichen Wirkung beraubt. Es ist dieß die lette Sologesangs-Stelle am Schlusse der Symphonie, das berühmte Hdur: "wo dein fanfter Flügel weilt". Daß diese gewöhnlich, ja immer verunglückt, hat seinen Grund nicht in der Schwierigkeit des hoch auffteigenden Banges bes Sopranes am Schluffe, sowie etwa in der nicht unleichten Intonation des AD im vorletzten Takte der Alltstimme: dagegen liegt die nur durch raditale Abhilfe zu beseitigende Berhinderung einer reinen und schönen Wirkung dieses Sates in der Tenorstimme. Betrachten wir die Stelle näher, so löst sich vom Eintritte des Quartfextaccordes, mit der Borzeichnung Hdur (S. 264 der Bartitur) der fesselnde melodische Gehalt berselben in einen figurirten Bang bes Sopranes auf, welchen, nach der Tiefe zu abwechselnd, Alt, Tenor und endlich Bag mit freier Smitation fortseen. Run sekundirt aber bereits im zweiten Gintritte ber Tenor dem figurirten Bange bes Altes vollständig in Sexten und Terzen, wodurch sein darauf im dritten Takte mit ber Fortsetzung der Melodie erfolgender Eintritt nicht nur feine Bedeutung, fondern auch feine Wirkung auf das von ihm zuvor bereits zur Aufmerksamkeit auf ihn gelenkte Behör verliert, welches jest des Anreizes verluftig geht, den hier die im Tenor wiedererscheinende melismische Figur des Sopranes gewähren soll. Nicht nur aber, daß die melodische Intention des Meisters hierdurch undeutlich wird, sondern daß der Tenorist die zwei figurirten Takte hinter einander nicht mit der Sicherheit bewältigen kann, wie ihm dieß mit der Figur des zweiten Tattes allein durchaus unschwer gelingen wurde, schadet der Wirtung diefer herrlichen Stelle. Ich habe mich daber, nach reiflicher Ueberlegung, ent= schlossen, dem Tenor künftighin die seinem Haupteintritte vorangehende, in der Sekundirung der Altstimme bestehende Figuration zu ersparen, indem ich ihm nur die wesentlichen harmonischen Noten derselben zutheile.\*) Ich bin überzeugt, daß jeder Tenorist, der sich bisher mit dieser Stelle erfolglos abquälte,

<sup>\*)</sup> Siehe die Ausführung Gef. Schr. IX, 303.

Beethoven: 9. Symphonie Dmoll. Bierter Sag: II, 72. - IX, 302. 303.

mir sehr dankbar sein, und nun desto schöner den ihm wirklich gehörenden melodischen Gefang vortragen wird.

Von je hat es nicht nur der Aritik, sondern auch dem undefangenen Gefühle Anstoß gegeben, den Meister im setzen Sate seiner neunten Symphonie plöglich aus der Musik gewissermaaßen heraussallen, gleichsam aus dem von ihm selbst gezogenen Zauberkreise heraustreten zu sehen, um somit an ein von der musikalischen Konzeption völlig verschiedenes Vorstellungsvermögen zu appelliren. In Wahrheit gleicht dieser unerhörte künstlerische Vorgang dem jähen Erwachen aus dem Traume; wir empsinden aber zugleich die wohlthätige Einwirkung hiervon auf den durch den Traum auf das Aeußerste Geängstigten; denn nie hatte zuvor uns ein Musiker die Qual der Welt so grauenvoll endlos erleben lassen. So war es denn wirklich ein Verzweislungs-Sprung, mit dem der göttlich naive, nur von seinem Zauber erfüllte Meister in die neue Lichtwelt eintrat, aus deren Boden ihm die lange gesuchte göttlich

fuße, unschuldereine Menschenmelodie entgegenblühte.

Beethoven's "Freude"=Melodie ift nicht aus dem Gedichte Schiller's entstanden, sondern vielmehr, außerhalb des Wortverses erfunden, diesem nur übergebreitet. Sie zeigt sich als ganzlich in dem Tonfamilienverhältnisse beschränkt, in welchem sich das alte Nationalvolkslied bewegt. Die Rückfehr Beethoven's zu dieser "patriarchalischen" Melodie war, wie diese Melodie felbst, eine fünstliche: er stimmt sein melodisches Erfindungsvermögen absichtlich nur für einen Augenblick so weit herab, um auf der natürlichen Grundlage ber Mufit anzukommen, auf ber er bem Dichter seine Sand hinzustrecken, aber auch die des Dichters zu ergreifen vermochte. Alls er mit dieser einfachen, beschränkten Melodie die Sand des Dichters in der seinigen fühlt, schreitet er nun auf dem Gedichte felbst, und aus diesem Gedichte, seinem Geiste und feiner Form nach gestaltend, zu immer fühnerem und mannigsaltigerem Tonbau vorwärts, um uns endlich Bunder, wie das "Seid umschlungen, Millionen!", "Uhneft du den Schöpfer, Welt?" und endlich bas ficher verftandliche Busammenertonen bes "Seid umschlungen" mit dem "Freude, schoner Götterfunten!" - aus dem Vermögen der dichtenden Tonsprache entstehen zu laffen. - Nie hat die höchste Runft etwas kunftlerisch Einfacheres hervorgebracht, als diese Beise, deren kindliche Unschuld, wenn wir zuerst das Thema im gleichförmigsten Flüftern von den Baginftrumenten des Saitenorchefters im Unisono vernehmen, uns wie mit heiligen Schauern anweht. Sie wird nun der Cantus firmus, der Choral der neuen Gemeinde, um welchen, wie um den Kirchen-Choral Seb. Bach's, die hinzutretenden harmonischen Stimmen sich kontrapunktisch gruppiren: nichts gleicht der holden Innigkeit, zu welcher jede neu hinzutretende Stimme diese Urweise reinster Unschuld belebt, bis jeder Schmuck, jede Bracht der gesteigerten Empfindung an ihr und in ihr sich vereinigt, wie die athmende Welt um ein endlich geoffenbartes Dogma reinster Liebe.

Wir verfolgten an unserem großen Beethoven den wundervollen Prozeß der Emanzipation der Melodie aus der Herrschaft der Mode, und bestätigten,

Beethoven: 9. Symphonie Dmoll. Vierter Sat: IX, 303. — "Freude" "Melodie: IX, 122. 123. — IV, 187. 188. IX, 123. 124. — IX, 146.

daß er, mit unvergleichlich eigenthümlicher Verwendung all' des Materiales, welches herrliche Vorgänger mühevoll dem Einflusse dieser Mode entzogen hatten, der Melodie ihren ewig giltigen Typus, der Musik selbst ihre unsterds

liche Seele wiedergegeben habe.

Mit der nur ihm eigenen göttlichen Naivetät, drückt unser Meister seinem Siege auch den Stempel des vollen Bewußtseins, mit welchem er ihn errungen, auf. In dem Gedichte Schiller's, welches er seinem wunderbaren Schlußsfate der neunten Symphonie unterlegt, erkannte er vor Alem die Freude der von der Herrschaft der "Mode" befreiten Natur. Betrachten wir die merkwürdige Auffassung, welche er den Worten des Dichters:

"Deine Bauber binden wieder, was die Mode ftreng getheilt"

giebt. Wie wir dieß bereits fanden, legte Beethoven die Worte der Melodie eben nur als Gesangstert, in dem Sinne eines allgemeinen Zusammenstimmens des Charakters der Dichtung mit dem Geiste dieser Melodie, unter. Das, was man unter richtiger Deklamation, namentlich im dramatischen Sinne, zu verstehen pslegt, läßt er hierbei fast gänzlich unbeachtet; so läßt er auch jenen Vers "was die Mode streng getheilt" bei der Absingung der ersten drei Strophen des Gedichtes ohne jede besondere Hervorhebung der Worte an uns vorübergehen. Dann aber, nach unerhörter Steigerung der dithyrambischen Begeisterung, faßt er endlich auch die Worte dieses Verses mit vollem dramatischen Affette auf, und als er sie in einem sast wüthend drohenden Unisono wiederholen läßt, ist ihm das Wort "streng" sür seinen zürnenden Ausdruck nicht genügend. Merkwürdig, daß dieses maaßvollere Epitheton sür die Aktion der Mode sich auch nur einer späteren Abschwächung von Seiten des Dichters verdankt, welcher in der ersten Ausgabe seines Liedes an die Freude noch hatte drucken lassen:

"Bas der Mode Schwert getheilt!"

Dieses "Schwert" schien nun Beethoven wieder nicht das Richtige zu sagen; es kam ihm, der Mode zugetheilt, zu edel und heroisch vor. So setzte er denn aus eigener Machtvollkommenheit "frech" hin, und nun singen wir:

"Was die Mode frech getheilt!" —\*)

Kann etwas sprechender sein, als dieser merkwürdige, bis zur Leidenschaftlichsteit heftige künstlerische Vorgang? Wir glauben Luther in seinem Zorne gegen den Papst vor uns zu sehen! —

<sup>\*)</sup> In ber übrigens so verdankenswerthen härtel'schen Gesammtausgabe der Beethoven'schen Werke ist von einem Mitgliede des an einem anderen Orte von mir charakterisirten musikalischen "Mäßigkeitsvereins", welches die "Kritit" dieser Ausgabe besorgte, auf S. 260 u. s. der Partitur der neunten Symphonie dieser so sprechende Zug vertilgt, und für das "frech" der Schott'schen Originalausgabe das wohlanktändige, sittig-mäßige "streng" eigenmächtig hingestellt worden. Ein Zusall entdeckte mir soeben diese Fälschung, die, wenn wir über ihre Motive nachdenken, wohl geeignet ist, uns mit schauerlichen Uhnungen über das Schicksal der Werke unseres großen Beethoven zu erstüllen, wenn wir sie für alle Zeiten einer in diesem Sinne progressio sich auss bisbenden Kritik versallen sehen müßten. —

Beethoven: 9. Symphonie Dmoll. "Freude". Melodie: IX, 146. 147.

Daß Beethoven im Berlaufe seiner neunten Symphonie einsach zur förmlichen Chor-Cantate mit Orchester zurücksehrt, hat uns in der Beurtheilung jenes merkwürdigen Uebersprunges aus der Instrumentals in die Bokalmusik nicht zu beirren; die Bedeutung dieses choralen Theiles der Symphonie haben wir zuvor ermessen, und diese als dem eigensten Felde der Musik angehörig erkannt: in ihm liegt, außer jener eingänglich behandelten Beredelung der Melodie, nichts formell Unerhörtes für uns vor; es ist eine Cantate mit Teytworten, zu denen die Musik in kein anderes Berhältniß tritt, als zu jedem anderen Gesangstexte. Wir wissen, daß nicht die Berse des Textdichters, und wären es die Goethe's und Schiller's, die Musik bestimmen können; dieß vermag allein das Drama, und zwar nicht das dramatische Gedicht, sondern das wirklich von unseren Augen sich bewegende Drama, als sichtbar gewordenes Gegenbild der Musik, wo dann das Wort und die Rede einzig der Handlung, nicht aber dem dichterischen Gedanken mehr angehören.

Nicht also das Werk Beethoven's, sondern jene in ihm enthaltene unerhörte künftlerische That des Musikers haben wir hier als den Höhes punkt der Entfaltung seines Genius' fest zu halten, indem wir erklären, daß das ganz von dieser That belebte und gebildete Kunstwerk auch die vollsendetste Kunstform dieten müßte, nämlich diesenige Form, in welcher, wie für das Drama, so besonders auch für die Musik, jede Konventionalität vollständig aufgehoben sein würde. Dieß wäre dann zugleich auch die einzige, dem in unsrem großen Beethoven so kräftig individualisierten deutschen Geiste durchaus entsprechende, von ihm erschaffene rein menschliche, und doch ihm original angehörige, neue Kunstform, welche dis jest der neueren Welt, im

Vergleich zur antiken Welt, noch fehlt.

# Beethoven's Sonaten.

Benn wir heute die Summe der beutschen Musik bezeichnen wollen, stellen wir unmittelbar neben die Beethoven'sche Sonate. Man kann sagen, Beethoven war und blieb Sonatenkomponist, denn für seine allermeisten und vorzüglichsten Kompositionen war die Grundsform der Sonate das Schleiergewebe, durch welches er in das Reich der Töne blickte, oder auch, durch welches er, aus diesem Keiche auftauchend, sich uns verständlich machte.

Die Gesehmäßigkeit der Sonatenform hatte sich durch Emanuel Bach, Hahd und Mozart für alle Zeiten giltig ausgebildet: sie war der Gewinn eines Kompromisses, welchen der deutsche mit dem italienischen Musikgeiste eingegangen war. In denselben Formen, in welchen die Musik sich nur noch als gefällige Kunft zeigen sollte, hatte Beethoven die Wahrheit der innersten Tonweltschau zu verkündigen. Nie änderte er grundsählich eine dieser vorgefundenen Formen; in seinen letzten Sonaten ist die gleiche Struktur wie in seinen ersten unverkenndar nachzuweisen: nun aber vergleiche man diese Werke mit jenen, und staune über die völlig neue Welt, welche uns hier in der sast gleichen Form entgegentritt! Hiergegen sah sich Veethoven jetzt, wo

Beethoven: 9. Symphonie D moll. Schluß: IX, 134. 135. — 135. — Sonaten: VIII, 189. IX, 101. — 101. 103. 105. 279.

ber Reichthum seiner Konzeptionen ein bei weitem mannigsaltigeres Material und eine viel zartere Gliederung desselben verlangte, genöthigt, auf diejenige Birtuosität des Vortrages zu rechnen, welche er selbst zu seiner Zeit auf dem Klaviere sich zu eigen gemacht hatte, und bei welcher die größeste technische Fertigkeit nur dafür in Unspruch genommen war, daß der Spieler, von jeder mechanischen Fessel frei, die wechselvollsten Kombinationen der Ausdrucks-Rüancen zu der drastischen Deutlichkeit bringe, ohne welche jene ost selbst die Melodie als unverkändliches Chaos erscheinen lassen durften.

Hierin verhält es fich aber im Betreff ber Leiftungen unserer Rlavier= spieler ebenso, wie mit den Leistungen der Orchester: der richtige Vortrag der Beethoven'schen Sonate ift noch nie bis zum klassischen Style hierfür ausgebildet und feftgeftellt. In Werth und Befen unfrer gewöhnlichen Ronzertaufführungen und Birtuosenvortrage ber Beethoven'schen Werte ift mir mit ber Zeit eine fo traurige Ginficht aufgegangen, daß ich durch ihre Rundgebung Niemand franken will. Dagegen frage ich alle Die, welche in ver= trautem Kreise 3. B. das 106. oder 111. Werk Beethoven's, die zwei großen Sonaten in B und C, von List spielen hörten, was fie vorher von diesen Schöpfungen wußten und was fie bagegen nun von ihnen erfuhren? Lange Beit blieb es mein sehnlicher Bunsch, Jemand anzutreffen, der mir einmal die große Bdur-Sonate zu Behör bringen könnte; er wurde mir endlich erfüllt, aber allerdings aus einem ganz anderen Lager, als jenem in ber Kriegszucht der Mendelssohn'schen Enthaltsamkeits-Maxime ("nur keinen Effekt!") geschulten. Ich rufe ben erften Besten aus jenem pietistischen Musit-Mäßig= keitsvereine auf, wenn er einmal von Lifzt die große Beethoven'iche Bdur-Sonate spielen hörte, mir gewiffenhaft zu bezeugen, ob er diefe Sonate vorher wirklich gekannt und verstanden hatte? Mir wenigstens ist es möglich, einen Solchen zu bezeichnen, der mit Allen, welche diefem wundervollen Erlebniffe beiwohnten, in mahrec Ergriffenheit jenes unerläßliche Geständniß zu befräftigen sich gedrungen fühlte.

Für die Ausbildung des richtigen und schönen Geschmackes im Vortrage kann nicht glücklicher und lehrreicher verfahren werden, als wenn wir von der Ausbildung für den Vortrag der Sonate ausgehen, um die Fähigkeit eines richtigen Urtheils für den Vortrag der Symphonie zu entwickeln.

## Beethoven's Quartette.

Im trauten Stübchen theilte Beethoven athemlos lauschenden wenigen Freunden alles das Unsägliche mit, was er hier nur verstanden wissen durfte, nicht aber dort in der weiten Saalhalle, wo er in großen plastischen Zügen

zum Volke, zur ganzen Menschheit sprechen zu muffen glaubte.

Wollen wir uns das Bild eines Lebenstages unseres Heiligen vorführen, so dürfte eines jener wunderbaren Tonstücke des Meisters selbst uns das beste Gegenbild dazu an die Hand geben. Ich wähle, um solch einen acht Beethoven'schen Lebenstag aus seinen innersten Vorgängen uns damit zu verdeutlichen, das große Cismoll-Quartett: was bei der Anhörung dess

Beethoven: Sonaten: IX, 279. — VIII, 190. V, 241. VIII, 388. (390.) 389. — 189. 190. — Quartette X, 238. 239. — IX, 117.

selben uns schwer gelingen würde, weil wir dann jeden bestimmten Bersgleich sofort fahren zu lassen uns genöthigt fühlen und nur die unmittelbare Offenbarung aus einer anderen Welt vernehmen, ermöglicht sich uns aber doch wohl bis zu einem gewissen Grade, wenn wir diese Tondichtung uns bloß in der Erinnerung vorführen.

Das einleitende längere Adagio, wohl das Schwermüthigste, was je in Tonen ausgefagt worden ift, mochte ich mit bem Erwachen am Morgen bes Tages bezeichnen, "ber in seinem langen Lauf nicht einen Bunsch erfüllen foll, nicht einen!" Doch zugleich ift es ein Buggebet, eine Berathung mit Gott im Glauben an das ewig Gute. — Das nach innen gewendete Auge erblickt da auch die nur ihm erkenntliche tröstliche Erscheinung (Allegro 6/8), in welcher das Verlangen zum wehmuthig holden Spiele mit fich felbst wird: bas innerste Traumbild wird in einer lieblichsten Erinnerung wach. Und nun ift es, als ob (mit dem überleitenden turgen Allegro moderato) ber Meister, seiner Runft bewußt, sich zu seiner Zauberarbeit zurecht sette; die wiederbelebte Rraft dieses ihm eigenen Zaubers übt er nun (Andante 2/4) an dem Festbannen einer anmuthsvollen Gestalt, um an ihr, dem feligsten Beugniffe innigster Unschuld, in ftets neuer, unerhörter Beränderung burch bie Strahlenbrechungen bes ewigen Lichtes, welches er barauf fallen läßt, fich raftlos zu entzücken. - Bir glauben nun ben tief aus fich Beglückten ben unsäglich erheiterten Blick auf die Außenwelt richten zu sehen (Presto 2/2): da steht sie wieder vor ihm, wie in der Pastoral-Symphonie; Alles wird ihm von feinem inneren Glude beleuchtet; es ift, als laufche er bem eigenen Tonen der Erscheinungen, die luftig und wiederum derb im rhythmischen Tange sich vor ihm bewegen. Er schaut dem Leben zu, und scheint sich (kurzes Adagio 3/4) zu befinnen, wie er es anfinge, diefem Leben felbst zum Tange aufzuspielen: ein kurzes, aber trübes Nachsinnen, als versenke er sich in den tiefen Traum seiner Seele. Ein Blick hat ihm wieder das Innere der Welt gezeigt; er erwacht, und streicht nun in die Saiten zu einem Tanzaufspiele, wie es die Welt noch nie gehört (Allegro finale). Das ist der Tanz der Welt selbst: wilde Luft, schmerzliche Rlage, Liebesentzücken, höchste Wonne, Jammer, Rasen, Wolluft und Leid; da zuckt es wie Blige, Wetter grollen: und über Allem ber ungeheure Spielmann, der Alles zwingt und bannt, ftolz und ficher vom Wirbel zum Strudel, zum Abgrund geleitet; — er lächelt über fich felbst, da ihm dieses Zaubern doch nur ein Spiel war. - So winkt ihm die Nacht. Sein Tag ift vollbracht. -

In jener weihevollen "Kammer" war es bald still geworden; denn die sogenannten "letzten" Quartette und Sonaten des Meisters mußte man so hören, wie man sie spielte, nämlich schlecht und am Besten — gar nicht, dis denn hierfür von gewissen berponten Erzedenten Rath geschafft wurde und man ersuhr, was jene Kammer-Musik eigentlich sage. Die letzten Alavier-tompositionen des Meisters sind uns erst durch Liszt zugänzlich geworden, und blieben dis dahin fast gänzlich unverstanden. Giebt uns dieß genügenden Ausschlaß über die eigenthümlich schwierige Bewandtniß, welche es im Betress

der späteren Beethoven'schen Werke hat, so ist ganz das Gleiche namentlich auch auf des Meisters lette Quartette und deren Vortrag anzuwenden.

Sett, wo der Reichthum feiner Konzeptionen ein bei weitem mannigfaltigeres Material und eine viel zartere Gliederung beffelben verlangte, fah Beethoven sich nämlich genöthigt, die jähesten Bechsel in Stärke und Ausbruck des Vortrages von einen und denselben Instrumentisten in der Beise ausführen zu lassen, wie sie der große Virtuos als besondere Kunft sich an= eignet. Daher 3. B. die Beethoven so eigenthümlich gewordene Forderung eines Crescendo, welches auf dem äußersten Puntte sich nicht in das Forte entlädt, sondern plötlich in das Piano umschlägt: diese eine, so häufig vortommende Riance ift unseren Orchesterspielern meistens noch fo fremd, daß vorsichtige Dirigenten, welche sich wenigstens des rechtzeitigen Eintrittes des Piano versichern wollten, ihren Musikern eine kluge Umkehr des Crescendo und Einlenkung in ein behutsames Diminuendo zur Pflicht machten. Der wahre Sinn diefer fo schwierigen Nüance liegt gewiß barin, daß hier diefelben Instrumente etwas ausführen follen, was erft bann gang beutlich wird, wenn es verschiedenen, mit einander abwechselnden Instrumenten übergeben ift. Bier hat der einzelne Spieler, in einem gewissen technischen Sinne, oft für eine Mehrzahl von Spielern einzutreten, so daß ein ganz vorzüglich aufgeführtes Quartett dieser späteren Beriode den Ruhörer häufig zu der Täuschung verführen kann, als vernehme er dicht neben einander mehr Musiker, als wirklich spielen.

Erst in allerneuester Zeit scheint in Deutschland die Birtuosität unserer Quartettisten auf die richtige Bortragsweise für diese wunderbaren Tonwerke hingelenkt worden zu sein, wogegen ich mich entsinne, von ausgezeichneten Birtuofen ber Dresdener Kapelle, mit Lipinski an der Spite, diese Quartette noch mit einer solchen Undeutlichkeit vorgetragen gehört zu haben, daß mein da= maliger Kollege Reißiger sie für reinen Unfinn zu erklären sich berechtigt halten konnte. Das in den letten Dezennien eingetretene häufigere Befaffen mit den Werken der letten Periode des Meisters, namentlich mit seinen letten Quartetten, kann uns gleichwohl noch in keiner Beife als aus einem wachfenden Berftandniffe berfelben hervorgegangen erscheinen; hiervon überzeugt uns einerseits die eindruckslose Vortragsweise dieser Werke, wie andererseits der Mangel alles Einflusses derselben auf die Manier der neueren Komponiften. Da das Lettere zum großen Theile aus dem Ersteren erklärlich fein würde, fo ware hier wieder genügende Beranlaffung, auf die großen Rachtheile des heutigen Musikwesens in Deutschland hinzuweisen. Gerade diese letten, im tiefsten Grunde genommen den allermeisten deutschen Musikern noch gänzlich problematisch geltenden Quartette Beethoven's, werden von einer Gesellschaft französischer Musiker in Baris seit länger in vollendeter Beise exekutirt: diesen Erfolg verdanken diese Künstler dem redlichen Fleiße, welchen fie Sahre lang ihrer Aufgabe einzig widmeten, und ber, von fehr richtigem Gefühle geleitet, einzig auf den Gewinn des richtigen Vortrages für die gesangsmelodische Substanz dieser anscheinend so schwer verständlichen Werte Dieß ist ein Triumph, den wir frangosischen Musikern gerichtet war.

nicht länger mehr gönnen sollten; denn bei uns müßte gerade das innige Verständniß dieser wunderbaren Werke einen wichtigeren und nachhaltigeren Einsluß ausüben, namentlich durch ihre Sinwirkung auf die Gestaltung und Vildung eines der deutschen Musik einzig vordehaltenen Styles auch in der Komposition. Das musikalische Ausdrucksvermögen ist eben durch jene, uns im Grunde noch unkenntlich gebliedenen letzten Werke des wunderbaren Meisters, nach einer Seite hin entwickelt worden, welcher die Musik der früheren Perioden sich oft absichtlich noch serne halten mußte: ich will diese Richtung hier das zart und tief Leidenschaftliche nennen, durch dessen Ausdruck die Musik erst auf die gleiche Höhe mit der Dichtkunst und Malerei der großen Perioden der Vergangenheit erhoben worden ist. Hier gilt es, uns des ganzen, vollen Gehaltes der reichen Hinterlassenschaft unserer großen Meister wahrhaft erst zu bemächtigen, um darüber, welche Entwicklung der Musik vorbehalten ist, durch die volle Erkenntniß Dessen, die wohin sie sich schon in Wahrheit entwickelt hat, uns das rechte Licht zu verschaffen.

Ist es dann auf dem einzig richtigen Wege, der Aufsuchung und Herbeung der rein melodischen Essenz derselben, wahrhaft berusenen Musikern gelungen, die ersorderliche Vortragsweise für die früher unverständlich dünskenden Werke Beethoven's aufzusinden, und, dürsen wir hoffen, daß sie diese Vortragsweise als giltige Norm hiersür anderweitig so festzuskellen vermögen, wie dieß im Betreff der Klaviersonaten Beethoven's in wahrhaft bewundernswürdiger Weise bereits durch Vüsow geschehen ist, so könnten wir leicht in der Nöthigung des großen Meisters, mit dem vorgesundenen technischen Materiale seiner Kunst, als welches wir das Klavier, das Quartett, endlich das Orchester anzusehen haben, über sein Bedürsniß hinaus sich zu behelsen, den schwift selbst erkennen, welcher wir wiederum eine disher ungekannte geistige Steigerung der Virtuosität der Ausübenden zu verdanken hätten, wie sie früher ihren Leistungen nicht inne wohnte.

# Beethoven's Ouvertüren.

Von dem durch Gluck und Mozart geschaffenen Thous der Duvertüre entsernte sich Beethoven schließlich in einem allerkühnsten Sinne. Beethoven's Duvertüre zu "Fidelio" (in Edur) ist der Cherubini'schen zum "Basserträger" unverkenndar verwandt, wie überhaupt die beiden Meister auch in den bezügslichen Opern sich am nächsten berühren. Die Duvertüren zu "Egmont" und "Coriolan" drücken die Entscheidung eines heftigen Kampses klar und sicher aus. Der Punkt der Berührung mit dem dramatischen Süzet liegt in dem Charakter der beiden Hauptthemen, sowie in der Bewegung, in welche diese die musikalische Ausarbeitung versetzt. Daß aber von den so gezogenen und eingehaltenen Grenzen das ungestüme Genie Beethoven's in Bahrheit sich beengt sühlte, erkennt man deutlich an mehreren seiner anderen Duvertüren, und vor Allem in der zu "Leonore".

Die strenge Regel des Tanzes, dem die Duverture, wie jedes selbständige

Beethoven: Quartette: VIII, 209. 210. — IX, 280. 281. — Ouvertüren: I, 246. 254. 246. 247. — V, 245.

Instrumentaltonstück seine Form verdankt, erfordert nämlich, statt der Ent= wickelung, wie fie bem bramatischen Stoffe noth thut, ben Bechsel, ber fich für alle dem Marsch oder dem Tang entsprungenen Formen - den Grundzügen nach — als die Folge einer sanfteren, ruhigeren Periode auf die lebhaftere des Anfanges, und schließlich als die Wiederholung dieses lebhafteren festgestellt hat. Hieraus wird ersichtlich, daß beim Konflitte einer dramatischen Stoce mit diefer Form zunächst der Zwang entstehen muß, entweder die Ent= wickelung (die Idee) dem Wechsel (der Form), oder diesen jener aufzuopfern. Nun wußte aber Beethoven, welche unendlich reichere Darftellung feiner Musik möglich sei, er fühlte sich fähig, die Idee der Entwickelung auszuführen, und nirgends bestimmter erfahren wir dieß, als in der großen Duvertüre ju "Leonore". Beethoven, der nie die ihm entsprechende Beranlassung zur Ent= faltung seiner ungeheuren bramatischen Inftinkte gewann, scheint sich hier bafür entschädigt haben zu wollen, indem er sich mit der ganzen Bucht seines Benie's auf diefes feiner Willfur freigegebene Feld ber Duverture marf, um in eigenster Beije sich aus reinen Tongebilden sein gewolltes Drama zu schaffen, welches er nun, von allen den kleinen Buthaten bes ängstlichen Theaterstückmachers losgelöft, aus seinem riesenhaft vergrößerten Rerne neu hervorwachsen ließ. Man kann dieser wunderbaren Duverture keinen anderen Entstehungsgrund zusprechen: fern bavon, nur eine musikalische Einleitung zu bem Drama zu geben, führt fie uns dieses bereits vollständiger und ergrei= fender vor, als es in der nachfolgenden gebrochenen Handlung geschieht. Dieß Werk ift nicht mehr eine Duverture, sondern das gewaltigste Drama selbst.

Wer aber sehen will, der ersehe gerade an dieser Duvertüre, wie nachteilig das Festhalten der überkommenen Form dem Meister werden mußte; denn wer, wenn er zum Verständniß eines solchen Werkes fähig ist, wird mir nicht darin Recht geben, daß ich als die Schwäche desselben die Wiedersholung des ersten Theiles nach dem Mittelsate bezeichne, durch welche die Idee des Werkes dis zur Unverständlichkeit entstellt wird, und zwar um so mehr, als in allen übrigen Theilen, und namentlich am Schlusse, die dramatische Entwickelung als einzig den Meister bestimmend zu erkennen ist? Wer Unvesangenheit und Geist genug hat, dieß einzusehen, wird nun aber zugesstehen müssen, daß dieser Uebelstand nur dadurch vermieden worden wäre, wenn jene Wiederholung gänzlich aufgegeben, somit aber die Duvertürensorm, d. h. die nur motivirte ursprüngliche symphonische Tanzsorm umgestoßen, und hiervon der Ausgang zu einer neuen Form genommen worden wäre.

## Beethoven's Coriolan=Duvertüre.

Die tragische Idee liegt in diesem gewaltigen Werk gänzlich im personslichen Schicksale des Helden. Ein unversöhnlicher Stolz, eine alles übersragende, überkräftige und übermithige Natur kann unsere Theilnahme, unser Witseiden nur durch ihren Zusammenbruch erregen: diesen uns mit Bangen vorausfühlen, endlich mit Schrecken eintreten sehen zu lassen, war das uns vergängliche Werk des Meisters. Mit dieser Quvertüre, wie nicht minder mit der zu "Leonore", steht Beethoven einzig und durchaus unnachahmbar da.

Beethoven: Duverturen: V, 245. 246. I 247. — V, 246. — Coriolan-Duverture: I, 256.

Aus dem ganzen, an beziehungsvollen Verhaltniffen reichen, politischen Gemalbe, beffen Darftellung, wie fie bem Dichter erlaubt war, dem Mufiker burchaus verwehrt blieb - weil biefer nur Stimmungen, Gefühle, Leidenschaften und beren Gegenfate, nicht aber irgendwie politische Berhältniffe ausbrücken kann -, griff Beethoven für seine Darstellung nur eine einzige, aller= bings die entscheidenoste Scene heraus, um an ihr ben mahren, rein mensch= lichen Gefühlsgehalt bes ganzen weitausgedehnten Stoffes, wie in seinen Brennpunkt ju faffen und zur ergreifenoften Mittheilung an bas wiederum rein menschliche Gefühl zu bringen. Dieg ift die Scene zwischen Coriolan, feiner Mutter und feinem Beibe im Kriegslager bor den Thoren der Bater= ftadt. Können wir, ohne im mindeften zu irren, fast alle symphonischen Werte des Meifters dem plaftischen Gegenstande ihres Ausdruckes nach als Darftellungen von Scenen zwischen Mann und Beib auffassen, und burfen wir den Urtypus folcher Scenen im wirklichen Tange felbst finden, aus welchem das musikalische Runftwerk der Symphonie in Wahrheit hervorgegangen ift, so haben wir hier eine solche Scene nach einem möglichst erhabenen und erschütternden Inhalte vor uns. Das ganze Tonstück könnte füglich als musitalische Begleitung einer pantomimischen Darftellung selbst gelten, nur in bem Sinne, daß die Begleitung zugleich die ganze dem Gehör mahrnehmbare Sprache kundgiebt, beren Gegenstand wir in der Pantomime uns wiederum als bem Auge vorgeführt benken muffen.

(Bgl. die programmatische Erläuterung zur Coriolan=Dubertüre im V. Bande ber Gef. Schr. S. 224—227.)

## Beethoven's Egmont-Duverture und Egmont-Musik.

(Egmont Duvertüre.) In einem sehr bedeutenden Sinne verfährt der Tonsetzer als Philosoph, welcher nur die Idee der Erscheinungen ersaßt; ihm, wie in Wahrheit ebenfalls auch dem großen Dichter, liegt es somit nur an dem Sieg der Idee, wogegen der tragische Untergang des Helden, persönlich genommen, ihn nicht bekümmert. Bon diesem Gesichtspunkte aus hält er sich die Verwickelungen der Einzel-Schickale und der sie begleitenden Zufälle fern: er triumphirt, wenn der Held untergeht. Nirgends drückt sich diese erhabenste Auffassung schöner aus als in der Duvertüre zu "Egmont", dessen Schlußsatz die tragische Idee des Dramas zu ihrer höchsten Würde erhebt, und uns zugleich ein vollendetes Musiksfück von hinreißender Gewalt giebt.

Im Allegro dieser Ouvertüre wird das furchtbar schwere Sostenuto der Einleitung:



mit verkürztem Rhythmus als Vordertheil des zweiten Thema's wieder aufsgenommen und durch ein behagliches Gegenmotiv beantwortet:

Beethoven: Coriolan=Duvertüre: V, 224. 225. — Egmont=Duverture und Egmont= Musik: I, 255. 256. — VIII, 374.



"Alaffisch" gewohnter Beise wird hier, wie überall, dieses aus schrecklichem Ernste und wohligem Selbstgefühle so braftisch eng geschürzte Motiv in dem unaufgehaltenen Allegrofturze wie ein welkes Blatt mit hinweggespült, so daß, wenn es beachtet werden kann, man höchstens etwa ein Tang-Pas heraus= hörte, wonach mit den zwei ersten Takten das Paar den Antritt nahm, um fich, fo turz es bauere, mit ben beiben folgenden Tatten in Ländlerweife ein= mal herumzudrehen. Als nun Bulow in München, in Abwesenheit des gefeierten älteren Dirigenten, diese Musik einmal zu dirigiren hatte, veranlaßte ich Jenen zum richtigen Bortrag auch dieser Stelle, welche fofort im Sinne des hier so lakonischen Tondichters schlagend wirkt, wenn das bis dahin leidenschaftlich erregte Tempo, sei es auch nur andeutungsweise, durch strafferes Anhalten so weit modifizirt wird, daß das Orchester die nothige Befinnung zur Accentuation dieser, zwischen großer Energie und sinnigem Wohlgefühle schnell wechselnden, thematischen Kombination gewinnen kann. Da gegen das Ende des 3/4=Taktes diese Kombination eine breitere Behandlung und ent= scheidende Wichtigkeit erhalt, kann es nicht fehlen, daß einzig durch die Beachtung dieser nöthigen Modifikation der ganzen Duvertüre ein neues, und zwar das richtige Verständniß zugeführt wird. — Bon dem Eindrucke diefer forrett geleiteten Aufführung erfuhr ich nur, daß die Hoftheater-Intendang vermeinte, es sei "umgeworfen" worden!

(Egmont=Musik.) Es war irrthümlich von Beethoven, daß er nicht erst zu der Bundererscheinung im Kerker, sondern von vornherein, mitten in die

politisch = prosaische Exposition — zur Unzeit — Musik septe!

Die Einrichtung der Zwischenaktsmusik in unseren Theatern trägt die Schuld davon, daß der Vortrag einer Musik, die zur Erhöhung der Wirkung eines besonderen Schauspieles versaßt worden ist, ohne Eindruck, ja ohne nur die nöthige Aufmerksamkeit zu erregen, vorübergeht, wie wir dieß bei Beethoven's herrlicher Musik zu Egmont stets in Erfahrung gedracht haben. Wie viel höher würde nun solch eine Musik in diesen besonderen Fällen wirken, wenn durch beständige Musikmacherei im Schauspiel das Publikum nicht dagegen gleichgiltig gemacht worden wäre, und bei dem selteneren Vorkommen derselben daher von vornherein seine Gespanntheit darauf, als auf etwas Ungewöhnsliches richtete?

## Beethoven's Leonoren=Duvertüre.

Wir können uns bei Anhörung der Leonoren Duvertüre der gewaltigen Angst nicht erwehren, mit welcher wir dem Gange einer wirklich vor uns sich begebenden, ergreisenden Handlung zusehen. In diesem mächtigen Tonstücke hat

Beethoven: Egmont-Duvertüre und Egmont-Musit: VIII, 374. 375. — IV, 88. — II, 345. — Leonoren-Duverture: I, 250.

Beethoven ein musikalisches Drama gegeben, ein, auf Beranlassung eines Theaterstückes geschaffenes, Drama für sich, nicht etwa nur die einfache Stizze bes Sauptgedankens beffelben, ober gar bloß eine vorbereitende Ginleitung zur scenischen Aktion: allerdings aber ein Drama im idealsten Sinne. Berfahren bes Meisters hierbei läßt uns, soweit wir es verfolgen können, errathen, welche tief innere Nöthigung ihn für die Konzeption dieser riesenhaften Duverture bestimmte: ihm handelte es sich darum, die eine erhabene Sandlung, welche im bramatischen Gujet, um biefes auszufullen, burch klein= liche Details geschwächt und aufgehalten wird, in ihre edle Einheit zusammen= zudrängen, um dagegen ihre ideale neue Bewegung nur aus ihren innersten Antrieben genährt sich vorzuführen. Dieß ist die That eines mächtig liebenden Herzens, welches, von einem erhabenen Entschlusse hingeriffen, von ber Sehnsucht erfaßt ift, als Engel des Beils in die Bohle des Todes hinab= zusteigen. Der eine Gedanke durchdringt das ganze Werk: es ift die Freiheit. die ein Lichtengel jauchzend der leidenden Menschheit zuführt. Wir sind in einen finsteren Rerker versett; tein Strahl bes Tagesscheines dringt zu und: das schreckliche Schweigen der Nacht unterbricht einzig das Stöhnen, das Seufzen der Seele, die aus ihren Tiefen nach Freiheit, Freiheit berlangt. Wie aus einer Spalte, durch welche das lette Sonnenlicht zu dringen scheint. fenkt fich ein sehnfüchtiger Blick hinab: es ift der Blick des Engels, dem die reine Luft göttlicher Freiheit zur Last wird, sobald er fie nicht mit euch, die ihr im tiefen Abgrunde eingeschloffen seid, athmen kann. Da faßt er einen begeifterten Entschluß, alle Schranten niederzureißen, die euch bom Simmels= lichte trennen: hoch und höher, und immer mächtiger schwillt die Seele von bem göttlichen Entschlusse; es ift die Beilssendung zur Erlösung der Welt. Doch dieser Engel ist nur ein liebendes Weib, seine Kraft die schwache des leidenden Menschen selbst: es tämpft mit den feindlichen hemmniffen wie mit ber eigenen Schwäche, und droht zu erliegen. Doch die übermenschliche Idee, wie fie die Seele immer neu durchleuchtet, verleiht endlich auch die über= menschliche Kraft: eine lette äußerste, ungeheure Anstrengung, und die lette Schranke fällt, der lette Stein wird fortgewälzt: mit mächtigstem Strahlen bringt das Sonnenlicht in den Rerker: Freiheit! Freiheit! jauchzt die Erlöserin; Freiheit! göttliche Freiheit! ruft ber Erlöfte.

Dieß ift die Leonoren Duvertüre, wie sie Beethoven dichtete. Hier ist Alles von einem rastlosen dramatischen Fortschreiten belebt, von dem sehnssichtigen Gedanken der Aussührung eines ungeheuren Entschlusses. Doch dieses Werk ist durchaus einzig in seiner Art, und darf nicht mehr eine Duvertüre genannt werden, sobald wir unter dieser Benennung ein Tonstück verstehen, welches dazu bestimmt sein soll, vor dem Beginne des Dramas, zur Vordereitung auf den bloßen Charakter der Handlung, ausgesührt zu werden. Wie in allzu seuriger Vorausnahme bietet sie das ganze bereits in sich abgeschlossene Drama.

Die gesteigerte Schnelligkeit des Zeitmaaßes für die Schlußstellen der Duvertüre ist von den Komponisten häufig gewollt, und sie ergiebt sich ganz

von selbst, wenn das eigentliche bewegte Allegro-Thema gleichsam das Feld behauptet und schließlich seine Apotheose feiert; wovon ein berühmtes Beispiel Die große Duverture zu "Leonore" von Beethoven darbietet. Sier wird nur allermeistens die Wirkung des Eintrittes des gesteigerten Allegro's wieder dadurch ganglich vernichtet, daß das Haupttempo, welches der Dirigent für die verschiedenen Erfordernisse der anderweitigen thematischen Kombinationen eben nicht zu modifiziren (b. h. unter anderen: rechtzeitig zurudzuhalten) ver= stand, jett bereits zu einer Schnelligkeit gelangt ift, welche die Möglichkeit einer ferneren Steigerung ausschließt, - außer wenn elwa die Streichinftrumentiften es fich einen fast unmäßigen virtuofen Sturmanlauf toften laffen, wie ich dieß seinerzeit vom Wiener Sofopernorchester, zwar mit Staunen, aber nicht mit Befriedigung anhörte; benn die Nöthigung ju diefer excentrischen Unftrengung ging aus einem empfindlichen Fehler, dem des bis dahin bereits verjagten Tempo's, hervor, und führte somit zu einer Uebertreibung, welcher fein mahres Runstwerk ausgesetzt sein barf, wenn es diese auch, in einem gewissen roben Sinne, vertragen follte.

## Beethoven's "fidelio".

Wir haben uns nun durch die vorangehenden Betrachtungen mit der besonderen Natur Beethoven's genügend vertraut gemacht, um den Meister in feinem Berhalten zur Oper fofort zu verstehen, wenn er auf bas Aller= entschiedenste ablehnte, je einen Operntert von frivoler Tendenz komponiren zu wollen. Ballet, Aufzüge, Feuerwerk, wolluftige Liebesintriguen u. f. w., bazu eine Musit zu machen, bas wies er mit Entseten von fich. Seine Musit mußte eine ganze, hochherzig leidenschaftliche Sandlung vollständig durchdringen können. Welcher Dichter sollte ihm hierzu die Sand zu bieten vermögen? Ein einmalig angetretener Versuch brachte ihn mit einer dramatischen Situation in Berührung, die wenigstens nichts von der gehaften Frivolität an fich hatte, und außerdem durch die Verherrlichung der weiblichen Treue dem leitenden Humanitätsdogma des Meisters gut entsprach. Und doch umschloß dieses Opernfüjet so vieles der Musik Fremde, ihr Unassimilirbare, daß eigentlich nur die große Duvertüre zu Leonore uns wirklich beutlich macht, wie Beethoven das Drama verstanden haben wollte. Wer wird dieses hinreißende Tonstück anhören, ohne nicht von der Ueberzeugung erfüllt zu werden, daß die Musik auch das vollkommenste Drama in sich schließe? Was ist die dramatische Handlung des Textes der Oper "Leonore" Anderes, als eine fast wider= wärtige Abschwächung des in der Duvertüre erlebten Dramas, etwa wie ein langweilig erläuternder Kommentar von Gervinus zu einer Scene des Shakespeare?

So kühn sich Beethoven in seinen Symphonien zeigt, so beängstigt zeigt er sich in seiner (einzigen) Oper "Fibelio". Dem beutschen Musiker bot sich in der Oper ein zusammenhangsloses Gewirr kleiner, unentwickelter Formen, auf welchen eine ihm unbegreifliche, alle Freiheit der Entwickelung beeinträchstigende Konvention hastete. Man vergleiche die breit und reich entwickelten Formen einer Symphonie Beethoven's mit den Musikssüchen seiner Oper "Fisbelio", um sogleich zu fühlen, wie der Meister sich hier beengt und behindert

Beethoven: Leonoren-Duverture: VIII, 371. — Fidelio: IX, 127. — X, 232. VII, 129.

fühlte, und zu der eigentlichen Entfaltung seiner Macht fast gar nie gelangen konnte, weßhalb er, wie um sich doch einmal in seiner ganzen Fülle zu ergehen, mit gleichsam verzweiflungsvoller Bucht sich auf die Ouvertüre warf, in ihr ein Musikstück von dis dahin unbekannter Breite und Bedeutung entwersend. Warum er den ganzen Styl der Oper nicht, seinem ungeheuren Genie entsprechend, zu erweitern suchte, lag offenbar daran, daß ihm hierzu in dem einzigen vorliegenden Falle keine anregende Veranlassung gegeben war; daß er eine solche Veranlassung nicht auf alle Weise herbeizusühren strebte, müssen wir uns daraus erklären, daß das uns allen unbekannte Neue ihm bereits als Symphonisten aufgegangen war. Unmuthig löste sich Veethoven aus diesem Opern-Nebel los, als er seinem Tagebuche einschrieb: "nun nichts mehr von Opern u. dgl., sondern für meine Weise!"

In dem Mainzer Theater traf ich kurzlich eine Aufführung des "Fi= belio" an, wobei vieles, sowohl im Tempo wie im dynamischen Vortrage, richtig Ersaßte vorkam. Desto wichtiger scheint es mir, den Kapellmeister bieses Theaters auf die allen unseren Dirigenten innewohnende übele Neigung zum Verheten der mit halben Takten geschlagenen Allegrosätze aufmerksam zu machen: er muß darüber zur Befinnung tommen, daß fein Tempo des großen Quartettes im zweiten Akte, sowie das des darauf folgenden Duettes, außer baß es zu einem musikalisch wirkungslosen Undinge führt, ben Sangern jebe Möglichkeit einer irgendwie energischen oder nur deutlichen Theilnahme an folden Vorgangen benimmt. Während dasselbe von dem Schlufchorgesange: "wer ein folches Weib errungen", welchem durch ein zu schnelles Zeitmaaß alle Bürde benommen wurde, ebenfalls gilt, muß wiederum lebhaft bedauert werden, daß der berühmte vorangehende Sat im Dreivierteltakte, deffen anmuthig schwebende Bewegung wie ein verklärtes Lichtgewölke die ungemeine Situation burchzieht, burch Berschleppung feines Zeitmaaßes seinen Charafter vollständig verliert und zu peinlicher Steifheit erstarrt. Fast dasselbe Loos betraf durch die Schuld des Dirigenten das Quartett im ersten Atte: fühlte ber Dirigent nicht, daß es sich hier nicht um einen breiten Gefang, sondern vielmehr um ein gleichzeitig von vier Personen a parte ausgeführtes Selbst= gespräch handelt, beffen Charafter Schüchternheit, Beflemmung ift, wie fie fich nur in kurz angeschlagenen, deghalb anfänglich auch mit dem pizzicato der Saiteninstrumente begleiteten, Befangstönen musikalisch ausdrücken? spricht für sich; nur wir vernehmen sie, sie felbst sich gegenseitig aber nicht. Nichts liegt diesem Stücke ferner als der Adagio-Charafter, zu deffen Melodie es auch in keiner Weise kommt; wogegen einzig die in gehaltenen Noten ausgeführte Einleitung unerfahrene Dirigenten zu jener falschen Annahme zu berechtigen scheint. Aber gerade beswegen wird diese Ginleitung als einer ber herrlichsten Züge des Beethoven'schen Genius' gepriesen, weil wir hier bor dem Beginne des Wortausdruckes der inneren Situation eines Jeden, tief in sein unausgesprochenes Inneres selbst zu blicken angeleitet werben. Und hier war benn nun auch allseitig der richtige Vortrag verfehlt: Alles fang und spielte laut und grell burcheinander, mahrend fast bas ganze Stud

in einem beklommenen Flüstern zu halten ift, bei welchem die vorkommenden kurzen Accente gleichsam nur angedeutet werden dürfen.

## Beethoven's Missa solemnis.

Beethoven hat in seiner großen. Messe Chor und Orchester fast ganz wie in der Symphonie verwendet; es war ihm diese symphonische Behandlung möglich, weil in den kirchlichen, allgemein bekannten, fast nur noch symbolisch bedeutungsvollen Textworten ihm, wie in der Tanzmelodie selbst, eine Form gegeben war, die er durch Trennung, Wiederholung, neue Anreihung u. s. w.

fast ähnlich wie jene zerlegen und neu verbinden konnte.

In Beethoven's großer Missa solemnis haben wir ein rein symphonisches Werk des ächtesten Beethoven'schen Geistes vor uns. Die Gesangktimmen sind hier ganz in dem Sinne wie menschliche Instrumente behandelt, welchen Schopenshauer diesen sehr richtig auch nur zugesprochen wissen Wirchenkompositionen, nicht seiner begrifflichen Vedeutung nach aufgefaßt, sondern er dient, im Sinne des musikalischen Kunstwerkes, lediglich als Material für den Stimmgesang, und verhält sich nur deßwegen nicht störend zu unserer musikalisch bestimmten Empfindung, weil er keineswegs Vernunstvorstellungen anregt, sondern, wie dieß auch sein kirchlicher Charakter bedingt, uns nur mit dem Eindrucke wohlbekannter symbolischer Glaubensformeln berührt.

## Beethoven: Vortragsweise.

Für die Ausstührung und den Bortrag der überaus reichen Instrumentalsmusik Beethoven's giebt es saft gar keine kenntliche Tradition. Bon Beethoven steht es sest, daß er selbst seine schwierigen Instrumentalwerke nie in vollskommen entsprechender Beise zur Aufführung hat bringen können. Wenn er eine seiner schwierigsten Symphonien, noch dazu im Zustande der Taubheit, mit zwei kurzen Proben zu Tage fördern mußte, so können wir wohl denken, mit welcher verzweislungsvollen Gleichgiltigkeit er gegen dieses Experiment erstüllt war, namentlich wenn wir dagegen ersahren, mit welch' unerhörter Sorgsalt und peinlicher Genauigkeit für den gewollten Ausdruck er dann seine Forderungen zu stellen sich bewogen fand, wenn ihm ein künstlerischer Berein, wie der des an sich ausgezeichneten Schuppanzig'schen Quartettes, mit der nöthigen blinden Ergebenheit zu Gebote stand.

Allerdings finden wir in den hinterlassenen Beethoven'schen Partituren hiergegen die Forderungen für den Vortrag bei weitem bestimmter, als bei Mozart, bezeichnet; um so viel höher und potenzirter ist aber auch die Aufsabe selbst gestellt, welche gerade um so viel schwieriger ist, als der Thematismus Beethoven's sich komplizirter zu dem Mozart's verhält. Ganz neue Ersordernisse treten für den Vortrag der Beethoven'schen Werke durch die unsgemein ausdrucksvolle Anwendung der Rhythmit auf, und das rechte Zeitmaaß sür einen Beethoven'schen Symphoniesat, sowie vor Allem die stetz gegenwärtige, überaus seine und sprechende Modisitation desselben, ohne welche der Ausdruck der ungemein beredten musikalischen Phrase oft ganz unvers

Beethoven: Missa solemnis: VII, 169. — IX, 125. — Bortragsweise: VIII, 185. — 186.

ständlich bleibt, zu finden, ist eine Aufgabe, die jeder angestellte Orchefter= führer unserer Tage sich zwar unbedenklich zu lösen getraut, jedoch nur, weil er sie gar nicht einmal kennt. Wir kann es zunächst nur darum zu thun fein, das Dilemma felbft aufzudeden, und bem Gefühl eines Jeden es flar zu machen, daß feit Beethoven hinfichtlich der Behandlung und des Bortrages ber Musik eine gang wesentliche Beränderung gegen früher eingetreten ift. In Dem, was ich die durch Beethoven zum ewig giltigen Kunstthpus er= hobene sentimentale Gattung ber neueren Musik nenne, mischen sich nämlich alle Eigenarten bes früheren, vorzugsweise naiven, musikalischen Runftthpus' zu einem, dem schaffenden Meister stets bereit liegenden, und von ihm nach reichstem Belieben verwendeten Material: der gehaltene und der gebrochene Ton, der getragene Gesang und die bewegte Figuration stehen sich nicht mehr, formell auseinandergehalten, gegenüber; die von einander abweichenden Mannigfaltigkeiten einer Folge von Bariationen find hier nicht mehr nur an einander gereiht, sondern sie berühren sich unmittelbar, und gehen unmerklich in einander über. Was früher in einzelnen abgeschloffenen Formen zu einem Fürsichleben getrennt war, wird hier, wenigstens seinem innersten Hauptmotive nach, in ben entgegengesetzteften Formen, von diesen selbst umschlossen, zu ein= ander gehalten und gegenseitig aus sich entwickelt. Natürlich soll bem nun auch im Bortrage entsprochen werden, und hierzu gehört vor allen Dingen, daß das Zeitmaaß von nicht minderer Zartlebigkeit sei, als das thematische Gewebe, welches durch jenes fich feiner Bewegung nach kundgeben foll, selbst es ist. -

Halten wir hierzu noch die, ber Deutlichkeit des musikalischen Vortrages nicht felten hinderliche, Beichaffenheit der Beethoven'ichen Behandlung bes Orchesters, für welche er in der Idee weit den technischen Kombinationen des ihm zeitgenöffischen Orchefters vorausgeeilt mar, fo ergiebt es fich, daß oft der Gedanke des Tondichters durch die Berwendung der Inftrumente, wie fie ihm von seinen Vorgängern als einziger Gebrauch überliefert war, nicht zu entsprechender sinnfälliger Deutlichkeit gelangte. Es ift nämlich unverkennbar, daß die Beschränktheit des von Beethoven nach keiner Seite prinzipiell erweiterten Orchefters, bei der allmählich eintretenden gänzlichen Entwöhnung bes Meisters von der Anhörung von Orchesteraufführungen, diesen zu einer fast naiven Nichtbeachtung bes Berhaltniffes ber wirklichen Ausführung zu dem mufikalischen Gedanken selbst brachte. Wenn er, eingedenk der älteren Unnahme hierfür, die Biolinen in seinen Symphonien nie über (bas dreis gestrichene) A hinaus zu schreiben sich für gehalten erachtete, so verfiel er, wenn seine melodische Intention ihn über diesen Bunkt hinaustrieb, auf das fast kindlich ängstliche Auskunftsmittel, die darüber liegende Note durch einen hinabsprung in die tiefere Ottabe ausführen zu lassen, um hierdurch unbesorgt ben melodischen Gang zu unterbrechen, ja geradesweges mißbeutlich zu machen. Wenn in häufig vorkommenden ähnlichen Fällen die Abhilfe sehr leicht ist, fo treten die höchst bedeutenden Schwierigkeiten namentlich in Blafersagen ein, wo der Meister durch die grundsätliche Umgehung eines Ueberschreitens des angenommenen Umfanges eines Juftrumentes, und in diesem Falle gang be-

Beethoven: Vortragsweise: VIII, 186. 359. 365. 359. 360. — 186. IX, 289. 290. 291.

fonders der Flöte, entweder zu einer völlig entstellenden Abänderung des melodischen Ganges, oder zu einer störenden Einmischung dieses Instrumentes durch Hinzutreten mit nicht in der Melodie enthaltenen Tönen, bestimmt worden ist. Wenn Mozart und Hahd, in ihrer vollen Sicherheit der sormalen Behandlung des Orchesters die zarten Holzblasinstrumente nie in einem Sinne verwendeten, nach welchem ihnen eine mit der des starkbesetzten Quinstettes der Saiteninstrumente gleiche dynamische Wirkung zugemuthet würde, sah hiergegen Beethoven sich veranlaßt, dieses natürliche Kraftverhältniß oft underücksichtigt zu lassen. Er läßt die Blasinstrumente und die Saiteninstrumente als zwei gleich kräftige Tonsompleze mit einander abwechseln oder auch in Verdindung treten, was uns, seit der mannigsachen Erweiterung des neueren Orchesters, allerdings sehr wirkungsvoll auszusühren ermöglicht ist, in dem Beethoven'schen Orchester aber nur unter Annahmen, welche sich als illusorisch erweisen, zu bewerkstelligen war.

Dieses Orchester ganz zum redenden Ausdrucke seiner Gedanken zu machen, verhinderte ihn außerdem in den wichtigsten Epochen seines Lebens und Schaffens seine Taubheit, welche ihn dem unmittelbaren Berkehre mit dem Alangleben des Orchesters entzog. Es ift unverkenndar, daß bei Beethoven nach eingetretener Taubheit das lebhaste Gehörbild des Orchesters so weit versblaßte, als ihm die dynamischen Beziehungen des Orchesters nicht mit der Deutlichkeit bewußt blieben, wie dieß gerade jetzt, wo seine Konzeptionen einer immer neuer sich gestaltenden Behandlung des Orchesters bedurften, ihm unersläßlich werden sollte.

In vielen, höchst wichtigen Fällen ist der Gedanke des Meisters daher erst durch besonders geeignete, seine und verständnisvolle Kombination und Modisikation des Orchester-Vortrages zum wirklich kennklichen Ausdruck zu bringen, und hierfür müßte mindestens mit der Sorgsalt versahren werden, wie es das Orchester des Pariser Conservatoire's that, als es volle drei Jahre auf das Studium der neunten Symphonie Beethoven's verwandte. Betrachten wir, mit welcher Mühe und Sorgsalt Italiener und Franzosen sich sür den Vortrag der Werke ihrer klassischen Epochen übten; sehen wir noch heute, mit welch' ganz vorzüglichem Fleiße französische Musiker und Orchester die schwierigsten Verke Beethoven's sich anzueignen und für das Gesühl uns mittelbar eindrucksvoll zu machen suchen, so ist es dagegen zum Erstaunen, wie leicht wir Deutschen es uns machen, um gegenseitig uns einzureden, das Alles komme uns ganz von selbst, durch reine wundervolle Begabung an.

Nichts ist der sorgfältigsten Mühe so werth, als die versuchte Ausselung der Unklarheit einer Stelle, eines Taktes, ja einer Note in der musikalischen Mittheilung eines Genius', wie des Beethoven's, an uns; denn jede, noch so überraschend neue Gestaltung eines solchen urwahrhaftigen Beseuß entspringt einzig dem göttlich verzehrenden Drange, uns armen Sterblichen die tiefsten Geheimnisse seiner Weltschau unwiderleglich klar zu erschließen. Wie man also einer dunkel erscheinenden Stelle eines großen Philosophen nie vorübersgehen soll, ehe sie nicht deutlich verstanden worden ist, und wie man, wenn

dieß nicht geschieht, beim Weiterlesen durch zunehmende Unachtsamkeit in das Mißverständniß des Lehrers gelangen nuß: so soll man über keinen Takt einer Tondichtung, wie der Beethoven's, ohne deutliches Bewußtsein davon hinweggleiten, es sei denn, daß es uns nur darauf ankomme, zu ihrer Aufsührung etwa so den Takt zu schlagen, wie dieß gemeinhin von unseren wohls bestallten Konzertdirigenten geschieht.

Daß ich einige Beethoven'sche Symphonien gut aufzusühren verstand, hatte man mir lassen müssen. Wahrscheinlich würde ich, wenn man mir jetzt noch eine Schule einrichtete, auf diese meine Lieblingswerke mich einzig besichränkt haben, und zwar recht eigentlich im Sinne eines Erhalters, oder auch eines Predigers, der am Ende immer noch nichts Eindringlicheres seiner Ges

meinde vorführen kann, als die Evangelien.

## Beethoven und Goethe.

Mit dem rechten deutschen Musiker war ursprünglich schwer zu verkehren. Bei uns blieb der Musiker immer nur ein eigenthümliches, halb wildes, halb kindisches Besen, und als solches ward er von seinen Lohngebern gehalten. Unsere größten musikalischen Genies trugen für ihre Bildung die Merkmale dieser Ausscheidung aus der seineren, oder auch geistreicheren Gesellschaft an sich: man denke nur an Beethoven in seinem Berkehre mit Goethe in Tepliz. Gewiß bot er selbst dem ausmerksamsten Umgange keinen Zug von Geistreichigkeit dar, und Goethe mag, trotz Bettina's seelenvollen Phantasien über Beethoven, in seinen Unterhaltungen mit ihm wohl seine herzliche Noth geshabt haben.

# Beethoven und Napoleon.

Stelle man sich vor, wie es dem heldenmüthigen Musiker zu Muthe sein mußte, als er von That zu That, von Sieg zu Sieg den Mann versolgte, von dem Freund wie Feind zu gleicher Bewunderung hingerissen wurde, den jugendslichen Halbgott, der eine Belt zertrümmerte, um aus seinen Kräften eine neue zu erschaffen. Dazu der Republikaner Beethoven, der von jenem Helden die Berwirklichung seiner idealen Träume von einem Zustande der allgemeinen Menschenbeglückung erwartete! Wie mußte es in seinen Abern brausen, wie in seinem Herzen glühen, wenn ihm überall, wohin er sich wendete, um sich mit seiner Muse zu berathen, jener glorreiche Kame entgegentönte! Auch seine Krast mußte sich zu einem außerordentlichen Schwunge angeregt, sein Siegesmuth zu einer großen, unerhörten That angeregt fühlen. Die in ihm aus Höchste gespannte musikalische Thatkrast ließ ihn ein Werk konzipiren, wie es vorher noch nie gedacht, noch nie ausgeführt worden war.

Wohl fühlend, wenn er den Impuls zu dem Riesenwerke seiner Sinkonia eroica verdankte, schrieb er den Namen "Bonaparte" auf das Titelblatt, — den er aber später ausstrich, als er erfuhr, Bonaparte habe sich zum Kaiser

gemacht.

Beethoven: Bortragsweise: IX, 298. — X, 375. — Beethoven und Goethe: VIII, 382. 383. IX, 115. — Beethoven und Napoleon: I, 182. — 182. X, 82.

### Beethoven und Roffini.

Der von Europa vergötterte, im üppigsten Schooße des Luxus dahinlächelnde Rossini hielt es eines Tages für geziemend, dem weltscheuen, bei sich versteckten, mürrischen, für halbverrückt gehaltenen Beethoven einen — Ehrendesuch abzustatten, den dieser — nicht erwiderte. Was mochte wohl das lüstern schweisende Auge des wohllüstigen Sohnes Italia's gewahren, als es in den unheimlichen Glanz des schwerzlich gebrochenen, sehnsuchtsiechen, und doch todesmuthigen Blickes seines undegreislichen Gegners unwillsürlich sich versenkte? Schüttelte sich ihm das surchtbar wilde Kopshaar des Medusenhauptes, das Niemand erschaute, ohne zu sterden? — So viel ist gewiß, mit Rossini starb die Oper. —

# Beethoven und Shakespeare.

Die musikalischen Gestaltungen Beethoven's tragen Merkmale an sich, welche sie einerseits so unerklärbar lassen, wie andererseits die Gestaltungen Shakespeare's es für den forschenden Dichter blieben. Während die Macht der Wirkung Beider, wenn auch als verschiedenartig, dennoch wiederum als gleich empfunden werden muß, scheint sich uns dei tieserem Versenken in ihr Besen, im Betracht der unbegreislichen Gigenthümlichkeiten dieser Gestaltungen, selbst die Verschiedenheit gänzlich aufzuheben, da uns plöplich die einzige Erklärlichkeit der einen aus der anderen einseuchtet.

Führen wir hierfür, als das am schnellsten Fagliche, die Eigenthümlichkeit bes humor's an, und erkennen wir, daß, was uns in den Aeußerungen des humor's der Shakespeare'schen Gestalten oft wie unbegreifliche Zufälligkeit erscheint, sich in den gang gleichen Zügen der Beethoven'schen Motivengestal= tungen als eine natürliche Thatsache von höchster Idealität, nämlich als das Gemüth unabweislich bestimmende Melodie darftellt. Wir können nicht umbin, hier eine Urverwandtschaft anzunehmen, deren richtige Bezeichnung wir finden werden, wenn wir sie nicht zwischen dem Musiker und dem Dichter, sondern zwischen jenem und dem dichterischen Mimen aufsuchen. Während zu Beethoven fein Dichter irgend welcher Runftepoche gehalten werden kann, muß uns Shakespeare einzig dadurch ihm gleich dünken, daß er wiederum als Dichter uns ein ewiges Problem bleiben würde, wenn wir in ihm nicht vor Allem den dichterischen Mimen erkennen dürften. Das Geheimniß liegt in der Unmittelbarkeit der Darstellung, hier durch Miene und Gebärde, dort durch den lebendigen Ton. Das, was Beide unmittelbar schaffen und gestalten, ift das wirkliche Kunstwerk, welchem der Dichter nur den Plan vorzeichnet, und dieses zwar erst dann mit Erfolg, wenn er ihn selbst der Natur Jener entnommen hat.

Wir fanden, daß das Shakespeare'sche Drama am verständlichsten unter dem Begriffe einer "fixirten mimischen Improvisation" zu fassen sei; und hatten wir anzunehmen, daß der höchste dichterische Werth, wie er zunächst von der Erhabenheit des Stoffes sich herschreibt, diesem Kunstwerke durch die Erhöhung des Styles jener Improvisation gesichert werden müsse, so dürsten wir nun nicht irren, wenn wir die Möglichkeit einer solchen Erhöhung auf das volls

Beethoven und Roffini: III, 315. - Beethoven und Chafespeare: IX, 178, 179.

kommen entsprechende Maaß einzig von derjenigen Musik erwarten wollten, welche sich hierzu so verhielte, wie die Beethoven'sche Musik eben zum Shakespeare'schen Drama sich verhält.

Der Punkt, in welchem hier die Schwierigkeit der Berwendung der Beethoven'ichen Musik auf bas Shakespeare'iche Drama zu erkennen mare, dürfte andererseits durch seine Ausgleichung gerade auch zur höchsten Bollendung der mufikalischen Form, vermöge ihrer letten Befreiung von jeder ihr etwa noch anhaftenden Feffel, führen. Was unfere großen Dichter beim Sinblid auf die Oper noch beängstigte, und was in der Beethoven'schen Inftrumentalmusik immer noch deutlich als das Gerüfte eines Baues übrig geblieben ift, beffen Grundplan nicht im eigentlichen Wesen der Musik, sondern vielmehr in derfelben Tendenz, welche die Opernarie und das Ballettanzstück anordnete, fußt; diese bereits andererseits durch die Beethoven'sche Melodie fo wunderbar lebenvoll überwachsene Quadratur einer konventionellen Tonfatkonstruktion würde jett vor einer idealen Anordnung von allerhöchster Freiheit vollständig verschwinden können, so daß die Musik nach dieser Seite bin die unbegreiflich lebenvolle Geftalt eines Shakespeare'schen Dramas sich aneignen würde, welche, mit ihrer erhabenen Unregelmäßigkeit zu dem antiken Drama gehalten, fast in bem Lichte einer Naturscene gegenüber einem Werke ber Architektur erschiene, deren sinnvollste Ermeglichkeit nun aber in der unfehlbaren Sicherheit der Wirkung des Kunstwerkes sich tundzugeben hätte. Und hierin läge zugleich die ungemeine Neuheit der Form dieses Kunftwerkes bezeichnet, welche, wie sie andererseits als eine ideal natürliche nur unter der Mitwirkung der deutschen Sprache, als der ausgebildetsten der modernen Driginalsprachen, benkbar ift, so lange bas Urtheil beirren könnte, als ein Maafftab an dasselbe gelegt würde, welchem es eben vollständig entwachsen fein mußte; wogegen der entsprechende neue Maakstab etwa dem Eindrucke entnommen fein könnte, welchen ber Glückliche, ber dieß erlebte, von einer jener unaufgezeichneten Improvisationen des unvergleichlichsten Musikers empfing. Nun foll uns aber der größte Dramatiker gelehrt haben, auch diese Improvisation zu fixiren, benn im höchsten denkbaren Runstwerke sollen die er= habenften Inspirationen Beider mit unermeglicher Deutlichkeit fortleben, als das Wefen der Welt, welches es uns im Spiegel der Welt felbst erkennen läßt.

Halten wir nun diese Bezeichnung einer "durch die höchste künstlerische Besonnenheit sixirten mimisch musikalischen Improvisation von vollendetem dichterischem Werthe" süx das von uns in Aussicht genommene Kunstwerk sest, so dürste sich uns, unter der Anleitung erfahrungsmäßiger Wahrnehnungen, auch auf die praktische Seite der Aussührung desselben ein überraschender Lichtblick eröffnen. In einem sehr wichtigen Sinne konnte, genau genommen, unseren großen Dichtern vorzüglich es nur darauf ankommen, dem Drama ein erhöhetes Pathos, und für dieses endlich das technische Wittel der Fixirung auszufinden. Was Shakespeare praktisch nicht möglich sein konnte, der Mime jeder seiner Rollen zu sein, dieß gelingt dem Tonseher mit größter Bestimmtheit, indem er unmittelbar aus jedem der aussührenden Musiker zu uns spricht. Die Seelenwanderung des Dichters in den Leib des Darstellers geht

hier nach unfehlbaren Gesetzen der sichersten Technik vor sich, und der einer technisch korrekten Aufführung seines Werkes den Takt gebende Tonsetzer wird so vollständig Eines mit dem ausübenden Musiker, wie dieß höchstens von dem bildenden Künstler im Betreff eines in Farbe oder Stein ausgeführten Werkes ähnlich würde gesagt werden können, wenn von einer Seelenwanderung seinersseits in ein lebloses Material die Rede sein dürfte.

### Bellini.

1834 hörte ich die Devrient in Bellini's "Romeo und Julie" fingen: - ich war erstaunt, in einer so durchaus unbedeutenden Musik eine so außer= ordentliche Leiftung ausgeführt zu sehen. Ich gerieth in Zweifel über die Bahl der Mittel, die zu großen Erfolgen führen können: weit entfernt war ich, Bellini ein großes Berdienst zuzuerkennen; nichtsbestoweniger schien mir aber der Stoff, aus dem feine Mufit gemacht war, glücklicher und geeigneter, warmes Leben zu verbreiten, als die ängstlich besorgte Gewiffenhaftigkeit, mit der wir Deutsche meist nur eine erqualte Schein-Bahrheit zu Stande brachten. Wie dieses Genre in Wahrheit die deutschen Operntheater eroberte und fast einzig auf ihrem Repertoire fich behauptete, mar sein Ginfluß auf Denjenigen gang unabweisbar, ber fich in einer Lebensstimmung, wie die damals mir eigene, befand; in ihm fprach sich in der Richtung der Musik gang Das aus, was ich empfand: freudige Lebenslust in der nothgedrungenen Aeußerung als Frivolität. Die schlaffe Charakterlosigkeit unserer heutigen Italiener, sowie der frivole Leichtfinn der neuesten Frangosen schienen mir den ernsten gewiffen= haften Deutschen aufzufordern, fich ber glücklicher gewählten und ausgebildeten Mittel seiner Nebenbuhler zu bemächtigen, um es ihnen bann in Bervorbringung wahrer Kunstwerke entschieden zuvor zu thun.

Erinnern wir uns der wohl noch vielen Mitlebenden unvergeßlichen Darstellung des "Romeo" in der Bellini'schen Oper, welche uns einst die Schröder-Devrient vorsührte. Zedes Gesühl des Musikers mußte sich gegen die Anerkennung irgend eines künstlerischen Werthes der durchaus seichten und ärmlichen Musik sträuben, welche hier über ein Opernpoem von grotesker Dürstigkeit geworsen war; und dennoch fragen wir einen Jeden, der dieß erlebte, welchen Eindruck ihm der "Romeo" der Schröder-Devrient gegenüber etwa dem Romeo unseres besten Schauspielers selbst im Stücke des großen Britten, gemacht habe? Ich war erstaunt darüber, welche Innigkeit und hinreißende Schönheit die Schröder-Devrient in der Darstellung des Romeo in Bellini's schwachem Werke zu legen wußte, und sagte mir zugleich, welch' unvergleichliches Kunstwerk dassenige sein müßte, das in allen seinen Theilen des Darstellungstalentes einer solchen Künstlerin würdig wäre.

Bei der strengen Pflege der Gewohnheit, vor dem Gesange Rubini's und der Persiani unbedingt dahinzuschmelzen, hatte die hohe Pariser Welt ersahren, daß es Rossini, Bellini und Donizetti waren, welche jenen berausschenden Sängern Gelegenheit geliefert hatten, sie nach Belieben dahins

Bellini: I, 13. IV, 314. I, 13. — IX, 169. VII, 134. 135. — I, 233.

zuschmelzen; sie erkannte die Wichtigkeit dieser gefälligen Meister und liebte sie. — Seht genauer zu: Haben diese Leute keine Passion? Zittern und beben sie nicht, wie sie lispeln und gaukeln? Wenn es da heißt: "Ah! Tremate!", macht sich das ein wenig anders, als wenn es bei euch zum: "Zittre, seiger Bösewicht!" kommt. Habt ihr das "Maledetta!" vergessen, vor welchem das vornehmste Publikum sich wie eine Methodistenversammlung unter Negern wand? — Tamburini wurde in der Rolle des "Don Juan" den ganzen Abend über den hölzernen Klöpfel nicht los, der ihm mit dieser Kolle zwischen die Beine gelegt war. Ich hatte ihn kurz zuvor in einer Bellini'schen Oper gehört: da lernte ich seine Weltberühmtheit begreifen: da war "Tremate!" und "Maledetta" und aller Afsekt Italiens zusammen.

Man muß bloß einmal solch' eine Orchesterstimme, z. B. von "Norma", sich genau ansehen, um zu ermessen, was aus einem so harmlos beschriebenen Notenpapierheste für ein seltsamer musikalischer Bechselbalg werden kann: nur die Folge von Transpositionen, wo das Adagio einer Arie aus Fis-, das Allegro aus Fdur, dazwischen (der Wilitärmusik wegen) ein Uebergang in Esdur gespielt wird, bietet ein wahrhaft entsetzliches Bild von der Musik, zu welcher so ein hochgeachteter Kapellmeister munter den Takt schlägt. Selbst solch einer unschuldigen Partitur gerecht zu werden, verdrießt unsere Kapellsmeister der Wühe.

Seitbem ich von dem Eindrucke Kenntniß erhielt, welchen das spätere Bekanntwerden mit der Musik Beethoven's auf Bellini, welcher vor seinem Ausenthalte in Paris nie etwas von dieser vernommen hatte, hervorbrachte, beodachtete ich gelegentlich die hierauf bezüglichen Eigenschaften italienischer Kunstfreunde näher, und gewann daraus die vortheilhafteste Meinung über ihre Haupteigenschaft, nämlich: eine freimüthig offenliegende, zartsühlige Kunstsempfänglichkeit nach jeder Seite hin.

Rossini, in seiner kräftig üppigen Natur, überlebte noch die schwindsschiftigen Bariationen Bellini's und Donizetti's auf sein eigenes wohllüstiges Thema, das er der Opernwelt als Mittelpunkt des öffentlichen Geschmackes zum Besten gegeben hatte.

### Berlin.

Gerieth der Wiener Hof fast gänzlich in das spanischerömische Geleise, so herrschte dagegen an dem einzig endlich machtvoll ihm gegenübertretenden Berliner Hose die Tendenz der französischen Zivilisation, über deren Dunstetreis der genialste deutsche Herrscher nur mit Abschen hinwegzublicken vermochte. Wie hätte noch Friedrich der Große sich verwundern missen, wenn ihm sein Hosintendant eines Tages die Errichtung eines deutschen Theaters vorgeschlagen haben würde? — Doch steht sehr zu befürchten, daß, wenn der große König heute plötzlich wieder in seine Berliner Hostheater träte, er sich

Bellini: I, 216. 217. — VIII, 396. 397. — IX, 343. — V, 113. — Berlin: VIII, 50. 44. IX, 210.

von den Herrlichkeiten des seitdem gewonnenen deutschen Theaters mit dem Unwillen abwenden würde, als ob man sich einen üblen Scherz mit ihm erlaube. Oder wollen wir uns darein versetzen, in welchem Lichte einem Ludwig Devrient das Theater aufgehen müßte, wenn ihm dieses heute in der Haltung des Berliner Hostheaters entgegenträte?

Der Gründung des ersten Hof= und Nationaltheaters durch Joseph II. von Desterreich verdankte Deutschland geraume Zeit hindurch sein bestes Schauspieltheater; fast überalt ward bald dieser trefsliche Borgang nachgeahmt. Die Höfe (da man ihnen italienische Oper und Ballet, auch, wo es nöttig war, französische Comédie, unbestritten ließ), durchaus nur von humanem Wohlwollen erfüllt, überließen die Theater kunstverständigen Männern, meistens von Fach, zur Leitung; in Verlin leitete es ein großer Schauspieler, Issand. Das war die hoffnungsvolle Zeit; da ging es deutsch und ehrlich her: im glücklichen Fortgange wären die Gebrechen aller stehenden Theaterunternehmungen auf deutschem Boden bald zur Wahrnehmung gekommen und die richtige Abhilse gesunden worden. Schon aber nagte der Burm an dieser Blüthe, — derselbe Dämon, der auch dem deutschen politischen Ausschlause verderblich ward.

Den Erben Goethe's und Schiller's nahm man das Theater. Hier Oper, bort Ballet: Rossini, Spontini, die Dioskuren Wien's und Berlin's, die

bas Siebengestirn der deutschen Restauration nach sich zogen.

(1841.) Der Komponist, der seine Werke in Berlin aufführte, bleibt schon beswegen in Wien oder München gänzlich unbekannt; erst vom Ausland aus kann es ihm gelingen, auf das gesammte Deutschland zu wirken. — Wisse ihr, was die Franzosen erzählen, um euch vor den Augen der Pariser Welt lächerlich zu machen? Sie erzählen, daß Einer von ihnen im April oder Mai dieses Jahres das Hostheater von Berlin oder Wien besucht, und daß man darin "Fra Diavolo" und "Zampa" gegeben habe. Jeder Franzose, der dieß hört, schließt, vermöge seiner Logik, daß Ihr das abgeschmackteste Volk auf Erden seid, und vergeht vor Lachen.

Im Sommer 1836 ging ich ohne alle Aussichten nach Berlin und bot bem Direktor des Königstädtischen Theaters mein "Liebesverbot" zur Aufführung an. Anfänglich mit den besten Bersprechungen aufgenommen, mußte ich nach langem Hinhalten ersahren, daß keines von ihnen redlich gemeint war. Ich mußte dieselbe Ersahrung machen, die heut' zu Tage jeder deutsche Opernkomponist zu gewinnen hat: wir sind durch die Ersolge der Franzosen und Italiener auf unserer heimathlichen Bühne außer Kredit gesetzt, und die Aussichung unserer Opern ist eine zu erbettelnde Gunst. In der schlimmsten

Lage verließ ich Berlin.

Meinen "Fliegenden Holländer" schiefte ich von Paris aus (1841) an Meherbeer nach Berlin, mit der Bitte, ihr die Annahme an dem dortigen Fostheater zu verschaffen. Mit ziemlicher Schnelle wurde diese bewirkt. Da

Berlin; IX, 210. 225. — VIII, 109. 105. — 58. — — I, 190. 296. Liebesverbot; I, 15. 13. 15. — — Holländer: I, 24.

bereits auch mein "Rienzi" für das Dresdner Hoftheater angenommen war, so sah ich nun der Aufführung zweier meiner Werke auf den ersten deutschen Bühnen entgegen. Aber die Annahme des "Fliegenden Holländers" von Seiten der Berliner Hoftheaterintendanz war nichts anderes als eine künstlich veranlaßte, wohlseile und durchaus ersolglose Gefälligkeitsbezeigung. — Auch in Berlin kam der "Fliegende Holländer" endlich zur Aufführung; ich erhielt keinen Grund zur eigentlichen Unzufriedenheit mit ihrer Beschaffenheit. Die Erfahrung ihres Eindruckes auf das Publikum war mir sehr wichtig: die mißtrauischeste, zum Schlechtsinden aufgelegteste Berliner Kälte desselben, die den ganzen ersten Utt über angehalten hatte, ging im Verlause des zweiten Uttes in vollste Wärme und Ergriffenheit über. Ich konnte den Erfolg nicht anders als durchaus günstig betrachten: dennoch verschwand die Oper sehr bald vom Repertoir.

Mendelssohn assistirte einer ersten Aufsührung meines "Fliegenden Holländer" in Berlin und fand, daß, da die Oper doch eigentlich nicht ganz durchgefallen war, ich doch mit dem Erfolge zufrieden sein könnte. In einer Konzertprobe hörte ich ihn eine Beethoven'sche Symphonie aufsühren: es war dieß die achte Symphonie (Fdur). Ich bemerkte, daß er, fast wie nach Laune, hier und da ein Detail herausgriff, und am deutlichen Vortrage desseselben mit einer gewissen Obstination arbeitete; im Uedrigen floß diese so unvergleichlich heitere Symphonie außerordentlich glatt und unterhaltend dahin.

Mit der Unmöglichkeit, bem "Tannhäuser" einen populären Erfolg, ober überhaupt nur Verbreitung auf den deutschen Theatern zu verschaffen, hatte ich zugleich den gänzlichen Verfall meiner äußeren Lage zu erkennen. nur, um mich vor diesem Berfalle ju retten, that ich noch Schritte für die Berbreitung diefer Oper, und faßte dafür namentlich Berlin in das Auge. Von dem Intendanten der königlich preußischen Schauspiele ward ich mit dem fritischen Bedeuten abgewiesen, meine Oper sei für eine Aufführung in Berlin ju "episch" gehalten. Der Generalintendant der königlich preußischen Hofmusik schien dagegen einer anderen Ansicht zu sein. Als ich burch ihn beim Rönig, um diesen für die Aufführung meines Werkes zu intereffiren, um die Erlaubniß zur Dedikation des Tannhäusers an ihn nachsuchen ließ, erhielt ich als Antwort den Rath, ich möchte, da einerseits der König nur Werke annehme, die ihm bereits befannt seien, andererseits aber einer Aufführung ber Oper auf dem Berliner Hoftheater Hindernisse entgegenftunden, das Bekanntwerden Seiner Majestät mit dem fraglichen Werke zuvor dadurch ermöglichen, daß ich Einiges daraus für Militärmusik arrangirte, was dann dem Könige während der Wachtparade zu Gehör gebracht werden follte. — Tiefer konnte ich wohl nicht gedemüthigt, und bestimmter zur Erkenntniß meiner Stellung gebracht werden!

Nur ein widerlich fesselndes Band hielt mich noch an unsere öffentslichen Kunftzustände fest, — die Verpflichtung, auf möglichen Gewinn aus meinen Arbeiten bedacht zu sein, um meiner äußeren Lage aufzuhelfen. Die

Berlin: Holländer: I, 24. IV, 339. 345. — X, 401. 402. VIII. 343. 344. — — Tannhäuser: IV, 359. 360. — 370.

Unnahme meines "Tannhäuser" war mir in Berlin verweigert: nicht mehr für mich, fondern für Andere besorgt, bemuhte ich mich dort um die Aufführung meines für mich längst abgethanen "Rienzi". Sierzu bestimmte mich einzig die Erfahrung bes Erfolges diefer Oper in Dresten, und die Berechnung des äußeren Bortheiles, den ein ähnlicher Erfolg, bei den bort gewährten Tantiemen von den Ginnahmen der Vorstellungen, mir in Berlin bringen follte. - Ich entfinne mich jest mit Schreden, in welchen Bfuhl von Widersprüchen der übelsten Art diese bloße Besorgniß um äußeren Erfolg, bei meinen schon damals fest stehenden kunftlerisch menschlichen Gefinnungen, Ich mußte mich dem ganzen modernen Lafter der Heuchelei mich brachte. und Lügenhaftigkeit ergeben: Leuten, die ich in Grund und Boden verachtete. schmeichelte ich, ober mindeftens verbarg ich ihnen forgsam meine innere Befinnung, weil sie, den Umständen gemäß, die Macht über Erfolg oder Nicht= erfolg meiner Unternehmung hatten; klugen Menschen, die auf der meinem wahren Wesen entgegengesetten Seite standen, und von denen ich wußte, daß fie mich ebenso migtrauisch beargwöhnten, als fie selbst mir innerlich zuwider waren, suchte ich durch fünstliche Unbefangenheit Mißtrauen und Argwohn zu benehmen, wobei ich doch wiederum deutlich empfand, daß mir dieß nie wirklich gelingen konnte. Dieß Alles mußte natürlich auch ohne den einzig beabsichtigten Erfolg bleiben, weil ich nicht anders als sehr stumperhaft zu lügen verstand: meine immer wieder durchbrechende aufrichtige Gesinnung kounte mich aus einem gefährlichen Menschen nur noch zu einem lächerlichen machen. Nichts schadete mir z. B. mehr, als daß ich, im Gefühl des Befferen was ich zu leisten vermochte, in einer Ansprache an das Künstlerpersonale beim Beginn der Generalprobe, das Uebertriebene der Anforderungen für den Araftaufwand, das sich im "Rienzi" vorfand, und dem die Künstler mit großer Unftrengung zu entsprechen hatten, als eine von mir begangene "tünftlerische Jugendfünde" bezeichnete: die Rezensenten brachten diese Aeußerung gang warm vor das Bublitum, und gaben diefem fein Berhalten gegen ein Werk an, das der Komponist selbst als ein "durchaus versehltes" bezeichnet hätte, und beffen Borführung vor das kunftgebildete Berliner Bublikum somit eine züchtigungswerthe Frechheit sei.

Es war ein gräßlicher Zuftand, in welchem ich von Berlin zurückkehrte; nur Diejenigen, welche meine oft anhaltenden Ausbrüche einer ausgelassenen ironischen Lustigkeit mißverstanden, konnten sich darüber täuschen, daß ich mich jetzt um so unglücklicher fühlte, als ich selbst mit dem nothgedrungenen Berssuche zu meiner Selbstentehrung — gemeinhin Lebensklugheit genannt — durchgefallen war. Nie ward mir der scheußliche Zwang, mit dem ein unzersreißdarer Zusammenhang unserer modernen Kunsts und Lebenszustände ein freies Herz sich unterjocht und zum schlechten Menschen macht, klarer, als in jener Zeit.

Der Glaube an das absolute Kunstwerk, das weder an Ort noch Zeit gebundene, konnte nur in einer wahrhaft unkünstlerischen Zeit entstehen. Die Vorstellung von ihm gewahren wir zuerst zur Zeit der Alexandriner: zu dem dogmatischen Charakter, den diese Vorstellung aber in unserer Zeit angenom

Berlin: Rienzi: IV, 370. 371. - 371. 372. - Berl. Runftafthetit: IV, 292. 293.

men hat, — zu der Strenge, Hartnäckigkeit und verfolgungsfüchtigen Graufamfeit, mit der sie in unserer öffentlichen Runstkritik auftritt, konnte sie jedoch nur erwachsen, als ihr gegenüber aus dem Leben felbst wieder neue Reime des wirklichen Kunftwerkes entsproßten. Das absolute, d. i. unbedingte Kunft= werk ift, als ein nur gedachtes, natürlich weber an Zeit noch Ort, noch an bestimmte Umstände gebunden: es fann z. B. vor zweitaufend Jahren für die athenische Demotratie gedichtet sein, und heute vor dem preußischen Sofe in Berlin ober Botsdam aufgeführt werden; in der Borftellung unferer Aefthetiker muß es gang benfelben Werth, gang biefelben wefenhaften Eigenschaften haben, gleichviel ob hier ober bort, heute ober damals: im Gegentheile bilbet man fich wohl gar noch ein, daß es, wie gewiffe Weinforten, durch Ablagerung gewinne, und erst heute und hier so recht und gang verstanden werden könne. weil man ja auch 3. B. felbst bas bemokratische Publikum Athen's sich mit hinzudenken, und an der Rritik dieses gedachten Publikums, sowie des bei ihm vorauszusependen Eindruckes vom Kunstwerke, einen unendlich vermehrten Quell der Erkenntniß gewinnen könne.

Wir klappern mit den Zähnen einen gelehrten Seufzer über die "Ungunst bes Klimas" hervor: daß aber unter dieser Ungunst unsere Berliner Kunstsgelehrten noch nicht vollständig verrückt geworden sind, das schreiben wir mit Recht der unverdienten Gnade Gottes zu! — Wer eine Berliner Partitur von einer Gluckschen Oper, deren wesenkliche Eigenthümlichkeit in einer gestreuen Deklamation der Rede besteht, gesehen und sich von der Beschaffenheit der deutschen Textunterlage überzeugt hat, mit welcher diese Werke dem Pusblitum vorgeführt werden, der kann einen Begriff von dem Charakter der Verliner Kunstästhetik erhalten, die auß Glucks Opern sich einen Maaßstab sür dramatische Deklamation bildete, von welcher man auf litterarischem Wege von Paris auß so viel vernommen hatte, und die man nun auch merkwürdiger Weise auß den Aufführungen wieder erkannte, die in jener — alle richtige Deklamation über den Hausen — Uebersetungen vor sich gingen!

Die Periode, welche Spontini in einem so unklaren und nichtigen Berbältnisse, wie seine Berliner Stellung es enthielt, altern sah, bezeichnet einen ganz wesenhaften Bersall der musikalischeder Kunsttendenz. Unbeschreiblich ist der Biderwille, den Spontini gegen die Ausbeuter der ihm anzgehörigen Kunstrichtung empfand. Nachdem er soeben in Berlin große Demüthigungen erlitten hatte und sich für immer von dort fortwandte, wohnte er in Dresden widerwillig einer Aufführung der Mendelssohn'schen Antigone bei, verließ sie aber bald mit verachtungsvollem Ingrimm: "e'est de la Berliner Sing-Académie, allons nous en". Was ihn zu der maaßlosen Selbstüberschähung getrieben hatte, sein Bergleich mit denjenigen Kunstgrößen, welche jeht ihn verdrängten, konnte, wenn ich ihn meinerseits anstellte, nur zu seiner Rechtsertigung dienen.

Da Meherbeer recht gut verstand, was auf einen glücklichen Vortrag ankommt, außerdem reich und unabhängig war, hätte er für das Berliner

Berlin: Kunstästhethif: VI, 294. — III, 260. IV, 266. — — Spontini und Mehersbeer: V, 131. 112. 114. X, 215. V, 129. 132. — VIII, 333.

Drchester von außerordentlicher Verdienstellichkeit werden können, als ihn der König von Preußen als Generalmusikdirektor dazu berief. Hierzu war nun gleichzeitig aber auch Mendelsschn berusen, dem es doch wahrlich nicht an ungewöhnlichsten Kenntnissen und Begadungen sehlte. Gewiß stellten sich Beiden dieselben Hindernisse entgegen, welche eben alles Gute in diesem Bereiche bisher gehemmt haben: allein, diese eben sollten sie hinwegräumen, denn dazu waren sie, wie nie Andere wieder, in jeder Hinswegräumen, denn dazu waren sie, wie nie Andere wieder, in jeder Hinswegräumen, denn dazu waren sie, wie nie Andere wieder, in jeder Hinswegräumen, denn dazu waren sie, wie nie Andere wieder, in jeder Hinswegräumen, denn dazu waren sie, wie nie Araft? Es scheint: weil sie eben keine Kraft hatten. Sie ließen die Sache stecken: nun haben wir das "berühmte" Berliner Orchester vor uns, in welchem auch noch die letzte Spur selbst der Spontinischen Präzissionskradition geschwunden ist. Und dieß waren Meyerbeer und Mendelssschill Was werden nun anderswo ihre zierlichen Schattenbilder ausrichten?

Es ift wichtig und lehrreich zu sehen, wie die Generation von Dirisgenten, welche jett das gesammte deutsche Musikwesen vertritt, zu Amt und Würden gesangte. Der eigentliche deutsche Musiker erreichte diese "guten Posten", als welche sie von ihren Patronen wohl einzig betrachtet wurden, zumeist durch die einsache Anwendung des Gesetzes der Trägheit: man rückte auswärts, schubweise. Ich glaube, daß das große Berliner Hosorchester seine meisten Dirigenten auf diesem Wege erhalten hat. Mitunter ging es jedoch auch sprungweise her: ganz neue Größen gediehen plöhlich unter der Pros

tektion der Kammerfrau einer Prinzessin u. f. w.

Es bürfte nicht unbelehrend sein, über die anfängliche Aufführung und Aufnahme des "Lohengrin" in Berlin die betreffenden Berichte nachzulesen.

Seit meiner Zurückfehr (aus der Verbannung) traf ich in Deutschland allseitig die einzige Sorge an, mich von sich fern zu halten; namentlich schien den Theaterdirektionen es auf das Junigste angelegen zu sein, mich in keine Verührung mit den Aufführungen meiner Werke zu bringen. In Berlin weigerte sich der Intendant einfach mich zu empfangen, wenn ich mich bei ihm melden würde.

Nur mit größter Abneigung, sie haben dieß bewiesen, gehen jett die Abministrationen der Theater an die Aufsührung eines neuen Werkes von mir: es wäre nicht unbelehrend und jedenfalls für unsere Kunstzustände dezeichnend, wenn ich mich über das Verfahren näher ausließe, welches ich zu meinem wahren Erstaunen, von Seiten der beiden größten Theater, Verlin's und Wien's, im Vetreff meiner "Meistersinger" kennen lernen mußte. Es bedurfte in meinen Verhandlungen mit den Leitern dieser Hostheater einiger Zeit, ehe ich aus den von ihnen hierbei angewendeten Kniffen ersah, daß es ihnen nicht allein darum zu thun war, mein Werk nicht geben zu dürsen, sondern auch zu verhindern, daß es auf anderen Theatern gegeben werde.

Unter den Auspizien der königlichen Akademie der Künste ist in Berlin eine "Hochschule der Musik" gegründet, und die oberste Leitung derselben dem berühmten Biolinisten Herrn Joachim anvertraut worden. Wie nun die "Hochschule" allein vom Hochstuhle des Vorgeigers aus dirigirt werden soll,

Berlin: Spontini und Meherbeer: VIII, 333. 334. — 330. 331. — Lohengrin, Meistersinger: VI, 380. — 382. 383. — VIII, 311. — Musit-Hochschule: VIII, 409.

will mir nicht recht zu Sinn. — Mir ift es aufgegangen, daß, wer gegenswärtig in Deutschland von einer "Schule" der dramatischsmusitälischen Kunst spricht, nicht weiß, was er sagt, wer aber gar eine solche gründet und einsrichtet, sie dirigirt und zur Belehrung durch dieselbe auffordert, nicht weiß, was er thut. Ich frage alle Direktoren sogenannter "Hochschulen", also solcher Schulen, in welchen nicht lediglich instrumentale Technik, oder Harmonie und Kontrapunkt gelehrt werden soll, von wem denn sie, und die von ihnen ansgestellten Lehrer jenes Höhere erlernt haben, was sie ihr Institut mit jenem großen Namen zu belegen berechtigt? Wo ist die Schule, welche sie belehrt hat? Etwa in unseren Theatern und Konzerten, diesen privilegirten Anstalten für Mißhandlung und Verwahrlosung unserer Sänger und, namentlich, Musiker?

Als fürzlich in Berlin ein "Kunstministerium" ernannt wurde, begnügte man sich mit neuen Aufschriften auf den Museen und Anordnungen zu einer Gemälde-Ausstellung: seitdem ersahren wir nichts weiter von ihm. Und dieß hat seinen ganz richtigen Grund: das Theater wird nicht zur Kunst gerechnet, am wenigsten zur deutschen Kunst.

Die Wunder unserer Zeit produziren sich auf einem anderen Gebiete als dem der deutschen Kunst und deren Förderung durch die Macht. Wer die schweren Mühen kennt, mit welchen ich das disher von mir Erreichte zu Stande brachte, weiß, daß ich gewöhnt bin, ohne deutschesstaatliche Kulturwunder mir zu helsen; wogegen ich getrosten Herzens an der warmen Theilnahme verständiger, wenn auch machtloser Freunde mich zu genügen gelernt habe, und nun einem Reichsekultur=Ministerium gern es überlasse, in den Provinzial=Hauptstädten der norddeutschen Hauptmonarchie Filialanstalten der wunderlichen Berliner Musik=Hochschule einzurichten.

Bei der Rücksehr unseres siegreichen Heeres ließ ich in Berlin unter der Hand nachfragen, ob, wenn eine große Todtenseier für die Gesallenen in Aussticht genommen wäre, mir gestattet sein würde, ein dem erhabenen Borgange zu widmendes Tonstück zur Ausstührung hierbei zu versassen. Es hieß aber, bei der so ersreulichen Rücksehr wünsche man sich keine peinlichen Eindrücke noch besonders zu arrangiren. Ich schlug, immer unter der Hand, ein anderes Musikstück vor, welches den Einzug der Truppen begleiten, und in welches schließlich, etwa beim Desiliren vor dem siegreichen Monarchen, die im preußischen Heere so gutgepslegten Sängerkorps mit einem volksthümlichen Gesange einfallen sollten. Allein dieß hätte bedenkliche Aenderungen in den längst voraus getroffenen Dispositionen veranlaßt, und mein Vorschlag ward mir abgerathen. Weinen Kaisermarsch richtete ich für den Konzertsaal ein: dahin möge er nun passen so genter kann!

Jedoch auch verschiedene andere Erfahrungen bewirkten, daß es mir all=

mählich im neuen "Reiche" sonderbar zu Muthe wurde.

In Berlin rieth Mephistopheles mir, mein Bühnenfestspielhaus in biefer Stadt zu begründen, welche boch bas ganze Reich für nicht zu schlecht zu

Berlin: Musik-Hochschule: VIII, 410. X, 28. 29. — IX, 271. — X, 27. 28. — Kaisersmarsch: X, 71. 72. — 72. — Die Reichschauptstadt: X, 167.

seiner Begründung und Domizilirung daselbst gehalten hatte. Alle Teusel vom krummen und graden Horne sollten mir dort zu Diensten stehen, sobald es dabei Berlinerisch hergehen dürfte, Aktionären die nöthigen Zugeständnisse gemacht, und die Aufführungen hübsch in der Wintersaison, wo man gerne zu Hause bleibt, vorgenommen würden, jedensalls auch nicht vor Comptoirund Büreauschluß ansingen. Ich ersah, daß ich wohl gehört, aber nicht recht verstanden worden war.

Ein guter Geift waltete über unseren großen Dichtern und Denkern, als er sie aus diesen Großstädten Deutschlands verdannt hielt. Hier, wo sich Rohheit und Servilismus gegenscitig den Bissen des Amüsements aus dem Munde zerren, kann nur wiedergekäut, nicht aber hervorgebracht werden. Und nun gar eben unsere deutschen Großstädte, wie sie unsere nationale Schmach uns zum Ekel und Schrecken aufdecken! Wie muß es einem Franzosen, einem Engländer, ja einem Türken zu Muthe werden, wenn er eine solche deutsche Parlamentshauptstadt beschreitet, und hier überall, nur in schlechtester Kopie, eben sich wiedersindet, dagegen nicht einen Zug von deutscher Originalität antrifft?

Es war und herrscht zwar viel Noth im Lande; der Arbeiter hungert und die Industrie siecht: aber das "Geschäft" geht. Für das "Geschäft" im allergrößesten Sinne hat sich ganz neuerdings ja auch der Reichse, Makler" einsgesunden, und gilt es der Anmuth und Würde allerhöchster Bermählungsseierlichkeiten, so führt der jüngste Minister mit orientalischem Anstande den Fackeltanz an.

Dieß Mes mag gut und dem neuen deutschen Reiche recht angemessen sein: nur vermag ich es mir nicht mehr zu beuten.

# Hektor Berlioz.

Heftor Berlioz ist ber unmittelbare und energischste Ausläuser Beethoven's nach ber Seite hin, von welcher dieser sich abwandte, sobald er, wie ich es bezeichnete, — von der Stizze zum wirklichen Gemälbe fortschritt.\*) In jenem, alle Kunstrichtungen verzehrenden Paris war es, wo ein mit ungewöhnlicher musikalischer Intelligenz begabter Franzose auch die hier bezeichnete Richtung bis in ihr äußerstes Ertrem hineinigate.

Die oft flüchtig hingeworfenen, kecken und grellen Federstriche, in benen Beethoven seine Bersuche zum Auffinden eines neuen Ausdrucksvermögens schnell und ohne prüsende Wahl aufzeichnete, sielen als sast eine Abnung bavon, daß Beethoven's wollendetstes Gemälde, seine letzte Symphonie, auch das letzte Werk dieser Art überhaupt bleiben würde, die Berlioz, der nun auch große Werke schaffen wollte, nach eigensüchtigem Ermessen davon abzog, an jenen Gemälden des Meisters eigentlichen Drang zu erforschen, — diesen Drang, der wahrlich ganz wo anders hinging, als nach Sättigung phans

<sup>\*)</sup> Siehe in den Nachträgen den Abschnitt: "Beethoven und die Justumentalmusit". Berlin: Die Reichs-Hauptstadt: X, 167. — 31. — 73. — Hector Berliog: III, 348.

taftischer Willfür und Laune? Gewiß ift, daß Berlioz' kunstlerische Begeifterung aus dem verliebten Sinftarren auf jene fonderbar frausen Federstriche fich erzeugte: Entjegen und Entzuden faßte ihn beim Unblide Diefer rathfelhaften Zauberzeichen, in die der Meister Entzuden und Entjegen zugleich gebannt hatte, um durch fie das Geheimnig kundzuthun, das er nie in der Musik aussprechen konnte, und einzig doch nur in der Musik aussprechen zu tonnen wähnte. Bei diesem Anblicke faßte den Sinftarrenden der Schwindel; wirr und bunt tangte ein herenhaftes Chaos vor den Augen, deren natürliche Sehfraft einer erblödeten Bielfichtigkeit wich, in welcher ber Geblendete ba farbige, fleischige Gestalten zu erbliden vermeinte, wo in Wahrheit nur gespenstische Anochen und Rippen ihren Sput mit seiner Phantafie trieben. Diefer gespenstisch erregte Schwindel war aber wirklich nur Berlioz' Begeiste= rung: erwachte er aus ihm, so gewahrte er, mit der Abspannung eines durch Dpium Betäubten, eine froftige Leere um fich her, die nun zu beleben er fich mühte, indem er die Erhitzung seines Traumes sich fünftlich zurückrief, mas ihm nur durch peinlich mühiame Abrichtung und Verwendung seines musika= lischen Hausrathes gelingen wollte.

In dem Beftreben, die feltsamen Bilder feiner graufam erhitten Phan= tafie aufzuzeichnen und der ungläubigen ledernen Welt seiner Parifer Um= gebung genau und handgreiflich mitzutheilen, trieb Berlioz seine enorme musitalische Intelligenz bis zu einem borber ungeahnten technischen Bermögen. Das, was er den Leuten zu sagen hatte, war so wunderlich, so ungewohnt, to ganglich unnatürlich, daß er dieß nicht so gerade heraus mit schlichten, einfachen Worten jagen konnte: er bedurfte bazu eines ungeheueren Apparates der komplizirtesten Maschinen, um mit Silfe einer unendlich fein gegliederten und auf das Mannigfaltigste zugerichteten Mechanik Das kundzuthun, mas ein einfach menschliches Organ unmöglich aussprechen konnte: eben weil es etwas ganz Unmenschliches war. Das Berliozische Orchester ist in Wahrheit ein Bunder der Mechanik. Jede Sohe und Tiefe der Fähigkeit diefes Mechanis= mus hat Berlioz bis zur Entwickelung einer wahrhaft ftaunenswürdigen Renntniß ausgeforscht, und wollen wir die Erfinder unserer heutigen in= dustriellen Mechanit als Wohlthäter der modernen Staatsmenschheit anerkennen, jo muffen wir Berliog als ben wahren Beiland unferer absoluten Mufikwelt feiern; denn er hat es den Musikern möglich gemacht den allerunkunstlerischsten und nichtigsten Inhalt des Musikmachens durch unerhört mannigfaltige Berwendung bloger mechanischer Mittel zur verwunderlichsten Wirkung zu bringen.

Berlioz selbst reizte beim Beginn seiner künstlerischen Lausbahn gewiß nicht der Ruhm eines bloß mechanischen Ersinders: in ihm lebte wirklich künstlerischer Drang, und dieser Drang war breunender, verzehrender Natur. Daß er, um diesen Drang zu befriedigen, durch das Ungesunde, Unmenschliche in der zubor näher besprochenen Richtung bis auf den Punkt getrieben wurde, wo er als Künstler in der Mechanik untergehen, als übernatürlicher, phantastischer Schwärmer in einen allverschlingenden Materialismus versinken mußte, das macht ihn — außer zum warnenden Beispiele — um so mehr zu einer tief bedauernswürdigen Erscheinung, als er noch heute von wahrhaft

künstlerischem Sehnen verzehrt wird, wo er doch bereits rettungslos unter dem Buste seiner Mechanik begraben liegt.

Mozart begann in seinen symphonischen Werken noch mit der ganzen Melodie, die er, wie zum Spiele, kontrapunktisch in immer kleinere Theile zerslegte; Beethoven's eigenthümlichstes Schaffen begann mit diesen zerlegten Stücken, aus denen er vor unseren Augen immer reichere und stolzere Gebäude errichtet; Berlioz aber ersreute sich an der krausen Verwirrung, zu der er jene Stücke immer bunter durch einander schüttelte, und die uugeheuer komplizirte Maschine, den Kaleidoskop, worin er die bunten Steine nach Belieben durch einander rüttelte, reichte er dem modernen Komponisten im Orchester dar.

Die Ausschweifungen, zu benen ber genialische Dämon eines Berlioz hintrieb, wurden durch den ungleich kunftsinnigeren Genius Liszt's in edler Beise zu dem Ausdrucke unsäglicher Seelens und Weltvorgänge gebändigt.

# Berlioz: Phantastische Symphonie.

Aus unserem Deutschland herüber hat Berlioz der Geift Beethoven's angeweht, und gewiß hat es Stunden gegeben, in denen er wünschte, Deutscher zu sein; in solchen Stunden war es, wo ihn fein Genius drangte, zu schreiben. wie der große Meister schrieb, dasselbe auszusprechen, was er in deffen Werten ausgesprochen fühlte. So wie er aber die Feder ergriff, trat die natürliche Ballung seines französischen Blutes wieder ein, desselben Blutes, das in Auber's Abern braufte, als er den vulkanischen letten Akt seiner "Stummen" schrieb, — — der glückliche Auber, er kannte Beethoven's Symphonien nicht! Berlioz aber kannte, ja noch mehr, er verstand fie, sie hatten ihn begeistert, fie hatten seinen Geift berauscht - und bennoch ward er baran erinnert, daß französisches Blut in seinen Abern flösse. Da fühlte er, er könne nicht wie Beethoven werden, empfand aber auch, er könne nicht wie Auber schreiben. Er ward Berlioz und schrieb seine "phantastische Symphonie". Werk, über das Beethoven lächeln würde, gleich wie Auber darüber lächelt, bas aber im Stande war, Paganini in die fieberhafteste Extase zu versetzen und seinem Schöpfer eine Partei zu gewinnen, die keine andere Musik in dieser Welt mehr hören will, als die "phantastische Symphonie" von Berlioz. Wer diese Symphonie hier in Paris hört, gespielt von Berlioz' Orchester, muß wirklich glauben, ein noch nie vernommenes Wunder zu hören. ungeheurer innerer Reichthum, eine helben-kräftige Phantafie drängt einen Pfuhl von Leidenschaften wie aus einem Krater heraus; was wir erblicken, sind koloffal geformte Rauchwolken, nur durch Blize und Feuerstreifen getheilt und zu flüchtigen Geftalten gemodelt. Alles ift ungeheuer, fühn, aber un= endlich wehthuend. Formen-Schönheit ift nirgends anzutreffen, nirgends ber majestätisch ruhige Strom, bessen sicherer Bewegung wir uns hoffnungsvoll anvertrauen möchten. Der erste Sat aus Beethoven's C moll-Symphonie ware mir nach der "sinfonie fantastique" reine Bohlthat gewesen.

Heftor Berliog: III, 350. — 352. — X, 236. — Phantastische Symphonie: B. Bl. 1884, 65. 66. (geschr. 1841.)

# Berliog: Romeos und Julia-Symphonic.

Mit großem Bedauern erfüllte mich die Anhörung seiner Symphonie: "Komeo und Julie". Neben den genialsten Erfindungen häuft sich in diesem Berke eine solche Masse von Ungeschmack und schlechter Kunst-Dekonomie, daß ich mich nicht erwehren konnte zu wünschen, Berlioz hätte vor der Aufführung diese Komposition einem Manne wie Cherubini vorgelegt, der gewiß, ohne dem originellen Berke auch nur den geringsten Schaden zuzusügen, es von einer starken Zahl entstellender Unschönheiten zu entladen verstanden haben würde. Bei seiner übermäßigen Empfindlichkeit würde aber selbst sein verstrautester Freund es nicht wagen, einen ähnlichen Vorschlag zu thun.

Mit der in ihren Hauptmotiven so wundervoll ergreifenden Liebesscene in Berlioz' "Romeo und Julia"-Symphonie begegnete es mir, während ber Unhörung den musikalischen Faben so gänzlich zu verlieren, daß ich mit feinerlei Unftrengung ihn festzuhalten ober wieder anzuknüpfen vermochte. Die größte Hingeriffenheit, in die mich die Entwickelung des Hauptmotives gebracht hatte, verflüchtigte und ernüchterte fich im Verfolge bes gangen Sates bis zum unleugbaren Migbehagen. Ich errieth sogleich, daß, während der musi= kalische Faden verloren gegangen war (d. h. der konsequent übersichtliche Wechsel bestimmter Motive), ich mich nun an scenische Motive zu halten hatte, die mir nicht gegenwärtig und auch nicht im Programm aufgezeichnet waren. Diese Motive waren unftreitig in der berühmten Shakespeare'schen Balconscene porhanden; darin, daß sie getreu der Disposition des Dramatikers gemäß festgehalten waren, lag aber der große Fehler bes Komponisten. Dieser, fobald er diese Scene als Motiv zu einer symphonischen Dichtung benuten wollte, hätte fühlen muffen, daß ber Dramatiker, um ungefähr biefelbe Ibee auszudrücken, zu ganz anderen Mitteln greifen muß, als der Musiker; er steht dem gemeinen Leben viel näher, und wird nur dann verständlich, wenn er seine Idee in einer Handlung uns vorführt, die in ihren mannigfach zu= fammengesetten Momenten einem Vorgange dieses Lebens so gleicht, daß jeder Buschauer fie mit zu erleben glaubt. Der Musiker bagegen sieht vom Borgange des gemeinen Lebens ganglich ab, hebt die Bufälligkeiten und Gingelbeiten besselben vollständig auf, und sublimirt dagegen alles in ihnen Liegende nach seinem konkreten Gefühlsinhalte, der sich einzig bestimmt eben nur in der Musik geben läßt. Ein rechter musikalischer Dichter hätte daher Berlioz diese Scene in durchaus konkreter idealer Form vorgeführt, und jedenfalls batte sie ein Shakespeare, wenn er sie einem Berlioz zur musikalischen Reprobuktion übergeben wollte, gerade um so viel anders gedichtet, als das Berlioz'sche Musikstuck jest anders sein sollte, um an sich verständlich zu sein.

Nun sprachen wir aber immer noch von einer der glücklichsten Inspisationen des genialen Tonsetzers, und mein Urtheil über minder glückliche müßte mich leicht ganz gegen diese Richtung einnehmen, wenn in ihr nicht wieder so Bollendetes zum Borschein gekommen wäre, wie die engeren Bilder der "Sedne aux champs", des "marche des pelerins" u. s. w., die zu unserem

Erstaunen uns zeigen, mas bei diesem Berfahren zu erfinden sei.

Berlioz: Romeo- und Julia-Symphonie: B. Bl. 84, 67. (1841). — V, 250/51. (1857).

## Berliog: Benvenuto Cellini.

Es betrübt mich, daß Berlioz noch an die Bearbeitung seines Cellini geben will oder foll! Wenn ich nicht irre, ift dieses Werk über zwölf Sahre alt: hat sich denn Berlioz seitdem nicht weiter entwickelt, um etwas ganz Anderes zu machen? Welch' ärmliches Zutrauen zu sich selbst, auf so eine frühere Arbeit wieder zurucktommen zu muffen. Das Verfehlte bes Cellini liegt in der Dichtung, und in der unnatürlichen Stellung, in welche der Musiker dadurch gedrängt wurde, daß er durch rein musikalische Inventionen einen Mangel becken follte, den eben nur der Dichter ausfüllen kann. Diefem Cellini wird Berliog nun und nimmermehr aufhelfen; aber, wer gilt benn mehr, Cellini — ober Berlioz? — Für mich hat es etwas Grauenhaftes, diese galvanischen Wiedererweckungsversuche mit anzusehen. Berlioz soll doch nur um bes himmels willen eine neue Oper schreiben; es ift fein größtes Unglück, wenn er dieß nicht thut, denn nur Eines kann ihn retten: das Drama, und nur Gines muß ihn immer tiefer verderben, fein eigen= sinniges Umgehen dieses einzig richtigen Ausweges, und dieß wird nur bestärkt durch neues Befassen mit einem alten Versuche, bei dem ihn eben ber Dichter im Stiche ließ, den er nur immer wieder durch seine Musik ersetzen will. Gebraucht ein Musiker den Dichter, so ist dieß Berlioz, und sein Unglud ift, daß er fich diesen Dichter immer nach seiner musikalischen Laune gu= recht legt, bald Shakespeare, bald Goethe sich nach seinem Belieben zurichtet. Er braucht den Dichter, der ihn durch und durch erfüllt, der ihn bor Entzücken zwingt, der ihm Das ist, was der Mann dem Beibe ift. Ich sehe es mit Sammer, daß biefer über alle Maaken begabte Runftler an biefer egoistischen Einsamkeit zu Grunde geht.

#### Bismarck.

Die politische Entwickelung unsres modernen Staates hat es mit sich gebracht, daß ein Staatsmann seine Erfolge vor Denjenigen, welche zuvor teine Ahnung von ihrer Möglichkeit hatten, zu rechtsertigen und seine Maaßeregeln dem Urtheile Derer zu unterwerfen hat, welchen erst bei solchen Gelegen-

heiten klar gemacht werden muß, um was es sich handelt.

Mit Mühe und Noth erwehrt sich unser großer Staatsmann der Anmaaßungen des römischen Geistes auf dem kirchlichen Gebiete; allseitig ganz unbeachtet bleiben die fortgesetzten Anmaaßungen des französischen Geistes im Betreff der Leitung und Bestimmung unseres Geschmackes und der von diesem wiederum beeinslußten Sitten. — Es war der Glaube an das wahre Besen des deutschen Geistes, der einen deutschen Staatsmann unserer Tage mit dem ungeheueren Muthe beseelte, das von ihm erkannte Geheinniß der politischen Kraft der Nation durch kühne Thaten aller Belt auszudecken. Das Geheimniß, zu dessen Ausschaft der Nation durch kühne Thaten aller Belt auszudecken. Das Geheimniß, zu dessen, daß der nun gesürchtete Deutsche auch in seiner öffentlichen Kunst bestehen, daß der nun gesürchtete Deutsche auch in seiner öffentlichen Kunst seines geheimnisses und an die Möglichkeit seiner Ausbeckung, kaum

Berliog: Benvenuto Cellini: B. I, 187. 188. - Bismard: I, VI. - IX, 407. 381.

geringeren Muthes, als der dem Staatsmanne nöthige es war, der nur die lange gesparte Kraft einer in steter Ausbildung thätig gebliebenen Drganissation genau zu ermessen hatte, um diese Kraft sich zu eigen zu machen; wosgegen der Künstler gerade in der Sphäre, aus welcher, weil sie die Deffentslichkeit am wirkungsvollsten berührt, auch die bedeutendste Wirkung auf diese zu erzielen ist, den eigentlichen Indegriff der Verwahrlosung des öffentslichen Kunstsinnes in eine fast gleich kräftige Organisation eingeschlossen sied Wehrkraft der Nation fand.

Unmöglich dünkt es, den Staatsmann den Blick hierher werfen zu laffen. Ich glaubte meinen Stolz barein setzen zu muffen, daß ich ben etwa wieder= erwachten beutschen Beift in den Sphären, denen die Pflege dieses Geiftes als Ehrenpunkt obliegen zu muffen schien, für die Durchführung meines Werkes anriefe. Ich verfäumte nicht, mich um die Theilnahme des deutschen Reichstanzlers zu bemühen. Nachdem eine Zusendung meiner Schrift über "deutsche Runft und deutsche Politik" dort feine Beachtung gefunden hatte, sette ich meine Werbung durch eine briefliche fehr ernst motivirte Bitte, wenigstens die zwei letten Seiten meiner Broschure über das "Bühnenfest= fpielhaus zu Bahreuth" einer Durchlesung zu würdigen, unentmuthigt fort. Das Ausbleiben jeder Erwiderung hatte mich davon in Kenntniß zu fegen, daß mein Anspruch auf Beachtung in der oberften Staatsregion für anmaagend zu gelten schien, womit, wie ich ebenfalls ersah, man sich zugleich in dort nie aus dem Auge verlorener Uebereinstimmung mit der großen Presse erhielt. Andererseits ward ich, zu einer Zeit empfindlicher hemmungen im Fortgange meines Unternehmens, veranlaßt, bas ehrwürdige Haupt unferes Reiches felbst um eine nennenswerthe Silfe hierfür ehrfurchtvollst anzugehen; es ward mir versichert, der Raifer habe mein Gesuch fogleich bewilligt und bem Reichskanzleramte in diefem Sinne empfohlen; auf ein entgegengesettes Gutachten bes damaligen Präsidenten bieses Amtes sei aber die Sache fallen gelaffen worden. Man fagte mir bann, der Reichstanzler felbst habe hiervon gar nichts gewußt; die Angelegenheit habe Berr Delbrud allein in der Hand gehabt: daß diefer dem Raifer abgerathen habe, fei nicht zu verwundern, benn er sei ganz nur Finanzmann, und bekummere sich um sonst nichts. Da= gegen hieß es, ber Rultusminister, Berr Falt, welchen ich etwa als Bertreter meiner Idee in das Auge faffen wollte, sei gang nur Jurift, und wiffe fonft bon nichts. Aus dem Reichstanzleramte gab man mir den Rath, ich möge mich an den Reichstag wenden: diefer Bumuthung erwiderte ich nun aber, daß ich mich an die Gnade des Raisers, sowie an die Einsicht des Reichstanglers, nicht aber an die Ansichten der Berren Reichstagsabgeordneten zu wenden vermeint hätte. Als späterhin dem Defizit abgeholfen werden sollte, hatte man wiederum eine Ginbringung an den Reichstag im Sinne, und wünschte den Antrag der dort am leichtesten durchfallenden Fortschrittspartei zugewiesen. Ich hatte bald von Reich und Ranzel genng.

Großherzige Illusionen zu nähren, ist dem deutschen Wesen nicht unsanständig. Hätte Herr Dr. Busch die Versailler Tischreden unseres Reichsereformators bereits damals zu veröffentlichen für gut gehalten, so würde ich

jedoch wohl der Jufion, welche mich in jenen Sphären Theilnahme für meinen Gedanken erwecken zu können annehmen ließ, jedenfalls keinen Augenblick mich hingegeben haben.

### Böhmen.

Das schöne Böhmen, das Land der Harfenspieler und Straßensänger.
— D welches Entzücken! Hier, an einer böhmischen Landstraße, unter freiem Himmel das Beethoven'sche Septuor von Tanzmusikanten mit einer Reinheit, einer Präzision und einem so tiefen Gefühle vorgetragen, wie selten von den

meifterhafteften Birtuofen! ("Gine Bilgerfahrt zu Beethoven.")

In Mitten jener bohmischen Balber, so alt wie die Welt, liegt die "Wolfsschlucht", von welcher die Sage sich bis zu dem dreißigjährigen Kriege, ber die letten Spuren beutscher Herrlichkeit zertrümmerte, lebendig erhielt, nun aber, wie fo vieles ahnungsvolle Gebenken, im Bolke erftarb. Schon damals kannten die Meisten die geheimnisvolle Schlucht nur bom Hörenfagen; es hieß nämlich, dieser oder jener Jäger sei einmal durch wilde, unwegfame Balbeseinöben, auf unbekannten Pfaben irrend, an den Saum ber Wolfsschlucht gerathen: dieser erzählte bann grauenvolle Dinge, die er bort hinabblidend gewahrt. Die Sage vom Freischützen scheint bas Gedicht jener böhmischen Balber selbst zu sein, deren dufter feierlicher Unblid uns fofort begreifen läßt, daß ber vereinzelt hier lebende Mensch sich einer bämonischen Naturmacht, wenn nicht verfallen, doch unlösbar unterworfen glaubte. Roch heute ift dieser geheimnisvolle Verkehr des menschlichen Berzens mit der Ratur nicht aufgehoben; in ihrem beredten Schweigen spricht diese heute noch zu jenem gang so wie vor taufend Jahren, und das, was es ihm in altersgrauer Beit erzählte, versteht er heute noch so gut wie damals. Und so wird diese Naturfage das ewig unerschöpfliche Element des Dichters für den Verkehr mit dem Bolke.

Bor dem Beginn der Proben meines "Rienzi" in Dresden (1842) machte ich noch einen Ausflug in das böhmische Gebirge: dort versaßte ich den vollständigen scenischen Entwurf meines "Tannhäuser". Sogleich nach dem Schlusse dieser Arbeit (1845) war es mir vergönnt, eine Reise in ein böhmisches Bad zu machen: hier, wie jedesmal wenn ich mich der Theaterstampenlust und meinem "Dienste" in ihrer Atmosphäre entziehen konnte, fühlte ich mich bald leicht und fröhlich gestimmt. Kaum hatte ich (dort) den schnell ersundenen und entworsenen Plan meiner "Meistersinger zu Nürnberg" niederzgeschrieben, so ließ es mir auch schon keine Ruhe, den aussührlicheren Plan des "Lohengrin" zu entwersen. Es geschah dieß während desselben kurzen Badeausenthaltes, troß der Ermahnungen des Arztes, mit derlei Dingen mich jeht nicht zu beschäftigen.

#### Boieldien.

Unter den sehr wenigen, Gluck und Mozart verwandten Tondichtern, die uns auf dem öden Meere der Opernmusik als einsame Leitsterne dienen,

Böhmen: I, 118. 119. — 259. 265. — — IV, 336. 349. 351. 352. — Boieldieu: III, 144.

ift namentlich der Meister der französsischen Schule aus dem Ansange diese Jahrhunderts zu gedenken. Selbständig, und mit der Nation sympathisirend, schusen diese Meister das Vortrefslichste, was in der Kunstgeschichte eines Volkes aufgewiesen werden kann. In ihren Werken verkörperte sich die Tusgend und der Charakter ihrer Nation.

Ist die Kunst, im gemeinsten wie im erhabensten Sinne, als ein Spielzu betrachten, so spielte der Franzose, im Leben wie in der Kunst, unter den Gesehen der Galanterie mit der ritterlichen Liebe, dieser Liebe mit dem Ehrenpunkte, für welchen der Kavalier spielend sein Leben einsetze. Die galante Musik sand in den Chansons vom "Troubadour", sowie in den Weisen der französischen Hostänze, ein wohl geeignetes rhythmisch melodisches Element zur Kultur, und keiner wußte dieses eben anmuthiger auszubilden als schließlich Boieldieu.

Die Musik Boieldieu's, welche in der "weißen Dame" sich sogar mit einem Ansluge sinniger Romantik schmücken konnte, ist sür ihren Charakter am deutlichsten nach dem "Jean de Paris" zu erkennen. Bis hierher ist der Franzose "galant", und die Gesetze der Galanterie geben ihm zugleich die Gesetze für das Anmuthige, wie Anskändige, selbst für die vergnüglichste Kunst, als welche er stets die Musik betrachtet. Doch wie nun die Sitte der Galanterie im französischen Leben verdläßte, und zum grämlichen Schatten mit stömmlerischem Heuchelscheine ward, machte sich hiergegen das neue Lebenszgest des "Amüsements" geltend; jetzt herrschte der "Bourgeois", der sür seine schwere Plage des Tages sich am Abend "amüsiren" wollte; die Freuden der Galanterie, selbst wenn sie für ihn besonders hergerichtet wurden, langzweilten ihn; der Quell mußte nicht über, sondern unter ihm aufgesucht werden. In diesem Betreff ist es noch nicht genügend beachtet, wie auffallend Auber's Wusik von dersenigen Boieldieu's sich unterschied.

Die liebenswürdige Kitterlichkeit des älteren Frankreichs begeisterte aus Boieldien's herrlichem Jean de Baris; die Lebhastigkeit, der Geist, der Wis, die Anmuth der Franzosen blühte in dem ihnen völlig und ausschließlich eigenen Genre der "Opera comique". Wohin ist die Grazie Mehül's, Jou-ard's, Boieldien's und des jungen Auber vor den niederträchtigen Duadrillen-Khythmen gestohen, die heut zu Tage dieses Theater durchrasseln?

## Bologna.

Der "Lohengrin", über bessen anfängliche Aufführung und Aufnahme z. B. in Leipzig und Berlin die betreffenden Berichte nachzulesen nicht undeslehrend sein dürste, wurde in diesem Jahre 1871 in Bologna so vorzüglich aufgeführt und mit einem so nachhaltigen und tiesdringenden Ersolge aufgenommen, daß ich unwilkfürlich sebhaft wieder an meinen "Tristan" denkend, mich, nach dem bisherigen Schicksale dieses Werkes im großen Heimathlande des Ernstes und der Gediegenheit, nachdenklich frage: "was ist deutsch?"

Durfte ich den italienischen Freunden meiner Kunft die unvergleichliche Freude ausdrücken, welche ich über den so vielsagenden Erfolg meines Lohen-

**B**oieldieu: III, 144. I, 204. — IX, 65. — 64. 65. 64. — I, 204. 20. — Bologna: VI, 380. — IX, 346.

grin in Bologna empfand, so hatte ich nun mein inniges Erstaunen darüber kundzugeben, daß diesem Ersolge selbst von den bürgerlichen Behörden dieser Stadt die wichtige Bedeutung zugemessen ward, welche ich in dem Beschlusse derselben, mich zu ihrem Ehrenbürger zu erwählen, zu erkennen hatte. — Ein Ersolg, wie der meines "Lohengrin" in Bologna, ist in keiner Stadt Franksreichs denkbar. Unter dem Zeichen der "Libertaß" war es einzig möglich, daß ein Werk, welches zunächst allen Gewohnheiten eines Publikums so gänzslich fremd gegenüberstand, wie daß meinige dem Bologneser, sosort als ein innig vertrauter Gast begrüßt werden konnte. Hiermit bekundete der Italiener, daß seine eigene produktive Krast noch unerschöpft ist, daß der Muttersschoß, aus welchem der italienische Geist einst die Welt des Schönen wiederzgebar, noch jeder edlen Befruchtung fähig ist: denn nur wer selbst schäffen kann, sühlt sich frei und jeder Schranke ledig, um die fremde Schöpfung willig in sich auszunehmen.

## Ludwig Börne.

Rein Bolk bedarf es mehr, aufgestachelt und in die Nöthigung gur Selbst= hilfe, zur Selbstthätigkeit versetzt zu werden, als das deutsche. Hiervon geschah nun Seitens der deutschen Fürften und Regierungen gerade das Gegentheil. Es mußte der Jude Borne sein, der zuerst den Ton zur Aufstachelung der Tragheit des Deutschen anschlug, und hierdurch, wenn auch in diesem Sinne gewiß absichtslos, das große Migverständniß der Deutschen in ihrem eigenen Betreff bis zur traurigsten Berwirrung steigerte, — das Migverständniß, welches zu feiner Zeit ben öfterreichischen Staatstanzler, Fürften Metternich, bei ber Leitung der deutschen Kabinetspolitik bestimmte, die Bestrebungen der deutschen "Burschenschaft" für identisch mit denen des ehemaligen Barifer Sakobinerclubs zu halten! Hatten die Regierungen es sich zur Maxime gemacht, die beutschen Bölker nach dem Maage der französischen Zuftande zu beurtheilen, fo fanden sich auch diejenigen Unternehmer ein, welche vom Standpunkte des unterdrückten beutschen Bolksgeistes aus nach französischer Maxime zu den Regierungen hinaufblickten. Berftand der außerhalb stehende, nur seinen Vortheil suchende Spekulant es recht, so konnte er sich dießmal mitten in das deutsche Volks= und Staatswesen hineinschwingen, um es auszubeuten und endlich nicht etwa zu beherrschen, sondern es geradesweges sich anzueignen.

Die Ermordung Kotzebue's durch Sand, — eine unerhörte, ahnungsvoll merkwürdige That. Ueber sie machte sich zuerst ein geistvoller Jude, Börne, lustig; auch Heine hat, wie uns dünkt, es nicht an Spaß darüber sehlen lassen.

Aus seiner Sonderstellung als Jude trat Börne Erlösung suchend unter und: er fand sie nicht, und mußte sich bewußt werden, daß er sie nur mit auch unserer Erlösung zu wahrhaften Menschen sinden können würde. Gemeinschaftlich mit und Mensch werden, heißt für den Juden aber zu allernächst so viel als: aushören, Jude zu sein. Börne hatte dieß erfüllt. Aber gerade Börne lehrt auch, wie diese Erlösung nicht in Behagen und gleichgiltig kalter

Bologna: IV, 346. 348. 349. — Börne: X, 68. 69. — VIII, 107. — V, 107. 108.

Bequemlichkeit erreicht werden kann, sondern daß sie, wie uns, Schweiß, Noth, Aengste und Fülle des Leidens und Schmerzes kostet.

### Brahma.

Die urheilige älteste Religion des menschlichen Geschlechts, die Brahmanen-Lehre, stellt allerdings den Mythos von einer Entstehung der Welt durch Gott auf; allein sie preist diesen Ukt nicht als eine Wohlthat, sondern stellt ihn als eine Sinde Brahma's dar, die dieser, der sich selbst in diese Welt verwandelte, durch die ungeheuren Leiden eben dieser Welt abbüßt, und sich in denjenigen Heiligen erlöst, die durch vollständige Verneinung des Willens zum Leben, in der einzig nur noch sie ersüllenden Sympathie sür alle Leidende, in das "Nirwana", d. h. das Land des Nicht-mehrsseins übergehen.

# Brahmanismus.

Wie weit durch jene gesteigerte Hauptfähigkeit (die Fähigkeit zu bewußtem Leiden), die wir als die Einheit der menschlichen Gattung fonstatirend annahmen, die bevorzugtefte weiße Race sich in der wichtigsten Angelegenheit der Welt erhob, sehen wir an ihren Religionen. Die beiden erhabenften Religionen, Brahmanismus mit bem aus ihm sich loglösenden Buddhaismus und Chriftenthum, lehren Abwendung von der Welt und ihren Leidenschaften, womit fie dem Strome der Weltbewegung sich geradesweges entgegenstemmen. Das Innewerden einer tiefen Verschuldung unseres Daseins bestimmte die ganz von diefer Einsicht Durchdrungenen zur Abwendung von allem die Leidenschaften Aufreizenden durch freiwillige Armuth und vollständige Enthaltung von animalischer Nahrung. Diesen Beisen enthüllte sich das Geheimniß der Welt als eine ruhelose Bewegung der Zerrissenheit, welche nur durch das Mitleid zur ruhenden Ginheit geheilt werden könne. Das einzig ihn erfüllende Mitleid erlöfte den Beisen von dem raftlosen Bechsel aller leidenden Eriftenzen, die er felbst bis ju feiner letten Befreiung leidend zu durchleben hatte; er mußte erkennen, daß feine bochfte Beglückung das vernunftbegabte Wesen durch freiwilliges Leiden gewinnt, welches er daher mit erhabenem Eifer auffucht und brünftig erfaßt.

Wohl muß uns die brahmanische Religion als staunenswürdigstes Zeugniß für die Weitsichtigkeit, wie die sehlerlose Korrektheit des Geistes jener
zuerst uns begegnenden arischen Geschlechter gelten, welche auf dem Grunde
einer allerwesenhaftesten Welterkenntniß ein religiöses Gebäude aufführten, das
wir, nach so vielen tausend Jahren unerschüttert, von vielen Millionen
Menschen heute noch als, jede Gewohnheit des Lebens, Denkens, Leidens und
Sterbens durchdringendes und bestimmendes Dogma erhalten sehen. Sie hatte
den einzigen Fehler, daß sie eine Racen-Religion war: die tiefsten Erklärungen der Belt, die erhabensten Borschriften sür Läuterung und Erlösung
aus ihr, werden heute noch von einer ungeheuer gemischten Bevölkerung
gelehrt, geglaubt und besolgt, in welcher nicht ein Zug wahrer Sittlichkeit

anzutreffen ist. Ohne bei diesem Anblicke zu verweilen noch auch selbst den Gründen dieser Erscheinung näher nachzusorschen, gedenken wir nur dessen, daß es eine erobernde und unterzochende Race war, welche, den allerdings ungeheuren Abstand der niederen Racen von sich ermessend, mit einer Religion zugleich eine Zivilisation gründete, durch deren beiderseitige Durchdringung und gegenseitige Unterstützung eine Herrschaft zu begründen war, welche durch richtige Abschätzung und Geltendmachung vorgesundener natürlicher Gegebenheiten auf sestese Dauer berechnet war. Eine Meisterschöpfung sonder Gleichen: Herrscher und grauenvoll Bedrückte in ein Band metaphysischer Uebereinstimmung solcher Maaßen verschlingend, daß eine Auslehnung der Bedrückten undenklich gemacht ist, wie denn auch die weitherzige Bewegung des Buddha zu Gunsten der menschlichen Gattung an dem Biderstande der starren Kacenstraft der weißen Herrscher sich brechen mußte, um als bieder abergläubische Heilsordnung von der gelben Kace zu neuer Erstarrung aufgenommen zu werden.

Weil die brahmanische Religion die Anwendung der Erkenntniß auf die Befestigung der Herrschaft einer bevorzugten Race war, verlor sie sich durch Künstlichkeit dis in das Uebermaaß des ganz Absurden. In dieser Beziehung haben wir es als eine erhabene Eigenthümlichkeit der christlichen Religion zu betrachten, daß die tiesste Wahrheit durch sie den "Armen am Geiste" zum Troste und zur Heils-Anleitung erschlossen werden sollte; wogegen die Lehre der Brahmanen ausschließlich den "Erkennenden" nur angehörte, weshald diese die in der Ratürlichkeit haftende Menge als von der Möglichkeit der Erkenntniß ausgeschlossene und nur durch zahllose Wiedergeburten zur Einsicht in die Richtigkeit der Welt gelangende, ansahen.

Die brahmanische Lehre von der Sündhaftigkeit der Tödtung des Lebendigen und der Verspeisung der Leichen gemordeter Thiere entsprang der porangehenden Erkenntniß der Einheit alles Lebenden, und der Täuschung unserer sinnlichen Anschauung, welche uns diese Einheit als eine unfaßbar mannigfaltige Bielheit und gangliche Berschiedenheit vorstellte. Jene Lehre war somit das Ergebniß einer tiefsten metaphysischen Erkenntniß, und wenn ber Brahmane uns die mannigfaltigsten Erscheinungen der lebenden Welt mit dem Bedeuten: "das bist Du!" vorsührte, so war uns hiermit das Bewußt= fein davon erweckt, daß wir durch die Aufopferung eines unserer Nebengeschöpfe uns selbst zerfleischten und verschlängen. Daß das Thier nur durch ben Grad seiner intellektualen Begabung bom Menschen verschieden war, daß das, was aller intellektualen Ausruftung vorausgeht, begehrt und leidet, in Jenem aber gang derfelbe Willen zum Leben sei wie im vernunftbegabteften Menschen, und daß dieser eine Wille es ist, welcher in dieser Welt der wechfelnden Formen und vergehenden Erscheinungen fich Beruhigung und Befreiung erftrebt, sowie endlich, daß diese Beschwichtigung des ungeftumen Berlangens nur durch gewiffenhafteste lebung der Sanftmuth und des Mitleidens für alles Lebende zu gewinnen war. — dieß ift dem Brahmanen und Buddhiften bis auf den heutigen Tag unzerftorbares religiöses Bewußtsein geblieben. Wir erfahren, daß um die Mitte bes vorigen Sahrhunderts englische Spekulanten die ganze Reis-Ernte Indiens ausgekauft hatten, und das durch eine Hungersnoth im Lande herbeisührten, welche drei Millionen der Eingeborenen dahinraffte: keiner dieser Berhungernden war zu bewegen gewesen, seine Hausthiere zu schlachten und zu verspeisen; erst nach ihren Herren verhungerten auch diese. Ein mächtiges Zeugniß für die Aechtheit eines religiösen Glaubens, mit welchem die Bekenner desselben allerdings auch aus der "Geschichte" ausgeschieden sind.

Dem sich als wiedergeboren empfindenden Brahmanen durfte der Krieger als Beschützer der äußeren Ruhe nothwendig und deßhalb bemitleidenswerth erscheinen; der Jäger ward ihm aber entsetzlich, und der Schlächter der bestreundeten Hausthiere ganz undenklich. Diesem Bolke erwuchsen keine Gbershauer aus dem Zahngedisse, und doch blieb es muthiger als irgend ein Bolk der Erde, denn es ertrug von seinen späteren Peinigern jede Qual und Todessart standhaft für die Reinheit seines milden Glaubens, von welchem nie ein Brahmane oder Buddhist, etwa aus Furcht oder für Gewinn, wie dieses von Bekennern jeder anderen Keligion geschah, sich abwendig machen ließ.

Die Beisheit der Brahmanen, ja aller gebilbeten Heidenwölker, ist uns verloren gegangen: mit der Berkennung unseres Verhältnisses zu den Thieren sehen wir eine, im schlimmen Sinne selbst verthierte, ja mehr als verthierte, eine verteuselte Welt vor uns.

### J. Brahms.

Was aus unserer großen, unsäglich herrlichen deutschen Musik wird, darauf kann es uns am Ende einzig ankommen. Möge es daher unsere Freunde nicht beirren, wenn wir gerade auf dem Gebiete der Musik gegen Alles, was uns als unächt gelten muß, uns vollskändig ohne Schonung zeigen. Gerade daß die Leute, mit denen wir hier zu thun haben, sich als die Behüter und Bewahrer des ächten "deutschen" Geistes dieses unseres herrlichen Erbes gebahren, und als solche sich zur Geltung zu bringen bemüht sind, das läßt sie uns gesährlich erscheinen.

Das Komponiren lehren zu wollen, hatte ich mich in keiner Weise anheischig gemacht, da ich dieß von densenigen Nachfolgern Beethoven's, welche Brahms'sche Symphonien komponiren, sehr gut besorzt wissen darf. — Es
ging und geht in unseren Symphonien und dergleichen seht weltschmerzlich
und katastrophös her; wir sind düster und grimmig, dann wieder muthig und
kühn; wir sehnen uns nach der Berwirklichung von Jugendträumen; dämonische Hindernisse belästigen uns; wir brüten, rasen wohl auch: da wird endlich dem Weltschmerz der Zahn außgerissen; num lachen wir und zeigen
humoristisch die gewonnene Weltzahnlücke, tüchtig, derb, bieder, ungarisch oder
schottisch, — leider für Andere langweilig. Die hier gemeinten SymphonienKompositionen unserer neuesten — sagen wir: romantisch-klassischen — Schule
unterscheiden sich von den Wildlingen der sogenannten Programm-Musik,
außer dadurch, daß sie uns selbst programmbedürstig erscheinen, besonders

Brahmanismus: X, 291. — 292. 293. — 263. — J. Brahms: VIII, 392. X, 41. 42. VIII, 392. — X, 168. 238.

auch durch die gewisse zähe Melodik, welche ihnen aus der von ihren Schöpfern bisher still gepflegten, sogenannten "Kammermusik" zugeführt wird. Was vorher zu Quintetten und dergleichen hergerichtet gewesen war, wurde nun als Symphonie servirt: kleinliches Melodieen-Häcksel, mit Heu gemischtem vorgetrunkenem Thee zu vergleichen, von dem Niemand weiß was er schlürst, aber unter der Firma "Aecht" endlich für den vermeintlichen Genuß von Welt-

schmerz zubereitet.

Ernstlich betrachtet: wir können nicht glauben, daß der Instrumentalmusik durch die Schöpfungen ihrer neuesten Meister eine gedeihliche Zukunft gewonnen worden ist; vor Allem aber dürfte es für uns schädlich werden, wenn wir diese Werke gedankenloß der Hinterlassenschaft Beethoven's anreihen, da wir im Gegentheile dazu angeleitet werden sollten, das gänzlich Un Beethovenische in ihnen uns zu vergegenwärtigen, was allerdings im Vetreff der Unähnslichkeit mit dem Beethovenischen Geiste, trot der auch hier uns begegnenden Beethoven'schen Themen, nicht allzuschwer fallen dürste, im Vetreff der Form aber namentlich für die Zöglinge unserer Konservatorien nicht leicht sein kann, da diesen unter der Rubrik "ästhetischer Formen" nichts wie verschiedene Namen von Komponisten zum Auswendiglernen gegeben werden, womit sie für ihr Urtheil sich ohne weiteren Vergleich dann werden helsen missen.

Ein jüngerer Musiker, dem ich einmal das Abwarten von "Einfällen" anrieth, warf mir skeptisch ein, woher er denn wissen könnte, daß der Einfall, den er etwa unter Umständen hätte, sein eigener sei. Unseren großen Symphonisten der "Zetztzeit" wäre sogar anzurathen, den hierin ausgedrückten Zweisel im Betreff des Eigenthumes ihrer Einfälle sofort recht gründlich in Gewißheit zu verwandeln, ehe dieß Andere thun.

Die Musik ist das Wiploseste, was man sich denken kann, und doch wird jest fast nur noch wikig komponirt. Ich vermuthe, dies geschieht unseren Litteraten zu Liebe, namentlich auch Herrn Paul Lindau zu Gefallen, welcher, wie man mir fagt, von aller Kunft immer nur amufirt fein will, weil er fich sonst langweilt. So schafft ihm denn Amüsement! Macht Wit, auch ihr Musiker; verkleidet euch und steckt eine Maske vor! Komponirt, komponirt, wenn euch eben auch gar nichts einfällt! Wozu heißt es "komponiren" zusammenstellen — wenn auch noch Erfindung dazu nöthig sein sollte? Aber je langweiliger ihr feid, besto abstechender wählt die Maste: das amufirt wieder! Ich kenne berühmte Komponisten, die ihr bei Konzert = Maskeraden heute in der Larve des Bänkelfängers ("an allen meinen Leiden"!), morgen mit der Halleluja-Perrude Bandel's, ein anderes Mal als judischen Czardas-Aufspieler, und dann wieder als grundgediegenen Symphonisten in eine Rumero Zehn verkleidet antreffen könnt. Ihr lacht: — das habt ihr leicht, ihr witigen Buschauer! Aber Jene selbst find dabei so ernft, so ftreng, daß einer von ihnen gang besonders zum ernften Mufit-Bringen unferer Zeit diplomirt werden mußte, damit euch das Lachen verwiesen ware. Bielleicht aber lacht ihr gerade wieder darüber? Diefer ernste Musikprinz würde euch nämlich

von vornherein sehr langweilig erschienen sein, wenn ihr Schlauen nicht eben dahintergekommen wäret, daß etwaß gar nicht so besonders Würdiges unter der Maske stecke, sondern Jemand ganz eures Gleichen, mit dem ihr nun wieder Maske spielen könnt, indem ihr euch anstellt, als ob ihr ihn bewuns dertet, was euch nun wieder amüsirt, wenn ihr gewahrt, daß er sich die

Miene giebt, als glaube er euch.

Genau betrachtet liegt hierbei der Witz dennoch nicht in der Musik, sons dern in dem Borgeben der Komponisten, wirklich gut zu komponiren, sowie in den hieraus erfolgenden Duidsprosquo's. Gewiß war ihre Absicht hierbei, immer nur etwas Gutes zu schaffen; nur erging es ihnen umgekehrt wie Wephistopheles, welcher stets das Böse wollte und doch das Gute schus. Gewiß wollte Jeder von ihnen einmal eine wirklich wahre Melodie zu Stande dringen, solch eine Beethoven'sche Gestalt, wie sie mit allen Gliedern eines lebendigen Leides vor uns zu stehen scheint. Aber, was half da alle ars musicae severioris, ja selbst musicae jocosae, wenn die Gestalt selbst durchaus sich nicht zeigen, viel weniger noch komponiren lassen wollte! Kun sieht aber Alles, was wir da aufgeschrieden sinden, Beethoven's Musik-Gestalten wiederum so sehr ähnlich, daß sie oft wie geradezu kopirt erscheinen: und doch will selbst das allerkünstlichst Zusammengestellte nicht im Entserntesten etwa solch eine Wirkung verursachen, wie das für die Kunst so gar nichts sagende, ja sast



womit in jedem Konzert ein bis dahin noch so sehr gelangweiltes Publikum plöglich aus der Lethargie zur Ekstase erweckt wird! Offenbar eine gewisse Malice des Publikums, welcher man durch energische Handhabung der "Schule" beikommen muß. Mein seliger Kollege in der Dresdener Kapellmeisterei, Gottlieb Reißiger, der Komponist des letten Gedankens Weber's, beklagte sich bei mir einmal ditter, daß ganz dieselbe Melodie, welche in Bellini's "Komeo und Julia" stets das Publikum hinriß, in seiner "Abele de Foix" gar keine Wirkung machen wollte. Wir sürchten, daß der Komponist des letzten Gesdankens Kobert Schumann's über ähnliches Mißgeschick sich zu beklagen haben dürste. —

Ueber die zulett berührte, gewissermaaßen ethische, Seite unseres Komponirens sei nun für heute genug gesagt. Hier ist Alles ursprünglich ohne Schuld, wie im Paradies. Mendelssohn's großes Wort: "Jeder komponirt so gut er kann" — gilt als weise Korm, welche im Grunde auch nie überschritten wird. Die Schuld beginnt erst dann, wenn man besser komponiren will, als man kann; da dieß nicht füglich angeht, so verstellt man sich wenigstens so, als könnte man es; dieß ist die Maske. Auch das schadet noch nicht viel; schlimm wird es erst, wenn viele Leute — Vorsteher u. dgl. — durch die Maske wirklich getäuscht werden, und etwa Hamburger Festbankette und Breslauer Diplome hieraus hervorgehen; denn diese Täuschung ist nur dadurch zu ermöglichen, daß man die Leute glauben macht, man komponire

besser als Andere, welche wirklich gut komponiren. Doch will auch dieß am Ende noch nicht gar zu viel sagen; denn wir steigern Mendelssohn's Ausdruck dahin: "Zeder thut überhaupt, was und wie er kann." Was liegt im Grunde genommen so viel an der Fälschung der Kunsturtheile oder des Musikgeschmacks? Ist dieß nicht eine wahre Lumperei gegen Ales, was sonst noch bei uns gefälscht wird, als Waaren, Wissenschaften, Lebensmittel, öffentliche Meinungen, staatliche Kulturtendenzen, religiöse Dogmen, Kleesamen, und was sonst noch? Sollen wir auf einmal in der Musik einzig tugendhaft sein?

Ich bin kein Musiker, und empfinde dieß sofort, wenn man mir eine berühmte Komposition dieses oder jenes unserer jetzt geseierten Weister der Musik vorführt, und ich eben die Musik darin gar nicht gewahr werden kann. Offenbar handelt es sich hier um ein Gebrechen, mit dem ich behastet bin, und welches mich unsähig macht, an dem Fortschritt unserer Musik theilzunehmen.

#### Giordano Bruno.

Die Richtigkeit der Behauptung, daß jedes hervorragende Individuum stets nur das Produkt seiner zeitlichen und räumlichen Umgebung, somit der geschichtlichen Periode der Entwickelung des menschlichen Gattungsgeistes, in welche es geworfen, sein könne, scheint unleugbar; nur bleibt dabei wieder zu erklären, warum jenes Individuum, je bedeutender es war, in desto größerem Biderspruche mit seiner Zeit sich besand. Giordand Brund's Schickssal ließ durch stupide Mönche der gesegneten Renaissance-Zeit im schönen Italien einen Mann auf dem Scheiterhaufen sterben, der (nach Schopenhauer's Ausruf) zur selben Zeit am Ganges als Weiser und Heiliger geehrt worden wäre. Offendar bereiten Zeit und Raum große Berlegenheiten. In Wirkslichkeit sind es diese beiden Tyrannen, welche das Erscheinen großer Geister zu völligen Anomalien, ja Sinnwidrigkeiten machen, worüber dann die in Zeit und Raum sich ausstreckende Allgemeinheit, wie zum Bergnügen jener Tyrannen, mit einem gewissen Kechte sich lustig machen dars.

# Buddha.

Nach Bubbha's Lehre von der Seelenwanderung wird jeder Lebende in der Gestalt desjenigen Wesens wiedergeboren, dem er, auch dei sonst reinstem Lebenswandel, irgend einen Schmerz zusügte, damit er selbst diesen Schmerz kennen lerne, und nicht eher hört diese seidenvolle Wanderung sür ihn auf, nicht eher wird er somit nicht wiedergeboren, als dis er nach einer Wiedergeburt in einem Lebenslause keinem Wesen ein Leid mehr zusügte, sondern im Mitgesühl mit ihnen sich, seinen eigenen Lebenswillen, vollkommen vereneinte. Das Schlimme ist, daß die tiessten Einsichten in das Wesen der Dinge nur von jenen ganz abnorm organisirten Menschen (den wahrhaften Genie's und den wahrhaften Heiligen aller Zeiten) gewonnen, und somit auch nur von ihnen vollständig verstanden werden können; um diese Einsichten mitzutheisen, müssen die erhabenen Religionssstifter daher in Vildern reden, wie

Brahms: X, 199. — 374. 375. — Giordano Bruno: X, 125. 126. — Buddha: B. II, 83. 84. (82.)

fie eben der gemeinen — normalen — Fassungskraft zugänglich sind; wird hierbei schon Vieles entstellt (wiewohl die Buddha-Lehre von der Seelen-wanderung die Wahrheit sast ganz bestimmt schon ausdrückt), so verzerrt bei der normalen menschlichen Gemeinheit und Zügellosigkeit des allgemeinen

Egoismus das Bild sich nothwendig zur Frate.

Die Lehre der Brahmanen gehörte ausschließlich nur den "Erkennenden" an, wogegen die in der Natürlichkeit haftende Menge als von der Möglichskeit der Erkenntniß ausgeschlossen und nur durch zahllose Wiedergeburten zur Einsicht gelangende angesehen wurde. Daß es einen kürzeren Weg zur Heilsgewinnung gebe, zeigte dem armen Bolke der erleuchtetste Wiedergeborene selbst: nicht aber das erhabene Beispiel der Entsagung und unftörbarsten Sanstmuth, welches Buddha gab, genügte allein seinen drünstigen Nachsolgern; sondern die letzte große Lehre der Einheit alles Lebenden durste seinen Jüngern wiederum nur durch eine mythische Erklärung der Welt zugänglich werden, deren überaus sinniger Neichthum und allegorische Unsastlichskeit immer nur der Grundlage der von staunenswürdiger Geistes-Jülle und Geistes-Vildung getragenen brahmanischen Lehre entnommen ward. Die weitskerzige Bewegung des Buddha zu Gunsten der menschlichen Gattung mußte sich so an dem Widerstande der starren Racenkraft der weißen Herricher brechen, um als bieder abergländische Heilsordnung von der gelben Kace zu neuer Erstarrung aufgenommen zu werden.

Nach der Annahme selbst der weisesten Gesetzeber blieb das Weib dem natürlichen Gattungsgesetze so stark unterworsen, daß z. B. der Buddha es von der Möglichkeit der Heiligwerdung ausgeschlossen gehalten wissen wollte. Es ist ein schöner Zug der Legende, welcher den Siegreich-Vollendeten zur Aufnahme auch des Weibes sich bestimmen läßt.

# hans von Bülow.

Ich habe bisher nichts davon ersahren können, daß namentlich diejenigen Beethoven'schen Klavierkompositionen, in denen des Meisters eigenthümlicher Styl am erkenntlichsten ausgebildet ist, von den Bekennern der Mendelssohn's schen Lehre ("nur keinen Effekt!") wirklich studirt und gespielt worden sind. Wer ist es noch jetzt, der Bach und den ächten großen Beethoven wirklich öffentlich zum Vortrag bringt, und jede Zuhörerschaft zu dem gleichen Geständnisse hinreist? Ist es ein Schüler jener Enthaltsamkeitsschule? Nein! Es ist einzig List's berufenster Nachsolger, Hans von Bülow.

Ist es auf dem einzig richtigen Wege, der Aufsuchung und Hervorshebung der rein melodischen Essenz der Musik, wahrhaft berusenen Musikern gelungen, die erforderliche Bortragsweise für die früher unverständlich dünstenden Werke Beethoven's aufzusinden, so dürsen wir auch hoffen, daß sie diese Vortragsweise als giltige Norm hierfür anderweitig so festzustellen verwögen, wie dieß im Betreff der Klaviersonaten Beethoven's in wahrhaft bes

wunderungswürdiger Beise bereits durch Bülow geschehen ift.

Buddha: II, 84. — X, 276. 359. — — E. 129. — Hans von Bülow: VIII, 388. 389. — IX, 280.

### Byron.

Byron will ein Epos schreiben und sucht sich einen Helben dazu. Dieß ist das aufrichtigste Zugeständniß unsres abstrakten, lieblosen Kunftprobuzirens.

(Brieflich 1851.) Mein neuer Freund, der englische Dichter Shelleh . . . Er und sein Freund Buron zusammen, bilben einen vollständigen berrlichen

Menschen.

Kühne Griffe in das Gebiet des Epos werden unseren neuesten poetischen Litteraten durch vorsichtige Beachtung Byron'scher Poesien erleichtert; und was bereits Britten, Franzosen und Russen nachahmten, wird noch einmal in einem biederen Deutsch nachgeahmt.

## Byzantinismus.

Die ungeheuerlichsten Ausschweifungen bes griechischen Geistes, die wir während des Byzantinischen Kaiserthumes in einem Grade gewahren, der uns den hellenischen Charakter gar nicht mehr erkennen läßt, entsprangen demsselben Irrthum, der im Grunde doch nur die normale Krankheit des hellenischen Wesens war: die Natur war dem Griechen nur der ferne Hintergrund des Menschen; Allem, was er in ihr ersah, suchte er menschliche Gestalt und menschliches Wesen anzubilden. Alls er das unwillkürlich ihr entsnommene Maaß schönen Lebens verloren hatte, vermochte dieses nothwendige Maaß sich nirgends ihm aus einer richtigen Anschauung der Natur zu ersehen.

Das Byzantinische Kaiserthum bestand, so lange die unnatürlichen Bebingungen vorhanden blieben, die es — innerlich todt — immer noch am Leben erhielten; bis endlich die ungezogenen Türken kamen, die dem Byzanstinischen Reiche ein Ende machten und so grob waren, in der prunkend heis die Ende machten und so grob waren, in der prunkend heis

ligen Sophienkirche ihre wilden Rosse zur Krippe zu führen.

#### Calberon.

Bei den Spaniern entwickelte sich, nachdem die antikisirende Richtung ber gelehrten Dichter sich zu einer lebhaften Ginwirfung auf die Nation unfähig erwiesen hatte, aus dem eigentlichen Volksgeiste selbst bas moderne Schauspiel. Erst von der Grundlage dieser realistischen Sphare aus, in welcher Lope de Bega fich so übermuthig produktiv bewährt hatte, leitete Calderon das Drama derjenigen idealisirenden Tendenz zu, für welche er sich mit den Italienern in ber Beise berührte, daß wir vielen seiner Stücke bereits den Charakter des Opernhaften zusprechen muffen. Was bagegen Shakespeare so unbegreiflich wie unvergleichlich macht, ift, daß die Formen des Drama's, welche noch die Schau= fpiele bes großen Calberon bis zur konventionellen Sprödigkeit, als recht eigent= liche Künftlerwerke bestimmten, von ihm fo lebenvoll durchdrungen murden, daß fie uns wie von der Natur völlig hinweggedrängt erscheinen: wir glauben nicht mehr fünftlich gebildete, fondern wirkliche Menschen vor uns zu seben. - Den dämonischen Abgrund des Theaters, aus deffen Tiefe Shakespeare ben Dämon überstark selbst beschwor, überbrückte ber große Calberon mit bem himmlischen Regenbogen nach dem Lande der Beiligen.

(Brieflich 1858.) Welches Labsal es ist, im reissten Alter eine Bekanntschaft mit einem Dichter wie Calberon zu machen, durste ich empsinden. Er hat mich auch hierher (nach Paris) begleitet und soeben beendigte ich die Lektüre des "Apollo und Klymene" mit der Fortsehung "Phaeton". Mir ist er, bei meiner großen Talentlosigkeit für Sprachen (wie für Musis!) leider nur in Uebersehung zugänglich.\*) Doch hat Schlegel, Gries (mit den des beutendsten Stücken), von der Malsburg und auch Martin (bei Brockhaus) viel dassür gethan, uns den Geist und ost selbst die unbeschreibliche Feinheit

des Dichters zu erschließen.

Ich bin nahe daran, den Calberon einzig hoch zu stellen. Durch ihn hat sich mir auch die Bedeutung des spanischen Wesens erschlossen: eine unerhörte, unvergleichliche Blüthe, mit solcher Schnelle der Entwickelung, daß sie bald

<sup>\*)</sup> Bgl. 1. Jan. 1858: Meine Leftüre ift jest nur: Calberon, der mich doch am Ende verleiten wird, noch etwas Spanisch zu lernen.

beim Tode der Materie und - jur Beltverneinung gelangen mußte. Der feine und tief leidenschaftliche Sinn der Nation giebt sich in dem Begriffe der "Ehre" einen Ausdruck, in welchem sich das Edelste und zugleich das Schrecklichste zu einer zweiten Religion bestimmt. Die furchtbarite Selbstsucht und die höchste Aufopferung suchen zugleich dort ihre Befriedigung. Das Befen ber eigentlichen "Welt" konnte nie einen schärferen, blendenderen, beherrschenberen — und zugleich vernichtenderen, entsetlicheren Ausdruck erhalten. Die ergreifendsten Darstellungen des Dichters haben den Konflikt diefer "Ehre" mit dem tief menschlichen Mitgefühl zum Borwurf; die "Chre" bestimmt die Sandlungen, welche von der Welt anerkannt, gerühmt werden; das verlette Mitaefühl flüchtet sich in eine fast unausgesprochene, aber besto tiefer erfassende, erhabene Melancholie, in der wir das Wefen der Welt als furchtbar und nichtig erkennen. Dieses wunderbar ergreifende Bewußtsein ift es nun, mas in Calberon fo bezaubernd ichöpferisch gestaltend uns entgegentritt, und kein Dichter der Welt steht ihm hierin gleich. Die katholische Religion ift es nun, welche diesen tiefen Zwiespalt zu vermitteln eintritt, und nirgends konnte sie eine solche Bedeutung gewinnen, als einzig hier, wo der Gegensat der Welt und des Mitgefühles sich so prägnant, scharf und plastisch ausbildete. wie bei keiner anderen Ration es der Kall war.

Wie bezeichnend ist es nun auch, daß fast alle großen spanischen Dichter in der zweiten Hälste ihres Lebens sich in den geistlichen Stand zurückzogen. Wie einzig aber ist es, daß von hier aus, nach vollkommener ideeller Uebers windung des Lebens, diese Dichter dann diesselbe Leben mit einer Sicherheit, Reinheit, Wärme und Deutlichkeit schildern konnten, wie nie vorher, da sie im Leben standen; ja die graziösesten, launigsten Schöpfungen sich aus jener geistslichen Zurückzogenheit zu Tage brachten! Mir kommt, dieser wundervoll bedeutenden Erscheinung gegenüber, jede andere National Zitteratur höchst bedeutungslos vor; und wenn die Natur solch einen Einzigen, wie den Shakespeare, unter den Engländern hervorgehen ließ, so sehen wir nun auch, wie Einzig dieser war; und daß die prachtvolle englische Nation in so herrslicher Blüthe weltschachernd immer noch fortgedeiht, während die spanische zu Grunde ging, ergreift mich tief, weil auch diese Erscheinung so bestimmt mich über das, worauf es in der Welt ankommt, aufklärt! — —

Wir würden den großen Calderon gewiß durchaus unrichtig beurtheilen, wenn wir ihn für ein Produkt der zu seiner Zeit im Natholizismus herrschenden Lehre der Jesuiten ansehen wollten; denn es ist offendar, daß des Meisters tiefe Welterkenntniß die jesuitische Weltanschauung weit hinter sich läßt, während diese seine Dichtungen für deren zeitgemäße Gestaltung doch so start beeinflußt, daß wir erst den Eindruck hiervon zu überwinden haben, um den erhabenen Tiessinn seiner Ideen rein zu erfassen. Ein ebenso reiner Ausdruck dieser Ideen war dem Dichter bei der Borsührung seiner Dramen sür ein Publikum unmöglich, welches zu dem tiesen Sinn derselben nur durch die jesuitischen Lehrsäße, in welchen es erzogen wurde, hingeführt werden zu können schien.

## Bugo Capet.

Dem letzten französischen Karlinger waren in Frankreich die Capetinger gefolgt. Hugo Capet's Abkunft war wohlbekannt; Feder wußte, was sein Geschlecht vordem gewesen, und wie er zur Königskrone gelangt war: Klugsheit, Politik, und, wo es galt, Gewalt, halfen ihm und seinen Nachkommen, und ersetzten ihnen die Berechtigung, die im Glauben des Bolkes ihnen abging. Diese Capetinger, in allen ihren späteren Zweigen, wurden das Borbild des modernen Königs und Fürskenthumes: in einem Glauben an seine urgeschlechtliche Herkunft konnte es keine Begründung für seine Ansprüche suchen; von jedem Fürsten wußte die Mits und Nachwelt, durch welche bloße Berleihung, um welchen Kauspreis, oder durch welche Gewaltthat er zur Macht gelangt, durch welche Kunst, oder durch welche Mittel er sich in ihr zu erhalten streben mußte.

## Thomas Carlyle.

In seiner Geschichte Friedrich's des Großen bezeichnet Thomas Carlyle den Ausbruch der französischen Revolution als den beginnenden Akt der Selbstverbrennung einer in Lug und Trug dahinfaulenden Nation, und weift feine Lefer folgendermaßen darauf hin: "Dort ift euer nächster Meilenftein in der Geschichte der Menschheit! Jenes allgemeine Aufbrennen des Luges und Truges, wie im Feuer der Hölle. Dieß ist das wahrhaft himmlisch= höllische Ereigniß: das seltsamfte, welches feit taufend Sahren stattgefunden. Denn es bezeichnet den Ausbruch der ganzen Menschheit in Anarchie, in den Glauben und die Pragis der Regierungslosigkeit — das heißt (wenn man aufrichtig fein will) in eine unbezwingliche Emporung gegen Lügen-Berricher und Lügen-Lehrer — was ich menschenfreundlich auslege als ein Suchen, ein fehr unbewußtes, aber doch ein todesernstes Suchen nach wahren Berrschern und Lehrern. Jahrhunderte davon liegen noch vor uns, mehrere traurige, schmutig-aufgeregte Jahrhunderte, die wenig nüte. Das taufendjährige Reich ber Anarchie; - fürzt es ab, gebt euer Bergblut hin, es abzu= fürzen, ihr heroisch Weisen, die da kommen!"

Wenn ich in der vollen Aufregung des Jahres 1849 einen Aufruf, wie ihn die Schrift: "die Kunft und die Revolution" enthielt, erlassen konnte, glaube ich mich mit dem letzten Anruse des greisen Geschichtschreibers in vollstommener Uebereinstimmung befunden zu haben. Ich glaubte an die Revolution, wie an ihre Nothwendigkeit und Unaushaltsamkeit, mit durchaus nicht mehr Uebertreibung als Carlyle: nur sühlte ich mich zugleich auch berusen, ihr die Wege der Rettung anzuzeigen. Fern lag es mir, das Neue zu bezeichnen, was auf den Trümmern einer lügenhasten Welt als neue politische Ordnung erwachsen sollte. Auch Carlyle vermag diese nur zu bezeichnen als "den Tod der Anarchie: oder eine Welt, die noch einmal ganz auf Thatssachen, besseren oder schlechteren, aufgebaut wird, und in welcher der lügende, phrasenhaste Lehrer des falschen Scheines eine erloschene Spezies geworden ist, von der man wohl weiß, daß sie hinabgegangen ist in's Nichts!" — Das

gegen fühlte ich mich begeiftert, das Kunftwerk zu zeichnen, welches auf den Trümmern einer lügenhaften Kunft erstehen sollte. Dieses Kunstwerk dem Leben selbst als prophetischen Spiegel seiner Zukunft vorzuhalten, dünkte mich ein allerwichtigster Beitrag zu dem Werke der Abdämmung des Meeres der Revolution in das Bette des ruhig sließenden Stromes der Menschheit.

Nach der eigenen hohen Meinung, welche der geistvolle Geschichtschreiber von der Bestimmung des deutschen Volkes und seines Geistes der Wahrshaftigkeit kundgiebt, dürste es wohl als kein leerer Trost erscheinen, daß wir die "hervischen Beisen", welche er zur Abkürzung der Zeiten der grauenhaften Beltanarchie aufruft, in diesem deutschen Volke, welchem durch seine vollbrachte Resormation eine Nöthigung zur Theilnahme an der Revolution erspart zu sein scheint, als urvordestimmt gedoren erkennen. Denn mir ist es aufgegangen, daß, wie mein Kunstideal sich zu der Realität unseres Daseins überhaupt verhalte, dem deutschen Bolke die gleiche Bestimmung in seinem Verhältnisse zu der, in ihrer "Selbstverbrennung" begriffenen, uns umgebens den politischen Welt zugetheilt sei.

In welchem Verhältnisse Kolonien zu ihrem Mutterlande gang naturgemäß verbleiben, hat uns Carlyle deutlich nachgewiesen: wie die Aeste des Baumes, welche, von ihm losgelöft und neu verpflanzt, immer nur das Leben dieses Baumes in sich tragen, mit ihm altern und sterben, so bleiben die fernsten Berpflanzungen der Zweige eines Boltes dem Leben desfelben unmittel= bar zugehörig, sie können durch scheinbare Jugendlichkeit täuschen, und doch leben fie nur noch von derfelben Burgel, aus welcher ber Stamm wuchs, alterte, verdorrt und ftirbt. Die Geschichte lehrt uns, daß nur neue Bolterftämme felbst auf dem Boden alternder und dahinsiechender neues Leben erwachsen ließen, durch die Vermischung mit diesen aber einem gleichen Siechthume verfielen. Sollte jest noch den deutschen Stämmen durch Buruckgeben auf ihre Wurzeln eine Fähigkeit zugesprochen werden, die der ganzlich semi= tisirten sogenannten lateinischen Welt verloren gegangen ift, so könnte eine folche Möglichkeit etwa daraus geschöpft werden, daß diese Stämme, durch ihr Eintreten und Ginleben in jene Welt, an ihrer natürlichen Entwickelung eben erst noch verhindert worden seien, und nun, durch schwere Leiden ihrer Geschichte zur Erkenntniß ihrer nahen völligen Entartung angeleitet, zur Rettung ihres Kernes durch Berpflanzung auf einen neuen, jungfräulichen Boden hingetrieben wurden. Diesen Kern zu erkennen, ihn endlich noch lebensvoll und zeugungskräftig in uns nachzuweisen, möchte benn jest unsere wichtigfte Aufgabe fein.

# Julius Cafar.

Den raftlosen friegerischen Wanderungen deutscher Bölfer setten zuerst bie Römer unter Julius Cafar einen gebietenden und nachhaltigen Damm entgegen.

Bereits hatten deutsche Krieger gallische und keltische Bölker fast widersftandslos über die Alpen und den Rhein vor sich her gejagt; die Eroberung

Thomas Carlyle: III, 3. — 7. 8. — — X, 415. 416. — Julius Cafar: II, 176.

des ganzen Galliens stand ihnen als leichter Gewinn bevor, als plötzlich in Julius Cäsar ihnen eine bis dahin fremde, unbezwingbare Gewalt entgegenstrat. Sie zurückwersend, besiegend und zum Theil unterjochend, muß dieser hoch überlegene Kriegsheld einen unauslöschlichen Eindruck auf die Deutschen hervorgebracht und unterhalten haben, und gerechtsertigt schien ihre tiese Scheu vor ihm, als sie später ersuhren, die ganze römische Welt habe sich ihm unterworsen; seine Name "Kaisar" sei zur Bezeichnung der höchsten irdischen Machtwürde geheiligt, er selbst aber unter die Götter, denen sein Geschlecht entsprossen, versetzt worden.

Bei aller persönlichen Schwäche und Nichtigkeit der von den Deutschen gekannten Imperatoren, war den barbarischen Eindringlingen durch diese alte Erinnerung an die erste Berührung eine tiese Scheu und Ehrsurcht vor jener Würde, unter deren Berechtigung diese hochgebildete Römerwelt beherrscht wurde, selbst eingepstanzt und dis in die ferneren Zeiten haften geblieben.

#### Cervantes.

Begegnete es dem großen Cervantes, daß er verhungerte, so fand doch sein Werk sofort die ausgebreitetste Theilnahme.

Der chriftliche Ritterroman, der hierin den getreuen Ausbruck des mittel= alterlichen Lebens gab, begann mit dem viellebigen Leichenreste des alten Heldenmythos, mit einer Menge von Handlungen, beren mahre Gefinnung uns unbegreiflich und willfürlich erscheint, weil ihre Motive, die in einer gang anderen als der driftlichen Lebensanschauung beruhen, dem Dichter verloren gegangen find. Der zeugungsunfähig gewordene Mothos zerfette fich in feine einzelnen, fertigen Bestandtheile, seine Ginheit in tausenbfache Bielheit, ber Kern seiner Handlung in ein Unmaaß von Handlungen. Wo zuvor in der religiösen Bolksanschauung der einheitlich bindende Saft für alle noch so mannigfaltigen Geftaltungen ber Sage gelegen hatte, konnte nun, nach Bertrümmerung dieses Saftes, nur noch ein loses Gewirr bunter Gestalten übrig bleiben, das halt- und bandlos in der nur noch unterhaltungsfüchtigen, nicht mehr aber schöpferischen Phantafie herumschwirrte. Die driftlich-europäische Welt war in ihrem tiefften Innern zwischen Gewiffen und Lebenstrieb, zwischen Einbildung und Wirklichkeit, unheilbar und unversöhnbar gespalten. Die ritterliche Poesie des Mittelalters, die, wie das Institut des Ritterthums felbft, diefen Zwiespalt versöhnen follte, tonnte in ihren bezeichnendften Bebilden nur die Lüge diefer Berföhnung darthun: je fühner und höher fie fich erhob, besto empfindlicher klaffte der Abgrund zwischen dem wirklichen Leben und der eingebildeten Existenz, zwischen dem roben, leidenschaftlichen Gebahren jener Ritter im leiblichen Leben, und ihrer überzärtlichen, verhimmelnden Aufführung in der Borstellung. Die ritterliche Poesie mar die ehrliche Beuchelei des Fanatismus, der Aberwitz des Hervismus: fie gab die Konvention für die Ratur.

Julius Cafar: II, 176. — 175. 176. — Cervantes: X, 130. — IV, 51. 50. III, 21. 22.

Mag wohl Dante einmal wieder mit dem dichterischen Seherblick begabt gewesen sein, denn er sah wieder Göttliches, wenn auch nicht die deutlichen Göttergestalten des Homer; wogegen schon jener Ariost nichts anderes sah als die willkürlichen Brechungen der Erscheinung, während Cervantes zwischen solch' willkürlichem Phantasiegespiele hindurch den gespaltenen Kern der altdichterischen Beltseele gewahrte, und den erkannten Zwiespalt uns durch zwei traumhaft erlebte Gestalten als eine unleugbare Thatsache in greifbar lebendigen Handlungen vorsührt.

Was Cervantes als Don Quixote und Sancho Panfa ersehen hatte,

ging Goethe's tiefem Weltblicke als Fauft und Mephistopheles auf.

# Chamisso.

Die französischen Protestanten, welche sich nach ihrer Vertreibung aus der Heimath in Deutschland ausiedelten, sind in ihren Nachkommen vollkommen deutsch geworden; ja Chamisso, der als Knabe nur französisch sprechen nach Deutschland kam, erwuchs zu einem Meister in deutschem Sprechen und Denken.

## Cherubini.

Die Nachfolger Gluck's, unter denen wir die Komponisten italienischer und französischer Herkunft zu begreifen haben, welche dicht am Ende des vorigen und im ersten Anfange dieses Jahrhunderts für die Parifer Operntheater schrieben, gaben ihren Gesangftiiden, bei immer vollendeterer Barme und Bahrheit des unmittelbaren Ausbruckes, zugleich eine immer ausgedehntere formelle Grundlage. Die herkömmlichen Einschnitte der Arie, im Wesentlichen zwar immer noch beibehalten, wurden mannigfacher motivirt, Nebergänge und Verbindungsglieder felbst in das Bereich des Ausdruckes gezogen; das Rezitativ schloß sich unwillfürlicher und inniger an die Arie an, und trat als nothwendiger Ausdruck in die Axie hinein. Eine namentliche Erweiterung aber erhielt die Arie dadurch, daß an ihrem Bortrage, je nach dem dramatischen Bedürfnisse, auch mehr als eine Berson theilnahm, und fo das wesentlich Monologische der früheren Oper sich vortheilhaft verlor. wefentliche musikalische Essenz des dramatisch musikalischen Ensemble's blieben in Wahrheit immer nur Arie, Rezitativ und Tanzweise: nur mußte folgerichtig die Wahrheit des Ausdruckes auch auf alles Das ausgedehnt werden, was in dieser Textunterlage sich von dramatischem Zusammenhang vorfand. redlichen Bemühen, diefer nothwendigen Konfequenz zu entsprechen, entsprang die Erweiterung der alteren musikalischen Formen in der Oper, wie wir fie in den ernsten Opern Cherubini's, Mehul's und Spontini's antreffen. Wir können sagen, in diesen Werken ist das erfüllt, was Bluck wollte oder wollen konnte; ja, es ist in ihnen ein= für allemal das erreicht, was auf der ursprünglichen Grundlage ber Oper sich Natürliches, d. h. im besten Sinne Folgerichtiges, entwickeln konnte.

Cervantes: X, 190. — 191. — Chamisso: X, 79. — Cherubini: III, 295. 296.

Einzig von Frankreich her erhielt unser deutsches Singspiel eine tauglich assimilirdare Nahrung; denn in vieler Beziehung war der Franzose von der Aneignung des italienischen Gesanges durch den Charakter seiner Sprache, wie durch die Herkunft seines auf diesen Charakter begründeten Baudevilles, in ähnlicher Weise wie der Deutsche ausgeschlossen. Die Produkte der eigentslichen französischen Oper brauchten nur übersetz zu werden, um mit Werken wie "Wasserträger", "Joseph" u. s. w. und, neben der "Entführung", "Don Juan" und "Figaro", unserer Oper ein Repertoire zu liesern, welches sehr wohl durch eine gut kombinirte Schauspielergesellschaft unterhalten werden konnte. — Ein Personal, welches mir nicht zuerst den "Wasserträger" von Cherubini, den "Joseph" von Mehul zc. gut und wirksam darstellen kann, wie soll dieß im Stande sein, den (alsdann) enormen Schwierigkeiten z. B. einer Oper von mir gewachsen zu sein?

Cherubini blieb im Ganzen dem überkommenen Inpus der von Gluck und Mozart geschaffenen Duverture treu. Seine Duverturen sind poetische Stiggen bes hauptgebankens bes Drama's, nach feinen allgemeinsten Rugen erfaßt und in gedrängter Ginheit und Deutlichkeit musikalisch wiedergegeben; an feiner Duverture jum "Bafferträger" erseben wir jedoch, wie felbst die Entscheidung des drängenden Ganges der Handlung in dieser Form sich auß= bruden konnte, ohne daß dadurch die Einheit der kunftlerischen Fassung beeinträchtigt wurde. Zwei in einem Tonsate zusammengestellte musikalische Themen laffen in ihrer Bewegung immer eine gewiffe Reigung, ein Streben nach einer Rulmination erkennen; eine Konklusion erscheint zu unserer Beruhigung dann unerläglich, denn unsere Empfindung verlangt darnach, für die eine oder die andere Stimmung sich gänzlich zu entscheiden. Da nun ein ähnlicher Rampf der Prinzipien dem Leben eines Drama's erft feine höhere Bedeutung giebt, so widerstrebt es den unverfälschtesten Wirkungsmitteln der Musik keinesweges, jenem ihr eigenen Widerstreite der Tonmotive einen der drama= tischen Tendenz nicht minder ähnlichen Abschluß zu geben. Bon dem Gefühle hiervon bestimmt, versuhren Cherubini, Beethoven und Weber bei der Konzeption ihrer meisten Duverturen; in derjenigen zum "Wasserträger" ift biese Prifis mit größter Bestimmtheit gegeben. (Beethoven's Duverture zu "Fibelio" - in Edur - ift dieser zum "Wasserträger" unverkennbar verwandt, wie überhaupt die beiden Meister auch in den bezüglichen Opern sich am nächsten berühren.)

Seitdem die Kirchenmusik durch Einführung der Orchesterinstrumente im Allgemeinen von ihrer Reinheit verloren hat, haben nichtsdestoweniger die größten Tonseher ihrer Zeiten Kirchensticke versaßt, die an und für sich von ungemeinem künstlerischen Werthe sind: dem reinen Kirchensthle gehören diese Weisterwerke aber dennoch nicht an. Sie sind absolute musikalische Kunstwerke, die zwar auf der religiösen Basis aufgebaut sind, viel eher aber zur Aussührung in geistlichen Konzerten, als während des Gottesdienstes in der Kirche selbst sich eignen, namentlich auch ihrer großen Zeitdauer wegen, welche den Werken eines Cherubini, Beethoven u. s. w. die Aufführung während des Gottesdienstes gänzlich verwehrt.

Was würden wir von der Musik dieser Meister (Mehul und Cherubini) wissen, wenn die dramatische Muse sie nicht inspirirt hätte?

### China.

Wo die produktive Kraft des Individuums durch die staatliche Zucht oder die gänzliche Ausgelebtheit der auregenden äußeren Lebens- und Kunstsform durchaus vernichtet worden ist, wie in China oder am Ende der römischen Weltherrschaft, sind auch die Erscheinungen, die wir Genie's nennen, nie vorgekommen: ein deutlicher Beweis dafür, daß sie nicht durch die Willkür

Gottes oder der Natur in das Leben gerufen werden.

Neben Antike, Renaissance und Mittelalter bemächtigen Rokkoko, Sitte und Gewand wilder Stämme in neuentdeckten Ländern, wie die Urmode der Chinesen und Japanesen, sich als Manieren zeitweise aller unserer Aunstarten. Die Fabriken liesern Laokoon-Gruppen, chinesisches Porzellan, kopirte Raphaele und Murillo's, hetrurische Vasen, mittelalterliche Teppichgewebe; der Architekt schließt das Ganze in Florentinischen Styl ein, und setzt eine Ariadne-Gruppe darauf.

# Chlojo.

Im "Nibelgau" sehen wir das älteste und achteste Glied bes frankischen Königsgeschlechtes sigen: Chlojo, oder Chlodio, dürfen wir in der Geschichte als den ältesten Inhaber der eigentlichen königlichen Gewalt. d. i. des Hortes der Nibelungen, ansehen. Siegreich waren die Franken bereits in die römische Welt eingedrungen, wohnten unter dem Namen von Bundesgenoffen im ehemals römischen Belgien, und Chlojo verwaltete gewiffermaßen mit römischer Machtvollkommenheit eine ihm untergebene Provinz. Sehr vermuthlich war dieser endlichen Besitznahme auch ein entscheidender Kampf mit römischen Legionen vorausgegangen, und unter der Beute mochten fich außer den Kriegskaffen auch die Machtzeichen römischer Imperatorengewalt befunden haben. Un diesen Schäten, diefen Beichen mochte die Stammfage vom Ribelungenhorte neuen, realen Stoff zur Auffrischung finden, und ihre ideale Bedeutung sich an ber, mit jenem Gewinn zusammenhängenden, neu und fester begründeten königlichen Gewalt des alten Stammherrschergeschlechtes ebenfalls erneuert haben. zersplitterte königliche Gewalt gewann hiermit wieder einen sicheren, realen und idealen Bereinigungspunkt, an dem sich die Willkur des entarteten Wesens ber Geschlechtsverfassung brach. Den weit verzweigten unmittelbaren Berwandten des Königsgeschlechtes mochte der Vorzug dieser nen entstandenen Gewalt ebenso stark einleuchten, als fie selbst bem Streben, sie an sich zu reißen, sich hingaben. Ein solcher unmittelbarer Geschlechtsverwandter war Merwig, Häuptling des Merwegaues, in deffen Schut der sterbende Chlojo seine drei unmundigen Sohne übergab; der ungetreue Better, ftatt ben Pfleglingen ihr Erbe zu theilen, riß es selbst an sich und vertrieb die Bilflosen.

Einer der Söhne Chlojo's und deffen Nachkommenschaft waren jedoch erhalten worden; diese rettete sich in Austrasien, gewann wieder den Nibelgau,

Cherubini: IX, 72. — China: IV, 308. — III, 73. IX, 143. — Chlojo: II, 168. 169.

saß in Nivella und ging in das geschichtlich endlich wieder hervortretende Geschlecht der "Pipingen" aus, welchen populären Namen es unstreitig der innigen Theilnahme des Volkes an dem Schicksal jener unmündigen kleinen Söhne Chlojo's verdankte, und aus richtigem Dankgefühl gegen die schüßende und helsende Liebe desselben Volkes erblich annahm. Diesen war es aufbehalten, nach Wiedererlangung des Nibelungenhortes den realen Werth der auf ihn begründeten weltlichen Macht zur äußersten Spize der Geltung zu bringen.

#### Columbus.

Am Schlusse bes Mittelalters senkte ein neuer thätiger Drang die Völker auf das Leben hin: weltgeschichtlich am erfolgreichsten äußerte er sich als Entdeckungstrieb. Das Meer ward jett der Boden des Lebens, aber nicht mehr das kleine Binnenmeer der Hellenenwelt, sondern das erdumgürtende Beltmeer. Wo wir am fernen Horizonte die stets erstredte, nie aber gesunsdene Einfahrt in den unbegrenzten himmelsraum wähnten, da entdeckte der tühnste aller Seefahrer Land, menschendenwhntes, wirkliches, seliges Land. Durch seine Entdeckung ist der weite Ocean nicht nur ermessen, sondern den Menschen auch zum Binnenmeere gemacht worden, um das sich die Küsten nur zu undenklich weiterem Kreise ausdreiten. Hat Columbus uns gelehrt, den Dzean zu beschiffen, und so alle Kontinente der Erde zu verbinden, so ist durch seine Entdeckung weltgeschichtlich der kurzsichtige nationale Wensch zum allsichtigen, universellen, — zum Menschen überhaupt geworden.

Kühne, in bewußter Absicht unternommene Entdeckungsreisen enthülten uns endlich die Welt, wie sie in Wirklichkeit ist. Diese Wirklichkeit war aber nur in den, für unsere Thätigkeit unnahbaren, Erscheinungen der Natur eine von unseren Jrrthümern underührte, unentstellte geblieden. An der Wirklichkeit des menschlichen Lebens hafteten unsere Jrrthümer aber mit dem entstellendsten Zwange. Auch sie zu überwinden, und das Leben des Wenschen nach der Nothwendigkeit seiner individuellen und sozialen Natur zu erkennen und endlich, weil es in unserer Wacht steht, zu gestalten, das ist der Trieb der Wenschheit seit der nach außen von ihr errungenen Fähigsteit, die Erscheinungen der Natur in ihrem Wesen zu erkennen; denn aus dieser Erkenntniß haben wir das Maaß für die Erkenntniß des Wesens auch

bes Menschen gewonnen.

# Columbus Beethoven.

Sind Rhythmus und Melodie die Ufer, an denen die Tonkunft die beiden Kontinente der ihr urverwandten Künste erfaßt und berührt, so ist der Ton selbst ihr stüssiges ureigenes Element, die unermeßliche Ausdehnung dieser Flüssigseit aber das Weer der Harmonie. Beethoven ist der Held, der das weite userlose Weer der absoluten Musik dis an seine Grenzen durchsschifte; durch ihn sind die neuen, ungeahnten Küsten gewonnen worden, die dieses Weer von dem alten urmenschlichen Kontinent nun nicht mehr trennt,

Chlojo: II, 169. — Columbus: IV, 327. III, 103. — IV, 53. — Columbus - Beets hoven: III, 100. 103.

sondern für die neugeborene, glückselige kunftlerische Menschheit der Zukunft verbindet.

Der Frrthum Beethoven's war der des Columbus, der nur einen neuen Weg nach dem alten, bereits bekannten Indien auffuchen wollte, dafür aber eine neue Welt selbst entdeckte. Columbus nahm seinen Frrthum mit in das Grab: er ließ seine Genossen durch einen Schwur bekräftigen, daß sie die neue Welt für das alte Indien hielten. So, noch im vollsten Frrthume befangen, löste dennoch seine That der Welt die Binde vom Gesicht, und lehrte sie auf das Unwiderleglichste die wirkliche Gestalt der Erde und die ungeahnte Fülle ihres Reichthumes erkennen.

Uns ift jest das unerschöpfliche Vermögen der Musik durch den urkräftigen Frrthum Beethoven's erschlossen. Durch sein unerschrocken kühnstes Vemühen, das künstlerisch Nothwendige in einem künstlerisch Unmöglichen zu erreichen, ist uns die unbegrenzte Fähigkeit der Musik aufgewiesen zur Lösung jeder denkbaren Aufgabe, sobald sie eben nur Das ganz und allein zu sein braucht,

was sie wirklich ist — Kunst des Ausdruckes.

## Benj. Conftant.

Benj. Conftant erkennt den Deutschen so schön einen tüchtigen, natur= wahrhaftigen Gehalt zu. Sehr belehrend ift es, wie er in diesem Bezug in seinen "Reflexions sur le theatre Allemand" sich ausspricht. Von bem Geifte des sinnigen, in seiner Sittlichkeit so felbstbewußt sich bewegenden deutschen Volkes versicherte er den Franzosen, daß er der französischen Regeln nicht bedürfe, weil der Innigkeit und Reinheit seines Wesens das Schickliche ganz von selbst eingeboren sei. Das Naturwahre des deutschen Theaters, welches er, da es dort mit solcher Reinheit, Treue und zarten Gewiffen= haftigkeit in Anwendung kommt, höchlich bewundert, glaubt er den Franzosen fortgesetzt für unerlaubt halten zu muffen, ba einerseits biefe nur auf bas Rügliche, d. h. ben theatralischen Effekt ausgingen, andererseits in der Anwendung des Naturwahren ein folch' ftarkes Effektmittel läge, daß, gabe man ihnen dieses frei, Nichts wie folche Effette von ihnen angewendet werden würden, und unter ihren Uebertreibungen nach dieser Seite hin alle Wahr= heit und guter Geschmack, ja felbst alle Möglichkeit des wirklich Ratur= lichen verschwinden müßten. Die Folge der Entwickelung des französischen Theaters bei Freigebung der Regeln hat sich denn auch richtig dieser Voraus= fehung entsprechend herausgestellt: wir haben zu unferer tiefen Beschämung zu ersehen, wie auch hieraus, unter der Herrschaft der Reaktion gegen den deutschen Geift, der lette Ruin der deutschen theatralischen Runft, ja aller deutschen Kunft herbeigeführt wurde.

Benj. Constant's Boraussehung begann sich in Paris zu erfüllen: das Monstrum des Melodrama's war geboren; es mußte mit Gewalt nach Deutschsland gebracht werden, wär' es nur, um Goethe durch den "Hund des Aubry" zur Niederlegung der Theaterdirektion in Weimar zu vermögen. Aber man

Columbus-Beethoven: III, 103. — 343. — Benj. Constant: VIII, 119. 103. 62. 103. 104. — 105. 106.

wollte zur wirklichen Herrschaft des Niederträchtigen gelangen. Eine besonders neue Mischung war dazu gut. Das Derbe war die erste Grundlage der deutschen Natürlichseit auch im Theater gewesen: keine reine Seele hatte an "Göt," an den "Käubern", — an Shakespeare, Calderon, der das Derbe sehr gut auch verstand, Anstoß genommen, nur den Franzosen war es verboten worden, und zwar aus demselben guten Grunde, wie das Naturwahre, weil das Derbe ihnen nur als Obscönes geläusig ist. Die unterdrückte Natur rächte sich: was als Obscönität nicht gelitten war, kam als Frivolität zum Vorschein. Kohedue arrangirte das "Schlüpfrige", d. h. das gänzlich Nichtige, welches sich so nichtig zeigt, daß man überall unter allen Falten Etwas sucht, die der erregten Neugierde endlich wohlverwahrt das Obscöne gezeigt wird, — aber so, daß die Polizei Nichts dagegen sagen kann. Nun war der Typus für eine neue theatralische Entwickelung in Dentschland gewonnen.

Der von seiner eigenen Zivilisation angeekelte Franzose hat das Buch der Staël über Deutschland, den Bericht B. Constant's über das deutsche Theater gelesen, er studirt Goethe und Schiller, hört Beethoven's Musik, und glaubt nun unmöglich sich zu täuschen, wenn er durch wirkliche und genaue Kenntnisnahme des deutschen Lebens sich Trost und Hoffnung auch für die Zukunst seines Volkes zu gewinnen sucht. Was hat dagegen der heutige Franzose bei uns zu sinden?

### Corneille und Racine.

Corneille und Racine, — die Dichter der Façon. Nicht ein Stück von idealer Richtung oder Bedeutung ist je für die französische Bühne geschrieben worden; selbst da, wo sür die Darstellung gesellschaftlich erhöhter oder geschichtslich entrückter Lebenssphären die ideale Richtung noch jeder dichterischen Nation ganz von selbst sich dargeboten hat, wurde es von dieser Richtung durch ein Trugdild der Konvention abgelenkt. Damit es immer nur bei der Nachahmung der Realität bleiben könnte, wurde der Versailler Hof, welcher wiederum ganz nach theatralischen Essentierungen konstruirt war, als einziger Typus des Erhabenen und Edlen vorgehalten. Es wäre als Thorheit und absurder Geschmack erschienen, die griechischen und römischen Heroen, wollte man sie in höchster Würde darstellen, eine erhabenere Sprache reden, noblere Uttiztüden annehmen, überhaupt anders denken und handeln zu lassen, als den großen König und seinen Hof, die Blüthe Frankreichs und des großen Jahrhunderts.

Man weiß bei genauer Betrachtung nicht anzugeben, wer mehr Heuchler war, ob Ludwig XIV., als er sich an seiner Hosbühne in gewandten Bersen griechischen Thrannenhaß vorrezitiren ließ, oder Corneille und Racine, als sie gegen die Gunstbezeugungen ihres Herren die Freiheitsgluth und politische Tugend des alten Griechenlands und Roms ihren Theaterhelben in den Mund legten. Konnte nun aber die Kunst da wirklich und wahrhaftig vorhanden sein, wo sie nicht als Ausdruck einer freien selbstbewußten Allgemeinsheit aus dem Leben emporblühte?

B. Constant: 106. — 59. — Corneille und Racine: IX, 171. VIII, 95. 96. — III, 23.

## Peter Cornelius.

Unter dem Namen der Kunst versteht der Deutsche nur die Malerei und die Bildhauerei, etwa auch noch die Architektur: doch was von dem edeln B. Cornelius im wahrhaften großen Ernste gemeint war, ist jetzt nur noch ein spaßhafter Vorwand, wobei es auf den Essekt losgeht. — (Brieslich 1851): Bis jetzt hängt an meiner Wand außer dem Cornelius'schen Nibelungenblatte nur noch Beethoven.

### Oliver Cromwell.

Gegen die sonderbare, sich gegenseitig zur Ermuthigung dienende, Vornehmheit seiner Gegner, welche den Armen, gänzlich Machtlosen und zur Aengstlichkeit Herabgedrückten unangreisbar und unbezwingbar erscheinen mußte, ersand Oliver Eromwell ein Mittel. Die von der Stadt London angewordenen brodlosen Ladendiener und Schankauswärter waren unfähig der Reiterei der übermüthig kühn auf sich vertrauenden Sebelleute zu widerstehen. "Wir müssen," meinte Eromwell, "eine Truppe haben, die von einem noch stärkeren Selbstgefühle belebt ist, als jene: das kann uns aber nur Gottessurcht und ein starker Glaube geben. Laßt mich meine Leute werben, und ich stehe dasür, daß sie nicht geschlagen werden." Balb standen die unbesieglichen Schwadronen da, und Englands Geschichte begann von Neuem.

Glücklicherweise haben wir mit der Anführung dieses Beispieles nicht auch den Geist anzurusen, dem das Haupt eines Königs zum Opfer sallen mußte: weder Gideon, noch Samuel oder Josua, noch auch der Gott Zebaoth im seurigen Busche haben uns zu helsen, wenn wir den deutschen Geist in unseren Seelen wach rusen und sein Werk zu fördern, uns tüchtig machen

mollen.

### Dänen.

Friedrich I. (von Hohenstaufen) nöthigte die Fürsten der angrenzenden Bölker, namentsich der Dänen, Polen und Ungarn, ihre Länder als Lehen von ihm zu empfangen. Wir könnten mit Hilfe aller uns verwandten gersmanischen Stämme die ganze Welt mit unseren eigenthümlichen Kulturschöpfungen durchdringen, ohne jemals Weltsperscher zu werden. Holland, Dänemark, Schweden, die Schweiz, — keines von diesen bezeigt Furcht vor unserer Herrscherzöße, tropdem ein Napoleon I., nach solchen vorangegangenen Erfolgen, sie leicht dem "Reiche" unterworfen hätte; diese Nachdarn innig uns zu verbinden, haben wir leider aber auch versäumt. Die Dänen, Schweden, Holländer, unsere nationalverwandten Nachdarn, die einst im innigsten Geistesverkehre mit uns standen, beziehen jest ihren Bedarf an Kunst und Geist direkt aus Paris, da sie sehr richtig wenigstens die ächte Waare der gefälschten vorziehen.

#### Dante.

Wir bemerken, daß gerade diejenigen Punkte, in welchen überragende geistige Größen mit ihrer Zeit und Umgebung sich berühren, die Ausgänge von Frethümern und Befangenheiten für ihre eigenen Aundgebungen werden, so daß eben die Einwirkungen der Zeit sie in einem tragischen Sinne verwirren und bas Schickfal der großen geiftigen Individuen dahin entscheiden, daß ihr Wirken, dort, wo es ihrer Zeit verständlich zu sein scheint, für das höhere Beistesleben sich als nichtig erweift, und erft eine spätere, andererseits durch die, jener Mitwelt unverständlich gebliebene Anleitung zu richtiger Erkenntniß gelangte, Nachwelt den mahren Sinn ihrer Offenbarungen erfaßt. spiel dafür ift Dante. In soweit sein großes Gedicht ein Produtt seiner Beit war, erscheint es uns fast widerwärtig; gerade aber nur dadurch, daß es die Vorstellungen seiner Zeit von der Realität des mittelalterlichen Glaubensspukes zur Darstellung brachte, erregte es schon das Aufsehen der Mitwelt. Sind wir nun von den Vorstellungen dieser Welt befreit, so fühlen wir, von der unvergleichlichen dichterischen Rraft ihrer Darstellung angezogen, uns genöthigt, mit fast schmerzlicher Anstrengung gerade jene zu überwinden, um ben erhabenen Geist bes Dichters als eines Beltenrichters von idealster Reinheit frei auf uns wirken zu laffen, — eine Wirkung, von welcher es fehr

unsicher ift, daß gerade sie selbst die Nachwelt stets richtig bestimmt hat, weßhalb uns Dante als ein, durch die Einwirkungen seiner Zeit auf ihn, in riefigster Erscheinung zu schauerlicher Einsamkeit Verdammter bedünken kann.

(Brieflich an List, 1855.) Ich bin Dante mit tiefster Sympathie durch Hölle und Fegefeuer gefolgt; mit heiliger Rührung wusch ich mich, aus dem Söllenpfuhl aufgeftiegen, am Fuße bes Fegefeuerberges mit dem Dichter im Meerwasser, genoß den göttlichen Morgen, die reine Luft, stieg auf von Stufe zu Stufe, töbtete eine Leidenschaft nach der andern, bekampfte ben wilden Lebenstrieb, bis ich endlich vor dem Feuer angelangt, den letten Willen zum Leben fahren ließ, mich in die Gluth warf, um, in Beatricen's Anblick verfinkend, meine gange Persönlichkeit willenlos von mir zu werfen. Daß ich aus dieser endlichen Befreiung aber wieder geweckt wurde, um im Grunde wieder zu werden, was ich war, bloß um noch der katholischen Lehre von einem Gotte, der die von mir erlittene Hölle des Daseins zu seiner Berherrlichung fich geschaffen, durch die mubevollsten und eines großen Geistes unwürdigsten Sophismen, ja kindischsten Erfindungen, eine höchst problematische. und von meinem Innern gründlich abgewiesene, Bestätigung zu geben, — bas hat mich recht unbefriedigt gelaffen. Um gegen Dante gerecht zu fein, mußte ich mich auf ben historischen Standpunkt stellen; ich mußte mich in Dante's Reit versetzen, und die eigentliche Absicht seines Gedichtes in's Auge fassen. die offenbar auf eine bestimmte Wirkung auf seine Umgebung ausgeht, namentlich auf eine Kirchenreform; ich mußte bekennen, daß er in diesem Sinne ungemein seinen Vortheil verstand, durch allgemeingültige populäre Vorstellungen sich unfehlbar auszudrücken, und besonders mußte ich ihm im Preise der Heiligen, welche freiwillig die Armuth wählten, aus tiefftem Bergen beiftimmen. Ich mußte ferner felbst in jenen Sophismen seine hohe dichterische Phantasie und Darstellungstraft bewundern; ich mußte endlich von tiefster erhabenster Rührung durch diese herrliche Eingebung ergriffen werden, daß er seine Jugendgeliebte, Beatrice, zu der Gestalt nimmt, in der ihm die göttliche Lehre erscheint, und in soweit jene Lehre eben nur die Anleitung zur Befreiung des personlichen Egoismus durch die Liebe ift, erkenne ich diese Beatrice-Lehre mit Wonne an. Daß aber Beatrice aus dem Kirchenwagen ersteht, und statt jener reinen einfachen Lehre den ganzen spitfindigen firchlichen Scholasticismus auskramt, macht sie mir, trop des Dichters Versicherung, daß fie immer mehr erglänze und erglühe, immer kälter und endlich so gleichgültig, daß ich als trockener Leser wohl anerkenne, wie Dante hierbei seiner Beit und seiner Absicht vollkommen gemäß verfahren, als sympathischer Mitbichter aber wünsche, in jenem Feuer mein lettes persönliches Bewußtsein, fomit überhaupt das Bewußtsein verloren zu haben, wobei ich mich unstreitig besser befunden haben würde, als in der Gesellschaft des katholischen lieben Gottes. Ich theile hiermit treu eben nur den Eindruck mit, den mir die göttliche Komödie macht, die ich im Paradies endlich wirklich nur noch für eine "göttliche Romödie" halten muß, in der ich, wie zum Romödianten, so auch zum Zuschauer verdorben bin.

Bielleicht war die bem Dante innewohnende dichterische Kraft die größte, welche je einem Sterblichen verliehen sein fann; in seinem ungeheueren Bebichte zeigt uns seine bichterische Erfindung aber doch immer nur da, wo er Die anschauliche Welt von der Berührung mit dem Dogma fern halten kann, wahrhaft gestaltende Rraft, mahrend er die bogmatischen Begriffe ftets nur nach ber firchlichen Unforderung realer Glaubhaftigkeit zu behandeln vermag; baher biefe auch hier in der fraffen Runftlichkeit der Darftellung verbleiben, wodurch fie uns, gerade aus dem Munde des großen Dichters, abschreckend. ja absurd entgegen treten. Konnte es der Malerei gelingen, den idealen Ge= halt bes in allegorischen Begriffen gegebenen Dogma's badurch zu beranschaulichen, daß fie die allegorische Figur, ohne ihre im eigentlichen Sinne geforderte Glaubhaftigkeit als zweifelhaft voraussepen zu muffen, selbst zum Gegenstand ihrer idealisirenden Darstellung verwendete, so war hiergegen die Poesie durch die bilbliche Geartetheit der religiösen Dogmen selbst in der Beife bestimmt, daß fie in bem kanonisch festgestellten Begriffe, als einer, reale Wahrheit und Glaubhaftigfeit in Anspruch nehmenden, Form haften bleiben mußte. Waren biefe Dogmen felbst bildliche Begriffe, so durfte auch bas größte dichterische Genie, welches doch eben nur durch bilbliche Begriffe barftellt, hieran nichts modeln oder beuten, ohne in Irrgläubigkeit zu verfallen, wie es allen den philosophisch dichterischen Geiftern widerfuhr, welche in den erften Sahrhunderten der Rirche der Beschuldigung der Reterei perfielen.

Nachdem ich kurz zuvor mit der Lektüre der göttlichen Komödie deschäftigt gewesen, und hierbei neuerdings alle die Schwierigkeiten der Beurstheilung dieses Werkes, über welche ich mich oben äußerte, erwogen hatte, trat mir die Liszt'sche Tondichtung wie der Schöpfungsatt eines erlösenden Genius entgegen, der Dante's unaussprechlich tiessinniges Wollen aus der Hölle seiner Vorstellungen durch das reinigende Feuer der nusstalischen Idea-lität in das Paradies seligst selbstgewisser Empfindung befreite. Dieß ist die Seele des Dante'schen Gedichtes in reinster Verklärung. Solchen erslösenden Dienst konnte noch Nichael Angelo seinem großen dichterischen Meister nicht erweisen; erst als durch Vach und Beethoven unsere Musik auch des Vinsels und Griffels des ungeheuren Florentiners sich zu bemächtigen angesleitet war, konnte die wahre Erlösung Dante's vollbracht werden.

#### Darwin.

Abseits, aber sast gleichzeitig mit dem Ausblüchen jener, im vorgeblichen Dienste einer unmöglichen Wissenschaft vollzogenen Thierquälereien der Vivissestion, legte uns ein redlich forschender, sorgfältig züchtender und wahrhaftig vergleichender, wissenschaftlicher Thiersreund die Lehren verschollener Urweisseheit wieder offen, nach welchen in den Thieren das Gleiche athmet was uns das Leben giebt, ja daß wir unzweiselhaft von ihnen selbst abstammen. Diese Ersenntniß dürfte uns, im Geiste unseres glaubenslosen Jahrhunderts, am sichersten dazu anleiten, unser Verhältniß zu den Thieren in einem unsehlbar richtigen Sinne zu würdigen, da wir vielleicht nur auf diesem Wege wieder

zu einer wahrhaftigen Religion, zu der, vom Erlöser uns gelehrten und durch sein Beispiel bekräftigten, der Menschenliebe gelangen möchten.

Unangenehm störend wirkt die Zoos ober Biologie zu Zeiten auf die mit der Staats-Theologie sich berührenden Zweige der Philosophie ein, was allerbings wiederum den Erfolg hat, die eintretenden Schwankungen auf solchen Gebieten als Leben und Bewegung des Fortschrittes erscheinen zu lassen.

Daß überhaupt jede Größe, namentlich das fo fehr beschwerliche "Genie", als verderblich, ja der ganze Begriff: Genie als grundirrthumlich über Bord geworfen wird, ift das Ergebniß der neuesten Methode der Wiffenschaft, welche fich im Allgemeinen die "historische Schule" nennt. Soviel ich von den Borftellungen der Gelehrten diefer Schule mir jum Verständniß bringen konnte, scheint es mir, daß der so redliche, vorsichtige und fast nur hypothetisch zu Werke gehende Darwin, durch die Ergebnisse seiner Forschungen auf dem Gebiete der Biologie, die entscheidendste Beranlassung zur immer fühneren Ausbildung jener "hiftvrischen" Schule gegeben hat. Sier wird zunächst jede Annahme einer Nöthigung zu einer metaphysischen Erklärungsweise für die, der rein physitalischen Erkenntniß etwa unverständlich bleibenden, Erscheinungen des gesammten Weltdaseins durchaus, und zwar mit recht berbem Hohne verworfen. Mich dunkt auch, daß diese Wendung namentlich durch große Migverständnisse, besonders aber durch viele Oberflächlichkeit des Urtheiles bei der allzuhaftigen Anwendung der dort gewonnenen Einsichten auf das philosophische Gebiet vor sich gegangen sei.

Unsere Abkunft vom Affen zugegeben, muffen wir uns nun fragen, warum Die Natur ihren letten Schritt vom Thiere zum Menschen nicht vom Elephanten oder vom Sunde aus machte, bei welchen wir doch entschieden ent= wickeltere intellektuale Anlagen antreffen, als beim Affen? Es liegt in ber Entscheidung der Natur für den Affen zu ihrem letten und wichtigften Schritte ein zu tiefem Nachsinnen aufforderndes Geheinniß: wer es voll= ständig ergründete, könnte uns vielleicht Aufschluß darüber geben, warum die weisesten Staatseinrichtungen zerfallen, ja die erhabensten Religionen sich über= leben, um dem Aberglauben oder dem Unglauben zu weichen, während die Runft ewig neu und jung aus den Trümmern des Daseins hervorwächst. Alls das unmittelbare Glied der Natur, durch welches diese absolut realistische Mutter alles Daseins in euch das Ideal berührt, stellt sich euch der Mime dar: gleichwie keine menschliche Vernunft den alltäglichsten und gemeinsten Aft der Natur auszuführen vermag, diese aber doch nie mude wird in immer neuer Fülle der Erkenntniß der Bernunft sich aufzudrängen, so zeigt er dem Dichter und Bilbner immer neue, unerhört mannigfaltige Möglichkeiten bes menschlichen Daseins, um von ihm, der keine einzige dieser Möglichkeiten erfinden kännte, verftanden und selbst zu einem höheren Dasein erlöst zu werben. Dieß ist der Realismus in seinem Berhältniß zum Idealismus. Beide gehören dem Gebiete der Kunft an, und ihre Unterscheidung liegt in ber Nachahmung und der Nachbildung der Natur. Wollte fich der dichtende Künstler schämen, als zur Nachbildung der Natur befähigten, ursprüngstich nur nachahmenden Mimen zu erkennen, so müßte der Mensch sich nicht minder schämen, in der Natur sich als vernünstigen Affen wiederzusinden: hieran würde er aber sehr thöricht thun, und beweisen, daß es mit Dem, wodurch er sich vom unvernünstigen Affen unterscheidet, bei ihm nicht sehr weit her sei.

# Davidische Abkunft Jesu.

Jefus stammte aus dem Geschlechte David's, aus dem der Erlöfer des judischen Bolles erwartet wurde: David's Geschlecht leitete sich aber bis auf Abam, ben unmittelbaren Sproffen Gottes, von dem alle Menschen stammen. Mis Jefus von Johannes getauft wurde, erkannte ihn das Bolf als Davids= erben: er aber zog in die Bufte und ging mit fich zu Rathe: follte er feine bavidische Abkunft im Sinne des Volkes geltend machen? Gelänge es ihm, was wurde er anders sein als ein Genosse jener Großen der Welt, die sich auf die Reichen und Herzlosen stützen? — Aber als der Sprosse des ältesten Geschlechtes, tonnte er die oberfte Berrschaft über die Welt beanspruchen, die nichtswürdige römische Gewaltherrschaft bedräuen: gelänge es ihm, konnte den Menschen geholfen sein, wenn, nur unter verschiedenem (vielleicht berechtigterem) Titel, Gewalt mit Gewalt wechsette? Er ging noch tiefer auf den Ursprung feines Geschlechtes gurud, auf Abam ben Gottentsproffenen: konnte ihm nicht übermenschliche Kraft erwachsen, wenn er sich des Ursprunges von dem Gotte bewußt fühlte, der über die Natur erhaben war? Bon den Binnen des Tempels auf Jerusalem herabblidend, fühlte er sich versucht, an dem Beiligthum, das feinem Urvater geweiht war, Bunder zu wirken. Worin aber liegt Die Rraft, Bunder zu wirken, und wem follen fie helfen als dem Menschen? Mus dem Menschen muß die Rraft tommen, die ibm helfe, diese ift sein Wiffen von fich vor Gott, der im Menschen sich verkündigt. So warf Jesus Die Davidische Abkunft von sich: durch Adam stammte er von Gott, und seine Brüder waren nun alle Menschen: nicht durch irdisches Königthum konnte er diefe aus dem Elend befreien, nur in der Erfüllung der von ihm erkannten höchsten göttlichen Sendung, in der sich Gott zum Menschen wandelte, um burch den einen Menschen, der ihn in sich zuerst erkannte, sich allen Menschen jum Bewußtfein zu bringen: Die elendeften und leidendeften mußten ihm die nächsten sein: von ihnen aus mußte bas Wiffen in die Welt kommen. -Jesus ging nach Galilaa, wo er von Jugend auf das Leiden der Menschen gesehen. -

Bleibt es mehr als zweifelhaft, ob Jesus selbst von jüdischem Stamme gewesen sei, da die Bewohner von Galiläa eben ihrer unächten Herkunft wegen von den Juden verachtet waren, — so dünkte es den ersten Gläubigen, armen, dem jüdischen Gesetze stumpf unterworsenen Hirten und Landbauern, unerläßlich, die Abkunft ihres Heilandes aus dem Königsstamme David's nachweisen zu können, wie zur Entschuldigung für sein kühnes Vorgehen gegen das ganze jüdische Gesetz.

Darwin: VIII, 91. — Davidische Abkunft Jesu: J. v. N.: 23. 24. — X, 299.

## Deutsches Alterthum, Mythos und Sprache.

Seit meiner Rückfehr aus Paris nach Deutschland (1842) hatte mein Lieblingsstudium das des deutschen Alterthumes ausgemacht. Wie um den tieferen Drang zu ergründen, der meinem Verlangen nach der Beimath zu Grunde lag, versentte ich mich in das urheimische Element, das uns aus den Dichtungen einer Vergangenheit entgegentritt, die uns um so wärmer und anziehender berührt, als die Gegenwart uns mit feindseliger Rälte von fich abstößt. Alle unsere Bunsche und heißen Triebe, die in Wahrheit uns in Die Aufunft hinübertragen, suchen wir aus ben Bildern der Vergangenheit zu finnlicher Erkennbarkeit zu gestalten, um so für sie die Form zu gewinnen, Die ihnen die moderne Gegenwart nicht verschaffen fann. In bem Streben, ben Bünschen meines Herzens fünftlerische Geftalt zu geben, und im Gifer, zu erforschen, was mich benn so unwiderstehlich zu dem urheimathlichen Sagenquelle hinzog, gelangte ich Schritt für Schritt in das tiefere Alterthum hinein, wo ich benn endlich zu meinem Entzücken, und zwar eben bort im höchsten Alterthume, den jugendlich schönen Menschen in der üppigften Frifche feiner Rraft antreffen follte. Meine Studien trugen mich fo durch die Dichtungen des Mittelalters hindurch bis auf den Grund des alten urdeutschen Mythos; ein Gewand nach dem anderen, das ihm die spätere Dichtung entstellend umgeworfen hatte, vermochte ich von ihm abzulösen, um ihn so endlich in feiner feuscheften Schönheit zu erblicken. Bas ich hier ersah, war nicht mehr die historisch konventionelle Figur, an der uns das Gewand mehr als die wirkliche Gestalt interessiren muß; sondern der wirkliche, nachte Mensch, an bem ich jede Ballung bes Blutes, jedes Bucken ber fraftigen Muskeln, in uneingeengter, freiefter Bewegung erkennen durfte: der mahre Menich überhaupt.

Wollen wir uns ein wahres Paradies von Produktivität des menschlichen Geistes vorstellen, so haben wir uns in die Zeiten vor der Erfindung
der Schrift und ihrer Aufzeichnung auf Pergament und Papier zu versehen:
wir müssen sinden, daß hier daß ganze Aulturleben geboren worden ist,
welches jetzt nur noch als Gegenstand des Nachsinnens oder der zweckmäßigen Anwendung sich forterhält. Hier war denn auch die Poesie nichts Anderes
als wirkliche Erfindung von Mythen, d. h. von idealen Borgängen, in
welchen sich das menschliche Leben nach seinem verschiedenen Charakter mit
objektiver Wirklichkeit, im Sinne von unmittelbaren Geistererscheinungen, abs
spiegelte.

Der Mythos der deutschen Völker wuchs aus der Naturanschauung zur Bildung von Göttern und Helden. Wir sehen hier natürliche Erscheinungen, wie die des Tages und der Nacht, des Auss und Unterganges der Sonne, durch die Phantasie zu handelnden, und um ihrer That willen verehrten oder gefürchteten Persönlichkeiten verdichtet, die aus menschlich gedachten Göttern endlich zu wirklich vermenschlichten Helden umgeschaffen wurden, welche einst wirklich gelebt haben sollten, und von denen die lebenden Geschlechter und Stämme sich leiblich entsprossen rühmten. Der Mythos reichte so, maaße

gebend und geftaltend, Ansprüche rechtfertigend und zu Thaten befeuernd, in bas wirkliche Leben hinein, wo er als religiöser Glaube nicht nur gepflegt wurde, sondern als bethätigte Religion selbst sich kundgab. Ein unermeß= licher Reichthum verehrter Borfalle und Sandlungen füllte biefen, zur Belbenfage geftalteten religiöfen Mythos an: fo mannigfaltig biefe gedichteten und befungenen Sandlungen aber auch fich geben mochten, so erschienen fie boch alle nur als Bariationen eines gewiffen, fehr bestimmten Typus von Begebenheiten, den wir bei gründlicher Forschung auf eine einfache religiose Borftellung zurudzuführen vermögen. In biefer religiöfen, ber Naturanschauung entnommenen Borftellung hatten, bei ungetrübter Entwickelung bes eigenthum= lichen Mythos, die bunteften Aeußerungen der unendlich verzweigten Sage ihren immer nährenden Ausgangsquell: mochten die Geftaltungen der Sage bei ben vielfachen Geschlechtern und Stämmen fich aus wirklichen Erlebniffen immer neu bereichern, fo geschah die bichterische Geftaltung des neu Erlebten boch unwillfürlich immer nur in der Beife, wie fie der dichterischen Anschauung einmal zu eigen war, und diefe wurzelte tief in derfelben religiöfen Naturanschauung, die einst den Urmythos erzeugt hatte.

Die dichterisch gestaltende Kraft der deutschen Bölker war also eine relisgiöse, unbewußt gemeinsame, in der Uranschauung vom Wesen der Dinge wurzelnde. Das Unvergleichliche des Mythos ist, daß er jederzeit wahr, und sein Juhalt, bei dichtester Gedrängtheit, für alle Zeiten unerschöpflich ist. Die Aufgabe des Dichters war es, ihn zu deuten.

Vaterland, Muttersprache: webe dem um sie Berwaisten! Unermegliches Glud aber, in seiner Muttersprache die Sprache seiner Urväter felbst erkennen zu durfen! Durch folche Sprache reicht unfer Fühlen und Erschauen bis in bas Urmenschenthum felbft binab; feine Befigesgrenzen fchließen ba unferen Abel ein, und weit über das zulet uns zugefallene Baterland, weit über bie Marken unserer geschichtlichen Renntniß und der durch fie zu erklärenden äußeren Geftaltungen unferes Bestehens, empfinden wir uns der ichöpferischen Urschönheit des Menschen verwandt. Und dieß ist unsere deutsche Sprache, bas einzige acht erhaltene Erbtheil unserer Bater! Fühlen wir unter dem Drucke einer fremden Zivilisation uns ben Athem vergeben, und uns in schwankendes Urtheil über uns selbst gerathen, so burfen wir nur in dem mahren vaterlichen Boden unserer Sprache nach beren Wurzel graben, um fofort beruhigenden Aufschluß über uns, ja über das wahrhaft Menschliche felbst zu gewinnen. Und diese Möglichkeit stets noch aus dem Ur-Bronnen unserer eigenen Natur zu schöpfen, welche uns nicht mehr als eine Race, als eine Abart der Menschheit, sondern als einen Urstamm der Menschheit selbst fühlen läßt, fie erzog uns von je die großen Manner und geiftigen Belben, von benen es uns nicht zu kummern braucht, ob die Schöpfer fremder vaterlofer Bivilis fationen fie zu verstehen und zu ichaten vermögen; wogegen wir im Stande find, von den Thaten und Gaben unserer Borfahren erfüllt, mit klarem Beifte erschauend, jene wiederum selbst richtig zu erkennen und nach dem ihrem Werke innewohnenden Geifte reiner Menschlichkeit zu würdigen.

## Geschichtliche Dokumentation des deutschen Wesens.

Das Wort "beutsch" bezeichnet nach den Ergebnissen der neuesten und grundlichsten Forschungen nicht einen bestimmten Boltsnamen; es giebt tein Bolf in der Geschichte, welches sich den ursprünglichen Namen "Deutsche" beilegen könnte. Sakob Grimm hat dagegen nachgewiesen, daß "diutisc" ober "beutsch" nichts anderes bezeichnet als bas, was uns, ben in uns verftändlicher Sprache Redenden, heimisch ift. Das Wort "Deutsch" findet sich in dem Zeitwort "deuten" wieder: deutsch ift demnach, was uns deutlich ift, fomit das Bertraute, und Gewohnte, von den Batern Ererbte, unserem Boden Entsproffene. Auffallend ift nun, daß nur die Stämme, welche diesseits bes Rheines und der Alpen verblieben, fich mit dem Ramen "Deutsche" zu bezeichnen begannen, als Gothen, Bandalen, Franken und Longobarden ihre Reiche im übrigen Europa gegründet hatten. Es find damit also diejenigen Bölker gemeint, welche, in ihren Ursigen verbleibend, ihre Urmuttersprache fortredeten, mährend die in den ehemaligen romanischen Ländern herrschenden Stämme die Muttersprache aufgaben. Un der Sprache und der Urheimath haftet daher der Begriff "beutsch", und es trat die Zeit ein, wo diese "Deutschen" des Vortheils der Treue gegen ihre Heimath und ihre Sprache sich bewußt werden konnten; denn aus dem Schoofe diefer Beimath ging Jahrhunderte hindurch die unversiegliche Erneuerung der bald in Berfall gerathenden, ausländischen Stämme hervor.

"Deutsche" Bölter heißen diejenigen germanischen Stämme, welche auf heimischem Boben ihre Sprache und Sitte sich bewahrten. Selbst aus dem lieblichen Italien verlangt der Deutsche nach seiner Beimath zurud. Er verläßt deshalb den römischen Raiser und hängt desto inniger und treuer an seinem heimischen Fürsten. In rauhen Walbern, im langen Winter, am wärmenden Seerdfeuer seines hoch in die Lufte ragenden Burggemaches pflegt er lange Zeit Urvätererinnerungen, bilbet seine beimischen Göttermythen in unerschöpflich mannigfaltige Sagen um. Er wehrt bem zu ihm bringenden Einflusse des Auslandes nicht; er liebt zu wandern und zu schauen; voll der fremden Eindrücke drängt es ihn aber, diese wiederzugeben; er fehrt deshalb in die Beimath gurud, weil er weiß, daß er nur hier verftanden wird: hier am heimischen Heerde erzählt er, was er draußen sah und erlebte. Romanische, wälische, französische Sagen und Bücher übersett er sich, und während Romanen, Balfche und Franzosen nichts von ihm wissen, sucht er eifrig sich Kenntnig von ihnen zu verschaffen. Er will aber nicht nur das Fremde, als folches, als rein Fremdes, anftarren, sondern er will es "deutsch" verstehen. Er dichtet das fremde Gedicht beutsch nach, um seines Inhaltes innig bewußt zu werden. Er opfert hierbei von dem Fremden das Zufällige, Aeußerliche, ihm Unverständliche, und gleicht diesen Berluft dadurch aus, daß er von feinem eigenen zufälligen, äußerlichen Wefen so viel barein giebt, als nöthig ift, den fremden Gegenstand flar und unentstellt zu sehen. Mit diesen naturlichen Bestrebungen nähert er sich in seiner Darstellung der fremdartigen Abenteuer der Anschauung der reinmenschlichen Motive derselben. So wird von Deutschen "Parzival" und "Tristan" wiedergedichtet: während die Originale heute zu Kuriosen von nur litterarzgeschichtlicher Bedeutung geworden sind, erkennen wir in den deutschen Nachdichtungen poetische Werke von unvergängslichem Werthe.

In demfelben Geifte trägt der Deutsche burgerliche Ginrichtungen bes Auslandes auf die Beimath über. Im Schute ber Burg erweitert fich bie Stadt der Bürger; die blühende Stadt reißt aber die Burg nicht nieder: die "freie Stadt" huldigt dem Fürsten; der gewerbthätige Bürger schmückt bas Schloß des Stammherrn. Der Deutsche ift tonservativ: fein Reichthum gestaltet sich aus dem Gigenen aller Beiten; er spart und weiß alles Alte gu verwenden. Ihm liegt am Erhalten mehr als am Gewinnen: bas gewonnene Neue hat ihm nur dann Werth, wenn es zum Schmucke bes Alten dient. Er begehrt nichts von Außen; aber er will im Innern unbehindert sein. Er erobert nicht, aber er läßt sich auch nicht angreifen. — Mit ber Religion nimmt er es ernft: die Sittenverderbniß der römischen Rurie und ihr demoralisirender Einfluß auf den Klerus verdrießt ihn tief. Unter Religions= freiheit versteht er nichts anderes als das Recht, mit dem Beiligsten es ernst und redlich meinen zu burfen. hier wird er empfindlich und disputirt mit ber unklaren Leidenschaftlichkeit des aufgestachelten Freundes der Ruhe und Bequemlichkeit. Die Politit mifcht fich hinein: Deutschland foll eine spanische Monarchie, das freie Reich unterdrückt, seine Fürsten sollen zu blogen bornehmen Höflingen gemacht werden. Kein Bolk hat fich gegen Eingriffe in seine innere Freiheit, sein eigenes Wesen, gewehrt wie die Deutschen: mit nichts ist die Hartnäckigkeit zu vergleichen, mit welcher der Deutsche seinen völligen Ruin der Fügsamkeit unter ihm fremde Zumuthungen vorzog. Dieß ist wichtig. Der Ausgang bes dreißigjährigen Arieges vernichtete das deutsche Bolf; daß ein deutsches Bolf wieder erstehen konnte, verdankt es aber boch einzig eben diesem Ausgange. Das Bolf war vernichtet, aber ber beutsche Beift hatte bestanden. Es ift das Wefen bes Beistes, den man in einzelnen hochbegabten Menschen "Genie" nennt, sich auf den weltlichen Vortheil nicht zu berftehen. Bas bei anderen Bölkern endlich zur Uebereinkunft, zur praktischen Sicherung des Vortheils durch Fügsamkeit führte, das konnte den Deutschen nicht bestimmen: zur Zeit als Richelieu die Franzosen die Gesetze bes politischen Vortheils auzunehmen zwang, vollzog bas deutsche Bolk seinen Untergang; aber, was ben Gefeten biefes Bortheils fich nie unterziehen konnte, lebte fort und gebar sein Bolt von Neuem: der deutsche Geift.

Die Geschichte belehrt uns darüber, um welches tief ernstlichen Gewinnes willen der Deutsche über zwei Jahrhunderte lang seine äußerliche Selbständigkeit ausopferte; daß er zwei Jahrhunderte über nur an der Unselbständigkeit seines äußeren Gebahrens, an der Unbeholsenheit, ja Lächerlichkeit seines öffentlichen Benehmens von den Nationen Europas als "Deutscher" erkannt wurde, gereicht ihm, im Betracht der unseligen Umstände seines Beiterlebens, weniger zur Schande, als wenn er das ihm übergeworfene Zwangskleid mit einer gerade ihn unkenntlich machenden Grazie und Sichersheit, etwa wie der Pole das der französischen Kultur, getragen hätte. Gerade aus den üblen Eigenschaften seines öffentlichen Wesens war zu schließen, daß

Geschichtliche Dokumentation bes beutschen Wesens: X, 63. — 63. 64. — IX, 380.

seine wahren Eigenschaften hierbei nicht in das Spiel kamen, da fie eben nur in einer jeden Augenblick erkenntlichen Entstellung sich kundgaben.

Es ift erhebend und hoch ermuthigend für uns, zu feben, daß der beutsche Geift, als er sich mit der zweiten Balfte bes vergangenen Sahrhunderts aus feiner tiefften Berkommenheit erhob, nicht einer neuen Geburt, sondern wirklich nur einer Wiedergeburt bedurfte; er konnte über zwei verlorene Jahrhunderte hinüber demselben Geifte die Sand reichen, der damals in weiter Berzweigung über das heilige römische Reich beutscher Nation seine fräftig treibenden Reime verbreitete, und von deffen Wirken auch auf die plaftische Gestaltung der Zivilisation Europa's wir nicht gering zu denken haben, wenn wir uns erinnern, daß die schöne, so mannigfaltig individuelle, phantafiereiche deutsche Rleidertracht damals von allen Bölkern Europa's aufgenommen war. Betrachtet zwei Portraits: hier Dürer, bort Leibnit: welches Grauen vor der unseligen Zeit unseres Berfalles wedt uns der vergleichende Unblid! Beil den herrlichen Geiftern, die zuerft dieses Grauen empfanden und den Blid über die Sahrhunderte hinüber aussandten, um fich felbst wieder erkennen zu dürfen! Da fand es fich benn, daß es nicht Schlaffheit gewesen war, was das deutsche Volk in sein Elend versenkt hatte: es hatte seinen dreißigjährigen Krieg um seine Geistesfreiheit gekampft; die war gewonnen, und ermattete der Leib in Blut und Wunden, der Geift blieb frei, selbst unter der französischen Allongeperrucke. Eben zu der Zeit, in welcher der genialste deutsche Herrscher nur mit Abschen über den Dunstkreis jener französischen Zivilisation hinwegzubliden vermochte, ging diese in der Geschichte beispiellose Wiedergeburt des deutschen Bolkes aus dem Geiste vor sich. Als Goethe's "Göt" erschien, jubelte es auf: "das ift beutsch!" Und der sich erkennende Deutsche verstand es nun auch sich und der Welt zu zeigen, was Shakespeare fei, ben sein eigenes Bolt nicht verstand; er entbeckte ber Belt, was die Antike sei, er zeigte dem menschlichen Geifte, was die Natur und die Welt sei. Diese Thaten vollbrachte der deutsche Geift aus sich, aus seinem innerften Berlangen sich seiner bewußt zu werden. Und diefes Bewußtsein sagte ihm, was er zum ersten Male der Welt verkünden konnte, daß das Schone und Edle nicht um des Bortheils, ja felbst nicht um des Ruhmes und der Anerkennung willen in die Welt tritt: und Alles mas im Sinne diefer Lehre gewirkt wird, ift "beutsch", und deghalb ist der Deutsche groß; und nur, was in diesem Sinne gewirkt wird, kann zur Größe Deutschlands führen.

Bur Pflege des deutschen Geistes, zur Größe des deutschen Volkes kann daher nichts sühren, als sein wahrhaftes Verständniß von Seiten der Regierenden. Das deutsche Bolk hat seine Wiedergeburt, die Entwickelung seiner höchsten Fähigkeiten, durch seinen konservativen Sinn, sein inniges Haften an sich, seiner Eigenthümslichkeit erreicht: es hat für das Bestehen seiner Fürsten sich dereinst verblutet. Es ist jett an diesen zu zeigen, daß sie zu ihm gehören; und da, wo der deutsche Geist die That der Wiedergeburt des Volkes vollbrachte, da ist auch das Bereich, auf welchem zunächst die Fürsten sich dem Volke neu vertraut zu machen haben. — Wehe uns und der Welt, wenn dießmal das Volk gerettet wäre, aber der deutsche Geist aus der Welt schwände!

Geschichtl. Dokumentation des deutschen Wefens: VIII, 48. 49. 44. 45. X, 67. — 67.

## Deutsche Musik.

Es ift bemerkt worden, daß ber Grund der originalen Produktivität einer Nation weniger in Dem, worin fie von der Natur verschwenderisch, als in Dem, worin fie färglich von ihr ausgestattet ift, aufzufinden ware. Daß bie Deutschen seit hundert Jahren einen so ungemeinen Ginfluß auf die Ausbilbung der von den Stalienern überkommenen Musik gewannen, kann physiologisch betrachtet - unter Anderem auch daraus erklärbar erscheinen. daß sie, des verführerischen Antriebes einer natürlich melodischen Stimmbegabung entbehrend, die Tonkunft etwa mit dem gleichen tiefgebenden Ernfte aufzufassen genöthigt waren, wie ihre Reformatoren die Religion der heiligen Evangelien, welche fie nicht aus dem berauschenden Glanze üppiger firchlicher Ceremonien, unter einem lachenden Himmel in farbiger Bracht bor ihnen fich fundgebend, sondern aus den ernsten Trostverheißungen für die, unter Ent= fagungen aller Art fraftig leibende Seele ber Menschheit innig zu erkennen berufen waren. Trieb diese Richtung uns nothwendig einer idealistischen Auffassung der Welt zu, so bewahrte sie uns auch vor der Weichlichkeit einer allzu realistischen Hingebung an dieselbe. So ward auch die Musik bei uns aus einer schönen mehr zu einer erhabenen Runft, und die zauberische Wirtung dieser Erhabenheit auf das Gemuth muß groß sein, da Reiner, der von ihr innig durchdrungen worden ift, den Berführungen der finnlichen Schönheit sich als zugänglich gezeigt bat.

Oft habe ich erklätt, daß ich die Musik für den rettenden guten Genius des deutschen Bolkes hielte: sicherer wie hier gab auf keinem anderem Gebiete die Bestimmung des deutschen Wesens, die Wirkung seines Gemüthes nach außen, sich kund; die deutsche Musik war eine heilige Emanation des Menschensgeistes, und dämonisch seidende göttliche Naturen waren ihre Priester. Wie aber das Evangelium verblaßte, seit das Kreuz des Erlösers als Handelswaare seilgeboten ward, so verstummte der Genius der deutschen Musik, seit dem sie vom Metier auf dem Allerweltsmarkte herumgezerrt wird, und pros

fessionistischer Gassen-Aberwit ihren Fortschritt feiert.

Der Gott im Inneren der Menschendrust, dessen unsere großen Mystiker über alles Dasein dahin leuchtend so sicher sich bewußt wurden, uns Deutschen war er innig zu eigen geworden. Bieles erzeugte dieser unnahbar eigene Gott in uns, und, da er uns schwinden sollte, ließ er uns zu seinem ewigen Andenken die Musik zurück. Er lehrte uns arme Kimmerier wohl auch bauen, malen und dichten: dieß Alles hat der Teusel aber zu Buchhändlerei gemacht, und beschert es uns nun zum Weihnachtsseste für den Büchertisch. Aber unsere Musik soll er uns nicht so herrichten; denn sie ist noch der lebendige Gott in unserem Busen. Deßhalb wahren wir sie und wehren die entweihenden Hände von ihr ab. Sie soll uns keine "Litteratur" werden; denn in ihr wollen wir selbst noch für das Leben hoffen.

Es ift eben mit der deutschen Musik etwas Eigenes, ja Göttliches. Sie macht ihre Geweiheten zu Märthrern und lehret durch sie alle Heiden. Was ist allen sonstigen Kulturvölkern, seit dem Verkommen der Kirche, die Musik anderes, als ein Akkompagnement zu Gesangs- oder Tanz-Virtuosität? Nur

wir kennen die "Musik" als Musik, und durch sie vermögen wir alle Wiedersgeburten und Neugeburten; dieß aber nur, wenn wir sie heilig halten. Könnten wir dagegen den Sinn für das Aechte in dieser einzigen Kunst verlieren, so hätten wir unser letztes Eigen verloren.

# Deutsche Oper.

Nach Deutschland gelangte die Oper als vollkommen fertiges ausländisches Brodukt, dem Charakter der Nation von Grund aus fremd. Zunächst beriefen deutsche Fürsten italienische Operngesellschaften mit ihren Komponisten an ihre Höfe; beutsche Romponisten mußten nach Italien giehen, um bort bas Opernkomponiren zu erlernen. Später griffen die Theater dazu, namentlich auch französische Opern dem Bublikum in Uebersetzungen vorzuführen. suche zu deutschen Opern bestanden in nichts Anderem als in der Nachahmung ber fremden Opern, eben nur in beutscher Sprache. Gin Central-Muftertheater hierfür bildete sich nie. Selbst die bedeutendsten deutschen Theater blieben in der abhängigen Stellung, welche die französischen Provinzial=Theater gegenüber Paris einnehmen; nur mit dem großen Nachtheile, daß ihnen das unmittelbar verwandte Vorbild von Paris entrückt und unverständlich war, während andererseits der direkte Einfluß der italienischen Oper, verbunden mit Versuchen aus eigenen Mitteln die Stylarten des Auslandes nachzuahmen, die Schwierigkeit, alles dieses in korrekter Weise zum Ausdrucke zu bringen, bis in das Unmögliche steigerte. In vollster Anarchie bestand Alles neben einander, italienischer und frangosischer Styl, und deutsche Nachahmung beider; hierzu Bersuche, aus dem ursprünglichen, nie höher entwickelten deutschen Singspiel ein selbständiges, populäres Benre zu gewinnen, meift immer wieder zurückgedrängt durch die Macht des formell Fertigen, wie es vom Auslande kam.

Ein ersichtlichster Uebelstand, der sich unter so verwirrenden Einflüssen ausbildete, war die vollkommene Styllofigkeit der Operndarstellung. Städten, beren geringere Bevölferung nur ein kleines, felten wechselndes Theaterpublikum bot, wurden, um das Repertoire durch Mannigfaltigkeit anziehend zu erhalten, im schnellsten Nebeneinander italienische, französische, beiden nachgeahmte ober aus dem niedrigsten Singspiel hervorgegangene deutsche Opern, tragischen und komischen Inhaltes, von ein und benselben Sängern gesungen, vorgeführt. Bas für die vorzüglichsten italienischen Gesangsvirtuosen, mit besonderer Berücksichtigung ihrer individuellen Fähigkeiten, berechnet war, wurde von Sängern ohne Schule, ohne Rehlfertigkeit, in einer Sprache, die der italienischen im Charafter vollständig entgegengeset ift, in meist lächerlicher Entstellung heruntergefungen. Sierzu französische Opern, auf pathetische Deklamation scharf pointirter rhetorischer Phrasen berechnet, in Nebersetzungen vorgeführt, welche von litterarischen Sandlangern in Gile für ben niedrigften Preis verfertigt waren, meistens ohne alle Beachtung des beklamatorischen Zusammenhanges mit der Musik, mit der haarsträubendsten prosodischen Fehlerhaftigkeit; ein Umftand, der allein jede Ausbildung eines gefunden Styles für den Bortrag verwehrte, Sänger und Publikum gegen

Deutsche Musik: X, 41. - Deutsche Oper: VII, 127. VIII, 165. 166. VII, 128. - 128.

ben Text gleichgiltig machte. Hieraus sich ergebende Unsertigkeit nach allen Seiten; nirgends ein tonangebendes, nach vernünftigen Tendenzen geleitetes Muster-Operntheater; mangelhaste ober gänzlich sehlende Ausbildung selbst nur

ber vorhandenen Stimmorgane; überall fünstlerische Anarchie.

Für den wahren, ernsten Musiker war dieß Operntheater eigentlich gar nicht vorhanden. Bestimmte ihn Neigung oder Erziehung, sich dem Theater zuzuwenden, so mußte er vorziehen, in Italien für die italienische, in Frankereich für die französische Oper zu schreiben, und während Mozart und Gluck italienische und französische Opern komponirten, bildete sich in Deutschland die eigentliche Musik auf ganz anderen Grundlagen, als dem des Opernsgenre's aus.

# Deutsches Theater.

Wohl sind Theater vorhanden und in jeder Stadt wird fast jeden Abend Theater gespielt: aber es ist auch eine Litteratur vorhanden, die in ihrem edelsten Geiste saft nur von der Unmöglichseit lebt, in der sich unsere wahrshaft dichterischen Köpse besinden, diesen Theatern zur Berwirklichung ihrer Absichten beisommen zu können. Unsere Theater stehen mit dem edelsten Geiste unserer Nation in gar keiner Berührung; sie dieten Zerstreuung für die Langeweile, oder Erholung von geschäftlichen Mühen, und bestehen somit durch eine Wirksamkeit, mit welcher der wahre Dichter durchaus nichts gemein hat; den Stoff zu ihren Produktionen nehmen sie vom Auslande, oder aus Nachahmungen desselben, die genau nur für den Zweck der eben bezeichneten Wirksamkeit versertigt sind; ihre künstlerischen Darstellungsmittel bilden sich wiederum gerade nur sür diesen Zweck — und der dichterische Geist steht vor dieser Erscheinung mit der vollkommensten Kälte der Resignation in sich gekehrt, um mit Papier und Feder, oder Druckerschwärze, sich für eine imagis

näre Berwirklichung zu begnügen.

Unsere Theaterinstitute haben im Allgemeinen keinen andern Zweck, als eine allabendlich zu wiederholende, nie energisch begehrte, sondern vom Spekulationsgeifte aufgedrungene und von der sozialen Langeweile unferer großftädtischen Bevölkerungen mühelos dahingenommene, Unterhaltung zu besorgen. Mes, was vom rein künftlerischen Standpunkte aus gegen diese Bestimmung des Theaters reagirte, hat sich von je als wirkungslos erwiesen. Nur daraus konnte ein Unterschied entstehen, wem diese Unterhaltung verschafft werden follte: bem in fünftlicher Robeit erzogenen Bobel ber Stabte wurden grobe Späße und kraffe Ungeheuerlichkeiten vorgeführt; den sittsamen Philister unserer Bürgerklaffen vergnügten moralische Familienstücke; den feiner gebildeten, burch Runftlurus verwöhnten höheren und höchsten Rlaffen mundeten nur raffinirtere, oft mit äfthetischen Grillen garnirte Runftgerichte. Der eigentliche Dichter, ber sich ab und zu mit seinen Ansprüchen durch die der drei genannten Klassen hindurch geltend zu machen suchte, ward stets mit einem, nur unserem Theater= publikum eigenthümlichen Hohne, bem Hohne der Langeweile zurückgewiesen, - mindeftens so lange, als er nicht als Antiquität zur Garnirung jenes Runstaerichtes willfährig und tauglich geworden war. Das Besondere ber

Deutsche Oper: VII, 128. — 129. — Deutsches Theater: V, 12. 13. — IV, 373.

arößeren Theaterinstitute besteht nun darin, daß sie in ihren Leistungen sämmt= liche drei Klassen des Bublikums zu befriedigen suchen; ihnen ift ein Zuschauerraum gegeben, in welchem sich jene Klassen schon nach der Höhe ihrer Geldbeiträge vollständig von sich absondern, und so den Künstler in die Lage versetzen, Diejenigen, an die er sich mittheilen foll, balb in dem fogenannten Baradiese, bald im Parterre, bald in den Ranglogen aufzusuchen. Der Direktor folder Inftitute, der zunächst keine andere Aufgabe hat, als auf Geld= erwerb auszugehen, hat nun abwechselnd die verschiedenen Rlaffen des Publitums zu befriedigen: er thut dieß, gewöhnlich mit Berüchsichtigung des burgerlichen Charafters der Tage der Woche, durch Vorführung der verschieden= artigsten Produkte der Theaterstückschreibekunft, indem er heute 3. B. eine grobe Bote, morgen ein Philisterrührstück und am dritten Tage eine pfiffig zugerichtete Delitatesse für Feinschmecker vorführt. Die eigentliche Aufgabe mußte nun bleiben, aus allen brei genannten hauptgattungen ein Genre von Theaterstücken zu Stande zu bringen, welches gemacht sei dem ganzen Publifum auf einmal zu genügen, und mit großer Energie hat die moderne Oper diese Aufgabe erfüllt: sie hat das Gemeine, Philisterhafte und Raffinirte in einen Topf geworfen, und setzt nun dieß Gericht dem Ropf an Ropf gedrängten gemeinsamen Theaterpublifum vor. Der Oper ist es so gelungen, den Pöbel raffinirt, den Vornehmen pobelhaft, die gesammte Zuschauermasse aber zu einem pobelhaft raffinirten Philister zu machen, der fich in der Beftalt des Theaterpublikums jetzt nun mit seinen verwirrten Anforderungen bem Manne gegenüber ftellt, der die Leitung eines Runftinstitutes übernimmt.

Diese Stellung wird den Theaterdirektor weiter nicht beunruhigen, ber es eben nur darauf abzusehen hat, dem "Bublitum" das Geld aus der Tasche zu loden: die hierauf bezügliche Aufgabe wird auch mit großem Takte und nie fehlender Sicherheit von jedem Direktor unserer großen oder kleinen ftädtischen Theater gelöft. Berwirrend wirkt diese Stellung aber auf Denjenigen, der von einem fürstlichen Sofe zur Leitung gang besfelben Inftitutes berufen wird, das aber darin von jenen Anstalten sich unterscheidet, daß ihm ber Schutz des Hofes in der Zusicherung der Deckung vorkommender Ausfälle in den Einnahmen verliehen ift. Bermoge diefes fichernden Schutes mußte sich der Direktor eines folchen Hoftheaters bestimmt fühlen, von der Spekulation auf den bereits verdorbenen Geschmack der Masse abzusehen, und vielmehr auf die Hebung dieses Geschmackes dadurch zu wirken, daß der Geist der theatralischen Vorführungen nach dem Ermessen der höheren Runftintelli= genz bestimmt werde. In Wahrheit ist dieß auch ursprünglich bei Gründung der Hoftheater die wohlgemeinte Absicht geistvoller Fürsten, wie Foseph II. gewesen; sie hat sich auch als Tradition bis auf die Hoftheaterintendanten der neueren Zeit fortgepflanzt. Zwei praktische Umstände hinderten aber die Geltendmachung dieser — an und für sich mehr hochmüthig wohlwollend chimarischen, als wirklich erreichbaren — Absicht: erstlich, die persönliche Unfähigkeit des bestellten Intendanten, der meistens ohne Rücksicht auf etwa gewonnene Fachkenntniß ober felbst nur natürliche Disposition für Kunftempfänglichkeit, aus der Reihe der Hofbeamten gewählt wurde; und zweitens: die Unmöglichfeit, der Spekulation auf den Geschmack des Publikums in Bahrheit zu ent= fagen. Gerade die reichlichere Unterstützung der Hoftheater an Geldmitteln war nur zur Vertheuerung des künftlerischen Materials verwendet worden. für beffen Beranbildung gründlich zu forgen den sonst so erziehungsfüchtigen Leitern unferes Staates, mit Bezug auf die theatralische Runft, nie eingefallen war; und hierdurch steigerte sich die Kostspieligkeit dieser Institute so sehr, daß gerade auch dem Direktor eines Hoftheaters die Spekulation auf bas zahlende Bublitum, ohne deffen thätigste Mithilfe die Ausgaben nicht zu er= schwingen waren, zur reinen Nothwendigkeit wurde. Diese Spekulation nun in dem Sinne jedes anderen Theaterunternehmers glücklich auszuüben, machte bem vornehmen Softheaterintendanten aber wiederum das Gefühl von feiner höheren Aufgabe unmöglich, die — bei seiner persönlichen Unbefähigung. Diese Aufgabe nach ihrer richtigen Bedeutung zu fassen — jedoch unglücklicher Beise nur im Sinne eines ganzlich inhaltslosen Sofdunkels verstanden. und dahin aufgegriffen werden konnte, daß wegen irgend einer unsinnigen Beranstaltung der Intendant sich damit entschuldigte, bei einem Softheater ginge dieß Niemand etwas an. Somit kann die Wirksamkeit eines heutigen Softheaterintendanten nothgedrungen nur in dem beständig zur Schau getra= genen Ronflitte eines ichlechten Spekulationsgeiftes mit einem höfischbornirten Hochmuthe bestehen. Die Ginsicht in diese Nothwendigkeit ift so leicht zu ge= winnen, daß ich hier dieser Stellung nur erwähnt, nicht aber fie felbst näher beleuchtet haben will.

Ich habe es mich einige Mühe kosten lassen, immer wieder auf das Verderbliche in der Organisation unserer Theater hinzuweisen, die Gründe davon aufzudecken und die demoralisirenden Folgen hieraus nach jeder Seite hin nachzuweisen. Das bleibt sich aber alles gleich. Denn so ist der Deutsche, sobald von Aunst, und gar vom Theater die Kede ist, auf welchen Feldern er seinen so berühmt gewordenen gediegenen Ernst gar nicht bewährt. Ruft sein Chrzesühl auf, so lächelt er verlegen: denn hier käme es doch am Ende wohl nicht auf Ehre an; appellirt an seinen richtigen Verstand, weiset ihm am Einmaleins nach, daß in unserem Theater es sich um die schändlichste Verzeudung, nicht etwa nur der künstlerischen, sondern auch der in das Spiel gesetten sinanziellen Kräfte handele, so lächelt er gar tücksch und meint, das gehe ja Niemand etwas an. Ueberredet ihn nun, überzeugt ihn durch Thaten, ja — erschüttert ihn: er ist noch tapferer als seine Soldaten; diese fallen, wenn sie erschossen sich umst man aber, wie den russischen erst noch umstoßen.

Die deutsche Nation rühmt sich so viel Ernst, Tiese und Ursprünglichkeit nach, daß ihr nach der einen Seite hin, wo sie, wie eben in Musik und Poesie, sich wirklich an die Spike des europäischen Bölkerreigens gestellt hat, nur eine formgebende Institution zu geben nöthig erscheint, um zu erkennen, ob sie wirklich jenen Ruhm verdiene. Eine Institution, wie ich sie für die Pflege der von mir gemeinten Festaufführungen im Sinne habe, wäre aber an sich schon volkommen dem deutschen Wesen entsprechend, welches sich gern in seine Bestandtheise scheidet, um den Genuß der Wiedervereinigung sich als

Hochgenuß seiner selbst periodisch zu verschaffen. Besser als unfruchtbare, gänzsich undeutsche akademische Institutionen, könnte sie mit allem Bestehenden füglich Hand in Hand gehen; aus den besten Kräften desselben würde sie sich eben nur ernähren, um diese Kräfte selbst andauernd zu veredeln und zu wahrem Selbstgefühle zu stählen. Endlich träte so aber auch der Zeitpunkt ein, wo, wenigstens in einem höchst bedeutungsvollen Kunstzweige, der Deutsche dadurch ansinge national zu sein, daß er zunächst original würde, — ein Borzug, den leider der Italiener und Franzose längst vor ihm voraus hat.

### Eduard Devrient.

Rarl von Holtei erklärte unumwunden, mit einer fogenannten foliben Schauspielergesellschaft nichts anzufangen zu wiffen. Im schroffesten Gegenfate zu der Ansicht diefes Mannes zeigte fich aber Eduard Devrient, welcher für den Schauspielerstand Erhebung zu staatsbürgerlichem Range ansprechen zu müffen glaubte. Hiermit wollte er bem Theater vor allen Dingen die Bürde gewahrt wiffen, von welcher aus, wenn sie einmal durch ein Staats= gesetz bekretirt mare, das übrige Verhalten der im Theater wirtsamen Fattoren burch weitere aute Bucht sich von selbst ergeben würde. Gewiß ftand es dem gelehrten, aber nicht talentvollen Schauspieler gut an, dem vermahr-Ioften Theaterwesen vor allen Dingen eine Tendenz eingeprägt sehen zu wollen, unter beren veredelndem Einfluffe durch Schule und Bildung das an natürlicher Begabung Jehlende erträglich zu erseten sein möchte. Ihm ward zur Durchführung seiner Ansicht von einem tief ernstlich wohlgesinnten Fürsten ein in vollkommenster Wohlanständigkeit geordnetes Theater übergeben. Erfolge seiner Bemühungen find leider jedoch so durchaus nichtig ausgefallen, daß dasselbe Theater, von dessen Leitung Devrient endlich zurücktrat, gegenwärtig, wie zu vermuthen steht, unter dem Einflusse einer hiergegen entstan= benen migmuthigen Gleichgiltigkeit, den Maximen ber gemeinen Verwaltungs= meise wieder übergeben worden ift.

Es muß nun belehrend bunten, dem eigentlichen Grunde zweier fo fehr verschieden sich kundgebender Tendenzen, wie der Holtei's und Devrient's, nachzuforschen. Offenbar zeigt es sich bann, daß Das, was jedem von ihnen als Gespenst vorschwebte, das mimische Genie sei. Holtei suchte es auf ben wilben Wegen feiner dunklen Abkunft auf, und zeigte fich hierin genial; Devrient, mißtrauisch und vorsichtig, vermeinte bagegen sicherer zu verfahren, wenn er auf Mittel fanne, wie jenes "Genie" zu ersetzen sei, von dem als Gespenft er genug zu leiden gehabt hatte. Der Lettere erkannte, daß auf bem Soltei'schen Wege selbst kaum die gemeine Lüderlichkeit, gewiß aber nicht die geniale Urproduktivität des Komödiantenwesens zu gewinnen sein würde; tvogegen es ihm aufgegangen war, daß gerade die naturwüchfigsten Bildner bes beutschen Schauspielerwesens, wie er bieß an Edhoff, Schröder und Iffland nachweisen konnte, nach burgerlichen Begriffen solide, ja ftreng sittliche Menschen gewesen seien. Ein den Leistungen dieser Ahnen entnommenes Maaß als bas der Begabung des Deutschen einzig entsprechende Maaß überhaupt festzuhalten, und nach diesem Maaße zu bilden und zu regeln, durfte ihm als

Deutsches Theater: VI, 392. 393. - Eduard Devrient: IX, 207. 208. - 208.

bie dem deutschen Theater heilsamste Maxime erscheinen. Leider ging ihm endlich das von Holtei aufgesuchte Genie nur noch in der Gestalt des mosdernen Theatervirtuosen auf; diesen als störendes Wesen sich sern zu halten, mochte ihm unerläßlich dünken: doch scheint ihn sein Eiser hierbei verleitet zu haben, endlich alles ihm störend Vorkommende überhaupt sich sern zu halten, und ich glaube, daß er hiersür alle auf seine Theaterleitung verwandte Mühe einzig vergeudete, indem er in diesem Fernhalten möglicher Erschütterungen seiner Grundsäße sich gänzlich verlor. Jedoch fragen wir, woher sollte einem mitten im heutigen Theaterwesen Aufgewachsenen das Urtheil kommen, durch welches er ihm fremdartige Erscheinungen richtig erkannt hätte? Nothwendig hätte diesem Manne der Blick des Genie's selbst zu eigen sein müssen, desselben Genie's, an welches er nicht glaubte, weil er es nur als Gespenst kannte. Natürlich konnte hier Alles nur in Eigensinn ausarten, und die staatsdürgerliche Würde mußte endlich für ein Institut von absolutester Unsproduktivität und Langweiligkeit in seinen Leistungen ersolglos angerusen bleiben.

Eduard Devrient fordert in seinem Buche "Geschichte der deutschen Schau= spielkunft" von dem Schauspieler die acht republikanische Tugend der Selbstverleugnung. Im Grunde ist hierunter eine bedeutende Erweiterung der= jenigen Anlagen verstanden, welche den mimischen Trieb selbst ausmachen, da dieser zunächst nur als, fast dämonischer, Hang zur Selbstentäußerung zu verstehen ift. Wer foll Diefer nun, welche gang von felbst eintritt, sobald die mimische Kunft wirklich sich bewährt, das Gesetz für jene "Selbstwerleug= nung" aufftellen, und wer über beffen Erfüllung machen? Bir muffen hier auf den ersten Blick erkennen, daß es sich um einen reinen Widerspruch, um einen Unfinn handelt; es wäre benn, daß man von der Meinung ausginge, die mimische Kunst sei in jeder Form eine Kunst der reinen Eitelkeit und Gefallsucht, und um mit der Sandhabung dieser Elemente nun so weit zu kommen, baß es dabei einen ganz anderen Anschein, nämlich ben ber Erreichung ber höchsten Ziele der dramatischen Kunst, gewinne, müsse man republikanische Gesetze für die Komödianten erlassen, und diese durch staatliche Würdigung sanktioniren laffen.

In Wahrheit scheint sich der Traum des Ehrgeizes einer neuen Art von Theaterdirektoren, welche in den letzten Zeiten aufgekommen ist, näher betrachtet, in dieses Trugbild aufzulösen. Es durste verdrießen zu sehen, daß jene schöne Tugend der Selbstverleugnung dem Personale eines Theaters einsach andessollen werden sollte, wie dieß von den vornehmen Theater-Intendanten in ihrer Weise nöthigen Falles geschah: humaner erschien es, diese Tugend zu lehren; und als Tugendlehrer ließ man sich nun verusen, um ganz ernsthaft an das seltene Problem zu gehen, zu lehren, was unter keinen Umständen zu lernen ist. Dagegen konnte es nicht schwer fallen, talentlosen Schauspielern, die unter keinen Umständen Ansprüche auf den Beisall des Publikums erheben dursten, den rechten Gehorsam gegen die Anordnungen des Herrn Direktors beizubringen; dieß mochte wieder dadurch gelingen, daß dieser selbst vornehme Manieren annahm, kleine Bewegungen mit der Hand machte, recht kurz sprach

und zur gehörigen Zeit etwa gar keine Antwort gab. Nur durfte hier kein wirkliches Talent aufkommen, welches sosort die ganze schwierige Uebereinkunst gestört hätte. Der Mime mußte in seinem schicklichen Fläschchen sorgfältig etikettirt auf dem Repositorium aufgestellt sein, von welchem nun der dramaturgische Tugend-Apotheker ihn herunterlangte, und nach dem Rezepte des nicht minder tugendhaften Herun Theaterdichters in die gehörige Wischung brachte, um so das heilsame dramatische Arkanum zu brauen, welches am Abend dem Publikum als Beisalls-Vomitiv zum Verschlucken eingegossen wurde. — Es wollte Manchem scheinen, als ob diese Art der Theaterpslege nicht die ganz rechte sei.

Es giebt einen Einzigen, der den begeisterten Mimen in seiner Selbstausopferung überdieten kann: es ist der für die Freude an der mimischen Leistung sich selbst gänzlich vergessende Autor. Dieser allein versteht den Mimen, und ihm allein ordnet sich der Mime willig unter. In dem ganz natürlichen Verhältnisse Beider zu einander liegt das Heil der dramatischen Kunst einzig begründet. Findet ihr ein Geset auf, welches dieses Verhältnis deutlich ausspricht, so habt ihr das einzige giltige Theatergeset vor euch. Wenn wir die Anleitung des mimischen Triebes zur Darstellung des über die gemeine Lebensersahrung hinausliegenden, somit idealen, Lebensgebildes einzig dem dramatischen Dichter vorbehalten wissen dürfen, so sprechen wir hiermit alles aus, was über die Würde der mimischen Kunst zu sagen ist, welche fälschlich bereits in eine Erhebung des Mimen-Standes zur staatsdürgerlichen Respektabilität gesetzt wurde.

## Ludwig Devrient.

Was der Plastiker der Natur nachbildet, ahmt dieser der Mime dis zur allerbestimmtesten Täuschung nach, und übt hierdurch eine Macht über die Phantasie des Zuschauers aus, welche ganz derselben gleichstommt, die er wie durch Zauber über sich selbst, seine äußerlichste Person wie über sein innerslichstes Empfinden, ausübt. Nach einer Aufführung des "König Lear" durch Ludwig Devrient blieb das Berliner Publikum nach dem Schlusse des letzten Aktes noch eine Zeit lang auf seine Plätze sestgebannt versammelt, nicht etwa unter dem sonst üblichen Schreien und Toben eines enthusiastischen Beisalles, sondern kaum flüsternd, schweigend, fast regungslos, ungefähr wie durch einen Zauber gebunden, wider welchen sich zu wehren keiner die Kraft sühlte, wogegen es Zeden etwa unbegreislich dünken mochte, wie er es nun ansfangen sollte, ruhig nach Hause zu gehen und in das Geleis einer Lebenssgewohnheit zurückzutreten, aus welcher er sich undenklich weit herausgerissen empfand.

Unstreitig war hier das höchste Stadium der Wirkung des Erhabenen erreicht; und der Mime war es, der dahin erhob, wolle man diesen nun in Ludwig Devrient oder in Shakespeare erkennen.

Der mimische Trieb ist zunächst nur als ein, fast dämonischer, Hang zur Selbstentäußerung zu verstehen. In Wahrheit scheint der durchaus geniale,

Ed. Devrient: 266/67. — 269.257/58. — Ludw. Devrient: IX, 193/94. — 194. — 259.

vollendete Mime bei jenen Aften der Gelbstentäußerung das Bewußtsein von fich in einem Grade aufzuopfern, daß er es in einem gewissen Sinne auch im gemeinen Leben nicht, oder wenigstens nie vollständig wiederfindet. Sier= von überzeugen wir uns deutlich durch einen Ginblick in die Ueberlieferungen, welche uns das Leben Ludwig Devrient's aufbewahren und aus benen es uns ersichtlich wird, daß ber große Mime außerhalb des Zustandes jener wunderbaren Selbstentäußerung in zunehmender Bewußtlosiakeit sein Leben zubrachte, ja daß er der Wiederkehr des Gelbstbemußtseins mit zerftörender Gewaltsamkeit durch Berauschung vermittelst geistiger Getränke entgegenwirkte. Offenbar bezog fich daher das eigentlich schmeichelnde Lebensbewuftsein diefes ungewöhnlichen Menschen auf jenen wunderbaren Zustand, in welchem er sein eigenes Selbst ganglich mit dem anderen des von ihm dargestellten Indivibuums vertauscht hatte, und von bessen Gewaltsamkeit man sich einen Beariff machen kann, wenn man bebenkt, daß hier eine ganglich objektlose Imagi= nation seine Verson bis in jede Mustel seines Leibes hin so beherrscht, wie es sonst nur der durch reale Motivation angeregte Wille an sich selbst bewirft.

Der Zustand von Entrücktheit, in welchen nach jener Aufführung des Lear das Berliner Publikum gerathen war, entsprach gewiß sehr wesentlich dem Zustande, in welchen der große Mime an diesem Abende versetzt blieb: für Beide war der Schauspieler Debrient ebensowenig als das Berliner Theaterpublikum vorhanden; eine gegenseitige Selbstentäußerung war vor sich gegangen. Diese Wahrnehmung möge für den entgegengesetten Fall uns nun darüber belehren, welches der Grund aller, von uns als so widerwärtig empfundenen, Hohlheit des theatralischen Wesens ist: wir erkennen ihn gang deutlich, wenn wir mährend und am Schlusse einer Theateraufführung den üblichen, wärmelosen und nur lärmenden Bezeigungen des Beifalles von Seiten des Publikums, sowie den diesen entsprechenden des erheuchelten Dankes von Seiten der Schauspieler anwohnen. Hier bleibt das Theaterpublikum fich als solchen ganz ebenso selbst bewußt, wie der Schauspieler von dem deutlichen Gefühle seiner eigenen Perfonlichkeit, gang wie außerhalb des Theaters, eingenommen bleibt. Was zwischen beiden verhandelt wird, die vorgebliche dramatische Täuschung, wird zur reinen Uebereinkunft, auf beren Grundlage hin man sich einbildet, eine "Runst" auszuüben oder zu be= urtheilen.

Garrick rettete der Welt in dem von ihm wiedererweckten Shakespeare den größten Dichter. Eine gleiche Glorie schien den Deutschen aufgehen zu sollen, als dem eigenthümlichsten Boden der theatralischen Kunst endlich eine Sophie Schröder, ein Ludwig Devrient entwuchsen. — Was ebnete unserem Ludwig Devrient auf dem deutschen Theater den Boden? Deutlich erkenns dar war dieß die bis dahin eingeschlagene und in den wichtigsten Zügen noch behauptete gesunde Richtung, in welcher sich das Theater bewegt, und Darsteller wie Fleck, Schröder, Istland, ja gleichzeitig mit dem großen Tragöden noch einen Eßlär, Anschüß u. a. hervorgebracht hatte. Wäre auf dem heus

tigen englischen Theater ein Garrick möglich? Ober wollen wir uns darein versetzen, in welchem Lichte einem L. Devrient das Theater aufgehen müßte, wenn ihm dieses heute in der Haltung des Berliner Hoftheaters entgegensträte? Bielleicht hätte seine so überzarte Einbildungskraft davor gänzlich zurückgeschaudert, und die lebenzerrüttende Ueberreizung seiner Imagination wäre dem großherzigen Wimen erspart geblieben.

## Dionysos.

Wir wissen von den Chorgesängen zu den priesterlichen Festreigen; wir kennen die dithhrambischen Tanzchöre der Dionhsos-Feier. Wie das antike Drama sich aus einem Arompromiß des apollinischen mit dem dionhsischen Elemente zu seiner tragischen Eigenthümlichkeit ausgebildet hatte, konnte sich hier auf der Grundlage einer uns fast unverständlich gewordenen Lyrik der althellenische, didaktische Priester-Hymnus mit dem neueren dionhsischen Dithyrambus zu der hinreißenden Wirkung vereinigen, welche dem tragischen Kunst-

werke der Griechen so unvergleichlich zu eigen ift.

Der von Dionysos begeisterte tragische Dichter wies allen Elementen ber üppig aus dem schönften menschlichen Leben aufgesproßten Künste das kühne bindende Wort, die erhabene dichterische Absicht zu, die sie alle wie in einen Brennpunkt vereinigte, um das höchste erbenkliche Runftwerk, das Drama, hervorzubringen. Die Thaten der Götter und Menschen, ihre Leiden, ihre Wonnen, hier wurden sie wirklich und wahr: was bei den Heldenliedern des Homer die Begeisterung des blinden Sehers war, wird hier jur Berauschung des sehend Entzückten, dessen trunkenem Blicke sich wiederum die Wirklichkeit der Erscheinung in göttliche Dämmerung verklärt. In der, vom Amphitheater fast vollständig umgebenen Orcheftra stand der Chor, wie im Herzen des Publikums: seine Gefänge und von Instrumenten begleiteten Tänze riffen das umgebende Bolf der Zuschauer bis zu der Begeifterung fort, in welcher der nun in seiner Maste auf der Buhne erscheinende Held mit der Wahrhaftigkeit einer Geistererscheinung auf das hellsichtig gewordene Bublikum wirkte. Die Orcheftra des antiken Theaters ift der eigentliche Zauberherd, der gebärende Mutterschooß des idealen Drama's.

Die ungeheueren Berke ihres Aischylos nannten die Athener nicht Drasmen, sondern sie ließen ihnen den heiligen Namen ihrer Herkunft: "Tragös

bien", Opfergefänge zur Feier bes begeisternden Gottes.

In der Adur-Symphonie Beethoven's wird ein Dionhsossest geseiert, wie nur nach unseren idealsten Annahmen der Grieche es je geseiert haben kann: laßt uns bis in das Jauchzen, in den Bahnsinn der Bonne gerathen, aber stets verbleiben wir in dem Bereiche erhabener Efstase, himmelhoch dem Boden enthoben. Hier erscheinen dieselben wahrhaftigen Gestalten, die dem blinden Homer sich in bewegungsvollem Heldenreigen darstellten, in demselben Reigen, den nun der taube Beethoven uns ertönen läßt, um das entzückte Geistesauge sie noch einmal ersehen zu lassen.

Lubwig Devrient: 225. — Dionyjos: X, 192. IX, 167. — III, 14. X, 192. IX, 236. — 235. — 363. — X, 195.

## Donizetti.

Ein nationaler Etel vor sich selbst, welcher am Ende der dreißiger Jahre den französischen Geschmack ergriffen hatte, zog ihn zu der geschlechtslosen italienischen Opernmuse, wie um in einem opiatischen Schönheitsrausche von gegenstandsloser Fadheit sich selbst aus dem Bewußtsein zu verlieren. — Ich beklagte die Berseichtigung des Geschmackes bei der "großen Oper", in welcher damals Donizetti mit seiner ungenirten schlaffen Manier sich immer breiter machte; alle jene persiden Kunstsücken und unausstehlichen Primadonnens Zierrathen, welche — allerdings zum großen Entzücken der glorreichen Pariser Dilettanten — aus den Partituren Donizetti's und Consorten in die Feder manches geistreichen Komponisten der französischen Oper gestossen waren.

Aber auch mit der deutschen Oper ging es auf einmal ganz und gar nicht mehr: von den vergeblichen Versuchen es jener bösen "Stummen" nachsumachen, war man nämlich auf die Beachtung des anderen Poles unseres graffirenden Opernwesens, auf die neuere italienische Oper Donizetti's und Genoffen gerathen. Diese geschmeidigeren Herren waren der Auber'schen Faktur leichter nachgegangen, und verstanden namentlich den Stretta's ihrer Finale's recht hinreißende Allüren zu geben; der Deutsche blieb, trop "sizilianischer Vespern" und anderer Mordnächte, durchaus ungeschieft, der neuen "Furia" es nachzumachen.

Die von Beethoven's Musik Begeisterten waren thätigere und energischere Staatsbürger als die von Rossini, Bellini und Donizetti Verzauberten; nas mentlich reiche und vornehme Nichtsthuer machten die Alasse der Letzteren aus.

#### Dorier.

Bei dem adeligsten der hellenischen Stämme, bei den spartanischen Doriern, machten Gesundheit und unentstellte Schönheit des neugeborenen Kindes die Bedingungen aus, unter denen allein ihm das Leben gestattet war, während Häßlichen und Mißgeborenen das Recht zu leben abgesprochen wurde. — In der Blüthe des natürlichen dorischen Staates neigte sich die spartanische Lyrif so überwiegend zum lebendigen Tanze hin, daß uns auch fast gar kein litterarisches Denkmal derselben verblieben ist, eben weil sie nur reine sinnlich schöne Lebensäußerung war. Die homerischen Gesänge sind, bezeichnend genug, in ionischer, nicht in dorischer Mundart gesammelt.

Den ächt antiken dorischen Staat, welchen Platon aus der Philosophie für den Begriff festzuhalten suchte, ja die Kriegsordnung, die Schlacht, leiteten die Gesetze der Musik mit der gleichen Sicherheit, wie den Tanz.

#### Dresben.

Dem vor dreihundert Jahren Alles ergreifenden Geiste protestantischer Frömmigkeit verdankt die kgl. musikalische Kapelle in Dresden ihre Entstehung: ein Fürst, der in kühnen Unternehmungen für protestantische Unabhängigkeit

Donizetti: IX, 71. 54. I, 317. — IX, 58. 59. — — II, 353. — Dorier: III, 159. 161. IX. 145. — Presben: II, 303.

das Schwert führte, gründete zugleich an seinem Hofe das Institut, durch welches jener Geift seinen künstlerischen Ausdruck sinden sollte. Nichts konnte im Verfolg der Zeiten der reicheren Ausbildung desselben förderlicher sein, als der Geift künstlerischen Behagens, der sich am Hofe zu Dresden immer mehr ausdreitete: er zog es seiner weltlichen Bestimmung immer näher, stattete es zu diesem Zwecke immer mannigfaltiger aus, und wo es zu Genuß und Ergöhung diente, sammelten sich immer üppiger künstlerische Kräfte in ihm an.

Wie aber die Höfe, und zumal die deutschen Höfe, so entschieden bom Volke getrennt und abgeschlossen waren, konnten natürlich auch ihre Vergnügungen nie zugleich die des Volkes werden. Deghalb sehen wir denn im Berlaufe des ganzen verfloffenen Jahrhunderts in Deutschland die Oper wie ein ganz ausländisches Kunftgenre gepflegt. Zeber Hof hatte seine italienische Truppe, welche die Opern italienischer Komponisten sang; benn anders als in italienischer Sprache und von Italienern gefungen, konnte man sich gar keine Oper benken. R. M. v. Weber fand in Dresben eine folche italienische Oper als blühende ausländische Musterpflanze vor, - eine deutsche Oper sollte er erft schaffen, und zwar unter den erschwerendsten Verhältnissen der Welt, da vor allen Dingen der Hof ihr völlig abgeneigt war. Die kunstlerischen Mittel, die er gewinnen konnte, blieben in einer gewissen Unbedeutendheit, - er selbst ließ seine Werke zuerst anderwärts aufführen. Wir kennen die langfamen Qualen, unter welchen der jo edel volksthümliche deutsche Meister fein Berbrechen der Lütow'schen Jägermelodie buste und todmude dahinfiechte; die berechnendste Graufamkeit hatte nicht sinnvoller verfahren können, als es geichah, um den deutschen Kunftgeist zu demoralifiren und zu tödten. Müde und erschöpft hauchte er durch das Wunderhorn Oberon's seinen letten Lebens= athem von sich.

R. M. v. Weber übernahm die Einrichtung einer beutschen Oper in Dresden noch unter ber Mitwirfung des gleichen Perfonales des Schauspieles; nur eine sogenannte "Coloratur-Sängerin" mußte man sich zulegen; zu ihr gesellte sich alsbald ber "Coloratur-Tenor". Als die fürstlichen Höfe ihren Luxus zu beschränken hatten, und die bis dahin unterhaltenen italienischen Sängertruppen entlassen mußten, sollte das spezifische Repertoire ber italieni= schen Oper nun auch von deutschen Schauspielergesellschaften bestritten werden. Hier ging es dann ohngefähr so her, wie ich es bei der sonst so berühmten katholischen Kirchenmusik in Dresden erlebte, als dort die italienischen Kastraten entlassen wurden oder ausstarben, und nun die armen böhmischen Kapellknaben die für jene gräulichen Virtuosen-Rolosse berechneten Bravourstücke, von denen man nicht laffen zu können glaubte, in kläglicher Beise verarbeiten mußten. Best sang benn die ganze Oper "Coloratur", und ber "Sänger" ward ein geheiligtes Wefen, dem man zu sprechen bald nicht mehr zumuthen durfte. (3m Uebrigen blieb) das Theater der point d'honneur des Hofes, deffen wahre Tendenz einzig der richtige Hoffavalier verstand. Wir erfuhren von einem zweiundzwanzigjährigen Hofjunter, welcher eigens aus bem Grunde, weil er Nichts davon verftunde, jum Intendanten eines Theaters gemacht

Dresben: II, 303, 304. — I, 198, M. Wbl. 1877, 411, VIII, 59, III, 362. — IX, 239, 240, VIII, 110.

wurde; er dirigirte die ihm untergebene Anstalt weit über ein Biertelsjahrhundert.

Meine erste Jugend fiel in die letzten Lebensjahre Karl Maria von Weber's; meine ersten Eindrücke von der Musik erhielt ich von diesem Meister, dessen Weisen mich mit schwärmerischem Ernst erfüllten, dessen Persönlichkeit mich enthusiastisch faßcinirte. Ich sah Weber oft vor unserem Hause vorbeigehen, wenn er auß den Proben kam; stets betrachtete ich ihn mit heiliger Schen. Sein Tod im fernen Lande erfüllte mein kindliches Herz mit Grauen.

Im Sommer 1837 besuchte ich Dresben auf eine kurze Zeit: bort brachte mich die Lektüre des Bulwer'schen Romanes "Rienzi" auf eine bereits gehegte Lieblingsidee zurück, den letzten römischen Tribunen zum Helden einer großen tragischen Oper zu machen. Als ich (im Sommer 1840) für Paris ohne alle nächsten Aussichten war, ergriff ich wieder die Komposition des "Rienzi"; ich bestimmte ihn nun für Dresden, einmal, weil ich an diesem Theater die besten Mittel vorhanden wußte, die Devrient, Tichatschef 2c., zweistens, weil ich auf Bekanntschaften aus meiner frühesten Zeit mich stützend dort am ehesten Eingang zu finden hoffte. Im November 1840 hatte ich die Partitur meiner Oper vollständig beendet, und sandte sie unverzüglich nach Dresden.

Ich traf in Dregden ein, um die versprochene Aufführung meines Rienzi zu betreiben. Nach langem Ringen in den kleinlichsten Verhältnissen, nach härtestem Kämpfen, Leiden und Entsagen unter dem lieblosen Pariser Aunst= und Lebensgetriebe, befand ich mich schnell in einer anerkennenden, fördernden, oft liebevoll entgegenkommenden Umgebung. Die wachsend enthusiastische Theilnahme des ungemein begabten Sangers ber Sauptrolle für feine Aufgabe, für das ganze Werk, theilte, wie in unseren Zeiten wohl kaum je erlebt, sich bald allen zur Mitwirkung Berufenen mit, und das Dresdener Bublikum — durch das Wunder jener wärmften Theilnahme aller Künftler für die Arbeit eines gänzlich Unbekannten glücklich vorbereitet — erhob mich in der stürmischen Nacht der erften Aufführung meines "Rienzi" zu seinem fühn adoptirten Liebling. Ich ganz Einsamer, Bertaffener, Beimathloser, fand mich plötlich geliebt, bewundert, ja von Vielen mit Erstaunen betrachtet; und, dem Begriffe unferer Berhältniffe gemäß, follte biefer Erfolg für meine ganze Lebenseriftenz eine gründlich dauernde Basis des bürgerlichen und künftlerischen Wohl befindens gewinnen durch meine, Alles überraschende Ernennung jum Rapellmeifter ber königlich fächfischen Hoftapelle.

Das Innewerden der hohen Meinung, die man gewohnter Weise von einer solchen Stellung hegt; der Glanz, in dem meine Besörderung zu ihr Anderen erschien, blendeten mich, einen außerordentlichen Glücksfall in Dem zu ersehen, was sehr bald die Quelle eines zehrenden Leidens für mich werden sollte. Der Mißbrauch, welcher an einem modernen Operntheater mit künftslerischen Kräften getrieben wird, kann mit gar nichts Aehnlichem verglichen werden; und zu den allerschmerzlichsten Erinnerungen meines Lebens gehören die Ersahrungen, die ich selbst hiervon an mir, und namentlich auch an den

Dresden: VIII, 110. IX, 240. VIII, 110. — VII, 132. 1, 8. VII, 133. — — I, 16. 21. 22. — IV, 336. 337. V, 137. IV, 337. — 338. VII, 371.

Musifern des Dresdener Orchesters machte. Man erwäge, daß das Personal eines vorzüglichen Orchesters zu einem nicht geringen Theise aus den einzig wirklich musikalisch Gebildeten eines Operntheaters besteht; man bedenke, was dieses wiederum eben bei deutschen Musikern heißt, denen die Blüthe aller musikalischen Kunft, in den Werken eben unserer deutschen großen Weister, innig vertraut und erschlossen ift, und daß nun gerade diese es sind, welche zu den niedrigsten Kunsthandwerks-Verrichtungen, zu hundertsältig wiederholten Proben der musikalisch inhaltslosesten Overn, bloß zur mühseligen Unterstützung unmusikalischer und schlecht eingeübter Sänger verwendet werden! Ich sür meinen Theil gestehe, daß ich in solcher gezwungenen Wirtsamkeit zu seiner Zeit, selbstleidend und mitleidend, ost der Höllenquasen des Dante zu spotten sernte.\*)

Bei meinem Eintritt in meine Wirksamkeit fand ich Marschner's "Hans Beiling" vor, beffen Partitur vor 10 Jahren zur Aufführung angenommen war, aber ruhig in der Bibliothek schlief: ich zog diese Oper hervor und führte fie auf. - Ich hörte, Marschner habe eine neue Oper "Abolph von Naffau" vollendet: ich drang darauf, daß dieses Werk hier zuerst zur Aufführung gebracht werde, und überraschte dadurch den Komponisten nicht wenig, ber sich eher den Einsturz bes Dresdener Theaters als solch einen Entschluß besfelben erwartet hatte. - Ein großes Mannergefangsfest follte gefeiert werden: von ähnlichen hatten sich meine Vorgänger vornehm zurückgezogen; ich stellte mich an die Spipe und bewerkftelligte eine der großartigften Aufführungen in der Dresdener Frauenkirche. — Die Rapelle selbst krankte an den mannigfachsten Gebrechen: nach großen Kämpfen erhielt ich die nothwendige Berstärtung ihrer Mittel, eine zweckmäßigere Besetzung des Orchesters. Berftärkung der Streichinstrumente u. f. w. — Trot der entschiedenen Ab= neigung des Hofes und Generaldirektors fette ich die Ueberfiedelung der Afche Weber's von London nach Dresden durch; ihre Bestattung, die würdige Beise ber Feier war mein Werk. — Als ich, achtzehn Jahre nach des Meisters Tode, zum ersten Male selbst in Dresden den "Freischütz" dirigirte, und hierbei, unbekummert um die unter meinem alteren Rollegen Reißiger bisher einge= riffenen Gewohnheiten, auch das Tempo der Einleitung der Duvertüre nach

<sup>\*)</sup> Das kleine Theater am Linkischen Bade wurde im Laufe des Sommers nur aus dem Grunde von Seiten der Generaldirektion des Hoftheaters mit Vorstellungen versehen, weil es von seinem Inhaber außerdem an eine fremde Truppe hätte verzgeben werden dürsen, von der man Abbruch sür das Hoftheater zu besürchten glaubte. Beim sogenannten Doppelspiel entstanden aber gewöhnlich die unwürdigsten Kollissionen, welche nur demoralisirend auf den Geist des ganzen Institutes wirken konten. Für solche doppelte Borstellungen wurde häusig hier das Orchester zu einer großen Oper, dort zu einem Singspiel erfordert; eine übermäßige Anzahl von Proben wurden durch diese mannigsattigen Vorstellungen und bei dem unruhigen Wechsel derselben bedingt. Nun berechne man die Wirkung, welche diese lebelstände (Verpstichtung zur Zwischensätigkungste das Jusammengenommen auf den Ausster machen! Der schlasse ättere Musister erschlasst de, Indoorderungen noch mehr, der jüngere, seurigere erkennt in seiner Verpslichtung dazu eine wahre Hollenmarter.

Dresden: VII, 370. 371. — M. Wbl. 1877, 412 (briefl.). — VIII, 366. — Anm. unter bem Text: II, 345. 346. 343. 345.

meinem Sinne nahm, wendete sich ein Veteran aus Weber's Zeit, der alte Bioloncellift Dopauer, ernsthaft zu mir, und fagte mir: "Ja, fo hat es Weber auch genommen; ich höre es jest zum ersten Male wieder richtig." Von Seiten der damals noch in Dresden lebenden Wittme Weber's trug mir die Beurkundung meines richtigen Gefühles für die Musik ihres lange verschiebenen Gemahles mahrhaft zärtliche Bunfche für mein gedeihenvolles Verharren in der Dresdener Kapellmeisterstellung ein. - Für die Aufführung von Beethoven's neunter Symphonie bedurfte es meines ganzen Feuers, um zunächst die Bedenken meines Chef's gegen die Wahl dieses hierorts verrufenen Werkes zu überwinden; die Kosten für einen gänzlichen Umbau des Lokales, um mir eine gute Klangwirkung bes jett nach einem ganz neuen Syfteme von mir aufgestellten Orchesters zu versichern, waren nur unter besonderen Schwiesigkeiten zu erwirken. — Die auf ber Bühne äußerst seltene "Iphigenia in Aulis" bearbeitete ich für das Dresdener Theater; ich ließ dazu die alte Parifer Ausgabe der Partitur kommen, um mich durch die Spontini'schen Arrangements in der mir zu Gebote ftehenden Berliner Partitur nicht beirren zu laffen; die warme und lebendig gefärbte Darftellung des ganzen Werkes gewann unter allen Glud'ichen Opern in Dresden den populärften, b. h. am wenigsten affektirten Erfolg. - S. Marschner, ba er mich 1848 in leb= hafteften Bemühungen für die Bebung des Geiftes in der Dresbener Ravelle begriffen sah, mahnte mich einmal fürforglich hiervon ab, und meinte, ich follte doch nur bedenken, daß der Musiker ja rein unfähig wäre mich zu ver= fteben. Bei bem eigentlichen Mufiker feste man eine ber höheren Bilbung burchaus unzugängliche Organisation voraus. — Mit genauem Eingehen auf Die lokalen Gegebenheiten arbeitete ich für Dresden den Entwurf zu einer Reorganisation ber Theater im Königreiche Sachsen aus; es geschah dieß in ber Voraussetzung einer friedlichen Lösung der, mehr reformatorischen als revolutionären Fragen, und des ernftlichen Willens von Dben herab, die wirkliche Reform selbst zu bewerkftelligen. Der Gang ber politischen Ereigniffe mußte mich bald eines andern belehren: die politische Ratastrophe im Mai 1849 sette allen gründlichen Reformideen für längere Zeit eine starre Schranke.

Der Grund meiner inneren Abneigung gegen die Annahme der Kapellmeisterstelle an irgend einem Theater, und gerade auch bei einem Hoftheater,
war mir im Verlaufe meiner Verwaltung dieser Stelle zu immer deutlicherem
Vewustsein klar geworden. Unsere Theaterinstitute haben im Allgemeinen
keinen anderen Zweck, als eine allabendlich zu wiederholende, nie energisch
begehrte, sondern vom Spekulationsgeiste aufgedrungene und von der sozialen
Langeweile unserer großstädtischen Bevölkerungen mühelos dahingenommene
Unterhaltung zu besorgen. In unserer Oper nimmt der Sänger, mit der
ganz materiellen Wirksamkeit seines Stimmorganes, die erste Stelle, der Darsteller aber eine zweite, oder wohl nur ganz beiläusige Stellung ein; dem
gegenüber steht ganz solgerichtig ein Publikum, welches zunächst auf Befriedigung eines wohllüstigen Berlangens des Gehörnerves ganz für sich ausgeht,

Dresden: VIII, 366. 367. II, 68. 73. V, 149. 150. VIII, 383. 218. IV, 379. II, 310. — IV, 373. 358.

und von dem Genusse einer dramatischen Darstellung somit fast ganz absieht. Meine Erfolge auf dem Dresdener Hoftheater zogen bereits F. Hiller, dann auch R. Schumann in meine Nähe, zunächst wohl nur um zu erfahren, wie es zuginge, daß auf einer bedeutenden deutschen Bühne die Opern eines bis dahin ganz unbekannten deutschen Komponisten fortdauernd das Publikum anzogen. Jedem Einsichtsvollen gebe ich aber zu beurtheilen, welches meine Stimmung gegen den äußerlichen Erfolg meines "Tannhäuser" in Dresden sein mußte, und ob mich eine zwanzigmalige Aufsihrung mit jedesmaligem "Herausrus" des Autors sür das nagende Bewusstsein entschädigen konnte, den empfangenen Beisall doch nur einem Mißverständnisse, oder mindestens einem durchaus mangelhaften Berständnisse meiner eigentlichen künstlerischen Absicht verdanken zu müssen!

Seit meiner Zurückfehr (aus dem Cril) traf ich in Deutschland alleitig die einzige Sorge an, mich von sich fern zu halten. Auch — Dresden, wo alle Mittel zur Aufführung meines Werkes "Tristan und Jsolde" vorhanden waren, durfte ich nun zwar wieder betreten; als ich im Herbst 1862 mich aber nun für einige Tage dort einfand, mußte ich an der besonderen Haltung der königlichen Generaldirektion des dortigen Hostheaters sosort erkennen, daß an ein Besassen mit mir und meinem Werke dort nicht im Entserntesten auch nur zu denken sei.

Nur mit größter Abneigung, sie haben dieß bewiesen, geben jest die Abministrationen der Theater an die Aufführung eines neuen Werkes von mir. Nur dadurch, daß ich, aus nothgedrungener Rücksicht auf meinen Berleger, die Forderungen fallen ließ, welche mich einer wirklich korrekten Darstellung berselben versichern sollten, konnte ich das Dresdener Hoftheater zur Vornahme ber Aufführung meiner "Meistersinger" bewegen. In das Prokruftesbett eines klassischen Taktschlägers ficher gebettet, lernte nun das Dresbener Bublikum, das einst manches Lebenvolle von mir sich vorgeführt hörte, nicht nur das Vorspiel zu den "Meistersingern", sondern das ganze Werk, soweit es nicht von vorn herein gestrichen war, fennen. Aeußerlich nahm sich Alles sehr hubsch aus: ein ungemein erregtes Publifum, jum Schluffe sogar lohnender Hervorruf des Kapellmeisters, zu welchem mein eigener Landesvater applaudirend an die Logenbrüftung zurückfehrt. Nur nachträglich die ungemein fatalen Berichte über stattgehabte und immer neu eingeführte Rurzungen, Striche und Abanderungen, mahrend ich immer nur den einen Eindruck einer vollkommen unverfürzten, aber allerdings auch vollkommen korrekten Aufführung in München bagegen abzuwägen hatte, und somit unmöglich bazu gelangen konnte, den Verstümmlern Recht zu geben.

Meine Opern "Rienzi", "ber sliegende Holländer", "Tannhäuser" und "Lohengrin" giebt noch jett das Dresdener Hoftheater immersort umsonst, weil sie mir als "Kapellmeister-Opern" aus der Zeit meiner dortigen lebens- länglichen Anstellung angerechnet werden (den deutschen Kapellmeistern war es in ihren Bestallungs-Kontrakten vorgeschrieben, jedes Jahr die von ihnen

Dresben: IV, 358. X, 222. V, 174. — VI, 282. B. Bl. 1890, 176. — VIII, 311. 312. 403. 404. 405. — X, 220.

dirigirte Hofoper durch ein neues Werk ihrer Phantasie zu befruchten). Daß es diesen meinen Opern dort besser erging als denen meiner Kollegen, habe ich demnach jetzt auf eine sonderdare Art zu büßen. Glücklicher Beise betrifft diese Kalamität mich allein; von dieser gemüthlichen Bereicherung des königlich sächsischen Hoppern-Repertoires durch meine geringen, jetzt aber bereits doch über dreisig Jahre dort vorhaltenden Arbeiten abgesehen, wüßte ich sonst keinen seine Kapellmeisterei überdauernden Dresdener Opernkomponisten, außer meinem großen Vorgänger Weber, von welchem man dort aber keine besonders für das Hostheater versaßten Opern verlangte, da zu seiner Zeit nur die italienische Oper daselbst für menschenwürdig gehalten wurde.

## Albrecht Dürer.

In der bildenden Kunft der Reformationszeit zeigt sich neben wenigen außerordentlichen Genie's, d. h. Erfindern höchster Art, ein über alle deutschen Länder hin wirkender Geist der besten und edelsten Pflege des Ersundenen, durch sinnigste Aneigung desselben in stets neuer Bildung und Umbildung von

Seiten des Kunftgewerbes, lebhaft thätig.

Betrachtet zwei Portraits: hier Dürer, dort Leibnig: welches Grauen vor der unseligen Zeit unseres Berfalles weckt uns der vergleichende Anblick! — Doch wo die eigene Gestalt, die eigene Sprache selbst sich verlor, blied dem deutschen Geiste eine letzte ungeahnte Zuflucht, sein innigstes Janeres sich deutlich auszusprechen. In denselben räthselhaft verschlungenen Linien und wunderbar krausen Zeichen, in welchen einst dem großen Albrecht Dürer das Geheimsniß der vom Lichte beschienenen Welt und ihrer Gestalten aufgegangen war, schrieb der arme Leipziger Kantor das Käthselwort seines tief innersten Trausmes auf: als ewiges Symbol der neuen, anderen Welt.

#### Ebba.

Worin die mir zugeschriebene "Richtung" besteht, ist mir selbst am allerunklarsten geblieben; vielleicht, daß man eine Zeit lang mit Borliebe mittelalterliche Stoffe zu Texten aufsuchte; auch die Edda und der rauhe Norden
im Allgemeinen wurden als Fundgrube sir gute Texte in das Auge gesast. Die Lieder der Edda, welche seitdem durch Simrock sehr leicht zugänglich gemacht worden waren, schienen Zeden einzuladen, es doch auch in der Weise,
wie ich dieß gethan zu haben schien, an der altnordischen Quelle zu versuchen; und bald strotzte es von den halsbrechendsten Helden- und Götternamen
der alten Norräna in den, hie und da sogar in Stäben gereimten Texten,
welche manche Musiker sich ansertigen ließen, ja selbst auch in freien Dichtungen unserer wohlgedruckten Boeten.

Hierbei hatte ich nun Eines wiederum zu bedauern, nämlich, daß ich mit meiner Arbeit nicht auch den Sinn angeregt hatte, in welchem einzig jene Alterthümer uns mit dem Werthe des nah' befreundeten rein Menschlichen, nicht aber in dem Lichte von Kuriositäten vorgeführt werden sollten. Dasgegen zeigte sich, daß gerade nur das Kuriose das Anziehende gewesen war; von ihm, dem absolut Fremdartigen, erwartete man sich den rechten Effekt.

# England.

Man rühmt die sogenannten romanischen Bölker, wohl auch die Engsländer, als MischsRacen, da sie den etwa rein erhaltenen Bölkern germanischer Race im KultursFortschritt offendar vorausstünden. Wer sich nun von dem Anscheine dieser Kultur und Zivilisation nicht blenden läßt, sondern das Heil der Wenschheit in der Hervordringung großer Charaktere sucht, muß wiederum sinden, daß diese unter rein erhaltenen Racen eher, ja sast einzig zum Borscheine kommen. Wenn die Natur solch einen Einzigen, wie den Shakespeare, unter den Engländern hervorgehen ließ, so sehen wir nun auch, wie Einzig dieser war; und daß die prachtvolle englische Nation weltschackernd immer noch sortgedeiht, während die spanische zu Grunde ging, ergreist mich ties, weil auch diese Erscheinung so bestimmt mich über das, worauf es in der Welt ankommt, aufklärt! —

Begründen sich alle unsere Staaten auf Eroberung und Unterjochung vorgesundener Landes-Insassen, so nahm ber letzte Eroberer für sich und die

Ebba: X, 224. VI, 373. — 373. 374. — England: X, 344. B. II, 189. — X, 301.

Seinigen den Grund und Boden des Landes in leibeigenen Besith — wovon England noch jett ein wohlerhaltenes Beispiel darbietet. Da bei der Beurtheilung des Charafters unserer Staaten die geschichtliche Entstehung und Fortbildung derselben uns der unerläßlichsten Berücksichtigung werth dünkt, indem nur hieraus Rechte und Rechtszustände abseitbar und erkfärlich erscheinen, so muß die Ungleichheit des Besitzes, ja die völlige Besitzlosigkeit eines großen Theiles der Staatsangehörigen, als Ersolg der letzten Eroberung eines Landes, etwa wie England's durch die Normannen, oder auch Irland's wiederum durch die Engländer, zu erksären und nöthigenfalls auch zu rechtsfertigen dünken:

Die englische Religion scheint in ihrem eigenthümlichen Charakter Kennern mehr auf dem Alten als auf dem Neuen Testamente zu sußen. Wo wir christliche Heere zu Raub und Blutvergießen ausziehen sahen, war nicht der Aldulder anzurusen, sondern Woses, Josua, Gideon, und wie die Vorkämpfer Jehoda's für die israelitischen Stämme hießen; wodon denn die Geschichte Englands aus den Zeiten der Puritaner-Ariege ein deutliches, die ganze alttestamentliche Entwickelung des Geistes der englischen Kirche beseuchtendes Beispiel ausweist. Diesem Geiste mußte das Haupt eines Königs zum Opfer fallen.

Das irrende Problem bleibt immer, in diese furchtbare Welt sich einen Gott zu konstruiren, der uns die ungeheuren Leiden des Daseins zum nur Scheinbaren, dagegen die ersehnte Erlösung zu einem gang real Wirklichen und mit Bewußtsein zu Benießenden machen foll. Das mag für den Philifter - namentlich für den englischen - recht gut fein: er findet fich deshalb gang prächtig mit seinem Gott ab, indem er mit ihm einen Kontrakt macht, nach welchem er, durch die Erfüllung so und so vieler Kontraktpunkte, schließlich jum Lohn für verschiedene Falliments in diefer Welt, drüben ewige Glückseligkeit genießt. Wer die Erkenntniß des Wesens des chriftlichen Glaubens damit für abgethan hält, der würde hiermit genau nur die Borftellungsart bezeichnen, welche allerdings dem unerschütterlichen menschlichen Egoismus einzig zugänglich ist, durchaus aber nicht die wahnverklärte Vorstellung, welche Demjenigen zu eigen ift, der freiwilliges Entfagen und Leiden wirklich ausübt. Der wahrhaft Religiöse weiß, daß er der Welt nicht eigentlich auf theoretischem Wege seine innere tief beseligende Anschauung mittheilen kann; er kann dieß nur auf praktischem Wege durch das Beispiel: der Heilige, der Märthrer ist daher der wahre Vermittler des Heiles. Es spricht nicht für die vermeint= liche mahre Aufflärung unseres Zeitalters, daß z. B. jeder englische Krämer, sobald er seinen Sonntagsrock angezogen und das rechte Buch mit sich genommen hat, der Meinung ift, jest in unmittelbaren Berkehr mit Gott zu treten.

Rach Carlyle's Erfahrung halten die Engländer bereits alle Mystiker

für Dummköpfe.

Die Uebersiedelung der Kirchenmusik in den Konzertsaal, unter dem Titel von Dratorien, wurde vorzüglich in England, der religiösen Etikette wegen

England: X, 301. 342. — — VIII, 310. X, 299. 175. — B. II, 80. VIII, 28. 33. — — X, 198. — — VIII, 181.

beliebt. — Zu einem ganz herrlichen, durchaus Händel'schen "Salomon" hatte ber selige Mendelssohn selbst für die Engländer die Orgelbegleitung geset. — Als der Musikfritiker der "Times", Herr Davison, mich, als Lästerer der größten Komponisten ihres Judenthumes wegen, dem öffentlichen Abscheu anzuempsehlen sich nicht genirte, hatte er mit dieser Ausdeckung allerdings bei dem englischen Publikum, bei der großen Berehrung, welche Mendelssohn gerade dort genießt, sür sein Ansehen mehr zu gewinnen als zu verlieren.

Die Deutschen wundern sich darüber, daß die englischen Kritiker mit mir so umständlich, ernst und gründlich versahren, indem sie, um mich zu widerlegen, meine Hauptschriften wörtlich übersetzt dem Publikum vorlegen, wogegen die Deutschen es vorziehen in versälschten Fragmenten mich zum Besten zu geben. Der Grund hiervon ist der, daß die Deutschen dem Verständnisse meiner Schriften näher stehen, und deshalb sorgen, sie möchten allgemein verstanden werden, was sie zum Falle bringen müßte: ein englischer Kritiker sühlt jedoch, daß das englische musikalische Publikum, und überhaupt das ganze pietistische England, mich nicht verstehen kann, und handelt daher sehr klug, mich diesem allgemeinem Wißverstehen offen preiszugeben.

Englischen Verlegern ist es möglich geworden, das Theater — allerdings in sehr ingeniöser Beise — für glückliche Verlagseffekte zu benützen. Das Einzige, womit der englische Musikhandel etwas zu Stande bringt, ist eine, mehr oder weniger dem Bänkelfänger-Genre entnommene "Ballade", welche, im guten Falle, in mehreren hunderttausenden von Exemplaren als "neueste Ballade" an alle Kolonien verkauft wird. Um diese Ballade gehörig berühmt zu machen, läßt sich der Verleger sür sein Geld eine ganze Oper komponiren, bezahlt dem Theaterdirektor deren Aufführung, und läßt nun die darin angebrachte Ballade auf alle Drehorgeln des Landes sehen, bis jedes Klavier sie nun endlich auch zu Haus zu haben verlangt.

In Wahrheit sehen wir, daß auf jedem Gebiet der gemeinnützigen sozialen Interessen der Organisation des deutschen Wesens ungesähr dieselbe Ohnmacht anhastet, wie z. B. unseren, dem englischen und französischen Vorbilde nachgeahmten Deputirtenkammern gegenüber den Regierungen. Wie muß es einem Franzosen, einem Engländer zu Muthe werden, wenn er solch eine deutsche Parlamentshauptstadt beschreitet, und hier überall, nur in schlechtester Ropie, eben nur sich wiedersindet? Was macht unser "suffrage-universel-Parlament" mit den deutschen Arbeitern? Es zwingt die tüchtigsten zur Auswanderung und läßt den Rest in Armuth, Laster und absurden Verbrechen daheim gelegentlich verkommen. Der Politik des englischen Handelsinteresse überlassen unsere Staatenlenker die an Fruchtbarkeit überreichen Länder Südsafrikas, während sie mit den kräftigsten ihrer Unterthanen, sobald sie vor dem drohenden Hungertode stiehen, nichts anderes anzusangen wissen, als sie, im besten Falle ungehindert, jedenfalls aber ungeseitet und der Ausbeutung sür fremde Rechnung übergeben, davon ziehen zu lassen. England und Amerika

wissen uns damit bekannt zu machen, was "deutsche Arbeit" ist. Wiederholt haben wir in den vergangenen Dezennien die selksame Ersahrung gemacht, daß die deutsche Deffentlichkeit auf Geister ersten Ranges im deutschen Volke erst durch die Entdeckungen der Ausländer hingewiesen worden ist. Wo blied der große Schopenhauer, dieser wahrhaft einzig freie deutsche Mann seiner Beit, wenn ihn nicht ein englischer Reviewer uns entdeckt hätte? Franzosen, Engländer und Amerikaner haben die richtige Erkenntniß der Bedeutung meiner Virksamkeit bestimmt und deutlich ausgesprochen. Der Staat und die Gemeinde bezahlt nur Un » Lehrer meiner Kunst, statt, wie dieß vielleicht in England oder Amerika einmal geschieht, etwa einen Lehrstuhl für sie zu er vichten.

## Englische Romödianten.

Englische Komödianten, denen die Darsteller der Shakespeare'schen Dramen daheim ihr Brod entzogen hatten, kamen nach Deutschland, um dem Bolke ihre grotesk pantomimischen Taschenspielereien vorzumachen: erst lange darauf, als es in England verblüht war, folgte das Shakespeare'sche Drama selbst nach. Noch heute treffen wir auf dem verkommenen englischen Nationaltheater jenes, den sogenannten "englischen Komödianten" besonders eigenthümliche groteske Affektiren an, welches von diesen auf die rohe Darstellung gröblichst zubereiteter altenglischer, auch Shakespeare'scher Stücke angewendet worden war.

Gegen dieses hatte sich in den früheren Zeiten der beutschen Schauspielstunst der gesunde Trieb des sogenannten "Naturwahren" gerichtet, welches seinen entsprechenden Ausdruck in der Darstellung des "bürgerlichen" Drama's gewann. Wie in der Reihenfolge der Schiller'schen Dramen die Geschichte des deutschen Theaters und des Versuches seiner Erhebung zu einer populärsidealen Kunst zu erkennen ist, so dürfte sich zwischen den, zwar bereits von voller dichterischer Größe erfüllten, Käubern und Fiesko und dem rohen Geiste der Anfänge des deutschen Theaters im sogenannten "englischen Komödianten"swesen ein Bergleich ziehen lassen.

## Englisches Theater.

Im Theater feiert der Engländer die rohen Späße seines Clowns wie die erschütternden Dramen seines Shakespeare.

Während in Italien, vermöge der hier Ales beherrschenden Einwirkung des fein gebildeten Kunstgeistes der höheren gesellschaftlichen Sphäre der Rastion, der Versuch einer Rekonstruktion des antiken Orama's auf dem Boden der musikalischen Chrik vor sich ging, entwickelte sich bei den Spaniern und Engländern aus dem eigentlichen Bolksgeiste selbst das moderne Schauspiel, nachdem die antikisirende Richtung der gelehrten Dichter sich zu einer lebhasten Einwirkung auf die Nation unsähig erwiesen hatte. Erst von der Grundlage dieser realistischen Sphäre aus leitete dei den Spaniern Calderon das Drama derzenigen idealisirenden Tendenz zu, sür welche er sich mit den Italienern in der Weise berührte, daß wir vielen seiner Stücke bereits den Charakter

England: 173. VIII, 65. X, 96. 21. 242. — Englische Komödianten: IV, 22. IX, 158. — IX, 158. VIII, 101. — Englisches Theater: VIII, 80. — IX, 164. 165.

des Opernhaften zusprechen muffen. Bielleicht wurde auch das Drama ber Engländer einer gleichen Tendenz nicht fern geblieben sein, wenn nicht bas unbegreifliche Genie eines Shakelpeare es vermocht hatte, auf bem Boben bes realiftischen Boltsschauspiels selbst die allererhabensten Gestalten der Geschichte und Sage mit einer folchen Naturwahrhaftigkeit erscheinen zu laffen, daß fie fich jeder Bemessung mit einem der antiken Form bisher migverständlich ent= nommenen Maafftabe entzogen. Wie es diefem gelungen fein moge, feine Schauspieler auf die Sohe feiner bichterischen Absicht zu erheben, muß uns ein Räthsel bleiben. Möglich bliebe die Annahme, daß das den jezigen englischen Schauspielern eigenthümliche groteste Affektiren, wie wir es oben nannten, der Ueberrest einer älteren Befähigung sei, welche, da dieses uns unverkennbar einer der Nation zugehörigen Natureigenthümlichkeit entstammt, in der schönsten Beit des englischen Bolkslebens, und vermöge des hinreißenden Beispieles des dichterischen Mimen selbst, einmal zu einer so uner= hörten Blüthe des theatralischen Darftellungswesens führte, daß Shakespeare's Ronzeptionen in diesem völlig aufgeben konnten. Gewiß ift es, daß Shakespeare fehr frühzeitig von seinem Befassen mit dem Theater sich zuruckzog, in deffen Aufführungen seiner Stude sein Benie kaum mehr als seinen über das Theater geworfenen eigenen Schatten wiedererkannt haben dürfte. Als die Stuarts nach England zurückfehrten, brachten sie die französische "Tragedie" und "Comedie" mit: das regelmäßige Theater, welches fie hierfür gründeten, fand aber unter ben Engländern keine geeigneten Schauspieler, und vermochte fich nicht zu erhalten: wogegen die unter der Herrschaft der Buritaner zerstreueten Schauspieler der älteren Zeit, in muhfam gesammelten und hochgealterten Ueber= reften fich zusammenfanden, um endlich einem Garrick ben Boben zu bereiten, aus welchem diegmal der Schauspieler allein der Welt wieder die Bunder der wahrhaften dramatischen Kunst offenbarte, indem er ihr in dem von ihm wiedererweckten Shakespeare ben größten Dichter rettete.

Auf der neueren englischen Bühne übersetzte man die Shakespeare'sche Scene in allerrealste Wirklichkeit; die Mechanik ersand Wunder für die schnelle Verwandlung der umständlichst ausgeführten Bühnendekorationen, Truppenmärsche und Schlachten wurden mit überraschendster Genauigkeit dargestellt. Während den Engländern so die Aufführungen ihres Shakespeare zu Circusse Evolutionen geworden, erklärte der Deutsche aus diesem ihrem Wunder sich die menschliche Natur. — Wir beachteten, welche vorangehende günstige Wendung in der Wiedergeburt des englischen Theaters die Erscheinung eines Garrick damals ermöglichte. Wäre auf dem heutigen englischen Theater ein Garrick möglich?

# Eßlär.

Was unserem Ludwig Devrient auf dem deutschen Theater den Boden ebnete, war deutlich erkennbar die bis dahin eingeschlagene und in den wichstigsten Zügen noch hehauptete gesunde Richtung, in welcher sich das Theater bewegt und Darsteller wie Fleck, Schröder, Issand, ja gleichzeitig mit dem großen Tragöden noch einen Eßlär, Anschütz und andere hervorgebracht

Englisches Theater: IX, 165. 174. 175. 180. 196. — IV, 26. VIII, 99. IX, 225. — Eßlär: IX, 225.

Nur einmal scheint das Schiller'sche Ideal durchaus erreicht worden zu sein, als die geniale Sophie Schröder für jenen Gehalt auch den verklärenden nufikalischen Ton der Rede sand, vermöge dessen der didaktische Kern sich

wiederum in die Sphäre des reinen Gefühles auflöfte.

# Etcofles und Polyneifes.

Eteokles und Polhneikes hatten nach dem Untergange des Baters des schlossen, ihr Erbe, die Herrschaft über Theben, so unter sich zu theilen, daß sie abwechselnd es verwalteten.

Eteofles, der das Erbe zuerft genoß, verweigerte, als Polyneikes aus freiwilliger Verbannung zur festgesetten Zeit zurudtam, um nun auch für feine Frift das Erbe zu genießen, feinem Bruder die Uebergabe. Somit mar er eidbrüchig. Bestrafte ihn dafür die eidheiligende Gesellschaft? Dein; sie unterstützte ihn in seinem Vorhaben, das sich auf einen Eidbruch grundete. hatte man die Schen vor der Beiligkeit des Eides bereits verloren? im Gegentheile: man flagte ju den Göttern um bes Uebels des Gibbruches, benn man fürchtete, er würde gerächt werden. Trot des bofen Gewiffens ließen sich aber die Bürger Theben's Eteofles' Berfahren gefallen, weil ber Gegenstand des Gides, der von den Brüdern beschworene Bertrag, ihnen für iett bei Weitem lästiger schien, als die Folgen eines Eidbruches, die durch Opfer und Spenden an die Götter vielleicht beseitigt werden konnten. Was ihnen nicht gefiel, war der Wechsel der Herrschaft, die beständige Neuerung, weil die Gewohnheit bereits zur wirklichen Gesetzgeberin geworden war. Auch beurkundete sich in dieser Parteinahme der Bürger für Eteokles ein praktischer Inftinkt vom Wefen bes Eigenthumes, bas Jeder gern allein genießen, mit einem Anderen aber nicht theilen wollte: jeder Bürger, der im Eigenthume die Gewährleiftung gewohnter Ruhe erkannte, war ganz von felbst ber Mitschuldige der unbrüderlichen That des oberften Eigenthümers Eteokles.

Die Macht der eigennüßigen Gewohnheit unterstützte also Eteokles, und gegen sie kämpste nun der verrathene Polyneikes mit jugendlicher Size an. In ihm lebte nur das Gefühl einer rächenswürdigen Kränkung: er sammelte ein Heer gleichfühlender, heldenhafter Genossen, zog vor die eidbruchschüßende Stadt und bedrängte sie, um den erbräuberischen Bruder aus ihr zu versiagen. Diese, von einem durchaus gerechtfertigten Unwillen eingegebene Handlungsweise erschien den Bürgern Thebens nun wieder als ein ungeheurer

Frevel; benn Polyneikes, als er seine Baterstadt bekriegte, war unbedingt ein sehr schlechter Patriot. Die Freunde des Polyneikes waren aus allen Volkstämmen zusammengetreten: sie machte ein rein menschliches Interesse der Sache des Polyneikes geneigt, und sie vertraten somit das Reinmenschliche, die Gesellschaft in ihrem weitesten und natürlichsten Sinne, gegenüber einer beschränkten, engherzigen, eigensüchtigen Gesellschaft, die unverwerkt vor ihrem Andrängen zum knöchernen Staate zusammenschrumpste. — Um den langen Krieg zu enden, forderten sich die Brüder zum Zweikamps: Beide sielen auf der Walstatt. —

Aus den Zerwürfnissen der Söhne des Didipus erwuchs Preon, dem Bruder der Jokaste, die Herrschaft über Theben. Er überschaute den Rufammenhang der Borfälle, und erkannte aus ihm das Wefen der öffentlichen Meinung, als deren Kern er die Gewohnheit, die Sorge und den Widerwillen vor der Neuerung erfaßte. Eteokles war der praktische Sündenbock bes neuen Staates gewesen: die Folgen seines Eidbruches hatten die gutigen Götter auf ihn zu leiten gehabt; die Stabilität des Staates aber follten (fo hofften sie wenigstens, wenn es leider auch nie geschah!) die wackeren Burger Thebens für sich schmeden. Wer sich wieder zu solchem Sündenbocke hergeben wollte, war ihnen daher willkommen; und das war der kluge Rreon, der mit den Göttern fich wohl abzufinden wußte, nicht aber der hitige Polyneikes, der um eines einfachen Gibbruches willen fo wild an die Thore ber guten Stadt klopfte. In ihm erkannte das Bolk den richtigen Nachfolger des Laios und Eteokles, und er bestätigte dieß vor den Augen der Bürger, als er den Leichnam des unpatriotischen Polyneikes zur entsetlichen Schmach der Unbeerdigung, seine Seele somit zu ewiger Ruhelosigkeit verurtheilte. Durch dieß Gebot befestigte Areon seine Macht, indem er den Eteokles, der durch seinen Eidbruch die Ruhe der Bürger gewährleistet hatte, rechtfertigte und fomit deutlich zu verstehen gab, daß auch er gewillt sei, durch jedes auf sich allein zu nehmende Verbrechen gegen die wahrhafte menschliche Sittlichkeit bas Bestehen des Staates in Ruhe und Ordnung zu gewährleisten. Er schlug der Menschlichkeit in's Angesicht, und rief: "es lebe der Staat!"

# Euripides.

Geburt (der Tragödie) aus der Musik: Aischylos. Décadence: Eurispides. Gänzliche Reaktion des Bolkskunstwerkes gegen das Abelskunstwerk: die Komödie: Euripides — Aristophanes.

Wie der Gesang des Chores in die nur noch gesprochene jambische Nede der Handelnden ausmündet, bewegt sich der ganze Verlauf der griechischen Tragödie unbestreitbar aus der Lyrik zur Verstandesreslezion. Nur zeigt uns ein tieserer Blick, daß der tragische Dichter seiner Absicht nach minder unvershohlen und redlich war, wenn er sie in das lyrische Gewand einkleidete, als da, wo er sie unumwunden nur noch in der gesprochenen Rede ausdrückte. In dieser didaktischen Nechtschaffenheit, aber künstlerischen Unredlichkeit, liegt der schnelle Versall der griechischen Tragödie begründet, der das Volk bald anmerkte, daß sie nicht sein Gesühl unwillkürlich, sondern seinen Verstand

Cteofles u. Polyneifes: VI, 75. — 73. 75. 76. 78. — Euripides: E. 68. 39. — IV, 181.

willfürlich bestimmen sollte. Euripides hatte unter der Geißel des aristopha= nischen Spottes blutig für diese plump von ihm aufgedeckte Lüge zu bugen.

Der Nachwelt der Bölkerwanderung wurden von Sophokles und Aischylos nur wenige, dagegen von Euripides die meisten Tragödien erhalten; denn die Abschreiber gingen immer mit dem Fortschritt. — Man halte Goethe's "Iphigenia" zu der des Euripides, um deutlich zu erkennen, wie der deutsche Geift, durch das innigste Verständniß der Antike in ihrer reinmenschlichen Originalität, zu der Fähigkeit gelangt ist, das Reinmenschliche selbst in ursprünglicher Freiheit nachzubilden: nämlich, nicht durch die Anwendung der antiken Form einen bestimmten Stoff darzustellen, sondern durch eine Answendung der antiken Auffassung der Welt die nothwendige neue Form selbst zu bilden.

# Eurystheus und Herakles.

Selten, und wohl fast nie, treffen wir den Helden anders als in einer vom Schicksale ihm bereiteten leidenden Stellung an: Herakles verachtet den Eurystheus, indem er Arbeiten, welche ihm in der Absicht, ihn dabei umskommen zu lassen, aufgegeben sind, in stolzem Gehorsam verrichtet und dadurch die Welt von den grausamsten Plagen befreit.

# Evangelien.

Wie oft und genau sind nun schon die Evangelien kritisch untersucht, ihre Entstehung und Zusammensehung underkenndar richtig herausgestellt worden, so daß gerade aus der hieraus ersichtlich gewordenen Unächtheit und Unzusgehörigkeit des Widerspruch Erregenden die erhabene Gestalt des Erlösers und sein Werk endlich auch, so vermeinen wir, der Aritik unverkenndar deutlich sich erschlossen haben müßte. In welcher trübseligen, ja ganz unwürdigen Lage wird nun aber unsere gesammte Theologie erhalten, da sie unseren Kirchenlehrern und Volkspredigern sast nichts anderes beizubringen hat, als die Anleitung zu einer unaufrichtigen Erklärung unserer so über alles theuren Evangelien!

Wo wäre die Wirkung der Evangelien geblieben, wenn nicht eben die Menge, der "populus", jene Elemente hingebungsvoller Empfänglichkeit in sich schloß, ohne deren Mitwirkung nichts Gutes je in die Welt hätte treten können? Wie aber das Evangelium verblaßte, seit das Areuz des Erlösers auf allen Straßen als Handelswaare feilgeboten ward, so verstummte der Genius der deutschen Musik, seitdem sie vom Métier auf dem Allerweltsmarkte herumzgezerrt wird und prosessionistischer Gassenwitz ihren Fortschritt seiert. Wahrscheinlich würde ich, wenn man mir jest noch eine Schule einrichtete, auf jene meine Liedlingswerke (die Beethoven'schen Symphonien) mich einzig deschränkt haben, im Sinne eines Predigers, der am Ende immer noch nichts Eindringlicheres seiner Gemeinde vorsühren kann als die Evangelien.

Euripides: IV, 181. — X, 375. 58. — Euryftheus und Heratles: X, 354. 355. — Evangelien: X, 119. 118. — 99. 374. 375.

# Eine fauft: Onvertüre.

Aus meinem tief unbefriedigten Juneren stemmte ich mich (in Paris, im Winterhalbjahr 1839 zu 1840) gegen die widerliche Kückwirkung einer äußer-lichen künstlerischen Thätigkeit, durch den schnellen Entwurf und die ebenso rasche Ausführung eines Orchesterstückes, das ich "Ouvertüre zu Goethe's Faust" nannte, das eigentlich aber nur den ersten Sat einer großen Faustshumphonie bilden sollte. Wit der Faust-Ouvertüre hatte ich es rein musikalisch

versucht, meinem gepreßten Berzen Luft zu machen.

(Brieflich, Jan. 55.) Mich überfiel eine völlige Luft, meine alte Fauftsouvertüre noch einmal neu zu bearbeiten: ich hab' eine ganz neue Bartitur geschrieben, die Instrumentation durchgehends neu gearbeitet, manches ganz geändert, auch der Mitte etwas mehr Ausdehnung und Bedeutung gegeben. Ich nenne es "Eine Faust-Duvertüre", Motto: "Der Gott, der mir im Busen wohnt, kann tief mein Innerstes erregen; der über allen meinen Kräften thront, er kann nach außen nichts bewegen; und so ist mir das Dafein eine Last,

der Tod erwünscht, das Leben mir verhaßt."

Mir ift die Komposition interessant um der Zeit willen, aus der sie stammt; jest nahm mich die Umarbeitung wieder für sie ein. Natürlich konnte ich in den Mittelsat kein neues Motiv einsühren, weil ich dann sast Alles hätte neu machen müssen; ich konnte hier nur, gleichsam in weiter Kadenzkorm, die Stimmung etwas breiter entwickeln. Von Gretchen kann natürlich nicht die Kede sein, vielmehr immer nur von Faust selbst: "ein unbegreislich holdes Sehnen trieb mich durch Wald und Wiesen hin u. s. w." — Damals wollte ich eine ganze Faustsymphonie schreiben: der erste Theil (der fertige) war der "einsame Faust" — in seinem Sehnen, Verzweiseln und Versluchen: das "Weibliche" schwebte ihm nur als Gebild seiner Sehnsucht, nicht aber in seiner göttlichen Wirklichkeit dor: und dieß ungenügende Bild seiner Sehnsucht ist es eben, was er verzweislungsvoll zerschlägt. Erst der zweite Sat sollte Gretchen — das Weib — vorsühren.

# Die feen.

Nach einem Gozzi'schen Märchen bichtete ich mir einen Operntext "die Feen". Die damals herrschende "romantische" Oper Weber's und auch des, gerade an meinem Aufenthaltsorte, Leipzig, zu jener Zeit neu auftretenden

Faust-Duverture: IV, 322/23 (I, 19). - B. II, 50. - 54. I, 200. - Feen: IV, 312.

Marschner, bestimmte mich zur Nachahmung. Was ich mir versertigte, war durchaus nichts Anderes, als was ich eben wollte, ein Operntext: nach den Eindrücken Beethoven's, Weber's und Marschner's auf mich, feste ich ihn in Mufit. Dennoch reizte mich an dem Goggi'fchen Marchen nicht blog bie aufgefundene Fähigkeit zu einem Opernterte, sondern der Stoff selbst sprach mich lebhaft an. Gine Fee, die für den Besitz eines geliebten Mannes der Unfterblichkeit entfagt, fann die Sterblichkeit nur durch die Erfüllung harter Bedingungen gewinnen, beren Nichtlösung von Seiten ihres irbischen Geliebten fie mit dem hartesten Loofe bedroht; der Beliebte unterliegt der Brufung, die barin bestand, daß er die Fee, möge sie sich ihm (in gezwungener Berstellung) auch noch so bos und graufam zeigen, nicht ungläubig verstieße. Im Gozzi'schen Marchen wird die Fee nun in eine Schlange verwandelt; ber reuige Geliebte entzaubert fie dadurch, daß er die Schlange füßt: so gewinnt er fie zum Beibe. Ich anderte diefen Schluß babin, daß die in einen Stein verwandelte Ree burch des Geliebten sehnsüchtigen Gesang entzaubert, und dieser Geliebte dafür vom Feenkönig - nicht mit ber Gewonnenen in sein Land entlaffen -, fondern mit ihr in die unsterbliche Wonne der Feenwelt felbst aufgenommen wird. — Dieser Zug dünkt mich jetzt nicht unwichtig: gab mir ihn damals auch nur die Musik und der gewohnte Opernanblick ein, so lag doch hier schon im Reime ein wichtiges Moment meiner ganzen Entwickelung fundgegeben. -

# Ludwig feuerbach.

Die begeisterte Erregtheit, welche — in meinen Kunstschriften aus den Jahren 1849 bis 1851 — durchweg meinen Styl beherrschte, gab meinen Aufseichnungen mehr einen dichterischen, als wissenschaftlich kritischen Charakter. Ich gab mich darin der Führung eines geistreichen Schriftstellers hin, der meiner damaligen Stimmung vorzüglich dadurch nahe trat, daß er der Philosophie (in welcher er einzig die verkappte Theologie ausgefunden zu haben glaubte) den Abschied gab, und dafür einer Aussassing des menschlichen Wesenssich zuwendete, in welcher ich deutlich den von mir gemeinten künstlerischen Menschen wiederzuerkennen glaubte. Feuerdach schried mir, er könne nicht begreisen, wie man über mein Buch "Das Kunstwerk der Zukunst" getheilter Meinung sein könnte, daß er es mit Begeisterung und Entzücken gelesen habe, mich seiner vollsten Sympathie und seines wärmsten Dankes dafür versichern müsse.

# fleck.

Bis zur naturgetreuen Nachahmung der umgebenden bürgerlichen Welt hatten es die trefflichen, wahrhaft deutsch athmenden Schauspieler der glückslichen Epoche der Neugeburt des deutschen Theaters gebracht: sie bewiesen hierin nicht weniger Tasent als irgend eine andere Nation, und machten der deutschen Natur, für welche Lessing seine energischen Nämpfe geführt, keine geringe Ehre. Die gesunde Richtung, in welcher sich das Theater bewegt, und Darsteller wie Fleck, Schröder, Issaad hervorgebracht hatte, ebnete unserem Ludwig Devrient auf dem deutschen Theater den Boden.

Feen: IV, 313. — L. Feuerbach: III, 3. 4. B. III, 61. — Fled: VIII, 101. IX, 225.

#### franken.

Was die eigentlichen "Deutschen" von den Franken, Gothen, Longobarden u. s. w. unterscheidet, ift, daß diese im fremden Lande sich gesielen, dort niederließen und mit dem fremden Bolke dis zum Bergessen ihrer Sprache und Sitte sich vermischten. Als Gothen, Bandalen, Franken und Longobarden ihre Reiche im übrigen Europa gegründet hatten, begannen sich die diesseits des Kheines und der Alpen verbliebenen Bölker mit dem Namen "Deutsche" zu bezeichnen; während der Name der Franken sich auf das ganze eroberte

gallische Land ausdehnte.

Tief bedeutungsvoll muß uns die historisch bezeugte Thatsache erscheinen. baß die Franken, turz nach der Gründung ihrer Berrschaft im römischen Gallien, sich für aus Troja Entsproffene ausgaben; und zwar war es ihr Königsgeschlecht selbst, welches einst in Troja herrschte: einer ihrer alten Stammtonige, Pharamund, war tein anderer als Priamus, das Saupt ber trojanischen Königsfamilie selbst, welcher nach der Zerftörung der Stadt mit einem Refte seines Boltes in ferne Begenden auswanderte. lächelt ber Chronikenhiftoriker über folch abgeschmackte Erfindung; wem es aber darum zu thun ift, die Thaten der Menschen und Geschlechter aus ihren innersten Trieben und Anschanungen heraus zu erkennen und zu rechtfertigen, dem gilt es über alles wichtig, zu beachten, was fie von sich glaubten oder glauben machen wollten. Rein Bug kann nun von augenfälligerer geschichtlicher Bedeutung sein, als diese naive Aeußerung der Franken von dem Glauben an ihre Urberechtigung zur Herrschaft beim Gintritt in die römische Welt, beren Bilbung und Borgang ihnen Chrfurcht einflößte, und welcher dennoch zu ge= bieten sie stolz genug nach einem Berechtigungsgrunde griffen, den fie auf die Begriffe des klassischen Römerthums unmittelbar selbst begründeten.

In welchem Zustande von Aussöfung der inneren Geschlechtsverfassung die fränklichen Stämme in ihrem ersten geschichtlichen Wohnsitz, den heutigen Niederlanden, anlangten, ift nicht genau zu erkennen. Wir unterscheiden zunächst salische und ripuarische Franken, und nicht nur diese Trennung, sondern auch der Umstand, daß größere Gaue ihre selbstständigen Fürsten hatten, macht es uns einseuchtend, daß das ursprüngliche Stammkönigthum durch die Wanderung und die mannigsaltigste Losreißung, auch wohl spätere Wiedervereinigung der Zweiggeschlechter, eine starke demokratische Zersezung erlitten hatte. Sicher sind wir aber darüber, daß nur aus den Gliedern des ältesten Geschlechtes des ganzen großen Stammes Könige oder Heersührer gewählt wurden: erblich war ihre Gewalt wohl über die einzelnen Theise des Ganzen; ein Haupt aller vereinigten Stämme für besondere gemeinschaftsliche Unternehmungen wurde gewählt; aber, wie gesagt, immer nur aus den Zweigen des uralten Königsgeschlechtes.

Dieses frankische Königsgeschlecht tritt in der Geschichte zunächst unter dem Namen der "Merwingen" auf. Uns ist bekannt, wie bei der tiefsten Entartung dieses Geschlechtes doch nie den Franken es einfiel, aus einem andern als biesem sich Könige zu wählen; und dieß zu einer Zeit der Verwilderung der Volkssitte, wo, bei williger Annahme der romanischen Verderbtsheit, fast alles ursprüngliche edle Band dieser Sitte sich löste, so daß allerdings das Volk ohne sein Königsgeschlecht kaum wieder zu erkennen gewesen wäre. Es war demnach, als ob das Volk wüßte, daß ohne diesen Königsstamm es aufhören würde, daß volk der Franken zu sein. Der Begriff von der unverwüstlichen Besugniß dieses Geschlechtes muß ebenso ties gewurzelt haben, als er noch in fernster Zeit erst nach den furchtbarsten Kämpsen, und nachdem er sich zu seiner höchsten idealen Bedeutung erhoben, in der Weise ausgerottet ward, daß sein Erlöschen zugleich den Beginn einer völlig neuen Weltordnung herbeisührt. Ersassen wir die Stammsage des fränkischen Königszeschlechtes recht, so sinden wir in ihr eine so merkwürdige Erklärung seines geschlechtes recht, so sinden wir in ihr eine so merkwürdige Erklärung seines geschlichtlichen Gebahrens, wie keine andere Anschauungsweise sie uns zu geben vermag.

Unbestritten ift die Sage von den Nibelungen das Erbeigenthum des franklichen Stammes. Dem Forscher ist erwiesen, daß der Urgrund auch diefer Sage religios-mythischer Natur ift: ihre tieffte Bedeutung mar bas Urbewußtsein bes frankischen Stammes, die Seele seines Königsgeschlechtes, unter welchem Namen es auch jene urheimathliche Hochgebirge Afiens zuerst erwachsen gesehen haben moge. Sier erkennen wir Siegfried, wie er ben Bort der Nibelungen und durch ihn unermegliche Macht gewinnt. Diefer Hort, und die in ihm liegende Macht, bleibt der Kern, zu dem sich alle weitere Geftaltung ber Sage wie zu ihrem unverrückbaren Mittelpunkte verhalt: alles Streben und alles Ringen geht nach diesem Horte der Ribelungen, als bem Inbegriffe aller irdischen Macht, und wer ihn besitt, wer durch ihn gebietet, ift oder wird Nibelung. Die Franken, welche wir in der Geschichte zuerst in der Begend des Niederrheins kennen lernen, haben nun ein königliches Beschlecht, in welchem der Name "Nibelung" vorkommt, und namentlich unter ben ächteften Gliedern dieses Geschlechtes, welche noch vor Chlodwig von einem Berwandten, Merwig, berdrängt wurden, fpater als Bipingen ober Karlingen die königliche Gewalt aber wieder gewannen. Im "Nibelgau" feben wir das jedenfalls altefte und achtefte Blied des Geschlechtes fiten: Chlojo oder Chlodio, dürfen wir in der Geschichte als den ältesten Inhaber ber eigentlichen königlichen Gewalt, b. i. bes Hortes ber Nibelungen ansehen. Dieß genüge für jest, um auf die, wenn nicht genealogische, doch gewiß mythische Identität des frankischen Königsgeschlechtes mit jenen Ribelungen ber Sage hinzuweisen, welche in ihrer fpateren, mehr hiftorischen Ausbildung unbertennbare Büge aus ber Geschichte biefes Stammes angenommen hat, und beren Mittelpunkt wiederum stets der Besitz jenes Bortes, des Inbegriffes der Herrschergewalt bleibt.

Die fränkischen Könige bekämpsten und unterwarfen nun nach der Gründung ihres Reiches im römischen Gallien auch die übrigen deutschen Bolksstämme; das Band ihrer Bereinigung lag jedoch immer nur in der Königswürde, welche einzig von einem Gliede jenes fränkischen Urgeschlechtes eingenommen we den konnte. Als die männlichen Karlingen in Deutschland

gänzlich ausgestorben, erkennen wir daher den Zeitpunkt, wo die völlige Trennung der deutschen Stämme fast schon eingetreten war. Zu der Wahl des Sachsenherzogs Heinrich mochte dennoch, als zur Heiligung derselben, die Rücksicht mitwirken, daß auch sein Geschlecht weiblicherseits mit den Karlingen verwandt geworden war. Das Jahrhundert des Königthumes des sächsischen Hause beitschung der ungleich längeren Andauer der Herrschaft des frünksichen Stammes, denn an einen Sprossen dieses Stammes, Konrad den Salier, — bei welchem wiederum weibliche Verwandtschaft mit den Karlingen nachgewiesen und in das Auge gefaßt wurde, kam nach dem Erlöschen des sächsischen Hauses wieder die Königsgewalt. Erst mit der Enthauptung des jungen Konrad in Neapel ist das uralte Königsgeschlecht der "Wibelingen" (Nibelungen) als gänzlich ersloschen zu betrachten.

#### frankenwald.

Von dem ungeheueren hercynischen Walde, in welchen die Kömer nie vordrangen, ist jest noch die Benennung des "Frankenwaldes" übrig geblieben; dessen ehemalige stellenweise Ausrodung uns in den zahlreichen Ortsnamen, welche das "Rod" oder "Reut" ausweisen, als Andenken versblieben ist. Im Frankenwalde sollen die Bahern, deren Herzogen in den ältesten Zeiten das Land vom fränklichen Könige einmal übergeben war, gereuthet und sich einen Wohnsitz angelegt haben: diese Annahme schmeichelt einem gewissen historischen Gerechtigkeitssinne, nach welchem das Land, nachdem es oft seine Herren gewechselt, an Diesenigen zurückgefallen sei, denen es einen Theil seiner ersten Kultur verdankte.

# Frankfurt a. M.

Dem frebentlich herausbeschworenen furchtbaren (letten) Kriege hatte ein anderer Friede zu entsprechen, als diese zu steter neuer Kriegsbereitheit geradezu anseitende Abmachung zu Frankfurt a. M.

# frankreich.

Daß das heutige Frankreich (unter Napoleon III.) an der Spitse der europäischen Civilisation steht, und dabei gerade die tiesste Verkommenheit in wahrhaft geistiger Produktivität ausdeckt, erscheint als Widerspruch: hier, wo Glanz, Macht und anerkannte Herrschaft über alle nur erdenklichen Formen des öffentlichen Lebens fast aller Länder und Völker unleugdar vorliegen, verzweiselt der beste Geist des sich selbst so vorzüglich geistreich dünkenden Volkes an der Möglichkeit, aus den Frwegen des entwürdigendsten Materiaslismus zu irgend welcher Anschauung des Schönen sich emporzuschwingen. Soll dort den nie verschwindenden Klagen über die Beschränkung der politischen Freiheit der Ration Recht gegeben werden (und man schmeichelt sich damit, hierin einzig den Grund auch der Verderbniß des öffentlichen Kunst-

Franken: II, 159. 160. 161. — Frankenwald: IX, 395. — Frankfurt a. M.: X, 327. — Frankreich: VIII, 42. 43.

geiftes zu erkennen), so dürften diese Rlagen nicht ohne Grund mit dem Sinweis auf jene Perioden der italienischen und spanischen Runftblüthe bekämpft werben, wo äußerer Glang und entscheidender Einfluß auf die Civilisation Europa's mit sogenannter politischer Unfreiheit, nicht unähnlich wie jest in Frankreich, Sand in Sand gingen. Daß die Frangofen zu keiner Reit ihres Glanzes eine der italienischen nur entfernt gleichkommende Runft, oder eine an die spanische hinanreichende poetische Litteratur hervorbringen konnten, muß einen befonderen Grund haben. Bielleicht erflärt er fich aus einem Bergleiche Deutschlands mit Frankreich zu einer Beit bes größten Glanzes bes letteren und des tiefften Berfalles des ersteren. Dort Louis XIV., hier ein deutscher Philosoph, welcher in dem glanzenden Despoten Frankreichs den berufenen Beren der Welt erblicen ju muffen glaubte: unleugbar ein Ausdruck des tiefften Elendes der deutschen Nation! Damals stellten Louis XIV, und seine Höflinge auch für Das, mas als schön gelten sollte, die Besetze auf, über welche im tiefsten Grunde der Anschauung der Dinge die Franzosen noch unter Napoleon III. nicht hinausgekommen sind; von hier an das Bergessen der eigenen Geschichte, die Ausrottung der eigenen Reime einer nationalen Dichtkunft, die Verderbniß der aus Italien und Spanien eingeführten Runft und Poesie, die Umformung der Schönheit in die Eleganz, der Anmuth in den Anstand. Unmöglich ift es für uns zu erkennen, was die wahrhaften Unlagen des französischen Volkes aus sich hätten erzeugen können; es hat sich, wenigstens in Dem, was als seine "Civilisation" gilt, so ganzlich dieser Anlagen felbst entäußert, daß wir nicht mehr darauf zu schließen vermögen, wie es sich ohne diese Umformung ausnehmen würde. Und folches geschah diesem Bolte, als es fich auf einer hohen Stufe seines Glanzes und seiner Macht befand, in seinen Fürsten selbstvergessen sich widerspiegelte; es geschah mit so bestimmender Energie, diese seine civilisirte Form druckte sich allen europäischen Bolfern so eindringlich auf, daß man noch heute mit bem Blid in die Befreiung von diesem Joche in das Chaos zu sehen glaubt, in welchem mit Recht der Franzose sich auch als völliger Barbar angelangt sieht, sobald er aus der Sphare seiner Civilisation sich hinausschwingt.

Marat — der Tiger, Napoleon — der Tigerbändiger: dieß ift das Symbol des neuen Frankreichs. Nachdem des "Tigers" Beibchen um die Guillotine abermals — getanzt (denn ohne Tanz geht es nun einmal beim Franzosen nicht ab!) und er selbst im Blute der Gesetzgeber seiner Kultur sich berauscht (wir kennen den Chrentrank des Pariser Septemberseskel), war diese wilde Bestie nicht anders zu bändigen, als durch Loslassen auf die

Nachbarvölker.

# Constantin frants.

In seinen vortrefslichen "Untersuchungen über das europäische Gleichsgewicht" schließt Constantin Frantz seine Darstellung des in der Napostewischen Propaganda ausgesprochenen Einflusses der französischen Politik auf das europäische Staatensustem mit folgendem Satze ab:

"Es ift aber eben nichts Anderes als die Macht der französischen Ci=

Frankreich: VIII, 43. 44. — 96. 97. 96. — Conft. Frant: VIII, 41.

vilisation, worauf diese Propaganda beruht, und ohne welche sie selbst ganz machtloß sein würde. Sich der Herrschaft dieser materialistischen Civilisation zu entziehen ist darum der einzig wirksame Damm gegen diese Propaganda. Und dieß gerade ist Deutschlands Beruf, weil von allen Continentalländern nur Deutschland die ersorderlichen Anlagen und Kräfte des Geistes und Gemüthes besitzt, um eine edlere Bildung zur Geltung zu bringen, gegen welche die französische Civilisation keine Macht mehr haben wird. Das wäre die rechte deutsche Propaganda und ein sehr wesentlicher Beitrag zur Wiedersherstellung des europäischen Gleichgewichtes."

Wir stellen diesen Ausspruch eines der umfassenbsten und originellsten politischen Denker und Schriftseller, auf welchen die deutsche Nation stolz zu sein hätte, wenn sie nur erst ihn zu beachten verstünde, an die Spize einer Reihe von Untersuchungen, zu welchen das wohl nicht uninteressante Problem des Verhältnisses der Kunst zur Politit im Allgemeinen, der deutschen Kunstbestrebungen zu dem Streben der Deutschen nach einer höheren politischen Bedeutung im Vesonderen, uns anregt\*). Dieses besondere Verhältnis läßt sich auf den ersten Vlick als so eigenthümlicher Art erkennen, daß es lohnend erscheint, von ihm aus auf jenes allgemeinere Verhältniß prüfend und verzgleichend weiter zu schließen, — lohnend für die Hebeutung schon dieses besonderen Verhältnisses, wie mit ihr den Vestredungen der anderen Nationen zugleich versöhnend entgegengetreten wird, den vorzüglichen Veruf zu dieser Versöhnung sehr erkenntlich der Anlage und Entwickelung des deutschen Geistes zuspricht.

(An Constantin Frank.) Es war kein Zusall, daß Sie von meinen musikalischen Dramen angezogen wurden, während ich von Ihren politischen Schristen mich erfüllte. Wer ermist die Bedeutung meines freudigen Erstaunens, als Sie mir aus dem so sehr verkannten Mittelpunkte meines schwierigen Buches verständnisvoll zuriefen: "Ihr Untergang des Staates ift die Gründung meines deutschen Reiches!" Selten ist wohl eine so vollständige gegenseitige Ergänzung eingetreten, als sie hier auf breitester und umfassensstere Grundlage zwischen dem Politiker und dem Künstler sich vorbereitet hatte. Und an diesen deutschen Geist, der uns, von den äußersten Gegensägen der gewohnten Anschauung ausgehend, in der tiesempfundenen Anerkennung der großen Bestimmung unseres Volkes so überraschend zusammensührte, dürsen

wir nun wohl mit gestärktem Muthe glauben.

# Franziskus von Affifi.

Als der heilige Franziskus, nach schwerer Krankheit zum ersten Mal wieder vor den wundervollen Anblick der Gegend von Affisi geführt, befragt wurde, wie dieß ihm noch gefiele, antwortete der aus tieser Entrückung vom Anblicke des Inneren der Welt sein Auge nun wieder auf ihre Erscheinung Richtende: "nicht mehr wie sonst."

<sup>\*)</sup> Ueber "Deutsche Runft und Deutsche Politit". (Gef. Schr. VIII, 39-157).

Conftantin Frang: VIII, 41. - 42. - 247. - Franziskus von Affifi: X, 47.

Es ift wichtig, den Helden da aufzusuchen, wo er gegen die Verderbniß seines Stammes, seiner Sitte, seiner Chre, mit Entsehen sich aufrafft, um durch eine wunderbare Umkehr seines mißleiteten Willens sich im Heiligen als göttlichen Helden wiederzusinden. Wir sehen den Heiligen in der Erstragung von Leiden und Selbstausopferung für Andere den Helden noch übersbieten; fast unerschütterlicher als der Stolz des Helden ist die Demuth des Heiligen, und seine Wahrhaftigkeit wird zur Märthrer-Freude. Dürsen wir auch verschiedene Veranlassungen als Beweggründe zu jener vollständigen Abwendung des Willens vom Leben annehmen, so charakterisrt sich diese doch immer als höchste Energie des Willens selbst; war es der Anblick, das Absbild, oder die Vorstellung des am Kreuze leidenden Heilands, stets siel hierbei die Wirkung eines allen Eigenwillen bezwingenden Mitleides mit der des tiessten Entsehens über die Eigenschaft dieses die Welt gestaltenden Willens in der Weise zusammen, daß dieser in höchster Kraftäußerung sich gegen sich selbst wandte.

"Nicht läßt sich Gott von Angesichte gleichen, nicht an Gestalt, noch Weltenpracht, noch Glanz; sieh' hier des Wundenmales göttlich Zeichen, durch das dem Herrn sich glich der heil'ge Franz: noch so beredt, nicht mehr aus seinem Munde, zur Welt spricht Gott durch seines Heil'gen Wunde."

#### Franzosen.

Die Franzosen gestatten sich Widerlegungen und Angriffe nur zwischen Parteien; dann machen sie sich kein Gewissen daraus, sich gegenseitig sogar den letzten Funken von Ehre, von Verstand abzusprechen. Die ruhigste und vernünstigste Erklärung oder Aufklärung aber, sobald sie an alle Parteien gerichtet ist, darf nun und nimmermehr zu ihren Augen gelangen. Der eigensthümliche Geist der Pariser Kultur hat dem Franzosen ein gewisses Schrzesinst erweckt, welches sich dis zum Schäumen verletzt fühlt, wenn es an Das, was es kunstvoll verdeckt, unzart erinnert wird. Man hat gefunden, daß es einem Franzosen häusig schwer fällt, sich von selbst eines gegebenen Versprechens zu erinnern: wiithend aber wird er, wenn er von uns daran erinnert wird; der Vergnüglichste läßt es dann gern zum Blutvergießen kommen. So spottet der Franzose gern selbst über seine Fehler und Schwächen, aber er geräth außer sich, wenn er von Anderen daran gemahnt wird.

Wir haben nun zu wiederholten Malen an den politischen Katastrophen des Landes, wie sie sich jedesmal durch den Geist der Pariser Bevölkerung vollzogen, erlebt, daß dieser Geist es nicht vertragen konnte und wüthend aufbraufte, wenn ein Gouvernement, auf die wohlerkannten üblen Eigenschaften der Nation im pessimistischen Sinne spekulirend, ihm mit Hohn ein öffentliches Beichen seiner Berachtung ausstellte. Da war es, wie in der Juli-Revolution 1830 sich dies am deutlichsten kundthat, nicht etwa nur, oder überhaupt der eigentliche Pöbel, sondern gerade der zartempfindliche Gebildete, welcher an der Spize der sonst so stumpssinnigen Bourgeoisie sich auf die Barrikade warf; hier, weniger in kriegerischer als wirklich mörderischer Aufgeregtheit, sand sich

Franziskus von Affifi: 356. 357. — Berse an List, unter einem Bilbe bes hl. Franz. Franzosen: I, 294. IX, 70. — 70.

ber reiche Banquier, ber wißige Litterat, ber Künstler, und jedenfalls auch ber Afteur der großen Oper mit dem eigentlichen Cancantänzer des Volkes zusammen: persönliche Bravour ward die Losung, und wie der galante Kavalier einst für den zweiselhaften Ehrenpunkt seiner Treue das Leben keck daran setzte, so zeigte sich hier eine ganze Bevölkerung erhist, ihrem Gouvernement

bas Recht zu ihrer Beschimpfung zu bestreiten.

Die innerlich tief und reich begabte deutsche Natur weiß jeder Form ihr Wesen einzuprägen, indem sie diese von innen neu umbildet, und ist badurch von der Nöthigung zu ihrem äußerlichen Umsturz bewahrt: so ist der Deutsche nicht revolutionär, sondern resormatorisch. Dieser ties innere Duellscheint dem Franzosen versiecht zu sein, weßhald er, durch die äußere Form seiner Zustände im Staat wie in der Kunst beängstigt, sich sosort zu ihrer gänzlichen Zerkörung wenden zu müssen glaubt, gewissermaßen in der Annahme, die neue behaglichere Form müsse dann ganz von selbst sich vilden lassen. So geht seine Aussehnung sonderbarer Weise immer nur gegen sein eigenes Naturell, welches sich nicht tieser zeigt, als es in jener beängstigenden Form sich bereits ausspricht.

Franzosen, Engländer und Amerikaner haben die richtige Erkenntniß der Bedeutung meiner Birksamkeit längst ausgesprochen. Gine vortreffliche Aufführung meiner "Meistersinger von Kürnberg" auf dem Münchener könig= lichen Hoftheater fand die wärmste Aufnahme; sonderbarer Weise waren es aber einige hierbei anwesende frangösische Gafte, welche mit großer Lebhaftigkeit das volksthümliche Element meines Werkes erkannten und als solches begrüßten: nichts verrieth einen gleichen Eindruck auf das Münchener Publikum. War der äußere Gang der Unternehmung einer Aufführung meines "Tannhäuser" in der französischen Oper durchaus fehlervoll und von Mißverständniffen geleitet, so brachte mich die innere Bewegung berselben dagegen in sehr bedeutende Beziehungen zu dem achtungswertheften und liebens= würdigsten Elemente des französischen Geistes. Nur mußte ich alsbald erfennen, daß die großen, ja ausschweifenden Hoffnungen, welche man von dieser Seite her auf meine funftige Einwirkung auch auf ben frangofischen Runftgeist sette, nur dann eine Aussicht auf Erfüllung haben könnten, wenn ich, ganglich frei von irgend welcher Nöthigung von Seiten bes giltigen französischen Kunftgeschmackes, in meinem eigensten Elemente mich erhalten Was meinen französischen Freunden aufgegangen war, und was meinen deutschen Kunftgenossen und Kunftkritikern nur als bespottenswerthe Chimare meines Hochmuthes erkenntlich blieb, war in Wirklichkeit ein Kunstwerk, welches, indem es sich von der Oper, wie vom modernen Drama durchaus unterschied, über diese sich dadurch erhob, daß es die vorzüglichsten Tendenzen berselben einzig zum Ziele führte und in eine idealisch freie Einheit verband. Dieses Werk konnte nur auf einem Boden gebildet werden, auf welchem die moderne Form nicht zu so prägnanter Schärfe sich gestaltet hatte, wie sie dem französischen Kunstwesen andererseits zu allgemeiner Giltigkeit verholfen hat.

# Französische Akademie.

Alles strott bei uns von patriotischen Versicherungen, und "deutsch", "beutsch", so tönt die Glocke laut über die kosmopolitische Synagoge der "Jetzeit" hin. Es ist so leicht, dieses "deutsch"! Es lernt sich ganz von selbst, und keine böse Akademie paßt uns auf, noch ist man der steten Chikane des französischen Schriktsellers ausgesetzt, welcher bei einem einzigen übel gesbrauchten Sprachausdruck sofort mit dem Geschrei sämmtlicher Kollegen zurücks

gewiesen wird, er verstehe nicht französisch zu schreiben.

Richelien gründete die allmächtige Afademie, durch welche er den französischen Geist in die heute noch ihn beherrschenden Gesetze einer dis dahin ihm ganz fremden Konvention zwängte, welche seitdem bei dem Franzosen an die Stelle der Natur getreten ist. Siner vollständig außgebildeten, in allen Theilen kongruent sich abschließenden Form vollsommen befriedigt und ihren unabänderlich dünkenden Gesetzen willig gehorsam gegenüberstehend, fühlt der Franzose sich selbst nur zur steten Reproduktion dieser Form, somit, in einem höheren Sinne, zu einer gewissen Stagnation seiner inneren Produktivität angehalten. — Die Franzosen sprechen eine Sprache, deren wurzelhafte Bebeutung ihnen nur auf dem Bege des Studiums aus älteren, sogenannten todten Sprachen verständlich werden kann: sehr solgerichtig wurde diese Sprache, unter der Herrschaft der personisizirten Konvention, unter Ludwig XIV., auch auf Besehl von einer Akademie als gebotene Korm seftgestellt.

Gewiß hat jedes Volk einen Keim zur Kretinisirung in sich: bei den Franzosen sehen wir, daß der Absinth jetzt dort fertig bringt, was die Akabemie eingeleitet hat, nämlich, daß über alles Unverstandene, und deßhalb von dieser Akademie aus der nationalen Vildung Ausgeschiedene, endlich wie

von albernen Kindern nur noch gelacht wird.

# frangösische Civilisation.

Die französische Civilisation ist ohne das Bolk entstanden; sie kann es zu keiner gemüthlichen Tiefe bringen, weil sie das Bolk nur überkleidet, nicht

aber ihm in das Berg dringt.

Die italienische Kunft und Bilbung suchte ein kluger Staatsmann und Kirchenfürst dem französischen Volksgeiste einzuimpsen, nachdem diesem Volke der protestantische Geist vollständig ausgetilgt war: seine edelsten Hatte es fallen sehen, und was die Pariser Bluthochzeit verschont, war endlich noch sorgsam dis auf den letzten Stumps ausgebrannt worden. Wit dem Reste der Nation ward nun "künstlerisch" versahren; da ihr aber jede Phantasie abging oder ausgegangen war, wollte sich die Produktivität nirgendszeigen, und namentlich blieb sie unfähig eben ein Werk der Kunst zu schaffen. Vesser gelang es, den Franzosen selbst zu einem künstlichen Menschen zu machen; die künstlerische Vorstellung, die seiner Phantasie nicht einging, konnte zu einer künstlichen Darstellung des ganzen Menschen an sich selbst gemacht werden. Dieß konnte sogar sür antik gelten, nämlich wenn man annahm, daß

Französische Afademie: VIII, 61. — 95. 97. VII, 131. IV, 263. 122. — IX, 357. Französische Civilisation: VIII, 45. — IX, 141.

der Mensch an sich selbst erst Künstler sein müsse, ehe er Kunstwerke hervorzubringen hätte. Ging nun ein angebeteter galanter König mit dem rechten Beispiel einer ungemein delikaten Haltung in Allem und Jedem voran, so war es leicht, auf der von ihm absteigenden Klimax durch die Hosherren hinab, endlich das ganze Bolk zur Annahme der galanten Manieren zu bestimmen, in deren zur zweiten Natur artenden Pslege der Franzose sich in sosern endlich über den Italiener der Renaissance erhaben dünken mochte, als dieser nur Kunstwerke geschaffen, der Franzose dagegen selbst ein Kunstwerk geworden sei.

Voltaire bezeichnet seine Landsleute als eine Mischung von Affen und Tigern. Es ift in ber That auffallend, daß dieses Bolt den anderen Bölfern Europa's hauptsächlich unter zwei typischen Charafterzügen schnell erkenntlich geworden ist: zierlich bis zur läppischen Gewandtheit, namentlich hüpfend und plaudernd: anderntheils graufam bis zum Blutdurft, wüthend zum Angriffe springend. Einen solchen springenden und zugleich zierlich hüpfenden Tiger zeigt uns die Geschichte als den eigentlichen Begründer der modernen frangösischen Civilisation: Richelien (nicht minder wie sein großer Vorgänger Sully) tanzte leidenschaftlich gern Ballet, und machte sich, wie uns erzählt wird, durch einen skandalösen Tanz vor der Königin von Frankreich selbst so lächerlich, daß er seinen ganzen Aerger hierüber als Tiger rächte. Das war ber Mensch, vor dem kein edler Ropf in Frankreich feststand, und der zugleich die allmächtige Akademie gründete, durch welche er den französischen Geist in die heute noch ihn beherrschenden Gesetze einer bis dahin ihm gang fremden Konvention zwängte. Alles gestatteten diese Gesetze, nur nicht das Aufkommen ber Idealität; bagegen eine Verfeinerung bes Realismus, eine allmächtige Bergierlichung des wirklichen Lebens, wie sie nur durch die erfolgreiche Anleitung der von Voltaire gerügten Affennatur seiner Landsleute zur Nachahmung höfischer Lebensformen erreicht werden konnte. Unter diesem Einflusse geftaltete fich das ganze wirkliche Leben im theatralischen Sinne: damit es aber immer nur bei der Nachahmung der Realität bleiben könnte, wurde der Berfailler Hof, welcher wiederum gang nach theatralischen Effettanforderungen konstruirt war, als einziger Typus des Erhabenen und Edlen vorgehalten. Es wäre als Thorheit und absurder Geschmack erschienen, die griechischen und römischen Heroen, wollte man fie in höchster Bürde darftellen, eine erhabenere Sprache reden, noblere Attitüden annehmen, überhaupt anders denken und handeln zu laffen, als den großen König und seinen Hof, die Blüthe Frankreichs und des großen Jahrhunderts. Muß doch endlich Gott selbst sich dazu verstehen, mit dem höflichen "Vous" angeredet zu werden.

So hoch nun also auch der französische Geist sich über das gemeine Leben zu erheben trachten mochte, die erhabensten Sphären seiner Zmagination waren überall durch greifbare und sichtbare reale Lebenssormen begreuzt, welche nur nachzuahmen, nicht aber nachzubilden waren: denn nur die Natur ist das Objekt der ästhetischen Nachdildung, während die Kultur nur Gegenstand der mechanischen Nachahmung sein kann. Ein unseliger Zustand,

in welchem wahrhaftig nur eine Affennatur sich wohl fühlen konnte. Gegen ihn war keine Empörung des Menschen möglich; denn dieser tritt erst durch seinen Blick auf das Fdeal aus dem Kreise der Natur selbstbewußt heraus. Aber der "Tiger" konnte auf Empörung versalen. Nachdem sein Weidhen um die Guillotine abermals — getanzt, und er selbst im Blute seiner Gesezgeber sich berauscht, war diese wilde Bestie nicht anders zu bändigen, als durch Loslassen auf die Nachdarvölker. Das neue Trugdild, welches an die Stelle des ehemaligen Versaller Hosnimbus getreten, ist die genügend bestannte, spezissisch französische "Gloire": in ihr ist ein neuer Ausdruck für diesselbe theatralische Konvention gewonnen, welche nun einmal bei den Franzosen an die Stelle der Natur getreten ist, und über welche hinaus er sich gar nicht versetzt denken kann, ohne zu glauben, in das Chaos sallen zu müssen.

Welche merkvürdigen Veränderungen die Umtaufe des französischen Charakters durch die Revolution bei diesem großen und zu so bedeutenden Geschicken bestimmten Volke hervorgedracht hat, dieß wünschten wir gern von einem hierzu berusenen Aulturhistoriker, der sich mit uns auf den gleichen Standpunkt stellen könnte, eingehender bekeuchtet zu sehen. Die Mischungen und Brechungen diese Volkscharakters zeigen dei sehr naher Beurtheilung gewiß nicht mindere Anlagen zur Vildung des Reinmenschlichen, als deren sonst den Gliedern der europäischen Völkersamilie anzutreffen sein mögen. Immerhin wird gerade der sehr frei blickende Franzose mit besonderer Verzweislung auf die Möglichkeit einer völligen Neugedurt des Charakters seines Volkes sehen. Unmöglich ist es sür uns zu erkennen, was die wahrhaften Anlagen des französischen Volkes aus sich hätten erzeugen können; es hat sich, wenigstens in Dem, was als seine "Civilisation" gilt, so gänzlich dieser Unslagen selbst entäußert, daß wir nicht mehr darauf zu schließen vermögen, wie es sich ohne diese Umformung ausnehmen würde.

# frangösisches Drama.

In den geisttödtenden Gesetzen der "klassischen" französischen Poesie können wir eine recht sprechende Analogie mit den Gesetzen der Konstruktion der Opernarie und der Sonate auffinden.

Von seinem heimischen Bolksschauspiele wandte sich der gedildete Italiener und Franzose ab; in seiner rohen Formlosigkeit erinnerte es ihn an
den ganzen Wust des Mittelalters, den er eben wie einen schweren, deängstigenden Traum von sich abzuschütteln bemüht war. Dagegen ging er
auf die historische Wurzel seiner Sprache zurück, und wählte zunächst aus
römischen Dichtern, den litterarischen Nachahmern der Griechen, sich Muster
auch für das Drama, das er zur Unterhaltung der sein erzogenen vornehmen
Welt als Ersat für das, nur noch den Pöbel ergezende, Bolksschauspiel vorsührte. Malerei und Architektur, die Hauptkünste der romanischen Kenaissance,
hatten das Auge dieser vornehmen Welt so geschmackvoll und zu solchen Ansprüchen ausgebildet, daß das rohe, mit Teppichen verhängte Brettgerüst der

Französische Civilization: VIII, 96. 97. 43. — Französisches Drama: IX, 104. — IV, 19.

brittischen Schaubühne ihm nicht behagen konnte. Als Schauplat ward in ben Palästen der Fürsten den Schauspielern der prachtvolle Saal angewiesen, in welchem sie mit geringen Modisitationen ihre Scene herzustellen hatten.

Stabilität ber Scene ward als maafgebendes Haupterforderniß für das ganze Drama festgestellt, und hierin begegnete sich die angenommene Geschmacksrichtung der vornehmen Welt mit dem modernen Ursprunge des ihr vorgeführten Drama's, den Regeln des Ariftoteles. Der fürstliche Zuschauer, beffen Auge durch die bildende Runft zu feinem vornehmsten Organe positiven Genuffinnes gemacht worden mar, liebte es nicht, gerade diefen Sinn binden zu sollen, um der Phantasie, der gesichtslosen, ihn unterzuordnen, und zwar um so weniger, als er grundsätlich der Erregung der unbestimmten, mittel= alterlich gestaltenden Phantafie auswich. Es hätte ihm die Möglichkeit geboten werden muffen, die Scene, bei jeder Beranlaffung bes Drama's zum Bechfel berfelben, dem Gegenstande getreu mit malerischer und plastischer Genauigkeit dargeftellt zu feben, um biefen Wechsel selbst gestatten zu können. Bas später bei der Mischung der dramatischen Richtungen ermöglicht wurde, war bier aber gar nicht zu verlangen nöthig, weil andererseits die Aristotelischen Regeln, nach denen dieses fingirte Drama konstruirt wurde, auch die Einheit ber Scene zu einer wichtigen Bedingung besfelben machten. Gerabe Das alfo, was der Britte bei feinem organischen Schaffen bes Drama's aus Innen als äußeres Moment noch unbeachtet ließ, ward zu einer, von Außen her gestaltenden, Norm für das französische Drama, das fo aus dem Mechanismus heraus sich in das Leben hinein zu konstruiren suchte.

Wichtig ist es nun, genau zu beachten, wie diese äußerliche Einheit der Scene die ganze Haltung des französischen Drama's dahin bedang, daß die Darstellung der Handlung fast ganz von dieser Scene ausgeschlossen, und dasür nur der Vortrag der Rede in ihr zugelassen wurde. Somit mußte auch grundsäylich der von Handlung stroßende Roman, das poetische Grundselement des mittelalterlichen und neueren Lebens, von der Darstellung auf dieser Scene ausgeschlossen bleiben, da die Vorsührung seines vielgliederigen Stosses ohne häusige Verwandlung der Scene geradesweges unmöglich war. Also nicht nur die äußerliche Form, sondern auch der ganze Zuschnitt der Handlung, und mit ihm endlich der Gegenstand der Handlung selbst, mußte den Mustern entnommen werden, die für die Form den französischen Schausspieldichter bestimmt hatte. Er mußte Handlungen wählen, die nicht erst von ihm zu einem gedrängten Maaße dramatischer Darstellungsfähigkeit verdichtet zu werden brauchten, sondern solche, die bereits zu einem solchen Maaße vers dichtet ihm vorlagen.

Aus ihrer heimischen Sage hatten die griechischen Tragiker sich solche Stoffe, als höchste künstlerische Blüthe dieser Sage, verdichtet: der moderne Dramatiker, der von den äußerlichen Regeln ausging, die jenen Dichtungen entwommen worden waren, konnte das poetische Lebenselement seiner Zeit, das nur in der geradezu umgekehrten Weise Shakespeare's zu bewältigen war, nicht zu der Dichtigkeit zusammendrängen, daß es dem äußerlich aufsgelegten Maaße entsprochen hätte, und Nichts als die — natürlich ents

stellende — Nachahmung und Wiederholung jener schon fertigen Dramen blieb ihm daher übrig. In Racine's Tragédie haben wir somit auf der Scene die Rede, hinter der Scene die Haben wir somit auf der Scene die Rede, hinter der Scene die Haben wir somit auf der Scene die Rede, hinter der Scene die Handlung; Beweggründe mit davon abgelöster und außerhalb verlegter Bewegung, Wollen ohne Können. Alle Kunst warf sich daher auch nur auf die Aeusgerlichseit der Rede, die ganz solgerichtig in Italien (von woher das neue Kunstgenre ausgegangen war) auch alsbald sich in jenen musikalischen Bortrag verlor, den wir als den eigenklichen Inhalt des Opernwesens kennen gelernt haben. Auch die französische Tragédie ging mit Nothwendigkeit in die Oper über: Gluck sprach den wirklichen Inhalt dieses Tragödienwesens aus. Die Oper war somit die vorzeitige Blüthe einer unreisen Frucht, auf unnatürlichem, künstlichem Boden gewachsen. Bosmit das französische Drama begann, mit der äußeren Form, dazu soll das neuere Drama durch organische Entwickelung aus sich heraus, auf dem Wege des Shakespeare'schen Drama's, erst gelangen, und dann auch erst wird die natürliche Frucht des musikalischen Drama's reisen.

# französischer Geschmack.

Man kann sagen, der Franzose ist das Produkt einer besonderen Kunst sich auszudrücken, sich zu bewegen und zu kleiden. Sein Geset hierfür ist der "Geschmack", — ein Wort, das von der niedrigsten Sinnessunktion her auf eine geistige Tendenz hingeleitet worden ist; und mit diesem Geschmacke schweckt er sich eben selbst, nämlich so, wie er sich zubereitet hat, als eine schmackhafte Sauce.

Dem französischen Geschmacke und ben von ihm bestimmten Institutionen wohnt teine Freiheit inne: was nicht frangösisch ist, kann der Frangose nicht begreifen. Es ist nicht anders. Diesen spirituellen Frangosen fehlt nicht nur die Fähigkeit, sondern entschieden auch der Wille, sei es nur einmal der Neugierde wegen, die Grangen ihrer hergebrachten Begriffe über Gutes und Schönes zu überschreiten. Ich sage bamit natürlich nichts Reues, benn es ift über sie nichts Neues zu sagen, da sie, trot ihrer mit jedem Jahre wechselnden Mode, doch niemals neu werben können. Ich muß aber das Oftgefagte zu neuer Beherzigung anführen, weil fich seit einiger Zeit bei uns die Ibee gebildet hatte, daß zwischen Deutschen und Franzosen, zumal im Runftgeschmade, eine Annäherung stattfinde. Diese Borftellung ift unter uns jedenfalls dadurch entstanden, daß wir erfuhren, die Franzofen übersetten den "Goethe", und fpielten meisterhaft die Beethoven'schen Symphonien. Beides hat stattgefunden und findet ftatt; es ift wahr: ob man aber bemohngeachtet fagen konne, ber Frangoje verstehe die deutsche Musik vollkommen, ift eine andere Frage, beren Beantwortung zweifelhaft ausfallen muß. Zwar ware es unmöglich zu behaupten, der Enthusiasmus, den die meisterhafte Erefution einer Beethoven's schen Symphonie durch das Orchester des Conservatoirs hervorbringt, sei ein affektirter; bennoch würde es genügen, die Anfichten, Begriffe und Imaginationen biefes ober jenes Enthusiaften zu vernehmen, die in ihm die Anhörung

Französisches Drama: IV, 21. — Französischer Geschmad: IX, 142. — — 348. — I, 295. 187.

einer solchen Symphonie erzeugte, um sogleich zu erkennen, daß der deutsche Genius durchaus noch nicht vollkommen verstanden sei. Hierüber dürsen wir uns keine Flusionen machen; in vielen Punkten werden uns die Franzosen immer fremd bleiben, wenn sie sonst auch gleiche Fracks und Aravatten mit uns tragen. — Was nicht französisch ist, kann der Franzose nicht begreifen, und die erste Bedingung für Denjenigen, der den Franzosen gefallen will, ist, sich ihrem Geschmacke und den Gesehen desselben zu fügen.

# französische Mode.

Der Franzose kann sich mit einem eigenthümlichen Stolze "modern" nennen, denn er macht die Mode und beherrscht durch fie den Außenschein der ganzen Welt. Unftreitig hat er es hierin zur Birtuofität gebracht: er ift durch und durch "modern", und wenn er der ganzen civilifirten Welt fich fo zur Nachahmung vorstellt, ift es nicht fein Fehler, wenn er ungeschickt nachgeahmt wird, wogegen es ihm vielmehr zur steten Schmeichelei gereicht, daß nur er in dem original ift, worin Andere ihm nachzuahmen fich bestimmt fühlen. So fagt benn auch das Parifer Modejournal bem "beutschen Beibe", wie es sich zu kleiden hat; denn in solchen Dingen uns das Richtige sagen zu dürfen, dazu hat der Franzose sich ein volles Recht erworben, da er sich zum eigentlichen farbigen Muftrator unferer Fournal=Papier=Welt aufge= worfen hat. — Dieser Mensch ist denn auch völlig "Journal"; ihm ift die bilbende Runft, wie nicht minder die Musik, ein Objekt bes "Feuilleton". Die erstere hat er sich, als durchaus moderner Mensch, so zurecht gelegt, wie seine Aleidertracht, in welcher er rein nad dem Belieben der Neuheit, d. h. des stets bewegten Bechsels verfährt. Hier ist das Ameublement die Hauptsache; zu diesem konstruirt der Architekt das Gehäuse. Die Tendenz, nach welcher dieses früher geschah, war bis zur großen Revolution noch in dem Sinne priginal, daß fie dem Charafter der herrschenden Rlaffe der Gesellschaft sich in der Beise anschmiegte, wie die Kleidertracht den Leibern und die Frifur den Röpfen derfelben. Seitdem ift diese Tendenz insofern in Verfall gerathen, als die vornehmeren Klassen sich schüchtern des Tonangebens in ber Mode enthalten, und dagegen die Initiative hierfür den zur Bedeutung gelangten breiteren Schichten der Bevölkerung (wir fassen immer Paris in das Auge) überlassen haben. Hier ist denn nun der sogenannte "demimonde" mit seinen Liebhabern zum Tonangeber geworden: die Barifer Dame sucht sich ihrem Gatten durch Rachahmung der Sitten und Trachten desselben anziehend zu machen: benn hier ist andererseits doch Alles noch so original, daß Sitten und Trachten zu einander gehören und sich ergänzen. Bon dieser Seite wird nun auf jeden Ginfluß auf die bilbende Runft verzichtet, welche endlich gänzlich in die Domäne der Kunstmodehändler, als Quincaillerie und Tapezierarbeit — fast wie in den ersten Anfängen der Künste bei nomadischen Bölkern — übergegangen ift. Der Mode stellt sich, bei dem steten Bedürfniffe nach Neuheit, da fie felbst nie etwas wirklich Neues produziren kann. der Wechsel der Extreme als einzige Auskunft zu Gebote: wirklich ist es diese

Französischer Geschmad: I, 187. 295. IX, 348. — Französische Mode: X, 81. IX, 142. 140. 142. 143.

Tendenz, an welche unsere sonderbar berathenen bilbenden Künstler endlich anknüpsen, um auch edle, natürlich nicht von ihnen ersundene, Formen der Kunst wieder zum Vorschein zu bringen. Jetzt wechseln Antike und Roccoco, Gothik und Renaissance unter sich ab; die Fabriken liesern Laokoon-Gruppen, chinesisches Porzellan, kopirte Raphaele und Murillo's, hetrurische Vasen, mittelalterliche Teppichgewebe; dazu Meubles à la Pompadour, Stuccaturen à la Louis XIV.; der Architekt schließt das Ganze in Florentinischen Stylein, und setzt eine Ariadne-Gruppe darauf.

Es ist nicht eine zufällige Laune unseres öffentlichen Lebens, daß wir unter der Herrschaft der Mode stehen, ebenso wie es in der Geschichte der modernen Civilisation sehr wohl begründet ist, daß die Launen des Pariser Geschmacks uns die Gesetze der Mode diktiren. Wirklich ist der französische Geschmack, d. h. der Geist von Paris und Versailles, seit zweihundert Jahren das einzige produktive Ferment der europäischen Vildung gewesen; während der Geist keiner Nation mehr Kunsttypen zu bilden vermochte, produzirte der französische Geist wenigstens noch die äußere Form der Gesellschaft, und bis

auf den heutigen Tag die Modetracht.

Mögen diese nun unwürdige Erscheinungen sein, so sind sie doch dem französischen Geiste original entsprechend; sie drücken ihn ganz so bestimmt und schnell erkenntlich auß, wie der Italiener der Renaissance, die Römer, die Griechen, die Aegypter und Afsprer in ihren Kunsttypen sich außgedrückt haben; und durch nichts bezeigen uns die Franzosen mehr, daß sie daß herrschende Volk der heutigen Civilisation sind, als dadurch, daß unsere Phantasie sogleich auf daß Lächerliche geräth, wenn wir uns imaginiren, uns bloß von ihrer Mode emanzipiren zu wollen. Wir erkennen sogleich, daß eine der französischen Wode gegenüber gestellte "deutsche Mode" etwaß ganz Absurds sein würde, und müssen, da sich doch wieder unser Gesühl gegen jene Herrschaft empört, schließlich einsehen, daß wir einem wahren Fluche versallen sind, von welchem uns nur eine unendlich tief begründete Neugeburt erlösen könnte. Unser ganzes Grundwesen müste sich nämlich der Art ändern, daß der Begriss der Mode selbst für die Gestaltung unseres äußeren Lebens gänzlich sinnlos zu werden hätte.

# frangösische Oper.

In Italien, wo das Operngenre sich zuerst ausbildete, wurde dem Musiker von je keine andere Aufgabe gestellt, als für einzelne bestimmte Sänger, bei welchen das dramatische Talent ganz in zweite Linie trat, eine Anzahl von Arien zu schreiben, die diesen Birtuosen einsach Gelegenheit geben sollten, ihre ganz spezifische Gesangssertigkeit zur Geltung zu bringen. Auch in Frankreich hat sich dieses Verhältniß nicht geändert, nur steigerte sich hier die Aufgabe sowohl für den Sänger wie für den Komponisten; denn mit ungleich größerer Vedeutung als in Italien trat hier der dramatische Dichter zur Mitwirfung ein. Dem Charakter der Nation und einer unmittelbar vorangehenden bedeutenden Entwickelung der dramatischen Poesie und Darstellungsstumft angemessen stellten sich die Forderungen dieser Kunst auch maaßgebend

Französische Mode: IX, 143. — 138. — 138. 139. — Französische Oper: VII, 126. 127.

für die Oper ein. Im Institut der "Großen Oper" bildete sich ein sester Styl herauß, der, in seinen Grundzügen den Regeln des "Theatre français" entlehnt, die vollen Konventionen und Erfordernisse einer dramatischen Darstellung in sich schloß. Ohne ihn für jetzt näher charakterisiren zu wollen, halten wir hier nur das Eine sest, daß es ein bestimmtes Mustertheater gab, an welchem dieser Styl gleichmäßig gesetzgebend für Darsteller und Autor sich ausbildete; daß der Autor den genau begrenzten Kahmen vorsand, den er mit Handlung und Musik zu erfüllen hatte, mit bestimmten, sicher geschulten Sängern und Darstellern im Auge, mit denen er sich für seine Absicht in voller Uebereinstimmung befand.

Es ift mir aufgegangen, daß das deutsche Theaterpublikum zu allermeift gar nicht erfährt, was der Dichter mit dem Textbuche seiner Oper eigentlich gewollt habe; ja sehr oft scheint dieß der Komponist nicht einmal zu wissen. Bei den Franzosen ist dieß anders: die erste Frage geht dort nach der "Pièce"; das Stück muß an und für sich unterhaltend sein, außer etwa im erhabenen Genre der "großen Oper", wo das Ballet das Amüsement zu besorgen hat.

Der Franzose ist nicht gemacht, seine Empfindungen gänzlich in Musik aufgehen zu laffen; fteigert fich feine Erregtheit bis zum Berlangen nach musikalischem Ausdrucke, so muß er dabei sprechen oder mindestens dazu tanzen können. Wo bei ihm das Couplet aufhört, da fängt der Kontretanz an; ohne ben giebt's keine Musik für ihn. Ihm ist beim Couplet bas Sprechen so sehr die Hauptsache, daß er es auch nur allein, nie mit Anderen zusammen singen will, weil man sonft nicht beutlich mehr verstehen wurde, was gesprochen wird. Auch im Kontretanze stehen sich die Tänzer meistens einzeln gegenüber; jeder macht für sich, was er zu machen hat, und Um= schlingungen des Paares finden nur statt, wenn der Charafter des Tanzes überhaupt es gar nicht anders mehr zuläßt. So steht im französischen Baude= ville alles zum musikalischen Apparate Gehörige einzeln, und nur durch die geschwätzige Prosa vermittelt, neben einander da, und wo das Couplet von Mehreren zugleich gefungen wird, geschieht dieß im peinlichsten musikalischen Einklange von der Welt. Die frangösische Oper ift das erweiterte Baudeville; der breitere musikalische Apparat in ihr ist für die Form der soge nannten dramatischen Oper, für den Inhalt aber demjenigen virtuosen Elemente entnommen, das durch Roffini feine üppigste Bedeutung erhielt.

Die eigenthümliche Blüthe dieser Oper ist und bleibt immer das mehr gesprochene als gesungene Couplet, und bessen musikalische Essenz die rhyth-

mische Melodie des Kontretanzes.

# französische Sänger und Musiker.

Französische Sänger sind gewohnt, nur musikalische Kompositionen vorzustragen, die auf ihre Muttersprache verfaßt sind: so wenig diese Sprache in einem vollkommen naturgemäßen Zusammenhange mit der musikalischen Melodie

Französische Oper: VII, 127. — X, 204. — III, 325. 326. — Französische Sänger und Musiker: IV, 264.

stehen mag, so ist doch Eines bei ihrem Vortrage unverkennbar: die genaue Beachtung und Kundgebung der Rede, als solcher. Vor Allem bewahrt sie ein natürlicher Instinkt davor, je den Sinn der Rede durch einen falschen Ausdruck zu entstellen. — Die Vortragsmanier der neueren französischen Tenoristen hat in dem liebenswürdigen Sänger Roger ihren bestechendsten Vertreter gefunden: es ist die systematisch ausgebildete "Harangue", welche ewig die französische Kunst beherrschen wird, und welche auf die Erfordernisse des deutschen dramatischen Gesangsstyles nie mit Glück angewendet werden kann.

Der französische Musiker hat, bei übrigens gern zugestandener weniger gründlichen Kenntniß der spezifischen Musik, anerkannt mehr Sinn und Gesschmack für die dramatische Musik, als der deutsche.

Die Vernachlässigung bes Gesanges rächt sich in Deutschland nicht nur an den Sangern, fondern felbft an den Inftrumentaliften. Der frangofiiche Musiker ift von der italienischen Schule, welcher er zunächst wesentlich angehört, insoweit vortrefflich beeinflußt, als die Musik für ihn nur durch den Befang faglich ift: ein Inftrument gut spielen, heißt für ihn, auf bemfelben gut singen konnen. Die, im tiefften Grunde genommen, ben allermeiften beutschen Musikern noch ganglich problematisch geltenden letten Quartette Beethoven's werden von einer Gesellschaft französischer Musiker in Paris seit länger in vollendeter Beise exetutirt; diesen Erfolg verdanken diese Rünftler bem redlichen Gleiße, welchen fie Sahre lang ihrer Aufgabe einzig widmeten, und der, von sehr richtigem Gefühle geleitet, einzig auf den Gewinn des richtigen Bortrages für die gesangsmelodische Substang dieser anscheinend fo schwer verständlichen Werke gerichtet war. Sie hielten hierbei keine noch so unscheinbare Phrase, keinen Takt für erledigt, ehe es ihnen nicht gelungen war, diese melodische Substanz durch Auffindung der ihr entsprechenden Tech= nit des Vortrages sich vollständig anzueignen, und der wirklich auffallende Erfolg hiervon ist nun, daß ein solches, für schwülftig und unverdaulich geltendes Musikstud, plöglich in der Beise melodios ansprechend und fliegend erscheint, daß das naiveste Publikum gar nicht begreifen kann, warum diese Compositionen für unverständlicher als andere gelten konnten. Dieß ift ein Triumph, ben wir frangöfischen Musikern nicht länger mehr gönnen follten; benn bei uns mußte gerade das innige Verständniß dieser wunderbaren Werke einen wichtigeren und nachhaltigeren Einfluß ausüben.

# französische Schauspielkunft.

In Frankreich ward das Drama akademisch zugeschnitten, und die Regeln traten nun auch sosort in die Schauspielkunst ein. Bei dieser war es offenbar jet immer weniger auf jene erhabene Täuschung, welche wir als den Grundzug namentlich auch der theatralischen Kunst erkennen müssen, abgesehen; sons dern zu jeder Zeit wollte man sich deutlich dessen bewust bleiben, daß es sich hier um eine "Kunst", um eine "Kunstleistung" handele. Diese Stimmung

Französische Sänger und Musiker: IV, 265. IX, 321. — VII, 379. — VIII, 177. 340. 209. — Französische Schauspielkunst: IX. 195. 196.

aufrecht zu erhalten, fiel weniger noch dem Dichter, als in erster Linie dem Schauspieler zur Pflicht: wie dieser Acteur spiele, wie er diesen oder jenen Charakter auffasse, mit welcher Kunft er hierfür die ihm eigenen Naturgaben verwendete, oder die ihm sehlenden zu ersehen verstehe, dies zu untersuchen ward nun die Angelegenheit des kunftsinnigen Publikums. Hier bleibt das Theaterpublikum sich als solchen ganz ebenso selbst bewußt, wie der Schauspieler von dem deutlichen Gefühle seiner eigenen Persönlichkeit, ganz wie außerhald des Theaters, eingenommen bleibt. Was zwischen Beiden verhandelt wird, die vorgebliche dramatische Täuschung, wird zur reinen Uebereinkunst, auf deren Grundlage hin man sich einbildet, eine "Kunst" auszuüben oder zu beurtheilen.

Nach meiner Kenntniß ift diese Konvention zuerst in Frankreich systematisch ausgebildet worden. Sie hat ihren Ursprung in dem Austommen der sogenannten "neueren attischen Komödie", von welcher aus sich das lateinische Theater, durch alle Zeiten und Bölker lateinischer Herkunft oder Mischung, nach dem Begriffe der "Kunstkomödie", weiter bildete. Hier sich der Kunstkenner vor der Bühne, auf welcher der Acteur "seine Rolle gut zu spielen" sich angelegen sein läßt: od ihm dieß gelang, wird ihm durch konventionelle Zeichen des Beisalles oder Mißfallens kundgegeben; von diesen hängt der Glücksstand des Mimen ab, und was man endlich unter "Komödiespielen" zu begreisen hat, darf man nicht gering anschlagen, wenn man erwägt, daß der göttliche Augustus selbst auf seinem Sterbelager sich für einen guten Komödianten gehalten wissen wollte.

Offenbar haben es die Frangosen in dieser Kunft am allerweitesten gebracht, ja sie ist die eigentliche französische Kunft überhaupt geworden; denn eben auch ihre dramatischen Schriftsteller sind nur aus den Maximen diefer Romöbienkunft zu begreifen, worauf benn zugleich die vollendete Sicherheit ihrer Arbeiten beruht, in welchen ber gange Plan, wie ber kleinfte Bug feiner Musführung, nach benfelben Normen erfunden und gemodelt ift, nach benen ber Acteur auf der Buhne fich den Beifall des Bublitums für feine besondere Runftleiftung zu gewinnen hat. Erklärlich wird es uns hieraus wiederum. warum diese sichersten theatralischen Künstler der Welt, für welche wir die Franzosen unstreitig halten muffen, sofort ganglich aus der Fassung gebracht werben, wenn fie ein Stud spielen sollen, welches nicht auf jene Konvention verfaßt ist. Jeder Versuch Shakespeare, Schiller und selbst Calderon durch frangofische Schauspieler aufführen zu laffen, mußte stets scheitern, und nur das Migverständniß des Charafters dieser anderen Dramatik konnte ein groteskes Genre bei ihnen hervorrufen, in welchem die Natur durch Ueberbietung sofort wieder zur Unnatur ward. Es blieb fortgesetzt dabei, daß im Theater es sich um die Runft des Komödiespielens handele, b. h. der Schauspieler mußte sich stets bewußt bleiben, daß er für das Publitum spiele, welches eben an dieser seiner Runft des Spieles mit der Verkleidung in jeder Beziehung sein reizvolles Gefallen suchte.

Wie übel diese gleiche Kunft sich unter den Deutschen ausnehmen mußte, bleibt wohl leicht zu begreifen. Im Ganzen kann man sagen: es werde hier wie dort Komödie gespielt, nur spielen die Franzosen gut, die Deutschen aber

Französische Schauspielkunft: IX, 196. 197. — 197. 198. — 198. — 198. 199.

schlecht. Für das Bergnügen daran, Jemand gut Komödie spielen zu sehen. vergiebt diesem der Franzose Alles: von Louis XIV. hegt man in Frankreich trot ber klaresten Ginsicht in die gangliche Sohlheit ber von ihm gespielten Rolle, noch immer eine wirklich ftolze Meinung, einzig aus unzerstörbarem Gefallen daran, daß er diese Rolle meisterhaft gespielt hat. Ift man gesonnen, hierin künstlerischen Geist zu erkennen, so ist dagegen nicht zu verkennen, daß biefer Runftfinn dem Deutschen nicht zu eigen sei.

Wie weit es der Realismus der Kunft, ganglich ohne Berührung mit bem Sbealismus, bringen kann, ersehen wir an der theatralischen Runft der Frangofen, welche gang felbständig fich zu einem folchen Grabe von Birtuofität entwickelt hat, daß das moderne Europa einzig nach ihren Gesetzen fich richtet. Alles gestatteten diese Gesetze, nur nicht das Auftauchen der Sbealität; dagegen eine Verfeinerung des Realismus, eine allmächtige Verzierlichung des wirklichen Lebens. Unter ihrem Ginfluffe geftaltete fich bas ganze wirkliche Leben im theatralischen Sinne, und das eigentliche Theater unterschied sich vom wirk-lichen Leben nur dadurch, daß, wie zur gegenseitigen Unterhaltung, Publikum und Schauspieler zu Zeiten die Plate wechselten. Es ist vielleicht schwer anzugeben, ob der Grund zu diefer Ausbildung des Lebens ein allgemeines Talent der Franzosen zum Theater ift, oder ob durch die konventionelle Bertunftelung des Lebens alle Franzosen nun auch erft zu talentvollen Schaufpielern wurden. Der Erfolg ist wirklich der, daß jeder Franzose ein guter Schauspieler ift, weshalb benn auch ber Schauspieler im Minifterrathe wie in der Portierloge von dem auf der Bühne bei ihnen nicht mehr zu unterscheiden ist.

Wie der Franzose vor Allem die Gesellschaft und die Unterhaltung liebt, um in ihr, im fteten Widerspiele mit Anderen, fich gewiffermaagen erft feiner bewußt zu werden, fo bildet fich auch seine so bedeutende mimische Sicherheit, ja seine richtige Darstellung seiner Rolle erst im sogenannten Ensemblespiele heraus. Gine französische Theateraufführung erscheint wie die äußerst geglückte Konversation an einem gegenseitig wechselnden Interesse lebhaft betheiligter Bersonen: daher die große Genauigkeit, welche hier auf das Ginftudiren diefes Ensemble's verwendet wird; nichts darf die zur Täuschung erhobene kunftlerische Konvention aufheben; das geringste Glied des Ganzen muß für die ihm zufallende Aufgabe gang fo geeignet fein, wie der erfte Acteur der Situation, welcher sogleich aus seiner Rolle herausfallen wurde, wenn sein Gegner der seinigen sich nicht gewachsen zeigte.

# frangösische Sprache und Logik.

Die Franzosen sprechen eine Sprache, deren wurzelhafte Bedeutung ihnen nur auf dem Wege bes Studiums aus alteren, fogenannten todten Sprachen verständlich werden kann: man kann sagen, ihre Sprache spricht für sie, nicht aber sprechen fie selbst in diefer Sprache.

In der frangofischen Sprache ift der Sprachaccent zum vollkommenen

Französische Schauspielkunst: XI, 199. — VIII, 94. IX, 206. — 202. — Französische Sprache und Logis: IV, 263. — 138.

Gegensate der Betonung der Burgeliniben, wie fie dem Gefühle bei irgend noch porhandenem Zusammenhange mit der Sprachwurzel natürlich sein mußte. geworden. Der Frangose betont nie anders als die Schlugfpibe eines Wortes. liege bei zusammengesetten ober verlängerten Worten die Wurzel auch noch so weit vorn, und sei die Schlußsplbe auch nur eine unwesentliche Anhangs= In der Phrase aber drängt er alle Worte zu einem gleichtonenden, wachsend beschleunigten Angriffe des Schlufwortes, oder beffer der Schlufiplbe. zusammen, worauf er mit einem stark erhobenen Accente verweilt, selbst wenn dieses Schluswort — wie gewöhnlich — durchaus nicht das wichtigste der Bhrase ift, — benn, gang diesem Sprachaccente zuwider, tonftruirt ber Frangofe die Phrase durchgehends so, daß er ihre bedingenden Momente nach vorn Busammendrängt, während g. B. der Deutsche diese an den Schluß der Bhrase Diese Bewegung auf die Schlußsplbe hin entspricht gang bem Charatter einer Sprache, die, nach der mannigfaltigsten Mischung fremder und abgelebter Sprachbestandtheile, sich in solcher Beise herausgebildet hatte, daß in ihr das Verständniß ber ursprünglichen Wurzeln dem Gefühle vollständig verwehrt blieb. Sehr folgerichtig murbe diese Sprache, unter der Herrschaft der personifizirten Konvention, unter Ludwig XIV., auch auf Befehl von einer Akademie als gebotene Norm festgestellt.

Seinen (im Vergleich zur italienischen Sprache) weit beschränkteren Vokalismus erhält der Franzose durch eine Vildung seiner Konsonanten fließend, deren oft bis zur begrifflichen Mißverständlichkeit gelangte Formung einzig dem Bedürfnisse des Euphonismus sich verdankt.

Das Werkzeug zur Ausübung einer, der musikalischen sehr nahe verwandten Virtuosität im schriftstellerischen Fache besitzen die Franzosen in einer, wie es scheint, eigens dafür ausgebildeten Sprache, in welcher geistvoll, witzig, und unter allen Umständen zierlich und klar sich auszudrücken als

höchstes Gesetz gilt.

Es ist unmöglich, daß ein französischer Schriftsteller Beachtung sindet, wenn seine Arbeit nicht vor Allem diesen Ansorderungen seiner Sprache genügt. Vielleicht erschwert gerade auch diese vorzügliche Ausmerksamkeit, welche er auf seinen Ausdruck, seine Schreibart ganz an und für sich zu verwenden hat, dem französischen Schriftsteller wahre Neuheit seiner Gedanken, also etwa das Erkennen des Zieles, welches Andere noch nicht sehen; eben schon aus dem Grunde, weil er für diesen durchaus neuen Gedanken den glücklichen, auf Alle sofort zutreffend wirkenden Ausdruck nicht sinden können würde. Dieraus dürste es zu erklären sein, daß die Franzosen in ihrer Litteratur so unübertrefsliche Virtuosen aufzuweisen haben, während der intensive Werth ihrer Werke, mit den großen Ausnahmen früherer Epochen, sich selten über das Wittelmäßige erhebt.

Wie sie ihre Sprache nach den strengsten Regeln der Logik eingerichtet haben, so verlangen sie auch die Beobachtung derselben bei Allem, was in

Französsische Sprache und Logik: IV, 138. 122. — VIII, 171. — X, 92. — I, 291.

dieser Sprache gesprochen wird. Logit ift die verzehrende Passion der Franzosen, und so richten fie denn auch überall ihr Urtheil danach ein. Ich habe (i. 3. 1841) Frangofen gehört, denen die Aufführung des Freischützen großes Bergnügen gemacht hatte, die aber immer auf den einen Bunkt des Migbergnügens zurückfamen, es sei keine Logik barin. Mir war es wirklich in meinem Leben nicht eingefallen, im Freischützen logische Forschungen anzustellen, und ich frug beghalb, was man denn eigentlich bei diefer Gelegenheit darunter verstände? Ich erfuhr denn, daß den logischen Gemüthern der Franzosen bessonders die Zahl der Teufelstugeln großes Aergerniß gab. Warum, — so meinten fie, - fieben Rugeln? Warum Diefer unerhörte Lurus? Satte man nicht mit brei genug? Drei macht eine Bahl, die unter allen Umftanden gut ju übersehen und zu verwenden ift. Wie ift es möglich, in einem turgen Alte die zweckmäßige Verwendung von sieben Rugeln zu bewerkstelligen? Es bedürfte wenigstens fünf ganger Afte, um Gelegenheit zu haben, dies Problem mit Klarheit zu lösen. Ingleichem außerte man sich über die Kataftrophe mit unverhaltenem Unwillen. "Wie ist es denkbar," — warf man ein, — "daß ein Schuß, der auf eine Taube abgeschossen wird, zugleich noch eine Braut scheinbar und einen nichtsnützigen Säger in Wirklichkeit tobten tann? Bubem ift dieser Schuß ohne alle dramatische Wahrheit: — wie viel logischer ift es nicht gedacht, wenn der junge Sager aus Berzweiflung über feinen Fehlschuß fich die lette der Teufelskugeln durch den Ropf jagen will, - die Braut kommt dazu und will ihm das Pistol wegreißen, — dieses geht aber dabei los, die Kugel sliegt über den Jäger hinaus und streckt den in regelrechter Schuflinie hinter ihm placirten gottlosen Rameraden nieder? Darin wäre bann boch Logik!" Mir wirbelte ber Kopf: - an bergleichen ausgemachte Wahrheiten hatte ich noch nie gedacht. Da sieht man also, was die Franzosen für außerordentliche Köpfe sind! Sie sehen den Freischützen ein einziges Mal, und wissen sogleich zu beweisen, daß wir Deutschen fünf und zwanzig Jahre in einem gräßlichen Frrmahn über beffen Logit geschmachtet haben!

# französisches Theater.

Im Theater feiert der Franzose seinen Cancantanz, wie seinen spröben Mexandrinerkothurn.

Noch heute kommt es keinem Franzosen bei, ein Theaterstück zu konzipiren, für welches er das Theater mit Darstellern und Publikum nicht schon vorsräthig findet.

Die Franzosen kultiviren für jedes Genre ein besonderes Theater; dieses wird von Denen besucht, welchen dieses Genre zusagt: und so kommt es, daß sie, vom intensiven Werthe ihrer Produktionen abgesehen, immer Borzügliches zu Tage bringen, nämlich immer homogene theatralische Leistungen vor einem homogenen Publikum.

Ihre guten Theater haben es den Franzosen erleichtert, ihren Sinn

für Form auf das Bortheilhafteste auszubilden.

Alls kurglich in der frangösischen National-Berfammlung über die Staats-

Französische Logik: I, 293. 291. 292. — Französisches Theater: VIII. 80. — X, 130. — 101. — 102. — IX, 390.

unterstützung der großen Parifer Theater verhandelt wurde, glaubten die Redner für die Forterhaltung, ja Steigerung der Subventionen sich feurig verwenden zu dürsen, weil man die Pflege dieser Theater nicht nur Frankreich, sondern Europa schuldig wäre, welches von ihnen aus die Gesetze seiner Geisteskultur zu empfangen gewohnt sei. Wollen wir uns die Verlegenheit, die Verwirrung denken, in welche ein deutsches Parlament gerathen würde, wenn es ungefähr die gleiche Frage zu behandeln hätte? Seine Diskussionen würden vielleicht zu der bequemen Absindung führen, daß unsere Theater eben keiner nationalen Unterstützung bedürsten, da die französische NationalsVersammlung ja auch für ihre Bedürsiisse vereits sorgte.

# friedrich I. der Nothbart.

Der Drang nach ideeller Rechtfertigung ihrer Ansprüche auf die Weltherrschaft tritt im Geschlechte der (mit dem geschichtlichen Volksmunde so zu nennenden) Wibelingen oder Wibelungen in dem Maaße deutlicher hervor, als ihr Blut sich von der unmittelbaren Verwandtschaft mit dem uralten Herrschergeschlechte entsernte. War in Karl dem Großen der Tried des Blutes noch urkräftig und entscheidend gewesen, so erkennen wir im Hohenstausen Friedrich I. sast nur noch den Drang des idealen Triedes: er wurde endlich ganz zur Seele des kaiserlichen Individuums, das in seinem Blute und realen Besitze immer weniger Berechtigung finden mochte, und sie daher in der Idee suchen mußte.

Alar und deutlich, wie keiner zuvor, ergriff der große Friedrich I. jenen Erbgedanken im erhabensten Sinne. Alles innere und äußere Zerwürfniß der Welt galt ihm als die nothwendige Folge der Unvollständigkeit und Schwäche, mit der die kaiserliche Gewalt bisher ausgeübt worden: die reale Macht, die dem Kaiser bereits arg verkümmert war, mußte durch die ideale Würde desselben vollständig ersest werden, und dieß konnte nur geschehen, wenn ihre äußersten Ansprüche zur Geltung gebracht würden. Der ideale Riß des großen Baues, wie er vor Friedrich's energischer Seele stand, zeichnete sich (nach der uns erlaubten freieren Ausdrucksweise) ungefähr folgender Maaßen:

"Im beutschen Volke hat sich das älteste urberechtigte Königsgeschlecht der Welt erhalten: es stammt von einem Sohne Gottes her, der seinem nächsten Geschlechte selbst Siegsried, den übrigen Völkern der Erde aber Christus heißt; dieser hat für das Heil und Glück seines Geschlechtes, und der aus ihm entsprossenen Bölker der Erde, die herrlichste That volldracht, und um dieser That willen auch den Tod erlitten. Die nächsten Erden seiner That und der durch sie gewonnenen Macht sind die "Ribelungen", denen im Namen und zum Glücke aller Völker die Welt gehört. Die Deutschen sind das älteste Volk, ihr blutsverwandter König ist ein "Nibelung", und an ihrer Spize hat dieser die Weltherrschaft zu behaupten. Es giedt daher kein Ansrecht auf irgend welchen Besit ober Genuß dieser Welt, das nicht von diesem Könige herrühren, durch seine Verleihung oder Vestätigung erst geheiligt werden mißte: aller Besit oder Genuß, den der Kaiser nicht verleiht oder bestätigt, ist an sich rechtlos und gilt als Raub, denn der Kaiser verleiht und

Französisches Theater: IX, 390,91. — Friedrich I. der Rothbart: II, 187. — 188. 189.

beftätigt in Berückschigung des Glückes, Besitzes oder Genusses Aller, wogegen der eigenmächtige Erwerb des Einzelnen ein Raub an Allen ist. — Im beutschen Volke ordnet der Kaiser die Verleihungen oder Bestätigungen selbst an, für alle anderen Völker sind die Könige und Fürsten die Stellvertreter des Kaisers, von welchem ursprünglich alle irdische Machtvollkommenheit außegeht, wie von der Sonne die Planeten und deren Monde ihr Licht erhalten. — So auch trägt der Kaiser die oberpriesterliche Gewalt, die ihm ursprüngslich nicht minder als die weltliche Macht gebührt, auf den Papst zu Kom über: dieser hat in seinem Namen die Gottessschau auszusiben, und den Gottesausspruch ihm zu verkündigen, damit er im Namen Gottes den himmslischen Willen auf der Erde aussiühre. Der Papst ist somit der wichtigste Beamte des Kaisers, und je wichtiger sein Amt, desto strenger gebührt es dem Kaiser, darüber zu wachen, daß es vom Papste im Sinne des Kaisers, d. h. zum Heil und zum Frieden aller Völker der Erde ausgeübt werde." —

Durchaus nicht geringer darf man die Ansicht Friedrich's von seiner höchsten Bürde, von seinem göttlichen Rechte anschlagen, wenn die in seinen Handlungen klar zu Tage tretenden Beweggründe richtig beurtheilt werden sollen.

Bunächst sehen wir ihn ben Boben seiner realen Macht in ber Beise befestigen, daß er die störenden Territorialstreitigkeiten in Deutschland im Sinne ber Verföhnung mit den, ihm felbst blutsverwandt gewordenen Belfen beruhigte, und die Fürsten der angrenzenden Bölker, namentlich der Danen, Polen und Ungarn, ihre Länder als Leben von ihm zu empfangen nöthigte. So geftärkt zog er nach Italien, und entwickelte im ronkalischen Reichstage als Richter über bie Lombarden vor aller Welt zum erften Male grundfätliche Unsprüche für die taiferliche Bewalt, in benen wir, unbeschadet des Ginfluffes römisch imperatorischer Berrschaftsprinzipien, die geradesten Folgerungen aus ber oben bezeichneten Unficht von seiner Burde zu erkennen haben: barnach erstreckte sich sein kaiferliches Recht bis auf die Verleihung des Waffers und der Luft. Nicht minder traten, nach aufänglicher Zurückhaltung, endlich auch feine fühnsten Ansprüche gegen und über die Rirche hervor. Gine zwiespältige Papftwahl gab ihm den Anlaß, fein höchftes Recht in dem Ginne auszuüben, daß er, mit ftrenger Beobachtung ihm würdig dunkender priefterlicher Formen, die Papstwahl untersuchen, den unentschuldigt nicht erscheinenden Doppelpapst absehen ließ, und ben gerechtfertigten Gegner besselben in sein Umt einführte. Jeder Zug Friedrich's, jede Unternehmung, jede von ihm ausgehende Entscheidung zeugt fortan auf das Unwidersprechlichste von der energischen Ronsequenz, mit der er sein erkanntes hohes Ideal raftlos zu verwirklichen strebte. Die nie wantende Festigkeit, mit der er bem nicht minder ausbauernden Papfte Mexander III. sich entgegenstellte, die fast übermenschliche Strenge des feiner Ratur nach feinesweges graufam gearteten Raifers, mit ber er bas gleich energische Mailand zum Untergange verurtheilte, find verkörperte Momente der ihn leitenden gewaltigen Idee.

Dem himmelstürmenden Weltkönige standen aber zwei mächtige Feinde gegenüber; der eine im Ausgangspunkte seiner realen Macht, im deutschen

Länderbesitze, — ber zweite am Endpunkte seines idealen Strebens, die, namentlich im romanischen Volksbewußtsein fußende, katholische Kirche. Beide Feinde verbanden sich mit einem dritten, dem der Kaiser sein Bewußtsein von sich gewissermaaßen erst geschaffen hatte: dem Freiheitsgesühl der Lombardischen Gemeinden. Friedrich, der Vertreter des letzten geschlechtlichen Urvölkerkönigthumes, entschlug im mächtigsten Walten seiner unablenkbaren Naturbestimmung dem Steine der Menschheit den Tunken, vor dessen Glanze er erbleichen sollte. Es war der Geist des freien, vom persönlichzgeschlechtslichen Naturboden abgesösten Wenschenthumes, der ihm in diesem Lombardenbunde entgegengetreten war. Schnell beseitigte er die beiden älteren Feinde: dem Oberpriester reichte er die Hand, — vernichtend stürzte er sich auf den selbstsüchtigen Welfen, und so von neuem auf der Spize der Krast und unbestrittenen Macht angelangt, — sprach er die Lombarden frei, und schloß mit ihnen einen dauernden Frieden.

In Mainz versammelte er sein ganzes Reich um sich; alle seine Lehensträger vom ersten bis zum letzten wollte er begrüßen: alle Geistlichen und Laien umstanden ihn, und es schickten ihm von allen Ländern die Könige ihre Gesanden mit reichen Geschenken zur Huldigung seiner kaiserlichen Macht. Palästina aber sandte ihm den Hülseruf zur Rettung des heiligen Grabes zu. — Nach Morgen hin wandte Friedrich seinen Blick: mächtig zog es ihn nach Asien, nach der Urheimath der Völker, nach der Stätte, wo Gott den Vater der Menschen erzeugte. Bundervolle Sagen vernahm er von einem herrsichen Lande tief in Usien, im fernsten Indien, — von einem urgöttlichen Priesterstönige, der dort über ein reines glückliches Volk herrsche, unsterblich durch die Pslege eines wunderthätigen Heiligthumes, von der Sage "der heilige Gral" benannt. — Sollte er dort die verlorene Gottessschau wiederfinden, die herrschssüchtige Priester jetzt in Kom nach Gutdünken deuteten? —

Der alte Held machte sich auf; mit herrlichem Kriegsgesolge zog er durch Griechenland: er konnte es erobern, — was lag ihm daran? — ihn zog es unwiderstehlich nach dem fernen Usien. Dort brach er in stürmischer Schlacht die Macht der Sarazenen, unbestritten lag ihm das gelobte Land offen; ein Fluß war zu überschreiten; nicht mochte er warten, bis die bequeme Brücke geschlagen, ungeduldig drängte er nach Osten, — zu Roß sprang er in den

Fluß: keiner sah ihn lebend wieder. -

Nie hörte des Volkes Glaube an den Hort auf; nur wußte man, daß er nicht mehr in der Welt fei, — denn in einen alten Götterberg war er wieder versenkt, in einen Berg wie der, auß dem ihn Siegfried einst den Nibelungen abgewonnen. Aber in den Berg hatte ihn der große Kaiser selbst zurückgeführt, um ihn für bessere Zeiten zu bewahren. Dort, im Kysthäuser, sitt er nun, der alte "Rothbart" Friedrich; um ihn die Schätze der Nibelungen, zur Seite ihm das scharfe Schwert, das einst den grimmigen Drachen erschlug.

"Wann kommst du wieder, Friedrich, du herrlicher Siegfried! und schlägst den bosen nagenden Wurm der Menschheit?" — —

# friedrich II. von Bobenftaufen.

Sehen wir die uralte Nibelungenfage wie einen geistigen Reim aus der erften Naturanschauung eines alteften Geschlechtes entwachsen, seben wir, namentlich in der geschichtlichen Entwickelung der Sage, diefen Reim als fraftige Pflanze in immer realerem Boben gedeihen, so daß fie in Karl dem Großen ihre stämmigen Fasern tief in die wirkliche Erde zu treiben scheint, fo feben wir endlich im wibelingischen Raiferthume Friedrich's I. biefe Pflanze ihre schöne Blume dem Lichte erschließen. Mit ihm welkte die Blume; in feinem Entel Friedrich II., dem geiftreichsten aller Raifer, verbreitete fich ber wundervolle Duft der sterbenden wie ein wonniger Märchenrausch durch alle Welt im Abend= und Morgenlande. Den Geift dieses Friedrich's, meines Lieblinges, verkörperte ich in der Erscheinung einer jungen Sarazenin, der Frucht einer Liebesumarmung Friedrich's und einer Tochter Arabiens mahrend jenes friedlichen Aufenthaltes bes Raifers in Paläftina. Ich entfinne mich jest, daß mir diese erdichtete weibliche Gestalt aus dem Anschauen einer bereits längst mir zu Gesicht gekommenen Zeichnung als Erinnerung entsprang; es war dieß eine Darstellung Friedrich's II., umgeben von seinem fast gang arabischen Hofe, aus welchem namentlich singende und tanzende orientalische Frauengestalten lebhaft meine Phantasie fesselten. Um Hofe bes entmuthigten Manfred erscheint sie als Prophetin, begeiftert, reißt zu Thaten hin, und führt ben Sohn bes Raifers von Sieg zu Sieg bis zum Throne. Bei einem Anschlage auf sein Leben fängt fie den tödtlichen Stoß mit ihrer Bruft auf: fterbend bekennt sie sich als seine Schwester. Der gekrönte Manfred nimmt für immer von seinem Glücke Abschied. — Diefes, wohl nicht glang= und warmelofe Bild, das meine Phantafie mir in der Beleuchtung eines hiftorischen Sonnenuntergangsscheines zuführte, verwischte sich jedoch, als meinem innern Auge die Gestalt des Tannhäusers sich darftellte. Dieser Tannhäuser war mir der Beift bes gangen gibelinischen Geschlechtes für alle Zeiten, in eine einzige, bestimmte, unendlich ergreifende und rührende Geftalt gefaßt.

# friedrich der Große.

Friedrich der Große, als er bei Kollin allein zum Angriff einer Schanze vorrückte, wurde erst beim Umsehen gewahr, daß seine Grenadiere weit zurückblieben. Diese Schlacht war verloren; aber noch im gleichen Jahre schlug sein kleines Heer die wunderbaren Schlachten von Roßbach und Leuthen, zum Staunen aller Welt.

Ermißt man das wahrhaft Freiheitsmörderische des Einflusses der französischen Civilisation, welcher das eigenthümlichste Herrschergenie der neueren Beit, Friedrich den Großen, wiederum so gänzlich beherrschte, daß er mit geradesweges leidenschaftlicher Verachtung auf deutsches Wesen herabblickte, so müssen wir gestehen, daß eine Erlösung aus diesem ersichtlichen Verkommniß der europäischen Menschheit an Wichtigkeit nicht ungleich der That der

Friedrich II. von Hohenstaufen: II, 195. IV, 334. 335. — Friedrich der Große: VIII, 206. — 44.

Bertrümmerung bes römischen Weltreiches mit seiner nivellirenden, endlich ertöbtenden Civilization erachtet werden könnte. Wie dort eine völlige Regeneration des europäischen Bölkerblutes nöthig war, dürfte hier eine Wiedergeburt des Bölkergeistes ersorderlich sein, und wirklich scheint es derselben Nation, von welcher einst jene Regeneration ausging, vorbehalten zu sein, auch diese Wiedergeburt zu volldringen. Eben zu der Zeit, in welcher der genialste deutsche Herrscher nur mit Abschen über den Dunstkreis jener französischen Civilisation hinwegzublichen verwochte, ging diese in der Geschichte beispiellose Wiedergeburt des deutschen Volkes aus dem Geiste vor sich. — Seit der Neugeburt der deutschen Dichtkunst und Musik brauchte es nur, nach Friedrich's des Großen Vorgange, zur Marotte der Fürsten zu werden, diese zu ignoriren oder, nach der französischen Schadlone bemessen, unrichtig und ungerecht zu beurtheilen, und demgemäß dem durch sie offenbarten Geiste keinen Einsluß zu gewähren, um dasür dem Geiste der fremden Spekulation ein Feld zu ersössen, auf welchem er Vortheil zu ziehen gewahrte.

Wie hätte noch Friedrich der Große sich verwundern müssen, wenn ihm sein Hosintendant eines Tages die Errichtung eines deutschen Theaters vorzeschlagen haben würde! Französische Comédie und italienische Oper waren die einzige Form, unter der man damals Theater überhaupt begreifen konnte, und es steht nun sehr zu befürchten, daß, wenn der große König heute plößlich wieder in seine Berliner Hostheater träte, er sich von den Herrlichseiten des seitdem gewonnenen deutschen Theaters mit dem Unwillen abwenden würde, als ob man sich einen üblen Scherz mit ihm erlaube. Bei der Festhaltung dieser Fiktion wäre es dagegen interessant, den Eindruck auf denselben großen Friedrich sich vorzustellen, welchen etwa jene Aussichung des "König Lear" durch Ludwig Devrient auf ihn hervorgebracht haben möchte: — vermuthlich ein Staunen wie über einen Weltuntergang! Unmöglich wäre jedoch

wohl dem Genie das Genie unerkenntlich geblieben.

Friedrich der Große war der bewußte Gründer des "Staates", als des Bertreters der absoluten Zweckmäßigkeit. Nach dem Erlöschen des reichs= ständischen Lebens war Nichts als der auf Territorialbesitz begründete Patriarchalftaat übrig geblieben: dem Lande eine folche Verwaltung zu geben, daß es als bloßes bevölkertes Territorium ben möglichsten Ertrag abwürfe, war die Aufgabe der Regierung. Je anforderungsvoll höher der Zweck gestellt wurde, desto sinniger mußte das Zweckmäßige der Verwaltung eingepflanzt werden. Wir wurden Friedrich's Bedeutung gewiß zu gering anschlagen, wenn wir uns zur Bezeichnung feines Zweckes einzig an feinen gelegentlichen Ausspruch, er verlange vom Staate Nichts als Gelb und Solbaten, halten wollten; dennoch dürfen wir dem ausschließlich französisch gebildeten, den deutschen Geift gründlich verkennenden Fürsten ganz gewiß auch eine sehr hochreichende Größe des ihm vorschwebenden Zweckes nicht zutrauen, ohne bei der Beurtheilung seiner Birtsamkeit in große Widersprüche zu gerathen. — Es war auch in dem am reinsten nach der Zweckmäßigkeitsidee konftruirten Staate unvermeidlich, daß, eben weil die Organisation von oben ausging, ber mit

Friedrich der Große: VIII, 44. X, 61. 62. — IX, 210. — — VIII, 133. 134.

ber Ausstührung der Zweckmäßigkeitsmaaßregeln betraute Beamtenstand, sowohl vom Throne als vom Bolke aus betrachtet, als der eigentliche Staat angesehen wurde. Im Mechanismus dieses Beamtenwesens mußte sich der Staat so versteisen, daß der Zweck desselben in diesen Beamtenanstalten und den in

ihnen gebotenen Anstellungen enthalten schien.

Was die herrschende Gewalt vermag, ersehen wir mit dem Erstaunen, welches Friedrich der Große einmal empfunden und humoristisch geäußert haben soll, als er einem fürstlichen Gaste, der ihm bei einem Parademanöver seine Verwunderung über die unvergleichliche Haltung seiner Soldaten ausdrücke, erwiderte: "Nicht dieß, sondern, daß die Kerle uns nicht todtschießen, ist das Merkwürdigste." Es ist — glücklicher Weise! — nicht wohl abzussehen, wie bei den ausgezeichneten Triedsedern, welche für die militärische Schre in Kraft gesetzt sind, die Kriegsmaschine innerlich sich abnützen und etwa in der Weise zusammendrechen sollte, daß einem Friedrich dem Großen nichts in seiner Art Merkwürdiges daran verbleiben dürfte. Dennoch muß es Beschenen erwecken, daß die fortschreitende Kriegskunst immer mehr, von den Triedssedern moralischer Kräfte ab, sich auf die Ausbildung mechanischer Kräfte hinwendet.

Als die Krone Preußen drei alte deutsche Fürstenhäuser aus ihren Stammsigen verwies, berief sie sich auf den Nüglichkeitsgrund: sie deckte hiers durch mit höchster, sast erstaunlicher Energie den innersten Geist des preußischen Staatswesens, der Schöpfung Friedrich's des Großen, aus. Wäre es jedoch nicht ein allerhöchster Rüglichkeitszweck, bei allen seinen Organisationen lebhaft im Auge zu behalten, daß über allem Rüglichkeitszweck eben noch ein Ideal gelegen sei? Auch Preußen muß und wird erkennen, daß der deutsche Geist es war, der in seinem Aufschwunge gegen die französische Herrschaft ihm einst die Kraft gab, welche es jeht einzig nach den Gesen des Rüglichkeitszweckes verwendet. Diesem Geiste im deutschen Staatswesen die voll entsprechende Grundslage zu geben, so daß er frei und selbstbewußt aller Welt sich kund geben kann, heißt aber so viel als die beste und einzig dauerhasse Staatsversassung gründen.

# Markgraf friedrich.

Jener Markgraf von Bayreuth, welcher sich von einem auf der Treppe ihrer Herberge betrunken angetroffenen Handwurste abschrecken ließ, neben seinen Liebhabereien für französisches Theater und italienische Oper, sich über den Zustand einer deutschen Schauspielertruppe zu unterrichten, mag von uns als verwöhnter Herr entschuldigt werden, wenn gleich wir seinem Sinne sür die mimische Kunst keinen besonderen Ernst zusprechen können. — Wem aber wären die derwunderlichsten Gedanken fremd geblieben, als er am 22. Mai 1872 in dem berühmten markgrässlichen Opernhause zu Bahreuth auf derselben Stelle Platz genommen, welche einst der markgrässliche Hof mit seinen Gästen, dem großen Friedrich selbst an der Spitze, erfüllte, um ein Vallet, eine italienische Oper oder eine französische Comédie sich vorsühren zu lassen, und von derselben Bühne her die gewaltigen Klänge der wunderbaren neunten

Symphonie von beutschen Musikern, aus allen Gegenden des Vaterlandes zum Feste vereinigt, sich zutragen ließ? Wenn endlich von den Tribünen herab, auf welchen einst gallonirte Hoftrompeter die banale Fansare zum Empfange der durchlauchtigen Herrschaften von Seiten eines devoten Hosstaates abgeblasen hatten, jest begeisterte deutsche Sänger den Versammelten zuriesen: "seid umsschlungen, Millionen!" — wem schwebte da nicht ein tönend belebtes Vild vor, das ihn den Triumph des deutschen Geistes unabweisdar deutlich erkennen ließ?

# friedrich Wilhelm IV.

Es war mir vergönnt, mit manchem fürstlichen Haupte in Beziehung zu treten: dem wohlwollendsten war, oder ward, es unmöglich, das Ererbte und Gewohnte durchaus umzuändern; nur von Friedrich Wilhelm IV. von Preußen, als ich im Jahre 1847 diesem geistreichen Monarchen meine Jdeen mittheilen wollte, nahm man an, er würde, nachdem er mich verstanden, mir den Kath geben, mich mit dem Opernregisseur Stawinsth zu besprechen, — was immerhin von Friedrich dem Großen noch nicht einmal zu erwarten geswesen wäre. Es kam aber weder zum Anhören noch zum Rathgeben.

Als ich durch den Generalintendanten der königl. preußischen Hofmusik beim König, um diesen für die Aufführung meines Werkes zu interessiren, um die Erlaudniß zur Dedikation des Tannhäuser's an ihn nachsuchen ließ, ershielt ich als Antwort den Rath, ich möchte, da einerseits der König nur Werke annehme, die ihm bereits bekannt seien, andererseits aber einer Aufsührung der Oper auf dem Berliner Hostheater Hindernisse entgegenstünden, das Bekanntwerden Seiner Majestät mit dem fraglichen Werke zuvor dadurch ermöglichen, daß ich Einiges daraus für Militärmusik arrangirte, was dem Könige während der Wachtparade zu Gehör gebracht werden sollte. — Tieser konnte ich wohl nicht gedemüthigt, und bestimmter zur Erkenntniß meiner Stellung gebracht werden!

Ein geistvoller Dichter, ber als schaffender Künftler nie die Fähigkeit gefunden hatte, irgend welchen Stoff für das wirkliche Drama zu dewältigen, vermochte einen absoluten Fürsten zu dem Besehl an seinen Theaterintendanten, ihm eine wirkliche griechische Tragödie mit antiquarischer Treue aufführen zu lassen, wozu ein berühmter Komponist die nöthige Musik ansertigen mußte. Dieses Sophokleische Drama erwies sich unserem Leben gegenüber als eine grobe künstlerische Rothlüge: als eine Lüge, welche die künstlerische Koth hervorbrachte, um die Unwahrheit unseres ganzen Kunstwesens zu bemänteln; als eine Lüge, welche die wahre Roth unserer Zeit unter allerhand künstlerischem Borwande hinwegzuleugnen suchte. — Hier ist den Lenkern unseres Staates auch Alles unverständlich, so daß wir überzeugt sein dürsten, wollten wir unseren Gedanken über das Theater in jenen Regionen einmal zur Borlage bringen, uns etwa der Bescheid gegeben werden würde, hierüber mit dem Herrn Höstheater-Intendanten Kücksprache zu nehmen.

Markgraf Friedrich: IX, 397. (387.) — Friedrich Wilhelm IV.: X, 167. — IV, 360. — — IV, 37. IX, 271.

#### Galiläa.

Ganz undenklich muß es erscheinen, für Christus' Austreten eine passenbere Beit und Dertlichkeit als gerade Galiläa und die Jahre seiner Wirksamkeit nachzuweisen. — Das, durch die Verachtung selbst der Juden einzig ausgezeichnete Galiläa: es bleibt mehr als zweiselhaft, ob Jesus selbst von jüdischem Stamme gewesen sei, da die Bewohner von Galiläa eben ihrer unächten Herztunst wegen von den Juden verachtet wurden. — Der Gott, den uns Jesus offenbarte, gab den armen Galiläischen Hirten und Fischern mit solcher seelendurchdringenden Gewalt sich kund, daß, wer ihn erkannt hatte, die Welt mit all ihren Gütern für nichtig ansah.

# Gallien, gallisch.

Bereits hatten beutsche Krieger gallische und kelkische Völker sast widerstandslos über die Alpen und den Rhein vor sich her gejagt; die Eroberung des ganzen Gallien's stand ihnen als leichter Gewinn bevor, als plöglich in Julius Cäsar ihnen eine die dahin fremde, undezwingdare Gewalt entgegentrat. — Siegreich waren die Franken in die römische Welt eingedrungen: während ihr Name sich auf das ganze eroberte gallische Land ausdehnte, konsolidirten sich die diesseits des Rheines zurückgebliedenen Stämme als Sachsen, Bahern, Schwaben und Ostfranken: das Wort "diutisk" oder "deutsch" ward von ihnen frühzeitig dem "wälsch" entgegengesetzt, worunter sie das den gälischstellschen Stämmen Eigene begriffen. An der Sprache und der Urheimath haftet daher der Begriff "deutsch", während die in den ehemaligen romanischen Ländern herrschenden Stämme ihre Muttersprache ausgaben.

Ist der Deutsche, unter der Undeutschheit seiner ganzen höheren Lebenssberfassung leidend, neben diesen so fertig erscheinenden lateinisch umgeborenen Nationen Europas eine bereits zerbröckelte und seiner letzten Zersetzung entsgegensiechende Bölkererscheinung, oder lebt in ihm noch eine besondere, der Natur um ihrer Erlösung willen unendlich wichtige, um deswillen aber auch nur mit ungemeiner Geduld und unter den erschwerendsten Verzögerungen zur vollbewußten Reise gelangende Anlage? — "Ringe, Deutscher, nach römischer Kraft, nach griechischer Schönheit! Beides gelang dir; doch nie glückte der gallische Sprung!" So ruft Schiller dem deutschen Genius zu.

Galitäa: X, 126. 299. 119. — Gallien, gallifch: II, 176. 168. X, 55. 54. 55. — 172. VIII, 99.

#### Ganges.

Aus den kälteren Thälern der Hochgebirge des Himalaya sehen wir beim ersten Dämmern der Geschichte die Urbewohner der jezigen indischen Halbinsel in die tieseren Thäler der Indusländer zurückwandern, um wiederum von hier aus ihre Urheimath, die Länder des Ganges, gleichsam von Neuem in Besitz nehmen. Groß und tief müssen die Eindrücke dieser Einwanderung und Wiederkehr auf den Geist der nun so ersahrenen Geschlechter gewesen sein: den Bedürfnissen des Lebens kam eine üppig hervordringende Natur mit williger Darbietung entgegen; Beschauung und ernste Betrachtung dursten die nun sorglos sich Nährenden zu tiesem Nachsinnen über eine Welt hinleiten, in welcher sie jest Bedrängniß, Sorge, Nöthigung zu harter Arbeit, ja zu Streit und Kampf um Besitz kennen gelernt hatten.

Offenbar wäre Platon am Ganges gerade in seinen Jrrthum über die Natur des Staates nicht verfallen. Giordano Bruno's Schicksal ließ durch stupide Mönche der gesegneten Renaissancezeit einen Mann auf dem Scheiters hausen sterben, der zur selben Zeit am Ganges als Weiser und Heiliger gesehrt worden wäre. — Am Ganges milde, reine Entsagung, in Deutschland mönchische Unmöglichkeit: Luther deckt diese klimatische Unmöglichkeit zur milden

Entsagungslehre des Buddha auf.

#### Garrick.

Lernt man die Kunft des Mimen durch Leiftungen, wie sie großen Schauspielern zu jeder Stunde geläusig waren, kennen, — sehen wir, mit einem Garrick zu Gaste sitzend, in diesem Augenblicke einen verzweiselten Bater mit seinem todten Kinde in den Armen, im andern einen geldverscharrenden Geizhals, oder einen seine Frau prügelnden betrunkenen Matrosen, so mag uns, erfüllt von der Idealität der reinen bilbenden und dichtenden Kunst, wohl leicht der Athem und die Lust vergehen, mit dem surchtbaren Menschen gemüthlich scherzend auf das Wohl der Kunst anzustoßen, wozu dieser wiederum jederzeit höchst willsährig ist. — Ist dieser Mime ein unversgleichlich Höherer, oder ein unter allem Vergleich Geringerer?

Wohl weder das Erstere, noch das Lettere: nur ist er ein durchaus Anderer. Er stellt sich euch als das unmittelbare Glied der Natur dar, durch welches diese absolut realistische Mutter alles Daseins in euch das Ideal bezührt. Gleichwie keine menschliche Vernunft den alltäglichsten und gemeinsten Att der Natur auszusühren vermag, diese aber doch nie müde wird in immer neuer Fülle der Erkenntniß der Vernunft sich aufzudrängen, so zeigt der Mime dem Dichter und Visoner immer neue, unerhört mannigsaltige Möglichskeiten des menschlichen Daseins, um von ihm, der keine einzige dieser Mögslichskeiten ersinden könnte, verstanden und selbst zu einem höheren Dasein erlöst

zu werden.

Als die Stuart's nach England zurückkehrten, brachten sie die französische "Tragedie" und "Comedie" mit: das "regelmäßige" Theater, welches

Ganges: X, 292. — 128. 126. E. 99. — Garrid: VIII, 93. 94. — IX, 196.

fie hierfür gründeten, sand aber unter den Engländern keine geeigneten Schauspieler, und vermochte sich nicht zu erhalten; wogegen die unter der Herrschaft der Puritaner zerstreueten Schauspieler der älteren Zeit, in mühsam gestammelten und hochgealterten Ueberresten sich zusammensanden, um endlich einem Garrick den Boden zu bereiten, aus welchem dießmal der Schauspieler allein der Welt wieder die Wunder der wahrhaften dramatischen Kunst offensbarte, indem er ihr in dem von ihm wiedererweckten Shakespeare den größten Dichter rettete.

Wir beachteten, welche vorangehende günstige Wendung in der Wiedersgeburt des englischen Theaters die Erscheinung eines Garrick daselbst ermögstichte. Wäre auf dem heutigen englischen Theater ein Garrick möglich?

Von Garrick wird erzählt, daß er in Monologen mit weit offenem Auge Niemand sah, nur zu sich allein sprach, das Universum vergaß. Ich sah und hörte dagegen einen unserer allerberühmtesten Schauspieler den Selbstmord-Monolog des "Hamlet" dem Publikum mit so leidenschaftlicher Vertrautheit expliziren, daß er hiervon heiser ward und im Schweiße gebadet die Bühne verließ.

#### Germanen.

Wenn die Gelehrten sich darüber unterhalten, ob gemischte oder rein bewahrte Racen für die Ausbildung der Menschheit werthvoller seien, so kommt es für die Entscheidung wohl nur darauf an, was wir unter einer fortschrittslichen Ausbildung der Menschheit verstehen.

Man rühmt die sogenannten romanischen Bölker, wohl auch die Engländer, als Misch-Racen, da sie den etwa rein erhaltenen Völkern germanischer Race im Kultur-Fortschritt offenbar vorausstünden. Wer sich nun von dem Anscheine dieser Rultur und Zivilisation nicht blenden läßt, sondern das Beil der Menschheit in der Hervorbringung großer Charaftere sucht, muß wiederum finden, daß diefe unter rein erhaltenen Racen eber, ja fast einzig zum Borscheine kommen, wobei es scheint, daß die noch ungebrochene geschlechtliche Naturfraft alle noch unentsproffenen, nur durch harte Lebensprüfungen zu ge= winnenden, höheren menschlichen Tugenden für bas Erfte durch den Stolz erfett. Sier stellt fich denn, als Frucht durch helbenmuthige Arbeit bekampfter Leiden und Entbehrungen, jenes Selbstbewußtsein ein, durch welches biefe Stämme im ganzen Verlaufe ber Weltgeschichte von anderen Menschenracen ein für alle Male sich unterscheiben. Gleich Herakles und Siegfried mußten fie fich von göttlicher Abkunft: undenkbar war ihnen das Lügen, und ein freier Mann hieß der wahrhaftige Mann. Nirgends treten diefe Stammes= Eigenthümlichkeiten der arischen Race mit deutlicherer Erkennbarkeit in der Beschichte auf, als bei ber Berührung ber letten rein erhaltenen germanischen Gefchlechter mit der verfallenden romischen Welt. Die tiefe Berworfenheit, Dhumacht, und ber schmachvolle Untergang Diefer römischen Raiser= wirthschaft war ichließlich nur noch durch die deutschen Soldnerschaaren aufrecht

Garrid: IX, 169. — 225. — — IX, 201. — Germanen: X, 344. — 344. 445. 354. 355. II, 175.

erhalten, welche lange vor dem Erlöschen des Römerreiches dieses thatsächslich schon inne hatten. Hier wiederholt sich geschichtlich der Grundzug ihrer Stammhelden: sie dienen mit blutiger Arbeit den Römern, und — versachten sie, etwa wie Herastles den Eurystheus verachtet. Daß sie, gleichsam weil es die Gelegenheit so herbeiführte, zu Beherrschern des großen lateinischen Semitenreiches wurden, dürste ihren Untergang bereitet haben. Die Tugend des Stolzes ist zart und leidet keinen Kompromiß, wie durch Vermischung des Blutes: ohne diese Tugend sagt uns aber die germanische Race — nichts.

Neue individuelle Hervengeschlechter: germanische Eroberungen. Kathoslizismus und sein Gegensatz: der heroische Abel. In der Periode der sogenannten Renaissance drängt sich der ganze Gährungsstoff der wunderbaren Mischung germanisch individuellen Herventhums mit dem Geiste des römisch katholizisirenden Christenthumes von innen nach außen, um in der Aeußerung seines Wesens den unlösdaren inneren Scrupel loszuwerden. Den innerlichen Krieg des Gewissens gegen marternde äußere Satungen machten die germanischen Nationen zur protestantischen That.

In Deutschland bestand der romanische Katholizismus in gleicher Stärke neben dem germanischen Protestantismus sort: nur wurden beide in einen so heftigen Konslikt mit einander verwickelt, daß, unentschieden, wie er trozdem blieb, eine natürliche Kunstblüthe sich nicht aus ihm entsaltete. Wir haben einen Luther, der sich in der Kunst wohl bis zur religiösen Lyrik erhob, aber keinen Shakespeare. Während ganz Europa sich auf die Kunst warf, blieb

Deutschland ein sinnender Barbar.

Nicht unsere klimatische Natur hat die übermüthig kräftigen Völker des Nordens, die einst die römische Welt zertrümmerten, zu knechtischen, stumpfsinnigen, blödblickenden, schwachnervigen Menschenkrüppeln herabgebracht, — nicht sie hat aus den uns unerkennbaren, frohen, thatenlustigen, selbstvertrauenden Heldengeschlechtern unsere hypochondrischen, seigen und kriechenden Staatsdürgerschaften gemacht, — nicht sie hat aus dem gesundheitstrahlenden Germanen unseren skrophulösen, aus Haut und Knochen gewebten Leineweber, aus jenem Siegsried einen Gottlieb, aus Speerschwingern Dütendreher, Hofräthe und Herrischen Gerischen Gertes gebührt unserer pfässischen Pandekten-Civilisation mit all ihren herrlichen Resultaten, unter denen, neben unserer Industrie, auch unsere undwirdige, Herz und Geist verkümmernde Kunst ihren Chrenplat einnimmt, und welche schuurgerade aus jener, unserer Natur ganz fremden Zivilisation, nicht aber aus der Nothwendigkeit dieser Natur herzuleiten sind.

Fühlen wir unter dem Drucke dieser fremden Zivilisation uns den Athem vergehen, und uns in schwankendes Urtheil über uns selbst gerathen, so dürsen wir nur in dem wahren väterlichen Boden unserer Sprache nach deren Wurzel graben, um sofort beruhigenden Aufschluß über uns, ja über das wahrhaft Menschliche selbst zu gewinnen. Und diese Möglichkeit stets

noch aus dem Ur-Bronnen unserer eigenen Natur zu schöpfen, welche uns nicht mehr als eine Race, als eine Abart der Menschheit, sondern als einen Urstamm der Menschheit selbst fühlen läßt, sie erzog uns von je die großen Männer und geistigen Helden, von denen es uns nicht zu bekümmern braucht, ob die Schöpfer fremder vaterloser Zivilisationen sie zu erkennen und zu schäßen vermögen.

# Germanische Adelsgeschlechter.

Der eigenthümliche germanische Geschlechtsstolz, der uns noch im Mittelsalter so hervorragende Charaktere als Fürsten, Könige und Kaiser lieferte, dürfte gegenwärtig in den ächten Abelsgeschlechtern germanischer Herkunft noch anzutreffen sein, wenn auch in unverkennbarer Entartung, über welche wir uns ernstlich Rechenschaft zu geben suchen sollten.

Auf einem richtigen Wege hierzu dürften wir uns befinden, wenn wir zunächst die beispiellose Menschenverwüstung, welche Deutschland durch den breifigjährigen Rrieg erlitt, in Betracht ziehen: nachdem die mannliche Bevölkerung in Stadt und Land zum allergrößten Theile ausgerottet, die weibliche aber der gewaltsamen Schändung durch Wallonen, Kroaten, Spanier, Franzosen und Schweden nicht minder großen Theiles unterlegen war, mochte ber in seinem persönlichen Bestande verhältnismäßig wenig angegriffene Abel, nach aller dieser Verwüstung, mit dem Überbleibsel des Volkes sich kaum mehr als ein geschlechtlich Zusammengehöriges fühlen. Dieses Gefühl der Rusammengehörigkeit finden wir aber in mehren vorangehenden Geschichts= epochen noch recht beutlich ausgedrückt, und es waren dann die eigentlichen Abelsgeschlechter, welche, nach empfindlichen Schwächungen bes Nationalgehaltes, den rechten Beift immer wieder zu beleben wußten. Dieß ersehen wir an bem Wiederaufleben der beutschen Stämme unter neuen Sproffen alter Geschlechter nach der Bölkerwanderung, welche den daheim Bleibenden ihre eigentlichen Helbengeschlechter entführt hatte; wir ersehen es an der Neube= lebung der deutschen Sprache durch die adeligen Dichter der Hohenstaufenzeit, nachdem ichon nur klöfterliches Latein einzig noch für vornehm gehalten worden war, wogegen nun der Beift der Dichtung bis in die Bauernhöfe hinabbrang und für Bolf und Abel eine völlig gleiche Gebrauchs-Sprache fcuf; und noch mals ersehen wir es an dem Widerstande gegen die von Rom aus dem beutschen Bolke zugemuthete kirchliche Schmach, da der Vorgang bes Abels und der Fürsten das Bolt zu muthiger Abwehr führte.

Anders war es nun nach dem dreißigjährigen Kriege: der Abel fand kein Volk mehr vor, dem er sich als verwandt hätte fühlen können; die großen monarchischen Machtverhältnisse verschoben sich aus dem eigentlichen deutschen Lande nach dem slavischen Often: degenerirte Slaven, entartende Deutsche bilden den Boden der Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts, auf welchem sich endlich in unseren Zeiten, von den ausgesaugten polnischen und ungarischen Ländern her, der Jude nun recht zuversichtlich ansiedeln konnte, da selbst Fürst und Adel ihr Geschäft mit ihm zu machen nicht mehr vers

schmähen mochten; denn — der Stolz selbst war eben bereits verpfändet und gegen Dünkel und Hablucht ausgetauscht.

Jedenfalls scheint ein alter brahmanischer Fluch, welcher ein besonders fündiges Leben mit der (dem Brahmanen als die schrecklichste geltenden) Wiedersgeburt als Jäger belegte, auf diesen heroischen Geschlechtern Germaniens immer noch zu lasten.

#### Gervinus.

Wenn es schon so schwer fällt einen Dichter zu erklären, daß wir von einem berühmten deutschen Litteraturhistoriker die allerthörigsten Behauptungen über den Entwickelungsgang des Shakespeare'schen Genius uns gefallen lassen mußten, so haben wir uns nicht zu verwundern, wenn wir auf noch größere Abirrungen treffen, sobald in ähnlicher Weise ein Musiker wie Beethoven zum Gegenstande genommen wird.

Was ist die dramatische Handlung des Textes der Oper "Leonore" Anderes, als eine fast widerwärtige Abschwächung des in der Ouvertüre erlebten Drama's, etwa wie ein langweilig erläuternder Kommentar von Gers

vinus zu einer Scene bes Shakespeare?

#### Gensen.

Es war ein jovialer Einfall Lifzt's, ben uns beigelegten Spottnamen ber "Zukunftsmusiter", in ber Bedeutung, wie dieß einst von den "zueux" ber Niederlande geschah, zu acceptiren. — Konnten meine Freunde den sinns losen Begriff einer "Zukunftsmusit" in dem Sinne der tapferen Niederländer, die mit Stolz sich "Geusen" nannten, zur Bezeichnung ihrer Tendenzen aufnehmen, so fasse ich nun den Namen "Bahreuth", als von guter Borbedeutung, willig auf.

#### Gideon.

Wo wir chriftliche Heere, selbst unter dem Zeichen des Kreuzes, zu Raub und Blutvergießen ausziehen sahen, war nicht der Allbulder anzurusen, sonbern Moses, Josua, Gideon, und wie die Vorkämpser Jehova's für die israelitischen Stämme hießen, waren dann die Namen, deren Anrusung es zur Beseuerung des Schlachtenmuthes bedurfte; wovon denn die Geschichte England's aus den Zeiten der Puritanerkriege ein deutsiches Beispiel ausweist. Weder Gideon, noch Samuel oder Josua haben uns zu helsen, wenn wir den deutschen Geist in unseren Seelen wach rusen und sein Werk zu sördern uns tüchtig machen wollen.

# Anton Gleizes.

Man kann es nicht anders erfinden, als daß, wie das reißende Thier sich zum König der Wälder aufwarf, nicht minder das menschliche Raubthier sich zum Beherrscher der friedlichen Welt gemacht hat: ein Erfolg der voransgehenden ErdsKevolution, der den vorgeschichtlichen Menschen ebenso übers

Germanische Abelsgeschlechter: X, 346. — 162. — Gervinus: IX, 81. — 127. — Geusen: VIII, 306. IX, 394. — Gideon: X, 299. 175. — Anton Gleizes: X, 306.

rascht hat wie er auf jene unvorbereitet war. Wie nun aber auch das Raubsthier nicht gedeiht, sehen wir auch den herrschenden Raubmenschen verkommen. In der Folge naturwidriger Nahrung siecht er in Kraukheiten, welche nur an ihm sich zeigen, dahin und erreicht nie mehr weder sein natürliches Lebensalter noch einen sansten Tod, sondern wird von, nur ihm bekannten Leiden und Nöthen, seiblicher wie seelischer Art, durch ein nichtiges Leben zu einem stets erschreckenden Abbruch desselben dahin gequält. Der Verfasser verweist hier ausdrücklich auf das Buch: "Thalhsia, oder das Heil der Menschheit" von A. Gleizes"). Ohne genaue Kenntnißnahme von den in diesem Buche niedergelegten Ergebnissen sorzsältigster Forschungen, welche das ganze Leben eines der liebenswerthesten und tiessinnigsten Franzosen eingenommen zu haben scheinen, dürfte es schwer werden, für die hier. S geschöpften und mit dem vorliegenden Bersuche ("Religion und Kunst") angedeuteten Folgerungen auf die Möglichkeit einer Regeneration des menschlichen Geschlechtes, bei dem Leser eine zustimmende Ausmerksamseit zu gewinnen.

Nach dieser Seite hin beruht unsere Annahme ergebnisvollster Möglichsteiten auf den durch redliche wissenschaftliche Forschungen gewonnenen Erkenntsnissen, deren klare Einsicht uns durch die aufopsernde Thätigkeit edler Menschen — unter denen wir soeben eines Vortrefflichsten gedachten — erleichtert worden ist. Während wir hierauf alle jene denkbaren Einsprüche verweisen, haben wir uns selbst sehr gründlich nur noch in der einen Voraussetzung zu bestärken, daß nämlich aller ächte Antrieb, und alle vollständig ermöglichende Kraft zur Ausssührung der großen Regeneration nur aus dem tiefen Boden einer

wahrhaften Religion erwachsen könne.

#### Gluck.

Es war in Frankreich, wo ein Deutscher wenigstens durch Bekämpfung bes italienischen Gesangsgeistes im Betreff der "Arie" gewisse Prinzipien ber Natürlichkeit im dramatischen Gesange zu einer fast seierlichen Beachtung bringen konnte.

Die so berühmt gewordene Revolution Gluck's, die vielen Unkenntnißvollen als eine gänzliche Verdrehung der bis dahin üblichen Ansicht von dem 
Besen der Oper zu Gehör gekommen ist, bestand nun in Wahrheit nur darin, 
daß der mustalische Komponist sich gegen die Willkür des Sängers empörte, 
indem er der vorzutragenden Beise einen dem unterliegenden Worttexte entsprechenden Ausdruck zu geben suchte. Gluck war gewiß nicht der Erste, der 
gefühlvolle Arien schrieb, noch seine Sänger die Ersten, die solche mit Ausdruck vortrugen. Daß er aber die schicksiche Nothwendigkeit eines der Textunterlage entsprechenden Ausdruckes in Arie und Rezitativ mit Bewustsein 
und grundsählich aussprach, das macht ihn zu dem Ausgangspunkt sür eine 
allerdings vollständige Veränderung in der bisherigen Stellung der künstlerischen Faktoren der Oper zu einander. Von jeht an geht die Herrschaft

<sup>\*)</sup> Aus dem Französischen vortrefflich übersett und bearbeitet von Robert Springer: (Berlin 1873. Berlag von Otto Janke.)

Gleizes: X, 306. 307. — 312. 313. — Glud: IX, 243. — III, 293. 294.

218 Glud.

in der Anordnung der Oper mit Bestimmtheit auf den Komponisten über: der Sänger wird zum Organ der Absicht des Komponisten, und diese Absicht ist mit Bewußtsein dahin ausgesprochen, daß dem dramatischen Inhalte der Textunterlage durch einen wahren Ausdruck desselben entsprochen werden solle. Der unschieklichen und gesühllosen Gefallsucht des virtuosen Sängers war also im Grunde einzig entgegengetreten worden, im Uedrigen aber blieb es in Bezug auf den ganzen unnatürsichen Organismus der Oper durchaus beim Alten. Arie, Rezitativ und Tanzstück stehen, sür sich gänzlich abgeschlossen, ebenso unvermittelt neben einander in der Gluckschen Oper da, als es vor ihr, und bis heute sast immer noch der Fall ist.

In der Stellung des Dichters zum Komponisten war nicht das Minsdeste geändert; eher war die Stellung des Komponisten gegen ihn noch diktatorischer geworden, da er, bei ausgesprochenem Bewußtsein von seiner — dem virtuosen Sänger gegenüber — höheren Aufgabe, mit vorbedachterem Eiser die Anordnungen im Gesüge der Oper traf. Dem Dichter siel es gar nicht ein, in diese Anordnungen sich irgendwie einzumischen; er konnte die Musik, der nun einmal die Oper ihre Entstehung verdankte, gar nicht anders sassen als in jenen engen, ganz bestimmten Formen, die er — als selbst den Musiker wiederum gänzlich bindend — vorsand. Es wäre ihm undenklich erschienen, durch Ansorderungen der dramatischen Nothwendigkeit an sie, auf diese Formen in dem Grade zu wirken, daß sie ihrem Wesen nach aufzgehört hätten, Schranken sür die freie Entwickelung der dramatischen Wahrheit zu sein, da er eben nur in diesen — dem Musiker selbst unantastbaren — Formen das Wesen der Musik begriff.

Bon unseren großen Dichtern wurden die vorzüglichen Unlagen der Oper erwogen, wobei schließlich fie wiederum auf die Unbegreiflichkeit Deffen, wie Diefer Oper von ihrem Standpunkte aus beizukommen ware, gerathen mußten. Schiller konnte durch den hinreißenden Gindruck der Glud'ichen "Sphigenia in Tauris" auf ihn bennoch nicht jum Auffinden eines Modus für ein Befassen mit der Oper bestimmt werden. Was unsere Dichter in der Wirkung ber Glud'schen "Iphigenia" so bedeutend erfassen mußte, war, daß sie durch die Wirkung der Mufik das Drama sofort in die Sphäre der Idealität ent= rückt sahen, aus welcher ber einfachste Bug ber Sandlung in einem verklärten Lichte ihnen entgegentrat, Affekt und Motiv, zu einem einzigen unmittelbaren Ausdruck verschmolzen, mit edelster Rührung zu ihnen sprachen. Hier war bas höchste Pathos zur reinen Seele bes Drama's geworden; wie aus einer seligen Traumwelt trat ihnen das Bild des Lebens mit sympathischer Wahrhaftigkeit entgegen. Aber wie rathselhaft mußte ihnen dieses Runftwerk erscheinen: wo war in ihm der Dichter zu erfassen? Gewiß nicht dort, wo ihre eigene Stärke lag, in bem Bedanken und ber "poetischen Diktion", worin jene Texte geradezu nichtig waren. Dazu in der Oper ein so kleinliches, unzusammenhängendes Formengebäude, ohne jeden erfaßlichen architektonischen Sinn, deffen willtürlich zusammengesetzte einzelne Theile auf Alles, nur nicht auf die Konsequenz eines dramatischen Blanes abzielen konnten.

War es nun die dramatische Unterlage, welche gerade in Glud's "Jphi-

genia" jenes kleinlich zerstreute, unzusammenhängende Formengewirr der Oper zu einem so ergreisenden Ganzen zusammengesaßt hatte, so frug es sich jetzt, wer wohl an die Stelle dieses Operndichters treten, und selbst einem Gluck den sonderbar dürftigen Text zu seinen Arien schreiben möchte, wenn er nicht als "Dichter" sofort sich ausgeben wollte? Er mußte wohl, gab er sich einmal zur Dichtung eines Operntextes her, peinlicher als der Musiker selbst auf die Beodachtung jener Formen bedacht sein, und höchstens diesem Musiker es überslassen, auf dem ihm heimischen Felde Erweiterungen und Entwickelungen auszusühren, zu denen er sich nur behülslich erzeigen, nie aber ansordernd sich stellen konnte. Somit wurde vom Dichter selbst, der dem Komponisten mit einer gewissen heiligen Schen zusah, diesem die Diktatur in der Oper eher noch vollständiger zugeführt, als bestritten, da er wahrnahm, welch ernsten Eiser der Musiker an seine Aufgabe setze. Erst Gluck's Nachsolger waren aber darauf bedacht, aus dieser ihrer Stellung für wirkliche Erweiterung der Formen Bortheil zu ziehen.

Gluck war wissentlich bemüht, im beklamirten Rezitativ wie in der gesungenen Arie, bei voller Beibehaltung dieser Formen und neben der instinktsmäßigen Hauptsorge, den gewohnten Forderungen an ihren rein musikalischen Inhalt zu entsprechen, die in der Textunterlage bezeichnete Empfindung so getreu wie möglich durch den musikalischen Ausdruck wiederzugeben, vor Allem aber auch den rein deklamatorischen Accent des Berses nie zu Gunsten dieses musikalischen Ausdruckes zu entstellen. Er gab sich Mühe, in der Musik richtig

und verständlich zu sprechen.

Dag Glud's Ausgangspunkt für feine, fo angesehenen, Reformbeftrebungen in der französischen "Tragedie" liegen mußte, ließ allerdings seine Bemühungen ohne wirklichen Erfolg für die Ausbildung eines gefunden beutschen Opernstyles. In Racine's Tragedie haben wir auf der Scene die Rede, hinter ber Scene die Sandlung; Beweggründe mit davon abgelöfter und außerhalb verlegter Bewegung. Alle Runft warf fich daher auch nur auf die Aeußerlichkeit der Rede. Die französische Tragédie ging mit Nothwendigkeit in die Oper über: Gluck sprach den wirklichen Inhalt dieses Tragödienwesens aus. In der That hat Gluck nicht aus dem Instinkte der Sprache, die in foldem Falle immer nur die Muttersprache sein kann, heraus seine Musik geschaffen; worauf es ihm bei seiner Stellung als Mufiter zur Sprache antam, war die Rede, wie sie als Aeußerung bes Sprachorganismus auf ber Oberfläche diefer Taufende von Organen schwebt. Nicht aus ber zeugenden Rraft diefer Organe stieg sein Produktionsvermogen durch die Rede zum mu= sitalischen Ausdruck hinauf, sondern bom losgelöften musikalischen Ausdruck ging er zur Rebe erft zurud, nur um biefen Ausdruck in feiner Unbegrundetheit irgendwie zu rechtfertigen. So konnte Gluck jede Sprache gleichgültig sein, weil es ihm eben nur auf die Rede ankam: hätte die Musik in dieser transscendenten Richtung durch die Rebe auch bis auf den Organismus der Sprache selbst durchdringen können, so hätte sie allerdings sich vollkommen umgestalten müffen. -

Standen dem großen Gluck noch die Engigkeit und Steifheit der vorgefundenen und keinesweges prinzipiell erweiterten, meist noch ganz under mittelt neben einander stehenden Opernsormen entgegen, so haben schon seine Nachsolger diese Formen Schritt sür Schritt zu erweitern und unter sich zu verdinden gesucht. Diese Nachsolger, unter denen wir die Komponisten italienischer und französischer Herkunft zu begreifen haben, welche dicht am Ende des vorigen und im ersten Anfange diese Jahrhunderts sür die Pariser Operntheater schrieben, gaben ihren Gesangsstücken, bei immer vollendeterer Wärme und Wahrheit des unmittelbaren Ausdruckes, zugleich eine immer ausgedehntere sormelle Grundlage. Diesem redlichen Bemühen entsprang die Erweiterung der älteren musikalischen Formen der Oper, wie wir sie in den ernsten Opern Cherubini's, Mehul's und Spontini's antressen: wir können sagen, in diesen Werken ist das erfüllt, was Gluck wollte oder wollen konnte; ja, es ist in ihnen eins für allemal das erreicht, was auf der ursprünglichen Grundlage der Oper sich Natürliches, d. h. im besten Sinne Folgerichtiges, entwickeln konnte.

#### Gluck's Ouvertüren.

Die Schöpfer der vollkommenen Duvertürensorm waren Gluck und Mozart. Gluck selbst begnügte sich noch häusig mit dem bloßen Einleitungsstücke der älteren Form, mit welchem er eigentlich, wie in der "Jphigenia in Tauris", nur zu der ersten Scene der Oper hinüberführte, zu welcher dieses musikalische Vorspiel dann allerdings in einem meistens sehr glücklichen Verhältnisse stand. Trozdem der Meister auch in den glücklichsten Fällen diesen Charakter einer Einleitung in die erste Scene, demnach ohne selbständigen Abschluß des Tonstückes als solchen, für die Duvertüre beibehielt, wußte er endlich doch schon diesem Instrumentalsate den Charakter der gauzen solgenden dramatischen Handlung einzuprägen. Gluck's vollendetstes Meisterwerk dieser Art ist die Duvertüre zu "Jphigenia in Aulis". In mächtigen Jügen zeichnet hier der Meister den Hauptgedanken des Drama's mit einer sast ersichtlichen Deutlichkeit.

Glud's Duvertüre zu Iphigenia in Aulis ift deßhalb ein Muster, weit hier der Meister mit dem sichersten Gesühle von der Natur des vorliegenden Problems es am glücklichsten verstand, den Wechsel der Stimmungen und Gegensäße, der Duvertürensorm gemäß, nicht aber die in dieser Form unmögsliche Entwickelung als Erössung seinem Drama vorzustellen. Was die Bewegung des Stückes hervordringt, ist der Kamps, oder mindestens die Entzgegenstellung zweier sich seindlicher Elemente. Die Handlung der "Iphigenia" selbst schließt diese beiden Elemente in sich. Das Heer der griechischen Helden ist in der Absicht einer großen gemeinschaftlichen Unternehmung versammelt: einzig von dem Gedanken der Aussührung desselben beseelt, verschwindet jedes menschliche Interesse vor diesem einzigen Interesse der ungeheueren Masse. Diesem stellt sich nun das eine besondere Interesse der Erhaltung eines menschlichen Lebens, die Rettung einer zarten Jungsrau, entgegen. Mit welcher charakteristischen Deutlichkeit und Wahrheit hat nun Gluck diese beiden Gegen-

Glud: VII, 175. III, 295. 296. — Glud's Duverturen: I, 245. — V, 246. I, 252, 253.

sätze musikalisch gleichsam personifizirt! In welch erhabenem Verhältnisse hat er diese beiden gemeffen und sich in der Weise gegenübergestellt, daß einzig ichon in dieser Entgegenstellung ber Widerstreit, und bemaufolge die Bewegung gegeben ift! Sogleich erkennt man an der ungeheueren Bucht des im Unisono ehern daher schreitenden hauptmotives bie in einem einzigen Interesse vereinigte Maffe, mahrend fofort in dem folgenden Thema das jenem entgegenstehende andere Interesse bes leidenden garten Individuums uns mitleidvoll ftimmt. Das fortgesett durch diefen einzigen Kontraft sich bewegende Tonftud giebt uns unmittelbar die große Idee der griechischen Tragodie, indem es uns abwechselnd mit Schrecken und Mitleid erfüllt. Go gelangen wir in die er= haben aufgeregte Stimmung, die uns auf ein Drama vorbereitet, deffen höchste Bedeutung fie uns im Voraus enthüllt, und dadurch uns anleitet, die folgende Sandlung felbst nach dieser Bedeutung zu verstehen. Wie schwierig, ja wie unmöglich mare felbst Glud ber gleiche Erfolg gewesen, hatte er zwischen bie fo fprechenden Hauptmotive feiner Duverture, für die Bezeichnung biefes ober jenes Borganges im Drama, noch allerhand Rebenmotive gestellt und verar beitet, welche hier verschwunden waren, oder gar die Aufmerksamkeit des musikalischen Buhörers abgelenkt und zerstreut hätten.

Der stehende Zuschnitt aller Duvertüren, namentlich zu ernsten Opern, im vorigen Jahrhunderte, ging auf eine fürzere Einleitung im langsamen Tempo, mit einem barauf folgenden längeren Sate im schnelleren Zeitmaaße hinaus. Man war dieß so gewohnt, daß in Deutschland, wo die Gluck'sche "Iphigenia" felbst lange gar nicht aufgeführt wurde, auch die Duverture gu biefer Oper, die einzeln für fich in Rouzerten zur Aufführung gelangte, unwillfürlich als nach dem gewohnten Zuschnitte ebenfalls verfaßt betrachtet wurde. Sehr richtig enthält dieß Stud auch zwei verschiedene Tonsate von ursprünglich verschiedenem Tempo, nämlich einen langfameren bis zum 19ten Tatte, und von da ab einen gerade noch einmal fo schnellen. Glud hatte aber im Sinne, mit der Duverture sogleich die erfte Scene einzuleiten, welche ganz mit demselben Thema beginnt, mit dem auch die Duvertüre anfängt; um bis dahin das Tempo äußerlich nicht zu unterbrechen, schrieb er daher den Allegrosat mit doppelt so schnellen Noten, als wie er ihn hätte ausführen muffen, wenn er den Tempowechsel mit "Allegro" bezeichnet haben wurde. Sehr erfichtlich zeigt fich dieß Jedem, der in der Partitur weiter fortfährt, und dort im erften Acte die Scene der aufrührerischen Griechen mit Ralchas beachtet: hier sinden wir gang dieselbe Figur, welche in der Duverture in Sechzehntheilen ausgeführt wird, in Achteln geschrieben, eben weil das Tempo hier mit "Allegro" bezeichnet wurde. Zu jeder diefer Achtelnoten hat der Chor mehremal eine Sylbe auszusprechen, was dem aufrührerischen Heere sehr gut ansteht. Mit geringer, durch den Charakter der übrigen Themen bedingter, Modifikation nahm Gluck dieses Tempo nun für das Allegro seiner Duverture auf, nur - wie eben ermähnt - mit veränderter Schreibart, um für den äußerlichen Tatt das erfte, nach der Duvertüre wiederkehrende Tempo "Andante" beizubehalten. So ift benn auch im alten Parifer Druck ber

Glud: Duverture zu "Iphigenia in Aulis": I, 253. — V, 147. 148.

Partitur keine Spur vom Tempowechsel angezeigt, sondern das anfängliche "Andante" geht über die Duvertüre bis über den Anfang der ersten Scene unverändert fort.

Diese Eigenthümlichkeit der Schreibart übersahen nun die deutschen Konzertdirigenten, und da, wo die schnelleren Noten beginnen, mit dem Auftakte zum zwanzigsten Takte, ließen sie auch das von sonst her gewohnte schnellere Tempo eintreten, so daß endlich in deutsche Ausgaben der Duverture (nach ihnen vielleicht auch in französische) die freche Bezeichnung "Allegro" überging. Wie unglaublich durch diese, gerade um einmal zu schnelle Ausführungsweise, die Gluck'sche Duverture entstellt worden ist, wird, wer Ge= schmad und Verstand hat, beurtheilen, wenn er einen im richtigen, von Glud gewollten Zeitmaaße geleiteten Vortrag des Tonstückes anhört, und dann mit bem trivialen Geräusch zusammenhält, das ihm fonst als Glud'sches Meister= werk vorgeführt wurde. Dag er bieg nicht stets empfand, daß es ihm nicht von je einleuchtete, wie es mit dieser gepriesenen Duvertüre, die man ftumpf und gleichgiltig sogar vor einer ganz anderen Oper ("Sphigenia in Tauris") als Einleitung spielen konnte (was unmöglich gewesen ware, wenn man fie richtig verstanden hatte), eine andere Bewandtniß haben muffe, das tann ihm dann nur aus der allgemeinen Wahrnehmung erklärlich werden, wie wir, namentlich aus unferer Jugend, einen folchen Ballaft von anerzogenem, eingeredetem und endlich willenlos angenommenem Autoritätsrespekt mit uns herumschleppen, daß wir, wenn endlich ein unmittelbar das Gefühl bestimmenber Eindruck uns das Truggebild verscheucht, kaum begreifen können, wie wir dieses je für etwas Wesentliches, Wirkliches und Aechtes zu halten vermochten. Aus der alten Parifer Partitur lernte ich die ursprüngliche Intention Glud's für die Ouvertüre kennen, und durch dieß einzig richtige Erfassen des Zeit= maaßes gelangte ich auch auf einmal dazu, die große, gewaltige und unnach= ahmliche Schönheit diefes Tonftückes zu empfinden. Somit ging mir aber auch die Nothwendigkeit einer ganz anderen Auffaffung des Vortrages auf: ich erkannte die massive Breite des ehernen Unisono, die Pracht und Energie der folgenden Biolinfiguren über der gewaltig die Stala auf- und absteigenden Biertel-Bewegung ber Bäffe; namentlich aber begriff ich nun erst die Bedeutung ber zarten Stelle:



mit der rührend anmuthigen zweiten Hälfte:



die früher, in doppelt schnellem Tempo ausdrucklos (wie gar nicht anders

Glud: Duverture zu "Iphigenia in Aulis": V, 148. — 148. 149. 150.

möglich) heruntergespielt, auf mich stets ben lächerlichen Eindruck einer bloßen schnörklichen Floskel gemacht hatte.

Lag nun der Glud'schen Duverture eine dichterische Absicht zu Grunde? Allerdings; aber diefe war gerade eine folche, daß fie jeden willfürlichen musikalischen Schluß von sich wies. — Mir einseitigem Laien war nämlich der Inhalt dieser Duvertüre, als für das ganze Kunstwerk der Duvertüre überhaupt höchst charakteristisch und bezeichnend, so aufgegangen, daß in ihr bie Sauvtmotive bes zu erwartenden Drama's mit ber glüdlichften Beftimmt= heit in ihrer Wirkung auf das Gefühl gegeben, und neben einander gestellt Ich fage: neben einander gestellt; benn aus einander entwickelt konnten sie nur insofern sein, als jedes einzelne sich dadurch für den Eindruck am tenntlichsten macht, daß es seinen Gegensat dicht neben fich geftellt befommt, so daß allerdings die Wirkung des folgenden Motives von Bedeutung, ja von entscheidendem Einflusse ist. Der ganze Inhalt der Glud'schen Duverture erschien mir daher folgender: - 1) ein Motiv des Anrufes aus schmerzlichem, nagendem Berzensteiden; 2) ein Motiv ber Gewalt, ber gebieterischen, übermächtigen Forberung; 3) ein Motiv der Anmuth, der jungfräulichen Bartheit; 4) ein Motiv des schmerzlichen, qualvollen Mitleibens. Die ganze Aus= dehnung der Duvertüre füllt nun nichts Anderes, als der fortgesetzte, durch wenige abgeleitete Nebenmotive verbundene Wechsel dieser (drei letten) Haupt= motive; an ihnen selbst ändert sich nichts, außer der Tonart; nur werden sie in ihrer Bedeutung und gegenseitigen Beziehung eben durch den verschieden= artigen, charafteriftischen Wechsel, immer eindringlicher gemacht, fo daß, als endlich der Borhang sich hebt, und Agamemnon mit dem ersten Motive die graufame Göttin anruft, die nur um den Preis des Opfers feiner garten Tochter dem griechischen Heere günftig sein will, wir in das Mitgefühl an einem erhabenen tragischen Konflitt versett sind, deffen Entwickelung aus bestimmten dramatischen Motiven wir zu erwarten haben.

Daß Gluck dieser Duvertüre keinen Schluß gab, zeugt somit nicht nur von einer ihr zu Grunde liegenden dichterischen Absicht, sondern namentlich auch von des Meisters höchster künstlerischer Weisheit, die genau Das kannte, was einzig durch ein Instrumentaltonstück darzustellen ist. Glücklicherweise brauchte er zu seinem Zwecke auch nichts Anderes von seiner Duvertüre zu verlangen, als was jede Duvertüre im besten Falle nur geden kann: Anzegung. Hätte er, wie spätere Meister, das einseitende Tonstück schon zu einer Vestriedigung abschließen wollen, so würde ihn dieß nicht nur seinem höheren sinstlerischen Zwecke, der eben im Drama lag, entsremdet haben, sondern das Instrumentaltonstück selbst wäre nur durch die Auferlegung der willkürlichsten Unnahmen für die Einbildungskraft des Hörers zu einem solchen vermeintslichen Abschlusse zu bringen gewesen.

# Gluck: Vortragsweise.

Gluck's und Mozart's Opern haben wir uns fo gut aus den französischen und italienischen Styleigenthümlichkeiten anzueignen suchen muffen, wie jede

Glud: Duv. zu "Iph. in Aulis": V, 150. — 153. — 154. — Bortragsweise: VIII, 164.

anderen ausländischen Werke, und ganz in der entstellenden und inkorrekten Weise, wie diese, haben wir uns auch nur Gluck und Mozart zu eigen gemacht.

Wären wir aber je im Stande gewesen, sie uns mit stylistischer Korrektheit vorzuführen, so mußten wir endlich unter bem Einflusse bes immer tiefer verderbenden, selbst verdorbenen ausländischen Geschmades ganzlich die Fähigkeit hierzu verloren haben. Und so ist es. Als Gluck und Mozart ihre Overn schrieben, konnte der für ihren Vortrag erforderliche Gesangsftpl in Stalien oder Paris ftudirt werden. (Für die Aufführung Glud'icher Musik hat fich im Parifer Conservatoir, trot aller auch dort eingeriffenen Verderbniß, eine immerhin oft noch überraschend kenntliche Ueberlieferung erhalten.) Die gang besondere Gesangs- und Bortragskunft, die zu Glud's und Mozart's Reiten fich noch auf die Wirksamkeit namentlich ber italienischen Schulen begründete, ift aber feitdem, gerade in Deutschland nirgends gepflegt, auch im Ausgangspunkte jenes Styles verloren gegangen; und an Richts können wir heutzutage die Schwäche der Leistungen unserer Opernpersonale deutlicher nachweisen, als an der vollendeten Lebens= und Farblofigkeit der Aufführungen gerade Glud's und Mozart's, deren Anpreifung als wirklich heuchlerisch und lügnerisch aufzudecken ift.

Als ich seiner Zeit für das Dresdener Theater die auf der Bühne äußerst seltene "Jphigenia in Aulis" bearbeitete, ließ ich die alte Bariser Ausgabe der Partitur kommen, um mich durch einzelne Spontini'sche Arrangements in der mir zu Gebote gestellten Berliner Partitur nicht beirren zu laffen. Aus ihr lernte ich denn auch die ursprüngliche Intention Gluck's für die Duverture kennen, und durch dieß einzig richtige Erfassen des Zeitmaaßes gelangte ich auch auf einmal dazu, die große, gewaltige und unnachahmliche Schönheit dieses Tonftuckes zu empfinden, welches mich in meiner Jugend in Konzerten, wie später vor der Aufführung der "Jphigenia in Tauris" im Dresdener Hoftheater unter ber Leitung meines ehemaligen Rollegen Reißiger immer falt gelaffen hatte. Wer nun eine folche Berliner Partitur von einer Glud'ichen Oper, beren wesentliche Eigenthümlichkeit in einer getreuen Deklamation der Rede bestand, gesehen und sich von der Beschaffenheit der deutschen Textunterlage überzeugt hat, mit welcher diese Werke dem Bublifum vorgeführt wurden, der kann einen Begriff von dem Charakter der Berliner Runftästhetik erhalten, die aus Gluck's Overn sich einen Maakstab für dramatische Deklamation bilbete, von welcher man auf litterarischem Wege von Paris aus so viel vernommen hatte, und die man nun auch merkwürdiger Weise aus den Aufführungen wieder erkannte, die in jenen — alle richtige Deklamation über den Haufen werfenden — Uebersetzungen vor sich gingen. Bei Weitem wichtiger, als auf die preußische Aefthetik, war aber der Einfluß dieser Ueber= setzungen auf unsere deutschen Opernfänger. Der vergeblichen Mühe, die Textunterlage in Uebereinstimmung mit den Noten der Melodie zu bringen, mußten sie sich nothgedrungen bald entwinden; sie gewöhnten sich daran, den Text als einen sinngebenden, immer unbeachteter zu lassen. Es blieb ihnen und dem Publikum somit vom ganzen Drama nichts weiter übrig als die

Glud: Bortragsweise: VIII, 164. — 164. 195. 184. 165. — V, 149. 147. IV, 266.

absolute Melodie, die unter so bewandten Umständen nun auch auf das Rezitativ übertragen ward.

Eben diese Werke vollkommen richtig wiederzugeben, würde es heute einer Kunstbildung und stylistischen Entwickelung bedürfen, wie sie nur die Blüthe einer nachhaltigsten, höchsten und verständnisvollsten Pflege der Kunst des Bortrages erwirken könnte.

In der kleinen herzoglichen Residenzstadt Deffau lud mich herr von Normann, ber Intendant des dortigen Hoftheaters, da die Erfrankung mehrerer Sanger die Borführung einer mit einem reicheren Bersonale besetten Dver ihm verwehrte, zu einer Aufführung von Bluck's "Orpheus" ein. Ich bezeuge laut, nie edlere und vollkommenere Gesammtleiftung auf einem Theater erlebt zu haben, als diefe Aufführung. Gewiß war hier das Miggeschick, welches der Intendant an der Schwächung seines Opernpersonales erlitt, ju einer Begunftigung ber Bortrefflichkeit gerade diefer Borftellung geworben; benn unmöglich hatte ein mannigfaltiger zusammengesetzes Bersonal so burchweg Ausgezeichnetes leiften konnen, als es den einzigen beiden Gangerinnen bes Orpheus und der Eurydice gelingen durfte. Sehr wohl, aber durchaus nicht ungemein begabt, waren diese beiden Frauen von einem so edlen Geifte des zartesten künftlerischen Schicklichkeitsgefühles beseelt, wie ich in einer so gleichmäßig schönen Ausführung der lieblichen Gebilde Gluck's es nie antreffen zu können verhoffte. Mit dieser Ausführung stand nun Alles in fo vollkommenem Einklange, daß ich schließlich nicht zu irren glaubte, wenn ich die Volltommenheit jener als durch die finnigste Schönheit ber ganzen Darftellung der Scene hervorgerufen und bedingt erkannte. Hier war die Operntheater= Dekoration zu einem, jeden Augenblick lebenvoll mitwirkenden, Grundelemente ber ganzen Darftellung geworden: in diesem Elemente trug jeder Faktor des scenischen Lebens, Gruppirung, Malerei, Beleuchtung, jede Bewegung, jedes Dahinwandeln, zu jener idealen Täuschung bei, die uns wie in ein dämmerndes Wähnen, in ein Wahrträumen des nie Erlebten einschließt\*). leidenschaftlichen Sorge für die mindeste Möglichkeit des Eintrittes einer Störung dieses garten Traumlebens, welche wiederholt den ehrwürdigen Intendanten von meiner Seite abrief, erkannte ich wohl, wessen liebevollem Runstgeifte all' das wahrgenommene Vortreffliche zu verdanken war. Und ganz gewiß irrte ich mich nicht, wenn ich der Einwirkung dieser wundervollen Sorge für die Scene auch die ausnehmend vortreffliche Leiftung des ganzen mufikalischen Ensemble's, Orchefter und Chor voll inbegriffen, ebenfalls zuschrieb. wahrhaft ermuthigendes Beispiel und Zeugniß für die Richtigkeit der Ansicht, daß Derjenige, ber das Ganze erfaßt, das Richtige auch für alle Theile des

<sup>\*)</sup> Von einem richtigen Gefühle bestimmt, ließ ber kunftsinnige Intendant das Prosenium meist nur matt beleuchten, um hierdurch das seenische Bild, wie durch eine Schatten-Umrahmung, zurückzudrängen, was außerdem das Gute hatte, daß die im äußersten Vordergrunde sich undeutlich beleuchtet sindenden Darsteller im hell hervortretenden tieferen Bühnenraume sich aufzuhalten vorzogen.

Glud: Vortragsweise: IV, 267. — VIII, 164. — — IX, 339. 340. — Anm. unter bem Text: IX, 402.

Ganzen, selbst wenn sie seinem unmittelbaren technischen Verständnisse nicht offen liegen, erkennen und anordnen wird. Herr von Rormann, vielleicht gänzlich ohne Musikkenntniß, bestimmte als sinniger Bühnenleiter seinen Kapellemeister zu einer nusskalischen Leistung von solcher Korrektheit und Schönheit, wie ich sie nirgends sonst in einem Theater antras.

## Gluck und Mozart.

Wenn wir in der Entwickelung der Oper diejenige Richtung, in welcher durch Gluck und seine Nachfolger die edelste Eigenschaft der Musik, sich als unmittelbare Sprache des Herzens kundzugeben, grundsätlich zur Anordenerin des Drama's erhoben wurde, als die reflektirte bezeichnen wollen, so haben wir dagegen jene andere Richtung, in welcher — namentlich auf italienischen Operntheatern — diese Eigenschaft bei glücklich begabten Musikern sich bewußtlos und ganz von selbst geltend machte, die naive zu nennen.

Bon jener ist es charakteristisch, daß sie in Paris, als übersiedeltes Probutt, vor einem Publitum fich ausbildete, das, an fich durchaus unmusitalisch, mehr ber wohlgeordneten, blendenden Redeweise, als einem gefühlvollen Inhalte der Rede selbst mit Anerkennung sich zuwendete, wogegen diese, die naive Richtung, den Söhnen des Heimathlandes der modernen Musik, Italiens, vorzüglich zu eigen blieb. War es auch ein Deutscher, der diese Richtung in ihrem höchsten Glanze zeigte, so ward sein hoher Beruf ihm boch gerade nur dadurch zugetheilt, daß feine fünftlerische Ratur bon ber ungetrübten fleckenlosen Rlarheit eines hellen Wafferspiegels war, zu welchem Die eigenthümliche schönfte Bluthe italienischer Musik sich neigte, um sich, wie im Spiegelbilde, selbst zu erschauen, zu erkennen und zu lieben. Gluck war wiffentlich bemüht, im deklamirten Rezitativ wie in der gefungenen Arie richtig und verständlich zu fprechen: Mozart konnte feiner kerngefunden Natur nach gar nicht anders als richtig sprechen. Etwas Grundsätliches war in seinem Wirken und Schaffen so wenig ausgesprochen, daß die mächtigen Schwingen seines Genius das formelle Geruft ber Oper gang unberührt gelaffen hatten. Er hatte in die Formen der Oper nur den Feuerstrom feiner Musik ergossen; sie selbst aber waren zu unmächtig, diesen Strom in sich festzuhalten, sondern er floß aus ihnen dahin, wo er in immer freierer und unbeengenderer Einhegung seinem natürlichen Berlangen nach fich ausdehnen konnte, bis wir ihn in den Symphonicen Beethoven's zum mächtigen Meere angeschwollen finden.

Gluck und Mozart, sowie die sehr wenigen ihnen verwandten Tondichter, dienen uns auf dem öden, nächtlichen Meere der Opernnusit als einsame Leitsterne zum Erkennen der rein künstlerischen Möglichkeit des Aufgehens der reichsten Musik in noch reichere dramatische Dichtkunst, nämlich in die Dichtkunst, die durch dieses freie Aufgehen der Musik in sie erst zu der allvermösgenden dramatischen Kunst wird. Wie unmöglich das vollendete Kunstwerk unter den uns beherrschenden Zuständen ist, beweist aber gerade, daß, nachsdem Gluck und Mozart die höchste Fähigkeit der Musik aufgedeckt, diese

Thaten ohne den mindesten Einfluß auf unser eigentliches modernes Runftgebahren geblieben sind, — daß die Funken, die ihrem Genius entsprangen, nur gleich gautelndem Feuerwerke unserer Kunst vorschwebten, durchaus aber nicht das Feuer zu zünden vermochten, das durch sie entbrennen mußte, wenn

ber Brennstoff wirklich vorhanden gewesen ware.

Die Thaten Glud's und Mozart's waren nur einseitige Thaten, b. h. fie bedten nur die Fähigfeit und ben nothwendigen Willen der Mufit auf, ohne von ihren Schwesterkunften verstanden zu werden, ohne daß diese gemein= schaftlich, und aus gleich mahr empfundenem Drange nach Aufgehen in ein= ander, ju jenen Thaten beigetragen, oder ihrerseits fie erwidert hatten. Nur aus gleichem gemeinschaftlichem Drange aller Runftarten kann aber ihre Er= lösung in das wahre Runftwerk, somit dieses Runftwerk selbst ermöglicht werden. Der Dichter, welcher das unerschöpfliche Ausdrucksvermögen der symphonischen Melodie vollkommen inne hat, wird sich veranlaßt feben, den feinsten und innigsten Nuncen Diefer Melodie, die mit einer einzigen har= monischen Wendung ihren Ausdruck auf das Ergreifendste umftimmen kann, von seinem Gebiete aus entgegenzukommen; ihn wird die früher ihm vorge= haltene enge Form der Opernmelodie nicht mehr beängstigen, etwa nur einen inhaltlosen, trockenen Kanevas zu geben; vielmehr wird er dem Musiker bas diesem selbst verborgene Geheimnig ablauschen, daß die melodische Form noch ju unendlich reicherer Entwickelung fähig ift, als ihm dieß bisher in der Symphonie selbst möglich dünken durfte, und, diese Entwickelung vorahnend, bereits die poetische Konzeption mit sesselloser Freiheit entwersen.

## Joseph Arthur Gobineau.

Den Grafen Gobineau, der aus fernen Wanderungen durch die Gebiete der Bölfer, müde und erkenntnißsbelastet heimkehrte, frugen wir, was er von dem jetzigen Justande der Welt halte. Auch er blickte in ein Inneres: er prüste das Blut in den Adern der heutigen Menschheit, und mußte es unheilbar verdorden sinden. Was seine Einsicht ihm zeigte, wird für eine Ansicht gehalten, die unseren sortschrittlichen Gelehrten nicht gefallen will Wer jedoch des Grafen Godineau großes Werk: "Ueder die Ungleichheit der menschlichen Racen" kennt, wird sich wohl davon überzeugt haben, daß es sich hier nicht um Frrthümer handelt, wie sie etwa den Erforschern des täglichen Fortschrittes der Menschheit täglich unterlausen. Uns darf es dagegen wills kommen sein, aus den in jenem Werke enthaltenen Darlegungen eines schärsest blickenden Ethnologen eine Erklärung dafür zu gewinnen, daß unsere wahrshaft großen Geister immer einsamer dassehen und — vielleicht in Folge hiers von — immer seltener werden; daß wir uns die größten Künstler und Dichter einer Mitwelt gegenüber vorstellen können, welcher sie nichts zu sagen haben.

Fanden wir nun aber aus den Beweisführungen Schopenhauer's für die Verwerslichkeit der Welt selbst die Anleitung zur Erforschung der Mögslichkeit einer Erlösung dieser selben Welt heraus, so stünde vielleicht nicht minder zu hoffen, daß wir aus dem Chaos von Impotenz und Unweisheit,

Gobineau.

welches unser neuer Freund uns ausdeckt, sobald wir es, gegen jedes Vornrtheil schonungslos, durchdringen, selbst einen Weiser auffänden, der uns aus dem Verfalle ausblicken ließe. Vielleicht wäre dieser Weiser nicht ein sichtbarer, wohl aber ein hörbarer, — etwa ein Seufzer des tiefsten Mitleides, wie wir ihn am Areuze auf Golgatha einst vernahmen, und der nun aus unserer eigenen Seele hervordringt. Meine Freunde wissen, was ich von diesem hörbaren Seufzer ableite, und ahnen die Pfade, die sich mir öffnen. Nur aber auf dem Wege, den uns so unerschrockene Geister, wie der Verfasser jenes Werkes, sühren, dürsen wir hossen, jene Pfade uns erdämmern zu sehen.

Das ungemein burchgearbeitete Bild, welches Graf Gobineau von bem Bergange des Verfalles der menschlichen Geschlechter und mit seinem Werke "Essai sur l'inégalité des races humaines" darbietet, spricht mit erschreckender Ueberzeugungstraft zu uns. Wir fonnen uns der Anerkennung der Richtigkeit deffen nicht verschließen, daß das menschliche Geschlecht aus unausgleichbar ungleichen Racen besteht, und daß die edelste derselben die unedleren wohl beherrschen, durch Vermischung sie aber sich nicht gleich, sondern sich selbst nur unedler machen konnte. Wohl konnte dieses eine Verhältniß bereits genügen, unferen Berfall uns zu erklären; felbft, daß diefe Erkenntniß troftlos sei, durfte uns nicht gegen fie verschließen. Ift es vernünftig anzunehmen, daß der gewisse Untergang unseres Erdkörpers nur eine Frage der Zeit sei, so werden wir uns wohl auch daran gewöhnen muffen, das menschliche Ge= schlecht einmal aussterbend zu wissen. Dagegen darf es sich aber um eine außer aller Zeit und allem Raume liegende Bestimmung handeln, und die Frage, ob die Welt eine moralische Bedeutung habe, wollen wir hier damit zu beantworten versuchen. daß wir uns selbst zunächst befragen, ob wir viehisch oder göttlich zu Grunde gehen wollen.

Hierbei wird es wohl zunächst darauf ankommen, die besonderen Gigenschaften jener edelften Race, durch beren Schwächung sie sich unter bie unedlen Racen verlor, in genauere Betrachtung zu ziehen. Mit je größerer Deutlichkeit die neuere Wiffenschaft die natürliche Berkunft der niedersten Menschenracen von den ihnen zunächst verwandten thierischen Gattungen zur billigenden Anschauung gebracht hat, um desto schwieriger bleibt es uns, die Ableitung ber sogenannten weißen Race aus jener schwarzen und gelben zu erklären: felbst die Erklärung der weißen Farbe erhält unfere Physiologen noch in Unübereinstimmung. Während gelbe Stämme sich selbst als von Affen entstammt ansahen, hielten die Weißen sich für von Göttern entsprossen und zur Herrschaft einzig berufen. Daß wir gar keine Geschichte der Menschheit haben würden, wenn es nicht Bewegungen. Erfolge und Schöpfungen der weißen Race gegeben hätte, ift uns durchaus klar gemacht worden, und können wir füglich die Beltgeschichte als das Ergebniß der Vermischung dieser weißen Race mit den Geschlechtern der gelben und schwarzen ansehen, wobei diese niederen gerade nur dadurch und soweit in die Geschichte treten, als sie durch jene Vermischung sich verändern und der weißen Race sich anähneln. Der Verderb der weißen Race leitet fich nun aus dem Grunde her, daß sie, unvergleichlich weniger zahlreich an Individuen als die niedrigeren Racen, zur Vermischung mit diesen genöthigt war, wobei sie, wie bereits bekannt, durch den Verlust ihrer Reinheit mehr einbüste, als jene für die Veredelung ihres Blutes gewinnen konnte.

Mt beim Ueberblick aller Racen die Ginheit der menschlichen Gattung unmöglich zu verkennen, und durfen wir, was diese ausmacht, im edelsten Sinne als Fähigkeit zu bewußtem Leiben bezeichnen, in biefer Fähigkeit aber Die Anlage zur höchsten moralischen Entwickelung erfassen, so fragen wir nun, worin der Borzug der weißen Race gesucht werden kann, wenn wir fie durchaus hoch über die anderen ftellen muffen. Mit schöner Sicherheit erkennt ihn Gobineau nicht in einer ausnahmsweisen Entwickelung ihrer morglischen Eigenschaften selbst, fondern in einem größeren Vorrathe der Grundeigenthumlichkeiten, welchen jene entfliegen. Diefe hatten wir in der heftigeren, und dabei garteren, Empfindlichkeit des Willens, welcher fich in einer reicheren Organisation tundgiebt, verbunden mit dem hierfür nöthigen schärferen Intellette, zu suchen, wobei es dann darauf ankommt, ob der Intellekt durch die Antriebe des bedürfnisvollen Willens sich bis zu der Hellsichtigkeit steigert, die sein eigenes Licht auf den Willen zuruchwirft, und in diesem Falle, durch Bandigung besfelben zum moralischen Untriebe wird. Wie weit durch jene gesteigerte Hauptfähigkeit, die wir als die Ginheit der mensch= lichen Gattung fonstatirend annahmen, die bevorzugteste weiße Race sich in der wichtigsten Angelegenheit der Welt erhob, sehen wir an ihren Religionen.

Offenbar ift die lette, die christliche Heilsverkundigung, aus dem Schoofe der ungemein mannigfaltigen Racen=Vermischung hervorgegangen, welche, von der Entstehung der chaldäisch affprischen Reiche an, durch Vermischung weißer Stämme mit der schwarzen Race den Grundcharafter der Bolfer des späteren römischen Reiches bestimmte. Der Verfaffer der uns vorliegenden großen Arbeit nennt diesen Charafter, nach einem der Sauptstämme der von Rord-Often her in die affprischen Ebenen eingewanderten Bölker, den femitischen, weist seinen umbildenden Ginfluß auf Hellenismus und Romanismus mit größter Sicherheit nach, und findet ihn, seinen wesentlichen Zügen nach, in der so sich nennenden "lateinischen" Race, durch alle ihr wiedersahrenen neuen Bermischungen hindurch, forterhalten. Das Eigenthum dieser Race ift die römisch=katholische Kirche; ihre Schuppatrone sind die Heiligen, welche diese Rirche kanonifirte, und beren Werth in unferen Augen badurch nicht verminbert werden foll, daß wir fie endlich nur noch im unchriftlichen Prunke aus= geftellt dem Bolfe zur Berehrung vorgeführt sehen. Es ift uns unmöglich geworden, dem, durch die Jahrhunderte fich erftredenden, ungeheueren Berderbe der semitisch-lateinischen Kirche noch wahrhafte Beilige, d. h. Belden-Märthrer der Wahrhaftigfeit, entwachsen zu sehen; und wenn wir von der Lügenhaftigfeit unserer gangen Bivilisation auf ein verderbtes Blut der Trager derfelben fcliegen mußten, jo dürfte die Annahme uns nahe liegen, daß eben auch bas Blut des Chriftenthums verderbt fei. Und welches Blut ware diefes?

anderes als das Blut des Erlösers selbst, wie es einft in die Adern seiner

Selden sich heiligend ergoffen hatte.

Das Blut des Seilands, von seinem Saupte, aus seinen Wunden am Areuze fliegend, - wer wollte frevelnd fragen, ob es der weißen, oder welcher Race sonst angehörte? Wenn wir es göttlich nennen, so durfte seinem Quelle ahnungsvoll einzig in Dem, was wir als die Ginheit der menschlichen Gattung ausmachend bezeichneten, zu naben sein, nämlich in der Fähigkeit zu bewußtem Leiben. Diese Fähigkeit muffen wir als die lette Stufe betrachten, welche die Natur in der aufsteigenden Reihe ihrer Bildungen erreichte; von hier an bringt sie keine neuen, höheren Gattungen mehr hervor, denn in dieser, bes bewußten Leidens fähigen, Gattung erreicht fie felbst ihre einzige Freiheit durch Aufhebung des raftlos sich felbst widerstreitenden Willens. Fanden wir nun dem Blute der sogenannten weißen Race die Fähigkeit des bewußten Leidens in besonderem Grade zu eigen, so muffen wir jest im Blute des Seilands den Inbegriff des bewuft wollenden Leidens felbst erkennen, das als göttliches Mitteiden durch die ganze menschliche Gattung, als Urquell derfelben, fich ergießt. Bährend wir somit das Blut edelster Racen durch Bermischung fich verderben sehen, dürfte den niedrigsten Racen der Genuß des Blutes Jesu, wie er in dem einzigen ächten Sakramente der driftlichen Religion symbolisch vor sich geht, zu göttlichster Reinigung gedeihen. Dieses Antidot wäre demnach dem Verfalle der Racen durch ihre Vermischung ent= gegen gestellt, und vielleicht brachte dieser Erdball athmendes Leben nur bervor, um jener Beilsordnung zu dienen.

Berkennen wir jedoch das Ungeheuerliche der Annahme nicht, die menschliche Gattung sei zur Erreichung voller Gleichheit bestimmt, und gestehen wir es uns, daß wir diese Gleichheit uns nur in einem abschreckenden Bilbe vorstellen können, wie dieß etwa Gobineau am Schlusse seines Werkes uns vorzuhalten sich genöthigt fühlt. Dieses Bild wird jedoch erst dadurch vollständig abstoßend, daß wir nicht anders als durch den Dunst unserer Kultur und Zivilisation es zu erblicken für möglich halten müssen: diese selbst nun als die eigentliche Lügengeburt des mikleiteten menschlichen Geschlechtes richtig zu erkennen, ist dagegen die Aufgabe des Geistes der Wahrhaftigkeit, der uns verlaffen hat, feit wir den Abel unseres Blutes verloren und die hiergegen durch den wahrhaftigen Märthrer-Geist des Christenthums uns zugeführte Rettung im Wuste ber Kirchenherrschaft als Mittel zur Anechtung in der Lüge verwendet fahen. Wollen wir dennoch versuchen, durch alle hier angebeuteten Schreckniffe hindurch uns einen ermuthigenden Ausblick auf die Bufunft des menschlichen Geschlechtes zu gewinnen, so hat uns nichts angelegent= licher einzunehmen, als noch vorhandenen Anlagen und aus ihrer Verwerthung zu schließenden Möglichkeiten nachzugehen.

# Goethe's Entwickelungsaang.

Mit größerer Sicherheit, als in den Entwickelungsgang des Shakespeare'schen Genius, ift es uns vergönnt, in den Entwickelungsgang Goethe's und Schiller's zu blicken; denn aus ihren bewußten Mittheilungen find uns deutliche Un-

Gobineau: IX, 357. - 358, 360. 361. - 361. - Goethe: Entwidelungsgang: IX, 81.

gaben verblieben. Auch diese beden uns aber nur den Gang ihrer äfthetischen Bilbung, welche ihr Kunftschaffen mehr begleitete als leitete, auf; über die realen Unterlagen besfelben, namentlich über bie Bahl ber bichterischen Stoffe, erfahren wir eigentlich nur, daß hier auffallend mehr Zufall als Absicht waltete; eine wirkliche, mit bem Gange ber außeren Belt- ober Boltsgeschichte zusammenhängende Tendenz läßt sich dabei am allerwenigsten erkennen. Auch über die Einwirkung gang perfönlicher Lebenseindrücke auf die Wahl und Bilbung ihrer Stoffe hat man bei diesen Dichtern nur mit ber größten Behutsamkeit zu schließen, um es sich nicht entgeben zu laffen, daß diese nie unmittelbar, sondern nur in einem Sinne mittelbar fich äußerte, welche allen ficheren Nachweis ihres Ginfluffes auf die eigentliche bichterische Geftaltung unstatthaft macht. Dagegen erkennen wir aus unseren Forschungen in diesem Betreff gerade dieses Eine mit Sicherheit, daß ein in dieser Beise mahrnehmbarer Entwickelungsgang nur beutschen Dichtern, und zwar den großen Dichtern jener edlen Periode ber beutschen Wiedergeburt zu eigen fein fonnte.

Es mußte diesen fraglich dünken, wie das so unbeholsen und schwerfällig sich gestaltende deutsche Wesen neben der so sicher und leicht bewegten Form unserer Nachdarn romanischer Herkunft einigermaaßen sich behaupten sollte. Da andererseits dem deutschen Geiste ein unleugdarer Borzug in der ihm eigenen Tiese und Innigkeit des Erfassens der Welt und ihrer Erscheinungen zuzuerkennen war, frug es sich immer, wie dieser Vorzug zu einer glücklichen Ausbildung des Nationalcharakters, und von hier aus zu einem günstigen Einflusse auf den Geist und den Charakter der Nachbarvölker anzuleiten wäre, während bisher, sehr ersichtlicher Weise, Beeinflussungen dieser Art mehr schädlich als vortheilhaft von dort her auf uns gewirkt hatten.

Berftehen wir nun die beiden durch das Leben unseres größten Dichters gleich Hauptadern sich durchziehenden poetischen Grundentwürfe richtig, fo erhalten wir hieraus die vorzüglichste Anleitung zur Beurtheilung bes Problems, welches fofort beim Untritt feiner unvergleichlichen Dichterlaufbahn diesem freiesten deutschen Menschen sich darstellte. — Wir wissen, daß die Konzeption des "Fauft" und des "Wilhelm Meister" ganz in die gleiche Zeit bes erften übervollen Erblübens bes Goethe'ichen Dichtergenius' fällt. Die tiefe Inbrunft des ihn erfüllenden Gedankens brangte ihn junachst zu der Ausführung der erften Anfange des "Fauft"; wie vor dem Uebermaaße der eigenen Konzeption erschreckt, wendete er sich von dem gewaltigen Vorhaben zu der beruhigenderen Form der Auffassung des Problems im "Wilhelm Meister". In der Reife des Mannesalters führte er diesen leicht fließenden Roman auch aus. Sein Belb ift der, sichere und gefällige Form sich suchende deutsche Bürgersohn, der über das Theater hinweg, durch die adelige Gefell= schaft dahin, einem nütlichen Weltburgerthume zugeführt wird; ihm ift ein Benius beigegeben, den er nur oberflächlich verfteht: ungefähr fo, wie Goethe damals die Musit verstand, wird von Wilhelm Meister "Mignon" erkannt. Der Dichter läßt unsere Empfindung es beutlich inne werden, daß an "Mignon" ein emporendes Berbrechen begangen wird; feinen Selben jedoch

geleitet er über die gleiche Empfindung hinweg, um ihn in einer, von aller Seftigfeit und tragifchen Erzentricität befreiten Sphare, einer schönen Bilbung augeführt zu wiffen. Er läßt ihn in einer Gallerie fich Bilber befehen. Mignon's Tod wird Musik gemacht, und Robert Schumann hat diese spater wirklich auch komponirt. — Es scheint, daß Schiller von dem letten Buche des "Wilhelm Meister" emport war; doch wußte er wohl dem großen Freunde aus seiner feltsamen Verirrung nicht zu helsen; besonders da er anzunehmen hatte. Goethe, der eben doch Mignon gedichtet und uns eine wunderbar neue Welt mit diefer Schöpfung in das Leben gerufen hatte, mußte in feinem tiefsten Inneren einer Zerstreuung verfallen sein, aus welcher es dem Freunde nicht gegeben war, ihn zu erwecken. Nur Goethe felbst konnte sich aus ihr erwecken; und - er erwachte: benn im höchsten Alter vollendete er seinen Fauft. Bas ihn je zerstreute, faßt er hier in ein Urbild aller Schönheit zusammen: Selena felbft, das ganze, volle antite Ibeal beschwört er aus bem Schattenreich herauf, und vermählt sie seinem Fauft. Aber der Schatten ift nicht fest zu bannen; er verflüchtigt fich zum davonschwebenden, schönen Gewölf, dem Fauft in sinniger, doch schmerzloser Wehmuth nachblickt. Nur Gretchen konnte ihn erlösen: aus der Belt der Seligen reicht die früh Geopferte, unbeachtet in seinem tiefsten Inneren ewig innig Fortlebende, ihm die Sand. Und bürfen wir jett dem tiefften Dichterwerke eine Deutung für uns zu geben versuchen, so verstehen wir unter dem: "Alles Bergängliche ift nur ein Gleichniß" — den Geift der bildenden Kunft, der Goethe so lange und vorzüglich nachstrebte, unter dem: "Das ewig Beibliche zieht uns hinan" aber ben Geift der Musik, der aus des Dichters tiefftem Bewußtsein sich emporschwang, nun über ihm schwebt, und ihn den Weg der Erlösung geleitet.

Und diesen Weg aus tief innerstem Erlebniß hat der deutsche Geist sein Bolk zu führen, wenn er die Bölker beglücken soll, wie er berusen ist.

### Goethe: Einzelne Werke.

Die ganz eigenthümliche, neue und in der Kunstgeschichte nie dagewesene Wirksamkeit der beiden größten deutschen Dichter, Goethe und Schiller, zeichnet sich dadurch aus, daß zum ersten Male ihnen das Problem einer idealen, rein menschlichen Kunstform in ihrer umfassendsten Bedeutung Aufgabe des Forschens wurde, und fast ist das Aufsuchen dieser Form der wesentlichste Hauptinhalt auch ihres Schaffens gewesen. Rebellisch gegen den Zwang der Form, die noch den romanischen Nationen als Geset galt, gelangten sie dazu, diese Form objektiv zu betrachten, mit ihren Borzügen auch ihrer Nachtheile inne zu werden, von ihr aus auf den Ursprung aller europäischen Kunstform, derzenigen der Griechen, zurückzugehen, in nöthiger Freiheit das volle Verständniß der antiken Form sich zu erschließen und von hier aus auf eine ideale Kunstform auszugehen, welche, als rein menschliche, vom Zwange der engeren nationalen Sitte besreit, diese Sitte selbst zu einer rein menschlichen, nur den ewigsten Gesehen gehorchenden ausbilden sollte.

(Got von Berlichingen.) Bon großen Dichtern, wie von Goethe und Schiller, wiffen wir, daß jogleich ihre Jugendwerke das ganze hauptthema ihres produktiven Lebens mit großer Brägnang aufzeigten: Werther, Göt, Egmont, Fauft, alles ward von Goethe im früheften Anlaufe ausgeführt oder doch deutlich entworfen. Das individuelle Freiheitsgefühl, mit beffen rührender Berherrlichung der junge Goethe in seinem "Got bon Berlichingen" feine große Dichter=Laufbahn beschritt, ift ber Bug, welcher ben beutschen Bolfsgeift am meiften vom romanischen unterscheibet. Liegen die schmerzlichen Folgen seiner Ausartung in der Geschichte des deutschen Reiches por uns. so ging hingegen Goethe im "Göt," von der Tiefe des ruhig ficheren Kernes ber deutschen Volksnatur aus. Es war eine hoffnungsvolle, schöne Zeit, in welcher Goethe, aus jener pedantischen Rlaffigitätschule erwachfen, dem ver= spotteten und vergeffenen Sans Sachs sein fraftiges Loblied fang, Erwin's Straßburger Münfter jubelnd ber Welt erklärte, - als ber Geift ber alten Maffizität an der deutschen Dichterwärme unserer großen Meister neu sich belebte. Als Goethe's "Goy" erschien, jubelte es auf: "das ift beutsch!" Und der sich erkennende Deutsche verstand es nun auch sich und der Welt zu zeigen, was Shakespeare sei, ben fein eigenes Bolf nicht verftand; er entbeckte ber Welt, was die Untike fei, er zeigte bem menschlichen Beifte, was die Natur und die Welt sei.

Goethe's Laufbahn als dramatischer Dichter begann mit der Dramatischung eines volldlutig germanischen Ritterromanes, des "Göt von Berlichingen". Das Shakespeare'sche Verfahren war hier ganz getreu besolgt, der Roman mit allen seinen aussührlichen Zügen so weit für die Bühne übersett, als die Verengung derselben und die Zusammendrängung der Zeitdauer der dramatischen Aufführung es gestatteten. Goethe tras aber dereits auf die Bühne, auf der das Lokal der Handlung nach den Ersordernissen derselben, wenn auch roh und dürstig, dennoch mit bestimmter Absicht zur Darstellung gebracht wurde. Dieser Umstand veranlaßte den Dichter, sein mehr vom litterarische, als seenische dramatischen Standpunkte aus versaßtes Gedicht nachträglich für die wirkliche Darstellung auf der Bühne umzuarbeiten: durch die letzte Gestalt, die ihm aus Rücksicht auf die Ersordernisse der Seene gegeben wurde, hat das Gedicht die Frische des Romanes versoren, ohne dasür die volle Kraft des Drama's zu gewinnen.

(Bürgerliche Dramen.) Goethe wählte nun für seine Dramen bürgersliche Romanstoffe. Es ist zu bemerken, daß, wenn selbst Lessing, wie nicht minder Goethe in seiner Jugend, für das bürgerliche Drama dichterisch wirks sam waren, diesem doch seine Hauptnahrung von je durch Stücke zugeführt wurde, welche die vorzüglichsten Schauspieler dieser Periode sich selbst schrieben. Die enge Sphäre und der geringe dichterische Werth dieser Produkte sorderten nun unsere großen Dichter zur Erweiterung und Erhöhung des dramatischen Styles auf.

Das Charakteristische des bürgerlichen Romanes besteht darin, daß die Goethe: Gös von Berlichingen: X, 403. VIII, 262. 115. 123. 124. X, 67. — IV, 27. — Bürgerliche Dramen: IV, 27. IX. 159. — IV, 27.

ihm zu Grunde liegende Sandlung von einem umfaffenderen Zusammenhange historischer Sandlungen und Beziehungen sich vollständig lostrennt, nur den fozialen Rieberschlag biefer geschichtlichen Greignisse als bedingende Umgebung fefthält, und innerhalb diefer Umgebung, die im Grunde doch nur die gur Karblofigkeit herabgedämpfte Rudwirkung jener hiftorischen Begebenheiten ift, mehr nach gebieterisch von dieser Umgebung auferlegten Stimmungen, als nach inneren, zu vollkommen geftaltender Meugerung befähigten Beweggrunden sich entwickelt. Diese Handlung ist ebenso beschränkt und arm, als die Stimmungen, durch die fie hervorgerufen wird, ohne Freiheit und felbständige Innerlichteit find. Ihre Dramatifirung entsprach aber sowohl dem geiftigen Gesichtspunkte bes Bublikums, als namentlich auch der äußeren Möglichkeit der scenischen Darstellung, und zwar dieß insoweit, als aus dieser ärmlichen Sandlung nirgends Nothwendigkeiten für die praktische Scenirung hervorgingen, benen diese nicht von vornherein zu entsprechen vermocht hätte. Was ein Beift wie Goethe unter solchen Beschränkungen dichtete, muffen wir fast nur aus der von ihm gefühlten Nothwendigkeit der Unterordnung unter ge= wiffe beschränkende Maximen zur Ermöglichung des Drama's überhaupt, gewiß aber weniger als aus einer freiwilligen Unterordnung unter den beschränkten Beift der Sandlung des bürgerlichen Romanes und die Stimmung des Publi= fums, die ihn begunftigte, felbst hervorgegangen ansehen. Aus diefer Beschränkung erlöste sich Goethe aber in seinem Entwurfe des "Fauft" zu fessellosester Freiheit durch gangliches Aufgeben des wirklichen Bühnendrama's. Bon diesem Gedichte, das wie eine immer lebendig rieselnde Quellader sich burch das ganze Künftlerleben des Dichters mit gestaltender Anregung dahinzieht, sehen wir hier ab, und verfolgen Goethe's Runftschaffen ba, wo er mit erneueten Versuchen sich dem scenischen Drama zuwandte.

(Egmont.) Im "Egmont" suchte Goethe den dramatisirten dürgerlichen Roman durch Ausdehnung der Umgebung dis zum Zusammenhange weits verzweigter historischer Momente von Innen heraus zu seiner höchsten Höchsten göhe zu steigern. Um die im Verlause des gauzen Stückes aus der historischstaatlich bedingenden Umgebung mit mühsamer Umständlichkeit losgelöste, in der Kerkereinsamkeit und unmittelbar vor dem Tode sich einigende rein menschliche Individualität dem Gesühle darzustellen, mußte er zum Wunder und zur Musik greisen. Wie bezeichnend ist es, daß gerade der idealisirende Schiller diesen ungemein bedeutungsvollen Zug von Goethe's höchster künstlerischer Wahrhaftigkeit nicht verstehen konnte! Wie irrthümlich war es aber auch von Beethoven, daß er nicht erst zu dieser Wundererscheinung, sondern von vornsherein, mitten in die politischsprosaische Exposition — zur Unzeit — Musik setzte.

Das deutsche Tempo ist der Gang, das "Andante"; mit diesem gelassenen Tempo erreicht der Deutsche mit der Zeit Alles, und vermag das Fernstliegende sich kräftig anzueignen. Mit diesem Gange erreichte Goethe, vom Götz ausgehend, den Egmont, diesen Typus deutschen Adels und wahrer Bornehmheit, dem gegenüber der ihn überlistende spanische Grande wie ein mit Gift eingeöltes Automat erscheint: zu dieser Verwandlung des derben, dürftigen Göß in den anmuthig frei dahinwandelnden Niederländer bedurfte es nur der Abstreifung der Bärenhaut, die uns zum Schuße gegen die Rauhbeit des Klimas und der Zeit umgeworsen, um dem kräftig schlanken Leide, dessen Anlage zur Schönheit selbst der für alles Sübliche so enthusiastisch eingenommene Windelmann lebhaft erkannte, seine innere Wärme zu bewahren. Der adelig ruhige Gang, mit dem Egmont das Schaffot beschritten, führte den glücklichen Dichter durch das Wunderland der Myrthe und des Lorbeers, von den in Marmorpalästen an zarten Seelenleiden dahinsiechenden Herzen zur Erkenntniß und Verkündigung des erhabenen Mysteriums des ewig Weibslichen, des unvergänglichen Gleichnisses, welches, sollte einst die Religion von der Erde verschwunden sein, das Wissen ihrer göttlichsten Schönheit uns ewig erhalten würde, so lange Goethe's "Faust" nicht verloren ging.

(Jphigenia in Tauris.) Durch das innigste Verständniß der Antike ift der deutsche Geift zu der Fähigkeit gelangt, das Reinmenschliche selbst wiederum in ursprünglicher Freiheit nachzubilden, nämlich nicht durch die Anwendung der antiken Form einen bestimmten Stoff darzustellen, sondern durch die Anwendung der antiken Auffassung der Welt die nothwendige neue Form selbst zu bilden. Um dieß deutlich zu erkennen, halte man Goethe's "Iphigenia" zu der des Euripides.

Von dem dramatisirten bürgerlichen Romane war Goethe mit dem Ent= wurfe zum "Fauft" entschieden abgegangen: reizte ihn nun noch das Drama als vollendetste Gattung der Dichtkunft, fo geschah dieß namentlich durch Betrachtung desfelben in seiner vollendetsten fünftlerischen Form. Diese Form, die den Stalienern und Franzosen, dem Grade ihrer Kenntniß des Antifen gemäß, nur als äußere zwingende Norm verständlich war, ging dem geläuterten Blicke deutscher Forscher als ein wesentliches Moment der Aeußerung griechi= ichen Lebens auf: die Wärme jener Form vermochte fie zu begeistern, als fie die Wärme dieses Lebens aus seinen Monumenten selbst herausgefühlt hatten. Der deutsche Dichter begriff, daß die einheitliche Form der griechi= schen Tragodie dem Drama nicht von Außen aufgelegt, sondern durch den einheitlichen Inhalt von Innen heraus neu belebt werden müffe. Der Inhalt des modernen Lebens, der sich immer nur noch im Romane verständlich zu äußern vermochte, war unmöglich zu so plastischer Einheit zusammenzudrängen, daß er bei verständlicher dramatischer Behandlung sich in der Form des griechischen Drama's hatte aussprechen, diese Form aus fich rechtfertigen ober gar nothwendig erzeugen können. Der Dichter, dem es hier um absolute fünftlerische Gestaltung zu thun war, konnte auch jest immer nur noch zu dem Verfahren der Frangosen — wenigstens äußerlich — zurückfehren; er mußte, um die Form des griechischen Drama's für sein Runstwert zu rechtfertigen, auch den fertigen Stoff des griechischen Mythos dazu verwenden. Wenn Goethe zu bem fertigen Stoffe der "Sphigenia in Tauris" griff, berfuhr er aber ähnlich wie Beethoven in seinen wichtigften symphonischen Gagen: wie Beethoven fich ber fertigen absoluten Melodie bemächtigte, fie gewiffer-

Goethe: Egmont: VIII, 100. - Sphigenia in Tauris: X, 58. - IV, 29. 30.

maagen auflöste, zerbrach, und ihre Glieder durch neue organische Belebuna aufammenfügte, um den Organismus der Mufit felbft jum Gebaren der De= lodie fähig zu machen, - fo ergriff Goethe ben fertigen Stoff ber "Sphi= genia", zersetzte ihn in feine Beftandtheile, und fügte biese durch organisch belebende dichterische Gestaltung von Neuem zusammen, um so den Organis= mus bes Drama's felbst zur Zeugung ber vollendeten dramatischen Runftform gu befähigen. Aber nur mit diesem, im Boraus bereits fertigen Stoffe konnte Goethe bieg Berfahren gelingen: an feinem dem modernen Leben ober bem Romane entnommenen durfte der Dichter zu gleichem Erfolge gelangen. werden auf den Grund dieser Erscheinung zurückkommen, für jest genügt es, aus dem Ueberblicke des Goethe'schen Runftschaffens zu bestätigen, daß der Dichter auch von diesem Versuche des Drama's sich wieder abwandte, sobald es ihm nicht um absolutes Kunftschaffen, sondern um die Darstellung des Lebens felbst zu thun war. Diefes Leben, in feiner vielgliederigen Berzweigung und bon nah' und fern willenlos beeinflußten äußeren Geftaltung, die eigentliche Blüthe seiner modernen Weltanschauung konnte der Dichter nur im Appell an die Phantasie, nicht in der unmittelbaren bramatischen Darstellung uns mittheilen.

(Fauft.) Wie eine immer lebendig riefelnde Quellader zieht fich diefes Gedicht mit gestaltender Anregung durch das ganze Rünftlerleben des Dichters. Was Cervantes als Don Quixote und Sancho Pansa ersehen hatte, ging Goethe's tiefem Weltblicke als Fauft und Mephistopheles auf; und diese von ihm eigenft ersehenen Gestalten geleiten nun ben suchenden Runftler als zu lösendes Räthsel eines unfäglichen Dichtertraumes, das er ganz unkünft= lerisch, aber durchaus wahrhaftig in einem unmöglichen Drama bewältigen zu muffen glaubte. Aus der Beschränkung durch gewiffe Maximen zur Ermöglichung des Drama's überhaupt, erlöste sich Goethe zu fessellosester Freiheit burch gangliches Aufgeben bes wirklichen Buhnendrama's. Bei feinem Entwurfe des "Fauft" hielt er nur die Vortheile einer dramatischen Darlegung für das Litteraturgedicht fest, die Möglichkeit einer scenischen Aufführung mit Absicht gänzlich außer Acht laffend. In diesem Gedichte schlug er zum erften Male mit vollem Bewußtsein ben Grundton des eigentlichen poetischen Glementes der Gegenwart an, das Drängen des Gedankens in die Wirklichkeit, ben er fünstlerisch aber noch nicht in die Wirklichkeit des Drama's erlösen konnte. Hier ift der Scheidepunkt des mittelalterlichen, bis zur Seichtigkeit des Bürgerlichen verflachten Romanes und des wirklich dramatischen Stoffes der Zukunft.

Im höchsten Alter vollendete Goethe seinen Faust. Was ihn je zersstreute, faßt er hier in ein Urbild aller Schönheit zusammen: Helena selbst, das ganze, volle antike Ideal beschwört er aus dem Schattenreich herauf, und vermählt sie seinem Faust. Heil dir, Goethe, der du die Helena dem Faust, das griechische Ideal dem deutschen Geiste vermählen konntest! — Aus den grundlosen Tiesen der sinnlich übersinnlichen Sehnsucht schwang sich Goethe

Goethe: Jphigenia in Tauris: IV, 30. — Faust: IV, 29. X, 191. IV, 28. — IX, 149. VIII, 49. 115.

bis auf die heilig mystische Bergeshöhe, von welcher er in die Glorie der Welterlösung blickte: mit diesem Blicke, den kein Schwärmer je inniger und weihevoller in jenes unnahbare Land werfen konnte, schied der Dichter von uns, und hinterließ uns im Faust sein Testament.

Ein gleich unbegreifliches Kunstwerk, als die Dramen Shakespeare's und jene antiken Tragödien es sind, liegt uns Deutschen in Goethe's Faust noch als ungelöstes Räthsel vor.

Es ist ersichtlich, daß wir in diesem Werke die konsequenteste Ausbildung originalen deutschen Schauspieles besitzen: vergleichen wir es mit den größten Schöpfungen bes neueren Drama's aller Nationen, des Shakeipeare's schen mit eingeschlossen, so zeigt sich in ihm eine nur ihm zugehörende Gigen= thumlichkeit, welche es jett aus dem Grunde für theatralisch unausführbar gelten läßt, weil das deutsche Theater selbst die Originalität seiner Ausbildung schmählich aufgegeben hat. Diefes Werk, welches, wie kein anderes, in dem plaftischen Geifte bes beutschen Theaters wurzelt, mußte von dem Dichter wie in die leere Luft geschrieben werden: die einzigen Zeichen, mit denen er das Vorbild, welches der Dichter der mimischen Genoffenschaft zur Nachbildung im wirklich dargestellten Drama vorhält, fixiren konnte, waren gereimte Verszeilen, wie er sie zunächst der roben Kunft unseres alten Bolts= bichters, Sans Sachs, entnahm. Wenn wir aus einem Zeugnisse ersehen wollen, zu welcher allerhöchsten Idealität in dem schlichtesten deutschen Bolkselemente der Reim lag, sobald es eben vom berufenen treuen Geifte ausgebildet wurde, so haben wir nur auf diesen Wunderbau zu achten, den Goethe auf jenem sogenannten Anittelverse aufführte; er scheint diese Grundlage vollendetster Popularität nie zu verlaffen, während er sich auf ihr bis in die bochfte Kunft der antiken Metrik schwingt, Glied um Glied mit Erfindungen einer felbst von den Griechen ungekannten Freiheit ausfüllend, vom Lächeln jum Schmerz, von der wildesten Derbheit zur erhabensten Zartheit hinüber leitend. Und diese Berse, deren Sprache die deutschefte Natürlichkeit ift, können unfere, durch eine undeutsche Rhetorik verdorbenen, Schauspieler nicht sprechen! - Rur wenn die schmählich aufgegebene Driginalität der Ausbildung des deutschen Theaters noch nachgeholt werden könnte, wenn wir ein Theater, eine Bühne und Schauspieler hätten, welche uns dieses deutschefte aller Dramen vollständig richtig zur Darstellung brächten, würde auch unsere ästhetische Kritik über dieses Werk in das Reine kommen können; während jest den Korpphäen dieser Kritik es noch erlaubt dünken darf, 3. B. über den zweiten Theil des "Fauft" parodiftische schlechte Wipe zu reißen. Wir würden bann erkennen, daß kein Theaterstiick der Welt eine solche scenische Kraft und Anschaulichkeit aufweist, als gerade dieser (man möge sich stellen wie man wolle!) immer noch ebenso verketzerte als unverstandene zweite Theil der Tragodie.

(Wilhelm Meister.) Nur im Gewande der Geschichte hatte der durch diese Geschichte erzogene, an seiner wahren Natur verdorbene und verkrüppelte

Goethe: Faust: VIII, 115. — — IX, 255. — 255. 256. 256. — — Wilhelm Meister: IV, 64. 65.

Mensch ein für den Künstler erträgliches Aussehen erhalten. Dieß Gewand von ihm abgezogen, ersahen wir zu unserem Entsehen in ihm eine verschrumpfte, ekelerregende Gestalt, die in Nichts dem wahren Menschen, wie wir aus der Fülle seines natürlichen Wesens ihn in Gedanken uns vorgestellt hatten, mehr ähnlich sah. Von diesem Andlicke wandte sich der Kunstsehnsüchtige ab, um ihn mit dem Gewande künstlerischer Schönheit, so gut es auf ihn passen mochte, sich zu verhüllen. Sein Roman "Wilhelm Meister" war ein solches Gewand, durch das Goethe sich den Andlick der Wirklichkeit erträglich zu machen suchte: es entsprach der Wirklichkeit des nachten modernen Menschen insoweit, als dieser selbst als nach künstlerisch schöner Form strebend gedacht und dargestellt wurde. — Goethe's Wilhelm Meister sucht sich durch das Theater zu einem, von seinen bürgerlichen Gewöhnungen befreiten Styl der

Persönlichkeit zu verhelfen.

Die Konzeption des "Fauft" und des "Wilhelm Meifter" fällt ganz in Die gleiche Zeit des ersten übervollen Erblühens des Goethe'schen Dichtergenius. In der Reife des Mannesalters führte er diefen leicht fließenden Roman auch aus. Sein helb ift der, sichere und gefällige Form sich suchende deutsche Bürgersohn, der über das Theater hinweg, durch die adelige Gesellschaft dahin, einem nüplichen Weltbürgerthume zugeführt wird. Ihm ift ein Genius beigegeben, den er nur oberflächlich verfteht: ungefähr fo, wie Goethe bamals die Musik verstand, wird von Wilhelm Meister "Mignon" erkannt. Der Dichter läßt unsere Empfindung es deutlich inne werden, daß an Mignon ein empörendes Verbrechen begangen wird; seinen helben jedoch geleitet er über die gleiche Empfindung hinweg, um ihn in einer, von aller Heftigkeit und tragischen Ercentricität befreiten Sphare, einer schönen Bilbung zugeführt zu wiffen. Goethe verfuhr in feinem "Wilhelm Meister" als Künftler, bem ber Dichter sogar die Mitarbeit zur Auffindung eines befriedigenden Schlusses der Sandlung verfagte; in seinen "Wahlverwandtschaften" arbeitete fich der elegische Lyriter zum Seelen=, noch nicht aber zum Geftaltenseher hindurch.

Goethe's künstlerisches Gestaltungsvermögen wuchs und erstarkte genau in dem Grade, als er es der Realität der Bühne zuwandte, und in dem Grade zersloß und erschlafste es, als er es mit verlorenem Muthe von dieser Realität wieder abwandte. Das Leben in seiner vielgliederigen Berzweigung und von nah und sern beeinslußten äußeren Gestaltung konnte auch Goethe nur im Romane zu verständlicher Darstellung bewältigen, die eigentliche Blüthe seiner modernen Weltanschauung nur in der Schilberung, im Appell an die Phantasie, nicht in der unmittelbaren dramatischen Darstellung uns mittheilen; so daß sein einslußreichstes Kunstschaffen sich wieder in den Roman verlieren mußte, aus dem er im Beginn seiner dichterischen Lausbahn mit Shatespeare'schem Drange sich zum Drama gewendet hatte.

Goethe zeichnet in seinen "Wanderjahren" eine nach seinen Ideen fingirte Erziehungsanstalt: der Bater, der ihr seinen Sohn übergiebt, wird in dem für den Religionsunterricht sinnreich ausgestatteten Gebäude umhergeführt;

Goethe: Wilhelm Meister: IV, 65. IX, 217. — 148. 149. X, 191. — V, 19. IV, 80. — — VIII. 130.

nachdem ihm in schönen Wandgemälben auch das Leben des Heilandes bis zum Abendmahle dargestellt gezeigt worden, frägt er den Borfteher verwundert, ob man die Darstellung auch des Leidens und Todes des Erlösers den Boglingen verheimliche. Der Aelteste antwortet: "Bieraus machen wir kein Geheimniß; aber wir ziehen einen Schleier über diese Leiden, eben weil wir fie fo hoch verehren. Wir halten es für eine verdammungswürdige Frechheit, jenes Martergerüft und den daran hängenden Seiligen dem Anblicke der Sonne auszusehen, die ihr Angesicht verbarg, als eine ruchlose Welt ihr dieses Schauspiel aufdrang, mit diesen tiefen Geheimniffen, in welchen die göttliche Tiefe bes Beiligen verborgen liegt, zu fpielen, zu tandeln, zu verzieren, und nicht eher zu ruben, bis das Bürdigfte gemein und abgeschmackt erscheint. 3th lade euch ein, nach Berlauf eines Jahres wiederzukehren, unfer allgemeines Geft zu besuchen, und zu feben, wie weit euer Cohn vorwärts getommen; alsdann follt auch ihr in das Beiligthum des Schmerzes eingeweiht werben." Diefer Belehrung dürfte füglich entnommen werben, wie die Schule endlich auch mit der Religion fich zu befassen bestimmt sein mußte, wenn diejelbe Tendenz, welche die Kirche zu der von uns mit verschiedenen Hinbeutungen berührten Entartung gebracht, einzig maaßgebend für ihre Fortent= wickelung bleiben follte. Die angeführten Worte Goethe's rühren aber nicht von dem Protestanten, sondern von dem Deutschen her. Gewiß dürfte es den Bertretern ber firchlichen Interessen nicht unrathsam erscheinen, Das, was wir unter diefem "Deutschen" mit voller Berechtigung verstehen, in ernste Erwägung zu ziehen: sein von uns bezeichnetes afthetisches Prinzip durfte in teiner unförderlichen Uebereinstimmung mit dem höchsten religiösen Prinzip der Rirche gedacht werden können.

Indem ich die Umbildung der ständischen und bürgerlichen, einseitigen Tendenzen der Arbeit nach allen Richtungen hin zu einer Allen naheliegenden, universelleren Beschäftigung mir darzustellen suchte, ward ich mir bewußt, nur den ähnlichen Problemen nachzugehen, welche unseren größten Dichter so freundlich ernst beschäftigten, wie wir dieß in "Wilhelm Meister's Wanderjahren" antreffen. Ich fand nämlich, daß, bei gleicher Vertheilung an Alle, die eigentliche Arbeit, mit ihrer entstellenden Mühe und Laft, gerades= weges aufgehoben sei, und statt ihrer nur eine Beschäftigung übrig bliebe, welche nothwendig von selbst einen künstlerischen Charakter annehmen müßte. Anhalt zur Beurtheilung dieses Charakters bot mir u. A. der Ackerbau, welchen ich mir, von allen Gliedern der Gemeinde bestellt, eines Theils bis zur ergiebigeren Gartenpflege entwickelt, anderen Theils als, nach Tages- und endlich Sahreszeiten vertheilte gemeinsame Verrichtungen, welche, genau betrachtet, den Charafter von stärkenden Uebungen, ja Vergnügungen und Festlichkeiten annahmen, vorzustellen vermochte. Auch ich bildete mir daher eine mir möglich bunkende Welt, die je reiner ich fie mir gestaltete, desto weiter von der Realität der politischen Zeittendenzen abführte.

Wir haben die Wege zu erforschen, auf welchen uns hier die Natur selbst mit zart pflegendem und erhaltendem Sinne vorgearbeitet haben dürfte.

Goethe: Wilhelm Meister's Wanderjahre: VIII,130.131.——10.9.10. — X, 414. 415.

Diese suchte Goethe auf, und ward uns dadurch ein so bernhigendes und ermuthigendes Borbild. Daß seinem greifen "Faust" zur herrichtung eines Alfples für freie menschliche Thätigkeit ber Teufel selbst helfen mußte, läßt uns zwar diese seine Gründung noch nicht als die dauerhafte Freistätte des Reinen erkennen: aber dem Teufel felbst war damit die Seele des Berschulbeten entwunden, denn ein Engel des himmels liebte den Raftlofen. Wie ernst der Dichter den im Schaffen der Natur aufgefundenen erhaltenden Bildungstrieb auch in diesen Inftinkten ber menschlichen Gesellschaft aufzusuchen fich angelegen fein ließ, haben Sie\*) in ben Zusammenstellungen feiner "Wanderjahre" so vorsichtig als ersichtlich nachgewiesen: unverkennbar nahm ihn der Gedanke der Möglichkeit einer gesellschaftlichen Neubegründung auf einem neuen Erdboden lebhaft ein. Mit klarem Sinne erkannte er, daß von einer bloßen Auswanderung wenig zu erwarten sei, wenn im Mutterschooße ber alten Seimath selbst eine geistig sittliche Neugeburt nicht vorangegangen wäre, und für diese eben suchte er uns sinnige Vorbilder von ergreifendem Ausdruck hinzustellen. Sollte jest noch den deutschen Stämmen durch Zurückgehen auf ihre Burzeln eine Fähigkeit zugesprochen werden, die der ganzlich semitifirten fogenannten lateinischen Welt verloren gegangen ift, so könnte eine solche Möglichkeit etwa daraus geschöpft werden, daß diese Stämme, durch ihr Eintreten und Ginleben in jene Welt, an ihrer natürlichen Entwickelung eben erst noch verhindert worden seien, und nun, durch schwere Leiden ihrer Geschichte zur Erkenntniß ihrer naben völligen Entartung angeleitet, zur Rettung ihres Kernes durch Berpflanzung auf einen neuen, jungfräulichen Boden hingetrieben wurden. Diefen Kern zu erkennen, ihn endlich noch lebensvoll und zeugungsträftig in uns nachzuweisen, möchte benn jest unsere wich= tigfte Aufgabe fein: gelänge es uns, burch folche Nachweisungen ermuthigt, ber Natur felbst, die uns für jede Gestaltung bes Individuums wie der Gattung die einzig richtige Anleitung in sichtbarem Vorbilde darbietet, mit verständnisvoll ordnendem Sinne nahe zu treten, so dürften wir uns wohl berechtigt bünken, dem Zwecke dieses so rathselvollen Daseins der Welt vertrauenvoller nachzufragen.

# Goethe und die Musik.

Zwischen Bildner und Musiker steht ber Dichter in der Beise in der Mitte, daß er mit seinem bewußten Gestalten sich dem Bildner zuneigt, während er auf dem dunklen Boden seines Unbewußtseins sich mit dem Musiker berührt.

Bei Goethe war die bewußte Neigung zur bildenden Kunst so stark, daß er in einer wichtigen Periode seines Lebens sich geradeswegs für ihre Ausübung bestimmt halten wollte, und in einem gewissen Sinne Zeit seines Lebens sein dichterisches Schaffen als eine Art von Auskunstsbestrebung zum Ersat für eine versehlte Malerlausbahn ausehen mochte: er war mit seinem Bewußtsein ein durchaus der anschaulichen Welt zugewendeter schöner Geist.

<sup>\*)</sup> Heinrich von Stein, Ueber Goethe's Banberjahre. Bahreuther Blätter 1881, VIII. S. 217—233.

Goethe: Wilhelm Meister's Wanderjahre: X, 415. 416. — Goethe und die Musit: IX, 83.

Schiller war dagegen ungleich ftarter von der Erforschung des der Unschauung ganglich abliegenden Unterbodens des inneren Bewußtseins angezogen, diefes "Dinges an fich" ber Kantischen Philosophie, beren Studium in der Hauptperiode seiner höheren Entwickelung ihn ganglich einnahm. Der Bunkt der andauernden Begegnung beider großen Beifter lag genau da, wo bon beiden Ertremen her eben ber Dichter auf fein Gelbstbewußsein trifft. Beide begeg= neten sich auch in der Ahnung vom Befen der Musik; nur war diese Uhnung bei Schiller von einer tieferen Ansicht begleitet, als bei Goethe, welcher in ihr, seiner ganzen Tendenz entsprechend, mehr nur das gefällige, plastisch symmetrische Element der Aunstmusik erfaßte, durch welches die Tonkunft analogisch wiederum mit der Architektur eine Aehnlichkeit aufweift. Wirklich war der Musik eine andauernde Entwickelung einzig nach dieser Seite hin gegeben worden, und zwar durch ein spstematisches Gefüge ihres rhyth= mischen Periodenbaues, welches sie einerseits in einen Bergleich mit der Architektur gebracht, andererseits ihr eine Ueberschaulichkeit gegeben hat, welche fie dem falschen Urtheile nach Analogie der bildenden Runft aussetzen mußte, wonach man von ihr die Erregung des Gefallens an schönen Formen forderte.

Sier, in ihrer äußersten Eingeschränktheit in banale Formen und Konventionen, dunkte sie Goethe so glucklich verwendbar zur Normirung dichterischer Konzeptionen. In diesen konventionellen Formen mit dem ungeheueren Bermögen der Musik nur so spielen zu können, daß ihrer eigentlichen Wirtung, der Kundgebung des inneren Wefens aller Dinge, gleich einer Gefahr durch Ueberfluthung ausgewichen würde, galt lange dem Urtheile der Aesthetiter als das wahre und einzig erfreuliche Ergebniß der Ausbildung der Tonfunft. Tiefer faßte Schiller das hier berührte Broblem mit dem Urtheile auf, welchem Goethe ebenfalls zustimmte, und durch welches dahin entschieden ward, daß das Epos der Plastik, das Drama dagegen der Musik fich zuneige. Im schlagenoften Widerspruch zu seiner theoretischen Meinung, die fich in der Diskuffion des Problemes der Oper entschieden zur günftigften Erwartung von ihr neigte, bestätigte Goethe jedoch gang unwillfürlich ben niederschlagen= den Ausspruch Voltaire's; um sich in den von ihm selbst verfaßten verschiedenen Operntexten auf das Niveau des Genre zu stellen, hielt er es nämlich für gut, in Erfindung wie Ausführung sich so trivial wie möglich zu halten, so baß wir nur mit Bedauern diefe höchft seichten Stücke unter die Bahl seiner Dichtungen aufgenommen feben können.

Es war nicht nur die überwältigende Macht des Gesanges, gegenüber der nur rezitirten Rede, welche zu jeder Zeit ausgezeichnete Geister, wie endelich auch unsere großen Dichter, ernstlich auf die Oper ausmerksam machte; soudern es war dieß das ganze Element der Musik, wie es, in auch noch so dürstigen Formen, das ganze Drama durchdrang und in Wahrheit erst in die ideale Sphäre versetze, für welche sich die sinnvollste poetische Diktion als unzureichend erwiesen hatte. Von ihnen wurden die vorzüglichen Anlagen der Oper erwogen, wobei schließlich sie wiederum auf die Unbegreisslichkeit dessen, wie dieser Oper von ihrem Standpunkte aus beizukommen wäre, gerathen mußten. Schiller konnte durch den hinreißenden Eindruck der Gluckschen

"Sphigenia in Tauris" auf ihn bennoch nicht zum Auffinden eines Modus für ein Befaffen mit der Oper beftimmt werden; und daß Alles hierfür nur bem mufitalifchen Genie vorbehalten fein fonne, fchien Goethe beutlich aufgegangen zu fein, als er die durch ben "Don Juan" ihm fich eröffnenden un= gemeinen Aussichten für das musikalisch konzipirte Drama bei der Nachricht von Mozart's Tode als erloschen betrachten zu muffen glaubte. Es ift uns burch biefes Berhalten Goethe's und Schiller's ein tiefer Ginblid in bie Natur des Dichters, rein als solchen, gewährt. Mußte ihnen einerseits Shakespeare und sein Verfahren unbegreiflich dunken, und mußten sie andererseits bem Mufiker die ihm einzig lösbare Aufgabe, die Gestalten des Drama's idealisch zu beleben, mit nicht minderem Unbegreifen feines Berfahrens hierbei, allein überlaffen, fo fragt es sich, wie sie eigentlich als Dichter zu dem wahren Drama fich verhielten, und ob fie, als folche allein, überhaupt für das Drama fich befähigt und berufen fühlen konnten. Gin 3weifel hiernber icheint diefen fo tief wahrhaftigen Männern mit zunehmender Stärfe angekommen zu fein, und schon an der wechselnden Form ihrer Entwürfe erkennt man, daß sie sich nur wie in einem stetigen Bersuchen begriffen fühlten.

### Goethe und Schiller.

Im Allgemeinen ift es ein Hauptcharakterzug ber modernen Gebildetheit, bei nichts ftark zu verweilen, fich in nichts tief zu versenken, oder auch, wie man sich ausdrückt, von nichts viel Wesens zu machen. Dabei wird bas Größte, Erhabenfte und Innigfte für etwas recht Natürliches, gang "Selbst= verftändliches", zu jeder Zeit Allen zu Gebote Stehendes ausgegeben, bavon Alles zu erlernen, auch wohl nachzumachen sei. Bei dem Ungeheuren, Gött= lichen und Dämonischen, ist daher nicht zu verweilen, schon weil an ihm etwas Nachzughmendes eben durchaus nicht aufzufinden glückt, weßhalb es diefer Gebildetheit geläufig ift, 3. B. von Auswüchsen, Uebertreibungen u. bergl. ju reden, woraus dann wieder eine neue Aesthetik hervorgegangen, welche vor Allem sich an Goethe zu lehnen vorgiebt, weil dieser ja auch allen Ungeheuerlichkeiten abhold gewesen wäre, und dafür so eine schöne, ruhige Klar= heit erfunden habe. Da wird benn die "Harmlofigkeit" ber Runft gepriefen, ber hier und da zu heftige Schiller aber einigermaagen verächtlich behandelt, und so, in kluger Uebereinstimmung mit dem Philister unserer Zeit, ein ganz neuer Begriff von Rlaffizität gebildet, zu welchem in weiteren Runftgebieten endlich auch die Griechen herbeigezogen werden, bei denen ja klare, durch= sichtige Heiterkeit so recht zu Hause war. Und diese seichte Abfindung mit allem Ernsten und Furchtbaren des Daseins wird zu einem völligen System neuefter Weltanschauung erhoben, in welchem schließlich auch unsere gebilbeten neuen Musikherven ihren gang unbestrittenen, behaglichen Ehrenplat finden.

Wie fonderbar, daß wenn unter deutschen Litteratur-Aesthetikern die Rede von Idealismus und Realismus anhebt, sogleich Goethe als Vertreter des letteren, dagegen Schiller als Idealist bezeichnet wird. Hatte Goethe selbst durch Aussprüche hierzu Veranlassung gegeben, so ist doch aus dem ganzen Charakter der Goethe'schen Produktivität, namentlich aber aus seinem Vers

Goethe und die Mufit: 1X, 165. 166. — Goethe und Schiller: VIII, 385. — 100.

halten zum Theater zu ersehen, wie wenig mit solch' einer Bezeichnung das Richtige gesagt ist. Offendar verhielt er sich, im Betreff seiner eigentlichen hohen Schöpfungen, zum Theater viel mehr als Jbealist, wie Schiller: denn kaum war der Boden zu einer Verständigung mit diesem Theater betreten, so überschritt Gvethe rücksilos die Grenzen, welche die geringe Vorbisdung der deutschen Schauspielkunst dem Dichter sür das Einiggehen mit ihr zog. Nicht reizte ihn zwar der "gallische Sprung"; aber der Schwung des deutschen Genius riß ihn weit dahin, wohin ihm der deutsche Komödiant nun etwa mit ähnlicher Gleichgiltigkeit nachblickt, wie Mephistopheles dem als Gewölf dahinschwedenden Zaubermantel Helena's nachsieht. Er sebte eben länger als Schiller, und verzweiselte an der deutschen Geschichte: Schiller sebte kurz genug, um nur den Zweisel zu hegen, welchen zu bekämpfen er so edel sich eben bemühte.

### Goethe und das Theater.

Goethe gahlte einft nur vier Wochen reinen Glückes aus feinem überreichen Leben zusammen: die unseligsten Jahre seines Lebens erwähnt er nicht besonders. Wir kennen sie aber: - es waren die, in denen er jenes stockende und verstimmte Instrument des Schauspielerpersonals sich zu seinem Gebrauche herrichten wollte. Ihn, den Gewaltigen, verlangte es, aus der lautlofen Gin= öbe kunftlitterarischen Schaffens sich in das lebendige, klangvolle Runftwerk zu erlösen. Wessen Auge war sicherer und umfassender im Erkennen des Lebens, als das seinige? Was er ersehen, geschildert und beschrieben, das wollte er nun auf jenem Inftrumente zu Gehör bringen. D Simmel! Wie entstellt, wie unkennbar klangen ihm feine, in dichterische Musik gebrachten, Anschauungen entgegen! Was hat er mit dem Stimmhammer pochen müffen, was die Saiten ziehen und behnen, bis wimmernd sie endlich sprangen! -Er mußte ersehen, daß in der Welt Alles möglich ift, nur nicht, daß der abstratte Geist die Menschen regiere: wo dieser Geist nicht aus dem ganzen gesunden Menschen herauskeimt und seine Blüthe entfaltet, da läßt er sich nicht von oben herein eingießen. Der Dichter kann durch seine Absicht mechanische Puppen sich bewegen laffen, nicht aber aus Maschinen wirkliche Menschen zum Leben bringen. Bon der Buhne, wo Goethe Menschen machen wollte, verjagte ihn endlich ein Budel: - zum warnenden Beisviele für alles unnatürliche Regieren von Oben!

Von der Unmöglichkeit, dem Theater in seinem Sinne beizukommen, besiegt, zog sich Goethe von diesem zurück. Der verlorene Muth eines Goethe ging natürlich in seine dichterischen Nachkommen über, und das nothgedrungene Ausgeben des Theaters war gerade der Grund, daß sie auch in der poetischen Litteratur immer mehr an dichterisch gestaltender Fähigkeit verloren. Goethe's künstlerisches Gestaltungsvermögen wuchs und erstarkte genau in dem Grade, als er es der Realität der Bühne zuwandte, und in eben dem Grade zersloß und erschlafste es, als er mit verlorenem Muthe von dieser Realität es abwandte. Diese Muthlosigkeit ward nun zur ästhetischen Maxime unserer jüngeren Dichterwelt, die ganz in dem Maaße in ein litterarisch abstraktes,

Goethe und Schiller: VIII, 100. 101. - Goethe und bas Theater: III, 132. - V, 19.

gestaltungsunfähiges Schaffen sich verlor, als sie verachtungsvoll der Bühne den Rücken kehrte und sie der Ausbeutung unserer modernen Theaterstücksindustrie überließ.

Im Anfang der dreißiger Jahre schien sich der deutsche Geift - die Barifer Julirevolution hatte ihn dazu angeregt — ein wenig aufrütteln zu wollen; das Theater wollte davon sein Theil haben: noch lebte der alte Goethe. Gutmüthige Litteraten kamen auf den Gedanken, seinen "Fauft" auf das Theater zu bringen. Es geschah. Was an sich, und bei der besten Beschaffenheit des Theaters, ein thöriges Beginnen war, mußte jetzt um so augenfälliger nur den bereits eingetretenen großen Verfall des Thaters aufbecken: aber das Gretchen wurde eine "gute Rolle". Das edle Gedicht schleppte sich verstümmelt und unerfennbar, traurig über die Bretter: aber es schien namentlich der Jugend zu schmeicheln, sich bei manchem wikigen und kräftigen Worte des Dichters beifällig laut vernehmen laffen zu können. Goethe hatte im Betreff des Theaters die Verbefferung der Universitäten beklagt, weil es nun so wenige verdorbene Studenten mehr gabe, welche, da sie doch in irgend welche Berührung mit höherer Geistesbildung gekommen, dem Theater immer noch ein taugliches Material geliefert, während nun der verkommene Sandlungsbiener sich herandränge, den ein glattes Gesicht und eine gemisse Magazin-Beweglichkeit zum Fortkommen auf dem Theater berechtige. Hätte Goethe ahnen können, in welche Sande der deutsche Sandel einmal fallen, und aus welcher absonderlichen Nationalität demnach einst unfer Theater sich refrutiren sollte, er würde den "Faust" nicht einmal als Buch haben drucken laffen; denn jede, auch nur die entfernteste Aehnlichteit mit einem Theaterstücke hätte ihn an seinem Bunderwerke von dessen Beröffentlichung zurückschrecken müssen.

Das einzige wahrhaft beutsche Originalstück von allerhöchstem dichterischen Werthe, nämlich Goethe's Faust, — konnte nicht sür unsere Vühne geschrieben werden, tropdem in jedem seiner Züge es dem originalen deutschen Theater so innig angehört und aus ihm entsprungen ist, daß Das, was es unserem elenden modernen Theater gegenüber als unpraktikabel sür die Ausschung erscheinen lassen muß, nur aus dieser Herkunft sich erklären läßt. Vor einer solchen, dem Einsichtsvollen und Ausmerksamen klar offen liegenden Thatsache, wie dieser soeben in der unerhörten Stellung des originalsten deutschen Theaterstückes zu unserem hentigen Komödianten-Theater sich kundsgebenden, steht nun unser völlig blödsinnig gewordenes Kunsturtheil, und weiß ihr nichts Anderes als den Schluß zu entnehmen, daß Goethe eben — kein Theaterdichter gewesen sei! Und solchem Urtheile soll man sich verständlich machen, ja sogar mit ihm gemeinschaftlich die Duellen der Originalität des beutschen Theaters aufzuchen! —

Ich zeige in Goethe's "Fauft" unseren deutschen Schauspielern ein Stück von allerhöchstem dichterischen Werthe, in welchem sie dennoch jede Rolle richtig zu geben und jede Rede richtig zu sprechen ganz von Natur befähigt sein müssen, wenn sie überhaupt irgend welche Begabung für das Theater auf-

Goethe und das Theater: V, 19. — VIII, 115. 116. 114. 115. — — IX, 220. — 221.

zuweisen haben. Hier bedarf es selbst für den lieben Gott, der "so menschlich mit dem Teufel felber fpricht", feines Bathos' in der Rede; denn auch er ift beutsch und redet in der Sprache, die wir Alle kennen, mit dem Tone, den wir aus gutigem Bergen und flarem Geifte fommend, Alle vernommen haben. Sollte es einmal zu einer allgemeinen Mufterung unferer Schauspieler und jur Ausscheidung der Unberufenen kommen wollen, fo wurde ich Jedem feine etwa von ihm beauspruchte Rolle aus dem Fauft vorlegen, und darnach, wie er sich hier benähme, über sein Berbleiben beim Theater entscheiden laffen. Bollten wir bei der Ausführung dieser Prüfung jeden Schauspieler, der hier in das Affektiren, Dehnen und finnlose Effektspiel verfiele, sofort dem großen Romödiantenstande außerhalb des Theaters zuweisen, so fürchte ich, daß wir ichließlich fast gar keine Schauspieler für unsere Faustaufführung fanden, sobald wir uns nicht etwa entschlöffen, in die niedrigsten Spharen unserer Theater hinabzufteigen, um dort wenigftens auf die Spuren der gesuchten Begabungen zu treffen. Ich für mein Theil wohnte vor einer Reihe von Jahren einer Aufführung des "Fauft" im Wiener Burgtheater bei, nach deren erften Atten ich mich mit dem an den Direktor des Theaters ertheilten Rathe entfernte. er moge seine Schauspieler wenigstens veranlassen, Alles gerade noch einmal fo schnell, als sie es gethan, zu fagen, und diese Magregel mit der Uhr in der Hand durchzuseten suchen; so nämlich schien es mir möglich, erstlich den grenzenlosen Unfinn, in welchen jene Leute bei ihrem Tragiren verfielen, wenigstens einigermaagen unmerklich ju machen, zweitens aber die Schauspieler ju einer wirklich natürlichen, vielleicht felbst gemeinen Sprache ju nöthigen, in welcher ihnen dann wohl felber der erfte populäre Sinn ihrer Reden aufginge. Gewiß hielt man diese Zumuthung für unschieklich, und vermeinte, die Schauspieler würden dann in den Ton der sogenannten Konversationsstücke verfallen, welche zwar andererseits ihre Stärke seien, in denen es doch aber zu einer Haltung tame, wie fie für eine Goethe'sche Tragodie unrathsam werden mußte. Eben diefe Konversationsstücke gaben unn aber einen Begriff Davon, worin der Konversationston unserer deutschen Schauspieler bestehe: ein "deutscher Konversationston!" Die Benennung sagt Alles, und unwillfürlich benkt man an das Brockhausische Konversationslegikon! — Diesen Gallimathias von Unnatur, gezierter Flegelei und negerhafter Coquetterie auf "Faust" anwenden zu sollen, mußte allerdings selbst einem modernen Theaterdirektor frevelhaft vorkommen. Allein, eben hiermit wird doch auch offen bekundet, daß an unserem modernen Schauspiele nicht eine gesunde Faser sei, außerdem jedenfalls aber auch bestätigt, daß das größte Original=Theaterftud ber Deutschen unserem Theater, wie es ift, gar nicht angehören fann; weßhalb benn auch die Parifer mit einer "Oper" eine wirkliche Lücke des deutschen Theaters glücklich ausfüllen durften!

Wollten wir dagegen den Weg einschlagen, auf welchem wir zu der hier gemeinten stetig förderlichen Pflege eines vriginalen deutschen Theaterwesens gelangen dürften, so ist es ersichtlich, daß wir vor allen Dingen den in das Lächerliche hinaufgeschraubten Ton unseres Theaterspieles auf das, dem deutschen Wesen natürliche Maaß des mimischen Pathos' zurückzuleiten hätten, hier ganz

wieder heimisch zu werden, und so uns wenigstens die Gesundheit zu wahren suchen müßten, aus welcher das gottgesandte Genie sich ernähren könnte, von dem wir jedenfalls einzig auch die Rettung unseres Theaters erwarten können. Die Zeitigung der Erscheinung derselben läge somit aber ganz in unserer Hand.

Dem noch ungefannten, uns aber im höchsten Brade noththuenden Benie, welches etwa unserem Theater entwachsen sollte, moge es überlassen bleiben, auf dem von mir angedeuteten Bege bas deutsche Schauspieltheater in dem Sinne zu regeneriren, daß es, auf seinen natürlichen Ausgangspunkt ohne Affektation zurücktretend, von hier aus die theils versäumten, theils durch schlimme äußere Einwirkungen zurückgedrängten, unterbrochenen und abgeleiteten Entwickelungsstufen seiner gesunden Natur, mit wachem Bewußtsein fie gleichsam nachholend, glücklich hindurchschreite, um so zu der vollen Ausbildung seiner bisher wahrnehmbaren, guten und eigenthümlichen Anlagen zu gelangen. Wir würden bann von ihm zu erwarten haben, daß es den Schauplat seiner Wirtsamkeit, in welche die ideale Tendenz Schiller's glücklich eingeschlossen wäre, in der Beise glücklich ausbilde, daß, wenn nicht das Shatespeare'sche Drama selbst, so doch der Grundzug der diesem Drama nöthigen Darftellungstunft, auf ihm einerseits zu deutlicher Traulichkeit uns nahe treten könnte, während es andererseits uns die ideale Fernsicht ermöglichte, in welcher wir die fühnften Geftaltungen des originalften deutschen Bühnenftückes, des Goethe'ichen "Fauft", glücklich uns vorgeführt erkennen dürften. Eine fundamentale Umwandlung des heutigen Theaters, vor allem schon im Betreff seiner architettonischen Einrichtung fühlen wir hierbei in das Auge zu fassen uns genöthigt: daß auf unserem modernen Halbtheater mit seiner, nur im Bilbe, en face uns vorgeführten Scene, hieran nicht zu denken wäre, muß dem ernstlich Nachdenkenden einleuchten. Bor dieser Bühne bleibt der Zuschauer ganglich unmitwirksam in sich zurückgezogen, und erwartet nun dort oben, und gar endlich dort hinten, praktische Phantasmagorien, die ihn mitten in eine Welt hineinreißen sollen, welcher er andererseits gang un= berührt fern bleiben will. Daß hier schließlich nur die glücklich erregte Ginbildungstraft auch des Buschauers die Darstellung scenischer Vorgange erleichtern und fogar ermöglichen kann, welche uns von allen Seiten gleichsam umdrängen follen: daß somit nicht von Ausführungen, sondern nur von finnreichen Andeutungen, ungefähr wie die Shatespeare'sche Bühne fie fur ben Ort der Handlung verwendete, die Rede sein kann, wird ersichtlich. Wie aber bereits durch eine finnreiche Benutung einfach gegebener architettonischer Berhältniffe, und der hieraus sich bildenden Annahmen, ein großer Reichthum an plaftischen Darftellungsmotiven erwachsen kann, dieses zeigt uns eben schon die Shakespeare'sche Buhne, deren entfernte Nachahmung auf unserem Theater einem geiftvollen Sachverftändigen eine glückliche Ausführung ber scenischen Schwierigkeiten, welche der "Sommernachtstraum" bot, in der Weise erleichterte, daß fie hierdurch geradesweges erft möglich ward. Wollen wir nun, mit Silfe der modernen Ausbildung aller mechanischen Rünfte, jene ein= fachen architektonischen Gegebenheiten des Shakespeare'schen Theaters uns auf das Mannigfachste bereichert und zu Erweiterungen benutt denken, so möchte schließlich nur noch ein kühner Appell an die mitwirksame Einbildungskraft des Zuschauers nöthig sein, um ihn mitten in die Zauberwelt zu versetzen, in welcher vor seinen Augen "mit bedächtiger Schnelle vom Himmel durch die Welt zur Hölle" gewandelt wird.

Dieß zu verwirklichen ist in Wahrheit die Aufgabe, welche unserem Theater zu stellen wäre, sobald es seiner großen Dichter würdig sich bewähren wollte. Sollte kein Genie es mehr diese Bahn zu sühren vermögen, so müßte anerkannt werden, daß unser Theater einseitig dem Abgrunde tiesster Entartung zugewandelt sei, und die Rettung seiner edelsten Bestimmung ihm wohl nur durch eine gänzliche Ableitung von dem bisherigen Wege, durch Einschlagung einer ganz neuen, ihm dennoch aber ureignen Richtung bestimmt sein könne.

#### Gounod.

Bürde es wohl möglich gewesen sein, dem deutschen Publikum die Oper "Faust" des Herrn Gounod zu bieten, wenn unsere Schauspielbühne den Goethe'schen "Faust" ihm zu wirklichen Verständnisse zu bringen vermocht hätte? Unwiderleglich ersehen wir, daß das Publikum von dem sonderbaren Bemühen unserer Schauspieler, mit dem Monologe unseres "Faust" es zu etwas zu bringen, der Arie des Herrn Gounod mit dem Thema über die Freuden der Jugendlichkeit sich zuwendete, und hier applandirte, wo es dort zu nichts Rechtem kommen wollte.

Un keinem Beispiele ift wohl beutlicher und bekummernder zu erseben, wohin es mit unferem Theater überhaupt gefommen ist. Bu zwei Sohepunkten erhob sich das deutsche Genie in seinen beiden großen Dichtern, zwei Buntte bezeichnen das Sinabsteigen des deutschen Theaters zum Niederträchtigen. Sie heißen "Tell" und "Faust". — Ohne allen Ehrgeiz geht ein Pariser Komponist daran, das Goethe'sche Gedicht in den für sein Boulevard-Bublitum nöthigen Effett-Fargon überfegen zu laffen; ein widerliches, fuglich gemeines, lorettenhaft affektirtes Machwerk, mit der Musik eines untergeordneten Talentes, das es zu Etwas bringen möchte, und in der Angst nach jedem Mittel dazu greift. Wer in Paris einer Aufführung Davon beiwohnte, erklärte, diegmal fei es doch unmöglich, mit diefer Oper in Deutschland Das zu wiederholen, was feiner Zeit dort mit Roffini's "Tell" erlebt murbe. Selbst ber Romponift, der eben nur feinem bestimmten Bublitum, dort am Boulevard du temple, einen Succes hatte abgewinnen wollen, war fern von ber Anmagung, mit diefer Arbeit fich in Deutschland zeigen zu durfen. Aber es kam anders. Wie ein Wonne-Evangelium durchschwelgte nun endlich auch ber "Fauft" das Berg des deutschen Theaterpublikums, und in jeder Sinsicht fanden Gescheidte und Thoren, daß es doch eigentlich etwas Rechtes damit sei. Giebt man heute noch als Kuriosität den Goethe'schen "Faust", so ist's, um zu zeigen, welchen Fortschritt seit der alten Zeit doch eigentlich bas Theater gemacht hat.

Und gewiß, der Fortschritt ift unermeßlich. Gelänge es dem edlen

Goethe und das Theater: IX, 234. — Gounod: IX, 162. 163. — VIII, 115. 117.

Beispiele eines funstbegeisterten Mächtigen, das Theater dahin zu bringen, daß man an seiner Wirssamkeit zu der Einsicht käme, wie tief es jeht gefallen ist, so wäre der Ersolg, würde er auch zum Gewinn des Höchsten tragen, in seinen Dimensionen gevade doch nur so weitmessend, als der jenes Fortschrittes zur nun völlig erreichten nackten Niederträchtigkeit. Wenn ein deutsches Mächen heute bei der Vorsührung der entstellendsten Farçe, die wohl je einem edlen deutschen Dichtergebilde als parvdistisches Gewand umgeworsen ist, bei der Aufsührung der Gounod'schen Kariser Boulevard-Oper "Faust", in Thränen ausbricht, so kommt dem gebildeteren Beobachter fast ein ähnlicher Fammer an, wie dem Goethe'schen Faust bei seinem Eintritte in den Kerker: er ist erstaunt, wie das Gefühl sür das Aechte und Wahre so wunderlich irregeleitet und gemißbraucht werden kann, daß hier nicht ästhetischer Etel sosort vor der Verzerrung und Lüge zurüchschreckt.

Das Hamburger Theater lud mich einmal ein, einer fünfzigsten Aufsführung meines "Tannhäuser" beizuwohnen, um bei dieser Gelegenheit die Ovationen in Empfang zu nehmen, welche man soeben dort Herrn Gounod für seinen "Faust" erwiesen, und nun aus reiner Unparteilichkeit auch für mich in Bereitschaft hielt: worauf ich denn dankend erwiderte, daß ich die meinem Pariser Freunde erwiesenen Ehren von diesem auch als für mich mit empfangen ansähe.

# Carlo Gozzi.

Der geniale Gozzi erklärte es geradezu für unmöglich, gewisse Charaktere seiner Stücke in Prosa, noch weniger in Bersen sür die Darstellung vorzusschreiben, und begnügte sich damit, ihnen nur den Inhalt der Scenen anzusgeben. Unstreitig liegt im Improvisiren der Grund und Kern aller minnischen Begabung, alles Schauspielertalentes. Der dramatische Autor, welcher nie zu der Borstellung gelangt ist, welche Kraft seinem Werke innewohnen würde, wenn er es durchaus nur improvisirt vor sich ausgesührt sehen wirde, hat auch nie wirklichen Beruf zur dramatischen Dichtunst in sich empsinden können. Mag bei einem solchen Versahren auch auf die ersten Anfänge der dramatischen Kunst zurückgegangen sein, so sind dies aber eben die Anfänge einer wirklichen Kunst, auf welche bei ihrer ferneren Ausbildung immer zurückgetreten können werden muß, wenn sich der Boden der Kunst nicht in wesenslose Künstelei auflösen soll.

Nach einem Gozzi'schen Märchen dichtete ich mir einen Operntext "Die Feen". An dem Gozzi'schen Märchen reizte mich nicht bloß die aufgesundene Fähigkeit zu einem Operntexte, sondern der Stoff selbst sprach mich lebbast an. (Im Gozzi'schen Märchen wird die Fee in eine Schlange verwandelt; der reuige Geliebte entzaubert sie dadurch, daß er die Schlange küßt. Ich änderte diesen Schluß dahin, daß die in einen Stein verwandelte Fee durch des Geliebten sehnsüchtigen Gesang entzaubert, und dieser Geliebte dassür vom Feenkönig mit ihr in die unsterbliche Wonne der Feenwelt selbst aufgenommen wird.)

Gounod: VIII, 117. 206. — VI, 384. — Gozzi: IX, 312. — IV, 312. 313.

#### Gralfage.

Aus einer Welt des Haffes und des Haders schien die Liebe verschwunden zu fein: in feiner Gemeinschaft ber Menschen zeigte fie fich deutlich mehr als Gesetgeberin. Aus der öben Sorge für Bewinn und Befit, der einzigen Anordnerin alles Weltverkehrs, fehnte fich das unertödtbare Liebesverlangen des menschlichen Bergens endlich wiederum nach Stillung eines Bedürfniffes, das, je glühender und überschwänglicher es unter dem Drucke der Wirklichkeit sich steigerte, um so weniger in eben dieser Wirklichkeit zu befriedigen war. Den Quell, wie die Ausmündung dieses unbegreiflichen Liebesdranges sette die verzückte Einbildungsfraft daher außerhalb der wirklichen Belt, und gab ihm, aus Berlangen nach einer tröftenden finnlichen Borftellung biefes Ueberfinnlichen, eine wunderbare Geftalt, die bald als wirklich vorhanden, doch unnahbar fern, unter dem Ramen des "heiligen Grales" geglaubt, ersehnt und aufgesucht ward. Dieß war das kostbare Befäß, aus bem einft ber Beiland ben Seinen den letten Scheidegruß gutrant, und in welchem dann sein Blut, da er am Kreuze aus Liebe zu seinen Brüdern litt, aufgefangen und bis heute in lebensvoller Barme als Duell unvergänglicher Liebe verwahrt wurde. Schon war diefer Heilskelch der un= würdigen Menschheit entrückt, als einst liebesbrünftigen, einsamen Menschen eine Engelschaar ihn aus Himmelshöhen wieder herabbrachte, den durch seine Rähe wunderbar Geftärkten und Beseligten in die Sut gab, und fo die Reinen zu irdischen Streitern für die ewige Liebe weihte.

Bedeutungsvoll genug tritt die Sage vom heiligen Gral von da an in die Welt, als, mit der idealeren Richtung des Kaiserthums (unter den Hohenstaufen), der Hort der Ribelungen an realem Werthe immer mehr verlor, um einen geistigeren Gehalte Raum zu geben. Das geistige Ausgehen des Hortes in den Gral ward im deutschen Bewußtsein volldracht, und der Gral, wenigstens in der Deutung, die ihm von deutschen Dichtern zu Theil ward, muß als der ideelle Vertreter und Nachfolger des Nibelungenhortes gelten; auch er stammte aus Asien, aus der Urheimath der Menschen; Gott hatte ihn den Menschen

als Inbegriff alles Heiligen zugeführt.

# Griechen.

Bwei charafteristische Hauptstadien der europäischen Kunst liegen vor: die Geburt der Kunst bei den Griechen, und ihre Wiedergeburt bei den modernen Bölkern. Die Wiedergeburt wird sich nicht dis zum Jdeal vollkommen abschließen, che sie nicht an dem Ausgangspunkte der Geburt wieder angekommen ist. Die Wiedergeburt lebte an den wiedergefundenen, studirten und nachgeahmten Werken der griechischen Kunst auf, und diese konnte nur die bildende Kunst sein; zur wahrhaft schöpferischen Kraft der antiken Kunst kann sie nur dadurch gelangen, daß sie wieder an den Duell vordringt, aus welchem jene diese Kraft schöpfte. It es möglich, daß dem durch die Wiedergeburt der Kunst neugestalteten modernen Leben ein Theater ersteht, welches dem innersten Wotive seiner Kultur in der Weise entspricht, wie das griechische Theater der griechischen

Religion entsprach, so wird die bildende und jede andere Kunst erst wieder an dem belebenden Quell angelangt sein, aus welchem sie bei den Griechen sich ernährte; ist dieß nicht möglich, so hat auch diese wiedergeborene Kunst sich ausgelebt.

Vor welcher Erscheinung stehen wir mit demüthigenderer Empfindung von der Unfähigkeit unserer frivolen Kultur, als vor der Kunst der Hellenen? Auf sie, auf diese Kunst der Lieblinge der alliebenden Natur, der schönsten Menschen, die uns die zeugungsfrohe Mutter bis in die nebelgrauesten Tage heutiger modischer Kultur als ein unleugdares, siegreiches Zeuguiß von dem, was sie zu leisten vermag, vorhält, — auf die herrliche griechische Kunst blicken wir hin, um aus ihrem innigen Verständnisse zu entnehmen, wie das Kunstwerk der Zukunst beschaffen sein müsse! Die Natur hat Alles gethan, was sie konnte, — sie hat den Hellenen gezeugt, an ihren Brüsten genährt, durch ihre Mutterweisheit ihn gebildet: sie stellt ihn uns hin mit Mutterstolz und ruft uns Menschen allen aus Mutterliebe nun zu: "Das that ich für

Euch, nun thut Ihr aus Liebe zu Guch, was Ihr konnt!"

Bei der Betrachtung der hellenischen Kulturgeschichte springen uns vor Allem die Umftande in die Augen, welche die Entwickelung des Menschen zur höchsten Thätigkeit, und durch sie zur Unabhängigkeit von der Ratur, und endlich von benjenigen beengenden menschlichen Berhaltniffen, die seiner Ratur am unmittelbarften entsprungen waren, begünftigten. Diese Umftande finden wir allerdings fehr deutlich in der Beschaffenheit des Schauplates der hellenischen Geschichte gegeben; aber diese Beschaffenheit spricht sich entscheidend gerade darin aus, daß die Natur durch ihren Ginfluß den hellenen nicht verwöhnte, fondern ihrer Fürsorge ihn entwöhnte, daß sie ihn erzog, und nicht verzog, wie den weichlichen Afiaten. Alles übrige auf die hellenische Ent= wickelung entscheidend Einwirkende, bezieht sich auf die individuelle Mannigfaltigkeit der gahlreichen, dicht neben einander gedrängten, verschiedenen Rationalstämme, auf deren Judividualität allerdings die Beschaffenheit ihrer Wohnorte wesentlich einwirkte, aber doch immer nur in dem, zu freier Thätigkeit treibenden Sinne, wie auf die Gesammtnation überhaupt, so daß das Werk der Bildung und Entwickelung diefer Individualitäten weit mehr der Geschichte als der Natur zuzuerkennen ist. Die bedingende Kraft der bellenischen Geschichte ift somit der thätige Mensch, und ihr schönstes Ergebniß, die Bluthe hellenischen Gelbstbewußtseins, die reinmenschliche Runft, b. i. diejenige Kunft, die an dem wirklichen, sich als das höchste Produkt der Natur erkennenden Menschen, ihren Stoff und Gegenstand fand. Die spätere bildende Kunft war der Luxus, der Ueberfluß der hellenischen Kunft: in ihr spendete die Blume des hellenischen Runftwesens die reichen Safte, die fie im reinmenschlichen Runftwerte aus fich erzeugt und in ihrem keuschen Blüthenkelche noch verschlossen hielt, als Ueberfülle an ihre Umgebung.

Die gemeinsame Feier der Erinnerung ihrer gemeinschaftlichen Serkunft begingen die hellenischen Stämme in ihren religiösen Festen, d. h. in der

Berherrlichung und Verehrung des Helden, in welchem sie sich als ein gemeinsames Ganzes inbegriffen fühlten. Um lebendigsten, wie aus Bedürsniß das immer weiter in die Vergangenheit Entrückte sich mit höchster Deutlichkeit sestzuhalten, versinnlichten sie ihre Nationalerinnerungen endlich aber in der Kunst, und hier am unmittelbarsten im vollendeten Kunstwerk, der Tragödie. Das lyrische, wie das dramatische Kunstwerk war ein religiöse Ackt: die Tragödie war somit die zum Kunstwerke gewordene religiöse Feier, neben welcher die herkömmlich sortgesetzte wirkliche religiöse Tempelseier nothwendig an Innigkeit und Wahrheit so sehr eindüßte, daß sie eben zur gedankenlosen herkömmlichen Cäremonie wurde, während ihr Kern im Kunstwerke fortlebte.

Die öffentliche Kunst der Griechen, wie sie in der Tragödie ihren Sohe= punkt erreichte, war der Ausdruck des Tiefsten und Edelsten des Volksbewußtseins: dem Griechen war die Aufführung einer Tragodie eine religiose Feier, auf ihrer Bühne bewegten sich Götter und spendeten den Menschen ihre Beisheit. In den weiten Räumen des griechischen Amphitheaters wohnte das ganze Bolf den Borftellungen bei. Seine Kunftwerkzeuge zog der Grieche aus den Ergebniffen höchster gemeinschaftlicher Bildung; die Erziehung bes Griechen madte ihn von frühester Jugend an fich felbst zum Gegenstande fünstlerischer Behandlung und fünstlerischen Genuffes, an Leib wie an Geift. So war ber Grieche felbst Darfteller, Sanger und Tanger, seine Mitwirkung bei der Aufführung einer Tragodie war ihm hochster Genuß an dem Runftwerte felbst, und es galt ihm mit Recht als Auszeichnung, durch Schönheit und Bildung zu diesem Genuffe berechtigt zu fein. Das vollendete, bas bramatische Kunftwerk war ber Inbegriff alles aus bem griechischen Bejen Darftellbaren; es war, im innigen Zusammenhang mit ihrer Geschichte, Die Nation felbst, die sich bei der Aufführung des Kunstwerkes gegenüber stand, fich begriff, und im Berlaufe weniger Stunden gum eigenen, edelften Genuffe fich felbst verzehrte. Jede Bertheilung biefes Benuffes, jede Berfplitterung ber in einen Bunkt vereinigten Rrafte, jedes Auseinandergehen der Elemente nach verschiedenen besonderen Richtungen — mußte diesem herrlich einen Runftwerke, wie dem ähnlich beschaffenen Staate selbst, nur nachtheilig sein.

Das antike Drama ist in seiner Form ein so bestimmtes Driginalprodukt des hellenischen Geistes, seiner Religion, ja seines Staates, daß die Annahme einer Nachahmbarkeit derselben nothwendig zu den größten Verirrungen sühren mußte. Etwas ganz Anderes haben wir zu schaffen, als etwa nur das Griechenthum wieder herzustellen. Gar wohl ist die thörige Restauration eines Scheingriechenthums im Kunstwerke versucht worden, — aber etwas Anderes als wesenloses Gaukelspiel hat nie daraus hervorgehen können. Die Aufgabe, die wir vor uns haben, ist unendlich viel größer als die, welche bereits einmal gelöst worden ist. Umfaßte das griechische Kunstwerk den Geist einer schonen Kation, so soll das Kunstwerk der Zukunst den Geist der freien Menschheit über alle Schranken der Nationalität umfassen; das nationale Wesen in ihm darf nur ein Schmuck, ein Reiz individueller Mannigsaltigkeit, nicht eine hemmende Schranke sein. So haben wir denn die hellenische Kunst

zur menschlichen Kunst überhaupt zu machen; die Bedingungen von ihr zu lösen, unter denen sie eben nur hellenische, nicht allmenschliche Kunst war. In weit erhöhtem Maaße werden wir so das griechische Lebenselement wiedersgewinnen: was dem Griechen der Erfolg natürlicher Entwickelung war, wird uns das Ergebniß geschichtlichen Kingens sein.

#### Griechische Baukunft.

Das nächste natürliche Bedürfniß drängte den Menschen zur Herrichtung von Wohn- und Schutzebänden: in dem Lande und bei dem Volke, von dem sich all unsere Kunst herschreibt, sollte aber nicht dieses rein physische Bedürfniß, sondern das Bedürfniß des künstlerisch sich selbst darstellenden Menschen das Bauhandwerk zur wirklichen Kunst entwickeln. Nicht die königlichen Wohnzebände des Theseus und des Ugamemnon, nicht die rohen Felsengemäuer der pelasgischen Burgen sind als Baukunstwerke uns zur Borstellung oder gar Anschauung gelangt, sondern die Tempel der Götter, die Tragödienstheater des Volkes. Alles was nach dem Verfalle der Tragödie, d. h. der vollendeten griechischen Kunst, von diesen Vegenständen der Baukunst ablag, ist seinem Wesen nach asiatischen Ursprunges.

Wonnige Nuhe und edles Entzücken faßt uns beim heiteren Anblicke der hellenischen Göttertempel, in denen wir die Natur, nur durch den Anhauch menschlicher Kunst vergeistigt, wiedererkennen. Bor der Göttereiche zu Dodona neigte sich der, des Naturorakels bedürftige, Urhellene; unter dem schattigen Laubdache, und umgeben von den grünenden Baumsäulen des Götterhaines erhob der Orphiker seine Stimme: unter dem schön gesügten Giebeldache und zwischen den sinnig gereihten Marmorsäulen des Göttertempels ordnete aber der kunstsreudige Lyriker seine Tänze nach dem tönenden Hymnos; und in dem Theater, das von dem Götteraltare als seinem Mittelpunkte aus, sich zu der verständnißgebenden Bühne, wie zu den weiten Käumen für die, nach Berständniß verlangenden, Zuschauer erhob, führte der Tragöde das lebendigste Wert vollendeister Kunst aus. So bedang der Lyriker und Tragöde den Alrchitekten, der das seiner Kunst würdige, wiederum künstlerisch ihr entsprechende Gebäude aufführen sollte.

In der, vom Amphitheater fast vollständig umgebenen Orchestra stand der tragische Chor, wie im Herzen des Publikums: seine Gesänge und von Instrumenten begleiteten Tänze rissen das umgebende Bolk der Zuschauer dis zu der Begeisterung sort, in welcher der nun in seiner Maske auf der Bühne erscheinende Held mit der Bahrhaftigkeit einer Geistererscheinung auf das hellssichtig gewordene Publikum wirkte. In ihrer Stellung als Mittelglied zwischen dem Publikum und der Bühne war die Orchestra des antiken Theaters unstäugdar zur Bermittelung der Idealität des Spieles auf der Bühne bestimmt: sie war der eigentliche Zauberherd, der gebärende Mutterschooß des idealen Drama's, dessen Helden sich auf der Bühne wirklich nur in der Fläche zu erkennen gaben, während der von der Orchestra ausgehende und geleitete Zauber alle nur erdenklichen Richtungen, nach welchen jene dort erscheinende

Griechen: III, 76. 41. — Griechische Baufunst: III, 149. — 150. 148. 149. — IX, 236. 235. 236.

Individualität sich irgendwie kundgeben konnte, im erschöpfendsten Reichthume auszufüllen einzig vermögend war.

Das Theater ber Griechen war ber zum volksgemeinschaftlichen Schauplate höchster menschlicher Runft erweiterte Göttertempel. In ihm war die Runft, und zwar die gemeinschaftliche und an die Gemeinschaftlichkeit sich mit= theilende Runft, fich felbst Gesetz, maaggebend, nach Nothwendigkeit verfahrend, und der Nothwendigkeit auf das Bollkommenfte entsprechend, ja, aus diefer Nothwendigkeit die fühnsten und wundervollsten Schöpfungen hervorbringend. Siergegen entsprachen die Wohnungsgebäude der Einzelnen gerade eben nur wieder dem Bedürfniffe, aus dem fie entstanden: waren fie ursprünglich aus Holzstämmen gezimmert und - ähnlich bem Zelte des Achilleus - nach ben einfachsten Gesetzen der Zwedmäßigkeit gefügt, so schmudten fie fich wohl zur Bluthezeit hellenischer Bildung mit glatten Steinwänden und erweiterten fich, mit finnvoller Bezugnahme, zu Räumen der Gaftfreiheit; nie aber behnten fie sich über das natürliche Bedürfniß des Privatmannes aus, nie suchte der Einzelne in ihnen und durch fie ein Verlangen fich zu befriedigen, das er in edelfter Beife nur in ber gemeinsamen Deffentlichteit gestillt fand, aus ber es im Grunde auch einzig entspringen kann.

Gerade umgekehrt war die Wirkfamkeit der Baufunft, als das gemeinsame öffentliche Leben erlosch, und das egoistische Behagen des Einzelnen ihr das Gefetz machte. Als der Privatmann nicht mehr den gemeinsamen Göttern Beus und Apollon, fondern nur noch dem einfam feligmachenden Plutos, dem Gotte des Reichthumes, opferte, als Jeder für fich einzeln das fein wollte, was er zuvor nur in der Gemeinsamkeit war, — da nahm er sich auch den Architetten in Sold und gebot ihm, den Gögentempel bes Egvismus ihm gu bauen. Dem reichen Egoiften genügte aber ber schlanke Tempel der sinnenden Athene nicht: seine Privatgöttin war die Wollust, die immer verschlingende, unerfättliche. Ihr mußten giatische Massen zur Verzehrung dargereicht werden, und ihren Launen konnten nur frause Schnörkel und Zierrathen zu entsprechen fuchen. So sehen wir denn, wie aus Rache für Alexander's Eroberung, den Despotismus Afiens seine Schönheit vernichtenden Arme in das Berg ber europäischen Welt hineinstrecken und unter der römischen Imperatorenherrschaft gludlich feine Macht bis dahin ausüben, daß die Schönheit nur noch aus der Erinnerung erlernt werden konnte.

## Griechische Bildhauerkunft.

Wer wäre so anmaaßend, von sich sagen zu wollen, daß er sich wirklich einen Begriff von der Größe und göttlichen Erhabenheit der plastischen Welt des griechischen Alterthums zu machen vermöge? Jeder Blick auf ein einziges Bruchstück ihrer uns erhaltenen Trümmer läßt uns mit Schauer empfinden, daß wir hier vor einem Leben stehen, zu dessen Beurtheilung wir auch noch nicht einmal den mindesten Maaßansat finden können. Jene Welt hatte sich das Vorrecht erworden, selbst aus ihren Trümmern sür alle Zeiten uns

Griechische Bankunst: IX, 236. — III, 150. — 150. 151. — Griechische Bildhauerkunst: IX, 140. 141.

darüber zu belehren, wie der übrige Berlauf des Beltenlebens etwa noch erträglich zu gestalten ware.

Dem religiösen Bedürfniffe nach Vergegenständlichung der unsichtbaren, gefürchteten ober verehrten gottlichen Macht, entsprach die alteste griechische Bilbhauerkunft durch Formung natürlicher Stoffe zur Nachahmung der mensch= lichen Gestalt. Gang wie zu der in symbolifirender Konvention sich bewegenden Tempelcaremonie die Aufführung eines Aischpleischen Drama's sich verhielt, nimmt sich die ältere plastische Aunst der Griechen im Vergleich mit den Werken ihrer Blüthe aus: diese Blüthe trat in der Beise gleichzeitig mit der Vollendung bes Theaters ein, daß Phibias als der jüngere Zeitgenoffe bes Alischplos erscheint. Der Plastifer überwand nicht eher den bindenden Zwang der symbolischen Konvention, als bis Aischylos den priesterlichen Chortanz zum lebenvollen Drama ausgebildet hatte. In bem Grade als der Grieche sich, seinen eigenen unentstellten Leib, sein eigenes rein menschliches Vermögen, zum Stoffe und Gegenstande für künstlerische Behandlung erhob, vermochte er auch seine Götter in freiester unentstelltester menschlicher Gestalt im Abbilde sich darzustellen; bis dahin, wo er endlich unumwunden diese schöne menschliche Westalt selbst als eben nur menschliche Gestalt zu seiner äußersten Befriedigung sich vorführte.

Sehr treffend fagt unfer großer Philosoph von der idealen Gestalt der griechischen Statue: in ihr zeige ber Runftler ber Ratur gleichsam, mas fie gewollt, aber nicht vollständig gekonnt habe; womit demnach das künstlerische Ibeal über die Natur hinausginge. War aber bem natürlichen Stoffe einmal das vollendete Maaß der menschlichen äußeren Erscheinung eingebildet und ihm die Fähigkeit abgenommen, dieses überzeugend uns zurudzuspiegeln, so war dieses entdeckte Verfahren ein sicher zu erlernendes, und von Rachbildung zu Nachbildung konnte die Bildhauerkunft undenklich lange fortleben, Anmuthiges. Schönes und Wahres hervorbringen, ohne bennoch aus wirklicher fünstlerischer Schöpferkraft Nahrung zu empfangen. So finden wir denn auch, daß zu der Zeit der römischen Weltherrschaft, als aller fünftlerische Trieb längst erstorben war, die Bildhauerkunft in zahlreicher Fülle Werke zu Tage brachte, denen fünstlerischer Geist innezuwohnen schien, tropdem sie doch nur der glücklich nachahmenden Mechanik in Wahrheit ihr Dasein verdankten: sie konnte ein schönes Handwerk werden, als sie aufgehört hatte, Kunft zu sein, was fie genau nur so lange war, als in ihr zu entbeden, zu erfinden war; die Wiederholung einer Entdeckung ift aber nur Nachahmung.

So konnte die bilbende Kunft der Griechen während langer Jahrhunderte durch das Talent einzig gepflegt werden; fo konnte sie als ein schöner Traum der Menschheit lange die Welt mit einem täuschenden Dufte erfüllen, an dem sich zu laben nur den von der Noth des Willens befreiten Geistern vergönnt war; aber ein herzloses Gaukelspiel mußte das Befassen mit ihr und der Genuß der durch sie aufgesuchten Befreiung von der Willensnoth nur noch sein, sobald in ihr nichts mehr zu erfinden war. Das Ideal zu erreichen

war die Sache des einzelnen Genie's gewesen; was dem Wirken des Genie's nachlebt, ift nur das Spiel der erlangten Geschicklichkeit, und fo sehen wir benn die griechische Runft, ohne den griechischen Genius, das große römische Reich durchleben, ohne eine Thräne des Armen trocknen, ohne dem vertrockneten Bergen bes Reichen eine Bahre entloden zu können.

Die Biedergeburt der Künfte bei den modernen Bolfern lebte an den wiedergefundenen, ftudirten und nachgeahmten Werken der griechischen Runft auf, und biefe konnte nur die bildende Runft fein; zur mahrhaft schöpferischen Rraft der antiken Runft kann fie aber nur dadurch gelangen, daß fie wieder

an den Quell vordringt, aus welchem jene diese Rraft schöpfte.

## Griechischer Götterglaube.

Bott und Götter find die erften Schöpfungen ber menschlichen Dichtungs= fraft: in ihnen stellt fich der Mensch das Wefen der natürlichen Erscheinungen als von einer Ursache hergeleitet dar; als diese Ursache begreift er aber un= willkürlich nichts Anderes, als fein eigenes menschliches Wefen, in welchem diese gedichtete Urfache auch einzig nur begründet ift. Wie ihm die menschliche Geftalt die begreiflichste ift, so wird ihm auch das Wesen der natürlichen Erscheinungen, die er nach ihrer Wirklichkeit noch nicht erkennt, nur durch Berbichtung zur menschlichen Geftalt begreiflich. In diesem Sinne sehen wir bei ben ältesten hellenischen Stämmen Götter, b. h. göttlich gebachte Naturmächte, unter menschlicher Geftalt als Gegenstände der Nachahmung in Holz ober Stein bargestellt.

Erft den Hellenen war es vorbehalten, das rein menschliche Runftwerk an sich zu entwickeln, und von sich aus es zur Darstellung ber Ratur auszubehnen. Bu dem menschlichen Kunstwerke konnten sie aber gerade nicht eher reif fein, als bis fie die Natur in dem Sinne, wie fich den Afiaten darftellte, überwunden, und den Menschen in so weit an die Spipe der Natur geftellt hatten, als fie jene personlichen Naturmächte als vollkommen menschlich schön geftaltete und gebahrende Götter fich vorstellten. Erft als Zeus vom Dlympos Die Welt mit seinem lebenspendenden Athem durchdrang, als Aphrodite dem Meerschaume entstiegen war, und Apollon den Inhalt und die Form seines Wefens als Gefet schönen menschlichen Lebens kundgab, waren die roben Naturgöten Afiens verschwunden, und trug der künftlerisch schön sich bewußte Mensch das Gesetz seiner Schönheit auch auf seine Auffassung und Darstellung der Natur über.

Von dem Götterglauben der Griechen ließe sich sagen, daß er, der künft= lerischen Anlage das Hellenen zu Liebe, immer an den Anthropomorphismus gebunden sich erhalten habe. Ihre Götter waren wohlbenamte Geftalten von beutlichster Individualität; ber Name berselben bezeichnete Gattungsbegriffe, gang so wie die Namen der farbig erscheinenden Gegenstände die verschiedenen Farben felbst bezeichneten, für welche die Griechen teine abstratten Ramen gleich ben unserigen verwendeten: Götter hießen fie nur, um ihre Natur als eine göttliche zu bezeichnen; das Göttliche felbst aber nannten fie: der Gott;

Griechische Bildhauerfunft: X, 296. - VIII, 85. - Griechischer Götterglaube: IV, 41. 42. III, 155. — III, 148. — X, 279.

" S Jeog." Die ift es den Briechen beigekommen, "den Gott" fich als Perfon zu benten, und fünftlerisch ihm eine Bestalt zu geben, wie ihren benannten Göttern; er blieb ein ihren Philosophen gur Definition überlaffener Begriff, um deffen deutliche Feststellung der hellenische Beist sich vergeblich bemühte.

## Briechische Beiterkeit.

Uns der Abneigung unferer modernen "Gebildetheit" gegen das Ungeheuere, Göttliche und Dämonische ist eine neue Aesthetik hervorgegangen, welche sich vor allem an Goethe zu lehnen vorgiebt, weil dieser ja auch allen Ungeheuerlich= feiten abhold gewesen ware, und dafür eine so schöne, ruhige Rlarheit erfunden habe. Da wird denn, in kluger Uebereinstimmung mit dem Philister unserer Beit, ein gang neuer Begriff von Rlaffizität gebildet, zu welchem in weiteren Aunstgebieten auch die Griechen herbeigezogen werden, bei denen ja klare, durchsichtige Heiterkeit so recht zu Hause war, und diese seichte Abfindung mit allem Ernsten und Furchtbaren des Daseins zu einem völligen System neuester Weltanschauung erhoben.

In voller Beziehung des Willens zum Leben begriffen, wich ber griechische Geift der Erkenntniß der schrecklichen Seite dieses Lebens zwar nicht aus, aber felbst diese Erfenntniß ward ihm nur zum Duelle fünftlerischer Unschauung: er sah mit vollster Wahrhaftigkeit das Furchtbare; diese Wahrhaftigkeit selbst ward ihm aber zum Triebe einer Darstellung, welche eben durch ihre Wahrhaftigteit schön ward. So sehen wir in dem Wirken bes griechischen Geistes gleichsam einem Spiele zu, einem Wechsel zwischen Gestalten und Erfennen, wobei die Freude am Geftalten den Schrecken bes Erkennens zu bemeiftern sucht. Hierbei sich genügend, der Erscheinung froh, weil er die Wahrhaftigkeit der Erkenntniß in fie gebannt hat, frägt er nicht dem Zwecke des Dafeins nach, und läßt den Rampf des Guten und Bofen unentschieden, da er für ein schönes Leben den Tod willig annimmt, nur danach bestrebt, auch diesen schön zu gestalten.

# Griechische Musik.

Das Besondere der griechischen Bildung ist, daß sie der rein leiblichen Erscheinung des Menschen eine so bevorzugende Aufmerksamkeit zuwandte, daß wir diese als die Basis aller griechischen Kunft anzusehen haben. · Iprische und das dramatische Annstwerk war die durch die Sprache ermöglichte Bergeistigung der Bewegung diefer leiblichen Erscheinung, und die monumentale bildende Kunft endlich ihre unverhohlene Vergötterung. Bur Ausbildung der Tonkunft fühlten fich die Griechen nur fo weit gedrungen, als fie gur Unterstützung der Gebärde zu dienen hatte, deren Inhalt die Sprache an sich schon melodisch ausdrückte. Bei den Griechen kennen wir die Musik nur als Begleiterin des Tanzes; die Bewegung des Tanzes gab ihr, wie dem vom Sänger zur Tanzweise gefungenen Gedichte, die Gesetze des Rhythmus, welche Berg und Melodie fo entschieden bestimmten, daß die griechische Dausik, unter

Griechische Heiterkeit: VIII, 385. — X, 294, 295. — Griechische Musik: IV, 132. VII, 144.

welcher die Poesie sast immer mit verstanden war, nur als der in Tönen und Worten sich aussprechende Tanz angesehen werden kann.

Es ist schwer, sich deutlich vorzustellen, in welcher Art die Musik von je ihre besondere Macht der Erscheinungswelt gegenüber außerte. Uns muß es bunken, daß die Musik der Bellenen die Welt der Erscheinung felbst innig burchbrang, und mit den Gefegen ihrer Wahrnehmbarkeit fich verschmolz. Die Bahlen des Puthagoras find gewiß nur aus der Musik lebendig zu verstehen: nach den Gesehen der Eurhythmie baute der Architekt, nach denen der Sarmonie erfaßte der Bildner die menschliche Gestalt; die Regeln der Melobit machten ben Dichter zum Sänger, und aus bem Chorgesange projizirte sich bas Drama auf die Buhne. Wir feben überall bas innere, nur aus bem Geifte der Musik zu verstehende Geset, das außere, die Welt der Anschaulich= teit ordnende Gefet bestimmen: ben acht antiten borischen Staat, welchen Platon aus der Philosophie für den Begriff festzuhalten versuchte, ja die Priegsordnung, die Schlacht, leiteten die Gefete ber Mufit mit ber gleichen Sicherheit wie den Tang. — Aber das Paradies ging verloren: der Urquell der Bewegung einer Belt versiechte. Diese bewegte sich, wie die Rugel auf ben erhaltenen Stoß im Birbel der Radienschwingung, doch in ihr bewegte sich keine treibende Seele mehr; und so mußte auch die Bewegung endlich erlahmen, bis die Beltseele neu wieder erweckt wurde.

## Griechische Sprache und Ahythmik.

Jeder unserer großen deutschen Dichter und Beisen hatte sich feine Sprache erst zu bilden: eine Nöthigung, welcher felbst die erfinderischen Griechen nicht unterworfen gewesen zu sein scheinen, weil ihre Sprache ihnen als ein ftets nur lebenvoll gesprochenes, und deghalb jeder Unschauung und Empfindung willig gehorchendes, nicht aber durch schlechte Schriftftellerei verborbenes, Element zu Gebote ftand. Was die unendliche Mannigfaltigkeit ber griechischen Rhythmit erzeugte, war die unzertrennliche lebendige Zusammenwirkung der Tanzgebärde mit der Ton-Bortsprache, und alle hieraus hervorgegangenen Bersformen bebangen fich nur durch eine Sprache, welche unter Diefer Zusammenwirkung sich gerade so gebildet hatte, daß wir aus unserer Sprache heraus, beren Bildungsmotiv ein ganz anderes war, fie in ihrer rhythmischen Eigenthumlichkeit fast gar nicht begreifen können. In der Begleitung der Tanzbewegung hatte die tonende Wortsprache ein so festes proso= bisches Maaß, d. h. ein so bestimmt abgewogenes, rein sinnliches Gewicht für Die Schwere und Leichtheit der Sylben gewonnen, daß gegen diese rein sinnliche Bestimmung der unwillfürliche Sprachaccent (durch welchen auch Shlben hervorgehoben werden, denen das sinnliche Gewicht keine Schwere zutheilt) fogar zurudzustehen hatte; eine Zurudstellung im Rhythmus, die jedoch die Melodie durch Hebung der Sprachaccente wieder ausglich. Dhne diese verfohnende Melodie find nun aber die Metren des griechischen Bersbaues auf uns gekommen - wie die Architektur ohne ihren einstigen farbigen Schmuck - und den unendlich mannigfaltigen Bechfel biefer Metren felbst können wir

Griechische Musik: VII, 144. — IX, 145. — Griechische Sprache und Rhythmik: X, 93. IV, 132. 133.

uns wiederum noch weniger aus dem Wechsel der Tanzbewegung erklären, weil wir diese eben nicht mehr vor Augen, wie jene Melodie nicht mehr vor Ohren haben.

Fesselten mich, als für das hellenische Alterthum begeisterten Knaben und Jüngling, vor allem griechische Mythologie und Geschichte, so war es doch gerade auch das Studium der griechischen Sprache, zu welchem ich mit, sast disziplinwidrigem, möglichstem Umgehen des Lateinischen, mich hingezogen sühlte. Unter den aufregungsvollsten Mühen eines von jenen Studien gänzelich ablenkenden Lebens, ward es mir immer wieder zur einzig befreienden Wohlthat, in die antike Welt mich zu versenken, so beschwerlich mir jest auch das fast gänzliche Abhandenkommen der sprachlichen Hilfsmittel hierfür geworden war.

#### Jatob Grimm.

In Jatob Grimm liegt uns der edelfte Thous des deutschen Gelehrten vor. — Eine Folge ber traurigen Wendung, welche die Politik der großen deutschen Fürsten nach dem Aufschwunge der Freiheitstriege zur Abwehr der Forderungen des deutschen Beistes nahm, giebt sich in dem feltsamen Fortleben einer Trümmerwelt aus jener Zeit zu erkennen, in welcher das eigenthümliche deutsche Wefen in fehr beutlichen, der Entstellung aber immer mehr verfallenden Zügen dahinsiecht. Nach den Söhen der Gefellschaft zu jeder Aussicht auf Förderung, ja nur Anerkennung beraubt, werden aus dieser Sphare die Blide fast einzig auf die niederere Region des nicht minder berlaffenen, und ungeliebt wie unliebend, unschön und durftig dahinfiechenden Bolfslebens gerichtet. Wir verdanken diefer Richtung, sobald in fie die gange Inbrunft und Tiefgründlichkeit des deutschen Geistes sich versenkte, die herr= lichen, neu belebenden Ergebniffe der neueren beutschen Sprach-, Sagen- und Geschichtsforschung, und will man mit einem Ramen bezeichnen, was seit bem Erlöschen unserer großen Dichterperiode dem deutschen Geifte zu Ehre und Troft erwachsen ift, so ift nur der Name Sakob Brimm zu nennen.

Seit meiner Rückfehr aus Paris nach Deutschland (1842), hatte mein Lieblingsstudium das des deutschen Alterthumes ausgemacht. Alle unsere Wünsche und heißen Triebe, die in Wahrheit uns in die Zukunft hinübertragen, suchen wir aus den Bildern der Vergangenheit zu sinnlicher Erkennbarkeit zu gestalten, um so für sie die Form zu gewinnen, die ihnen die moderne Gegenwart nicht verschaffen kann. In dem Streben, den Wünschen meines Herzens künstlerische Gestalt zu geben, und im Eiser, zu erforschen, was mich denn so unwiderstehlich zu dem urheimathlichen Sagenquelle hinzog, gelangte ich Schritt für Schritt in das tiesere Alterthum hinein, wo ich denn endlich zu meinem Entzücken, und zwar eben dort im höchsten Alterthume, den jugendlich schönen Menschen in der üppigsten Frische seiner Kraft antreffen sollte. Meine Studien trugen mich so durch die Dichtungen des Mittelalters hindurch bis auf den Grund des alten urdeutschen Mythos. — Der große Zusammenhang aller ächten Mythen, wie er mir durch meine Studien auf

Griechische Sprache und Rhythmik: IV, 133. — IX, 350. 351. — Jakob Grimm: VIII, 264, 260. 261. — IV, 380. V, 378.

gegangen war, machte mich namentlich auch für die wundervollen Bariationen hellsichtig, welche in diesem aufgedeckten Zusammenhange hervortreten, — wie in den Sprachen durch Lautverschiebung aus demselben Worte zwei oft ganz verschieden dünkende Worte sich bilden.

Was nütt es aber nun, wenn man sich auf dem Felde der Philologie Mühe giebt? Dem Studium Jakob Grimm's entnahm ich einmal ein altzbeutsches "Heilawac", formte es mir, um sür meinen Zweck es noch geschmeidiger zu machen, zu einem "Beiawaga" (einer Form, welche wir noch heute in "Weihwasser" wiedererkennen), leitete hiervon in die verwandten Sprachwurzeln "wogen" und "wiegen", endlich "wellen" und "wallen" über, und bilbete mir so, nach der Analogie des "Eia popeia" unserer Kinderstuben-lieder, eine wurzelhaft syllabische Melodie für meine Wassermädchen. Was begegnet mir? Von unserer journalistischen Straßenjugend werde ich bis in die "Augsburger Allgemeine" hinein verhöhnt, und es begründet nun ein Dr. phil. auf dieses ihm "sprüchwörtlich gewordene wigala weia" — wie er es ansührt — seine Verachtung vor meiner "s. g. Poesie"!

Der Geftalten jenes Mannes (3. Grimm) und seines treuen Bruders Wilhelm hat sich der heutige Theater=Witz bemächtigt, um dem lachluftigen Bublitum zu zeigen, wie folche Gelehrte fich ausnähmen, wenn man fie fich näher ansähe. Eine allerdings in das Wunderbare übergehende Unbehilflich feit, ja völlige Gelähmtheit dem wirklichen Leben gegenüber, tann, wie das Spiel auf das grobe Lachen unseres glücklichen Theaterpublikums berechnet ift, bem Berftandnigvollen, welchen in den hier vorgeführten beiden Ehrwürdigen der Wunderhauch des nun in die Tiefe seines wurzelhaften Geburtslebens entrudten beutschen Beistes anweht, ein gut gelauntes Lächeln immerhin noch abgewinnen; tief rührt dabei die dem Leben zugewandte findliche Sanftmuth und unschuldvolle Milde dieser hochgewaltigen Belden einer Wissenschaft, welche ihnen erft ihre Entstehung verdankte. - Anders nimmt sich bagegen dieselbe Unbehilflichkeit und Lahmheit aus, wenn wir ihr im Leben, oder gar in Büchern begegnen, nacht für sich, ohne allen erklärenden tiefen Hintergrund, ben nothbürftig gezogenen engen Kreis eigener Bewegung als das Centrum ber Welt ansehend, in welches mit Gifer und Geifer das da draußen Liegende hineingezogen werden foll. Die Eigenschaften des großen Benie's oder bes großen Unglückes von der reinen Beschränktheit angenommen zu sehen, hat wirklich etwas Lächerliches: keinem unserer Theater-Dichter ift es aber noch beigekommen, dieses dem Deutschen unserer Tage so nahe liegende Thema der Lachlust vorzuführen.

Das Erhabene zu verspotten scheint allerdings leichter, als das Nichtige in seinem lächerlichen Ernste zu zeigen!

## Karl Gugfow.

Wo die neueste dramatische Dichtkunst, die als Kunft nur von den zu litterarischen Denkmalen gewordenen Bersuchen Goethe's und Schiller's lebt,

Jakob Grimm: V, 379. — IX, 356. — — VIII, 261. — 262. — Karl Gustow: IV, 35. 36.

aus der bloßen litterarischen Dramatik sich zur Darstellung des Lebens ansließ, ist sie, um scenisch wirkungsvoll und verständlich zu sein, immer in die Plattheit des dramatisirten bürgerlichen Romanes zurückgefallen, oder, wollte sie einen höheren Lebensgehalt aussprechen, so sah sie sich genöthigt, das falsche dramatische Federgewand allmählich immer wieder vollständig abzustreisen, und als nackter sechss oder neunbändiger Roman der bloßen Lektüre sich vorzustellen.

Das wirklich Erlebte hat zu keiner Zeit einer epischen Erzählung als Stoff dienen können; das "zweite Gesicht" für das Nieerlebte verleiht sich aber nicht an den ersten besten Romanschreiber. Ein Kritiker warf dem seligen Gutkow vor, daß er Dichterliedichasten mit Baroninnen und Gräfinnen schildere, die er doch selbst gar nicht erlebt haben dürste; wogegen dieser durch indistret verdeckte Andeutungen ähnlicher wirklicher Erlebnisse sich mit Entrüstung vertheidigen zu müssen glaubte. Bon beiden Seiten konnte das unziemlich Lächerliche unserer Romanschreiberei nicht ersichtlicher ausgedeckt werden. — Konnten weder die Griechen zur Zeit ihrer Blüthe, die Römer zur Zeit ihrer Größe, noch auch irgend ein späteres bedeutendes Kulturvolk, wie die Italiener und Spanier, dem von ihnen Erlebten den Stoff zu einer epischen Erzählung abgewinnen, so wird euch Heutigen dieß wahrscheinlich noch etwas schwerer sallen.

## Babeneck.

Meine Bekanntschaften mit Habeneck, Halevy, Berlioz u. f. w. (während meines erften Parifer Aufenthaltes) führten zu keiner weiteren Annäherung an diese: in Paris hat tein Künftler Zeit sich mit einem andern zu befreunden. Von der allergründlichsten Belehrung ward es jedoch für mich, unter Habeneck's Leitung von dem sogenannten Konservatoir=Orchester in Paris im Jahre 1839 die zulest mir so bedenklich gewordene "neunte Symphonie" gespielt zu hören. hier fiel es mir benn wie Schuppen von den Augen, mas auf den Vortrag ankäme. Der alte Habeneck hatte hierfür gewiß keine abstrakt=ästhetische Inspiration, er war ohne alle "Genialität": aber er fand bas richtige Tempo, indem er durch anhaltenden Fleiß sein Orchester barauf hinleitete, das Melos der Symphonie zu erfassen. Sabeneck, welcher sich das große Verdienst dieser Aufführung erwarb, hatte, nachdem er mährend eines ganzen Winters diefe Symphonie probiren gelaffen, eben nur den Gin= druck der Unverständlichkeit und Unwirksamkeit dieser Musik empfunden, von welchem Eindrucke schwer zu fagen ist, ob ihn ebenfalls zu empfinden deutsche Dirigenten sich bequemt hätten. Dieses bestimmte Jenen aber, die Symphonie ein zweites und drittes Jahr hindurch zu ftudiren, und bemnach nicht eher zu weichen, als bis das neue Beethoven'sche Melos jedem Musiker aufgegangen, und, da diefe eben Mufiter vom rechten Gefühle für den melodischen Bortrag waren, von jedem auch richtig wiedergegeben wurde. Allerdings war Habeneck aber auch ein Musikbirektor vom alten Schrot: er war der Meister, und Alles gehorchte ihm.

# Halévy.

Halevh ift, wie alle Parifer Komponisten unserer Zeit, nur so lange von Enthusiasmus für seine Kunst entslammt gewesen, als es galt, einen großen Succeß zu gewinnen: sobald dieser davongetragen und er in die Reihe der privilegirten Komponisten-Lions eingetreten war, hatte er nichts weiter im Sinne, als Opern zu machen und Geld dafür einzunehmen. Unglücklicher Beise gerieth er zu früh auf den Gedanken, die Bequemlichkeit seines Vorgängers, Auber, nachzuahmen; er hatte leider vergessen, daß er es doch noch nicht so weit gebracht hatte wie dieser, der wirklich sagen konnte, er habe sich

eine nagelneue Manier geschaffen, in welcher er sich nothwendig nun gehen lassen bürse. So kam es, daß Haleby, der geniale Schöpfer der "Juive", eine ziemliche Reihe von schlechten Arbeiten lieferte, die zur Ehre des Pariser Publikums auch durchfielen. — Das Renommée ist Alles in Paris, das Glück und der Verderb der Künstler.

Die Halen eigenthümliche Auffassung der dramatischen Musik ist als ein Fortschritt zu betrachten, und die — ich möchte sagen — historische Dichtung, die in derselben vorwaltet, muß als eine gute Basis angesehen werden, auf welcher wir weiter, zur Lösung vielleicht noch ganz unausgesprochener Aufsgaben, gelangen dürften. Eine gewisse schauerliche Erhabenheit, durch elegischen Hauch verklärt, ist ein charakteristischer Zug in Halend's besseren, aus dem Herzen gestossenen Produktionen. Wenn seine "Königin von Chpern" nicht an die Höhe der "Jüdin" reicht, muß dieß gewiß nicht einer Schwächung der Schöpfungskraft des Komponisten zur Last gelegt werden, sondern einzig dem Mangel eines großen, hinreißenden, oder allgemein erschütternden poetischen Hauptzuges in der Dichtung, wie er in jener "Jüdin" wirklich vorhanden ist.

#### Bändel.

Wie wenig die frühere Duvertüre (vor Mozart) als wirkliche Vorbereitung zu der nöthigen Stimmung zu bedeuten hatte, ersieht man z. B. aus der Duvertüre Händel's zu seinem "Messias", deren Autor wir und als sehr unfähig denken mißten, wenn wir annehmen wollten, er habe bei der Absassung dieses Tonstückes wirklich eine Einleitung zu seinem Werke im neueren Sinne beabsichtigt. Die freie Entwickelung der Duvertüre als spezissisches Tonstück war eben jenen Tonsehern noch verwehrt, welche für die längere Ausdehnung eines reinen Instrumentalsaßes lediglich auf die Answendung der kontrapunktischen Kunst angewiesen waren. Die "Fuge", welche vernöge ihrer komplizieren Ausbildung ihnen hierfür einzig zu Gebote stand, mußte auch für das Dratorium und die Oper als Prolog aushelsen, und der Zuhörer mochte dann aus "Dur" und "Comes", Verlängerung und Verkürzung, Umstellung und Engführung sich die gehörige Stimmung selbst zurechts bringen.

Frägt man, womit jene ehrwürdig sich gebahrenden Konservatoriumsbirektoren die Verheißungen "reiner" Musikgenüsse, ohne welche kein Gläubiger schließlich doch recht glauben will, zu erfüllen versuchen, so erfährt man einmal etwas von einem ganz herrlichen, durchaus klassischen, Händel'schen "Salomon", zu welchem der selige Mendelssohn selbst für die Engländer die Orgelbegleitung geseth hat. So etwas muß ein uneingeweihter Musiker, wie ich, einmal mit angehört haben, um sich einen Begriff davon zu machen, woran diese Herren von der "reinen Musik" ihre Gläubigen sich zu ergezen nöthigen!

Aber diese thun es.

Dieselben Leute, die als rechte Musiker mit einem wirklichen Taleute zum Musikspielen auf diesem oder jenem Instrumente, hauptsächlich dem Klaviere, von der Natur ausgestattet waren, wurden neuerdings selbst "Genie's"

Halevy: Corr. 1841. I, 19. - 317. 318. - Handel: I, 244. - IX, 335. - VIII, 270.

und komponirten, gang wie haydn, Mozart und Beethoven, Alles was diese tomponirt hatten, gerade als ob sie jene selbst wären, vielleicht nicht dem Grade, gewiß wenigstens aber bem Stande nach. Eine Veranlaffung zu dieser wunderlichen Verirrung mag wohl in den von Alters herrührenden Postulaten an die Bewerber um gewisse städtische und fürstliche Anstellungen als Musikdirektoren oder Kapellmeister liegen, wonach diese für gewisse offizielle Trauer= und Freudenfälle auch die nöthigen Musikstücke anzufertigen hatten. Aus diesem unscheinbaren Postulate, welches in früheren Zeiten (wo ja Beroen wie Bandel felbst seine schnell zu liefernden Kantaten oft aus fremden und eigenen alteren Studen zusammensette) einen gang vernünftigen praktischen Sinn hatte, ist für unsere Tage die thörige Konsequenz hervor= gegangen, daß jeder Rapellmeifter oder Musikbirektor wenigstens von einigen näheren Bekannten auch für einen bedeutenden "Komponisten" gehalten werden Gott weiß, welche Migturen aus Bach, Händel u. f. w. man für allerneuefte Komponir - Rezepte fich zusammensette! Ich tenne berühmte Komponiften, die ihr bei Konzert-Maskeraden heute in der Larve des Bankelfangers, morgen mit der Halleluja-Perrucke Händel's, ein anderes Mal als judischen Czardas - Aufspieler, und bann wieber als grundgebiegenen Symphonisten in eine Numero Behn verkleibet antreffen könnt.

#### Hayon.

Handn war der geniale Meister, der die Form der Symphonie zuerst zu breiter Ausdehnung entwickelte und ihr durch unerschöpflichen Wechsel der Motive, sowie ihrer Verbindungen und Verarbeitungen, eine tief ausdrucksvolle Bedeutung gab.

Der harmonisirte Tang ist die Basis des reichsten Runftwerkes der modernen Symphonie. In der Symphonie Sandn's bewegt fich die rhythmische Tanzmelodie mit heiterster jugendlicher Frische: ihre Berschlingungen, Bersetzungen und Wiedervereinigungen, wiewohl durch die höchste kontrapunttische Geschicklichkeit ausgeführt, geben sich doch fast kaum mehr als Resultate folch' geschickten Verfahrens, sondern vielmehr als dem Charakter eines, nach phantafiereichen Gesetzen geregelten Tanzes eigenthümlich, fund: fo warm durchdringt sie der Hauch wirklichen, menschlich freudigen Lebens. Den, in mäßigerem Zeitmaaße sich bewegenden Mittelfat der Symphonie sehen wir von Sandn der schwellenden Ausbreitung ber einfachen Boltsgefangsweife angewiesen; sie dehnt sich in ihm nach Gefetzen des Melos, wie sie dem Wesen bes Gesanges eigenthümlich sind, durch schwungvolle Steigerung und, mit mannigfaltigem Ausdruck belebte, Wiederholung aus. Den bedenklichen Leeren zwischen den melodischen Sauptmotiven, die wir bei den Vorgängern Beethoven's felbst in symphonischen Sätzen sich ansbreiten sehen, vermochte namentlich Sandn eine meift fehr intereffante Bedeutung zu geben.

Handel: VIII, 270. 271. X, 220. 196. — Hand: VII, 148. — III, 109. VII, 168. — — IX, 120.

entnahm; er blieb hiermit in einer niederen, vom engeren Lokal-Charakter ftark bestimmten Sphäre. Aus welcher Sphäre war nun aber diese Naturmelodie zu entnehmen, wenn sie einen edleren, ewigen Charakter tragen sollte? Denn auch diese Hahdu'sche Bauerntanzweise sessen Charakter tragen sollte? Denn auch diese Hahdu'sche Bauerntanzweise sessen als sit alle Zeiten giltiger, rein menschlicher Kunstthpus. Ummöglich war sie aber aus den höheren Sphären unserer Gesellschaft zu entnehmen, denn dort eben herrschte die verzärtelte, versichnörkelte, von jeder Schuld behaftete Melodie des Opernsängers und Balletänzers. Auch Beethoven ging Hahdus Beg, nur verwendete er die Bolkstanzweise nicht mehr zur Unterhaltung an einer fürstlichen Speisetassel, sondern er spielte sie in einem idealen Sinne dem Bolke selbst aus. Bald ist es eine schottische, bald eine russische, eine altsranzösische Bolksweise, in welcher er den erträumten Abel der Unschuld erkannte, und der er huldigend seine ganze Kunst zu Füßen legte.

Durch die Verwendung der Form des Mennetts zu einem erfrischenden Neberleitungssate vom Adagio zum Schluß-Allegro seiner Symphonien, gelangte Hahdn, namentlich in seinen letzten Hauptwerken dieser Gattung, dahin, das Zeitmaaß desselben, dem eigentlichen Charakter des Mennetts entgegen, merklich zu beschleunigen. Offenbar nahm er sogar, besonders für das Trio, selbst den "Ländler" seiner Zeit in diesen Sat auf, so daß die Bezeichnung "Mennetto", namentlich im Vetreff des Zeitmaaßes, nicht mehr gut sich eignete, und nur ein seiner Herkust wegen beibehaltener Titel wurde. Dem ungesachtet glaube ich, daß schon der Hahdn'iche Mennett gewöhnlich zu schnell genommen wird, ganz gewiß aber der in Mozart's Symphonien.

Nur aus der Erkenntniß des richtigen Bortrages in jeder Beziehung kann auch das richtige Zeitmaaß gefunden werden. Hierin fühlten die alten Musiker so richtig, daß sie, wie Hahd und Mozart, sür die Tempobezeichnung meist sehr allgemeinhin versuhren: "Andante" zwischen "Allegro" und "Adagio", erschöpft mit der einfachsten Steigerung der Grade saft Alles ihnen hierfür

nöthig Dünkende.

## Bayon, Mogart und Beethoven.

Betrachten wir das Leben Hahdn's und Mozart's, so ergiebt sich, wenn wir diese wieder gegen sich zusammenhalten, ein Uebergang von Hahdn durch Mozart zu Beethoven, zunächst in der Richtung der äußeren Bestimmungen des Lebens. Hahdn war und blieb ein fürstlicher Bedienter, der für die Unterhaltung seines glanzliebenden Herren als Musiker zu sorgen hatte; temporäre Unterbrechungen, wie seine Besuche in London, änderten im Charakter der Außübung seiner Aunst wenig, denn gerade dort auch war er immer nur der vornehmen Herren empsohlene und von diesen bezahlte Musiker. Submiß und devot, blieb ihm der Frieden eines wohlwollenden, heiteren Gemüthes dis in ein hohes Alter ungetrübt; nur das Auge, welches uns aus seinem Portrait anblickt, ist von einer sansten Melancholie erfüllt. — Mozart's Leben war dagegen ein unausgesetzter Kamps sür seine friedlich gesicherte

Sandn: IX, 120. - VIII, 346. - 342. - Sandn, Mogart u. Beethoven: IX, 108.

Existenz, wie sie gerade ihm so eigenthümslich erschwert bleiben sollte. Ihm ward sosort der Musikbienst bei einem fürstlichen Herrn unerträglich; er sucht sich vom Beisalle des großen Publikums zu ernähren, giedt Konzerte und Akademien. Berlangte Hahdung's Hürst stets bereite neue Unterhaltung, so mußte Mozart nicht minder von Tag zu Tag sür etwas Neues sorgen, um das Publikum anzuziehen; Flüchtigkeit in der Konzeption und in der Ausssührung nach angeeigneter Routine, wird ein Haupterklärungsgrund sür den Charakter ihrer Werke. Seine wahrhaft edlen Meisterwerke schrieb Hahdungerst. Nie gelangte aber Mozart zu diesem: seine schönsten Werke sind zwischen dem Uedermuthe des Augenblickes und der Angst der nächsten Stunde entworfen. Hätte Beethoven nach kalter Vernunftüberlegung seine Lebenszwahl getrossen, sie hätte ihn im Hindlick auf seine großen Vorgänger nicht sicherer sühren können, als ihn hierbei in Wahrheit der naive Ausdruck seines angeborenen Charakters bestimmte. Es ist erstaunlich zu sehen, wie hier Alles durch den kräftigen Instinkt der Natur entschieden wurde.

Bang deutlich spricht diefer Inftinkt in Beethoven's Zurudicheuen vor einer Lebenstendeng, wie berjenigen Sandn's. Gin Blid auf ben jungen Beethoven genügte wohl auch, um jeden Fürften von dem Gedanken abaubringen, diefen zu feinem Ravellmeifter zu machen. Merkwürdiger zeigt sich dagegen die Komplexion feiner Charafter-Gigenthumlichkeiten in denjenigen Bugen besfelben, welche ihn bor einem Schicffale, wie bemjenigen Mogart's, bewahrten. Gleich diesem völlig besitzlos in einer Welt ausgesetzt, in welcher nur das Nüpliche sich lohnt, das Schöne nur belohnt wird, wenn es dem Genuffe schmeichelt, das Erhabene aber durchaus ohne alle Erwiderung bleiben muß, fand Beethoven querft fich bavon ausgeschloffen, durch bas Schone bie Welt fich geneigt zu machen. Hier feffelte ihn nichts mit ber flüchtigen Tauschung, welche noch Mozart aus seiner inneren Welt zur Sucht nach äußerem Genuffe heraustoden fonnte; ein findisches Behagen an den Zerftreuungen einer lebensluftigen großen Stadt fonnte Beethoven faum nur berühren. Wenn ihn nun aber nichts reizte, seiner Lebensweise ein anmuthiges Behagen zu fichern, fo ergab fich ihm hieraus eine mindere Nöthigung fowohl zum schnellen, oberflächlichen Arbeiten, als auch zu Zugeftandniffen an einen Geschmad, bem nur burch das Gefällige beizukommen war: sein ungeheueres, vom ftolzesten Muthe getragenes Celbstgefühl gab ihm zu jeder Zeit die Abwehr der frivolen Anforderungen der genuffüchtigen Welt an die Musik ein.

In der Handn'schen Instrumentalmusik glauben wir den gefesselten Dämon der Musik mit der Kindlichkeit eines geborenen Greises vor und spielen zu sehen. Nicht mit Unrecht hält man die früheren Arbeiten Beethoven's für besonders dem Handn'schen Borbilde entsprungen; ja selbst in der reiseren Entwickelung seines Genius' glaubt man ihm nähere Verwandtschaft mit Handn als mit Mozart zusprechen zu müssen. Ueber die eigenthümliche Beschaffenheit dieser Verwandtschaft giebt nun ein auffallender Zug in dem Besnehmen Beethoven's gegen Handn Aufschluß, welchen er als seinen Lehrer,

Sandn, Mozart und Beethoven: IX, 108, 109, - 110, 111, 103, - 102.

für den er gehalten ward, durchaus nicht anerkennen wollte, und gegen welchen er sich sogar verlegende Meußerungen seines jugendlichen Uebermuthes erlaubte. Es scheint, er fühlte fich Handu verwandt wie der geborene Mann bem findlichen Greife. Weit über die formelle Uebereinstimmung mit feinem Lehrer hinaus, drängte ihn der unter jener Form gefesselte unbandige Damon feiner inneren Musik zu einer Aeußerung seiner Kraft, die, wie alles Berhalten des ungeheueren Musikers, sich eben nur mit unverständlicher Raubeit fundgeben konnte. — Von seiner Begegnung als Jungling mit Mozart wird uns erzählt, er sei unmuthig vom Alavier aufgesprungen, nachdem er dem Meister zu seiner Empfehlung eine Sonate porgespielt hatte, wogegen er nun um sich besser zu erkennen zu geben, frei phantafiren zu dürfen verlangte. was er benn auch, wie wir vernehmen, mit fo bedeutendem Eindruck auf Mozart ausführte, daß diefer seinen Freunden sagte: "von dem wird die Welt etwas zu hören bekommen." Dieß ware eine Meußerung Mozart's zu einer Zeit gewesen, wo dieser selbst mit deutlichem Selbstaefühle einer Entfaltung seines inneren Benius' gureifte, welche bis dahin aus eigenftem Triebe sich zu vollziehen durch die unerhörten Abwendungen im Zwange einer jammervoll mühjeligen Musikerlaufbahn aufgehalten worden war. Wir wiffen, wie er seinem allzufrüh nabenden Tode mit dem bitteren Bewußtsein ent= gegen fah, daß er nun erft dazu gelangt fein wurde, der Welt zu zeigen, was er eigentlich in der Musik vermöge. — Dagegen sehen wir den jungen Beethoven der Belt sogleich mit dem tropigen Temperamente entgegentreten. das ihn sein ganges Leben hindurch in einer fast wilden Unabhängigkeit von ihr erhielt. Gegen die Zudringlichkeit eines verweichlichten Beschmackes hatte er einen Schat von unermeßlichem Reichthum zu wahren. In denjelben Formen, in welchen die Musik sich nur noch als gefällige Runft zeigen follte, hatte er die Wahrsagung der innersten Tonweltschau zu verfündigen.

Das was wir im Betreff ber Auseinanderhaltung und Gruppirung ber verschiedenen Instrumentalkomplere eines Orchesters fehr wohl als Blaftik bezeichnen können, hatte sich bei Mozart und Handn zu einer festen Uebereinstimmung des Charafters ihrer Konzeptionen mit der bis dahin ausgebilbeten und gepflegten Zusammenftellung und Bortragsart bes Orchesters gestaltet: es kann nichts Adäquateres geben als eine Mozart'sche Symphonie und das Mozart'iche Orchester. Man darf annehmen, Sandn und Mozart kam nie ein Gedanke an, der nicht von selbst sogleich sich in ihrem Orchester ausgedrückt hätte. Hier war volle Kongruenz: das Tutti mit Trompeten und Baufen, ber Quartettsatz ber Saiteninstrumente, die Harmonie, ober bas Solo ber Blaser, mit bem unabanderlichen Duo der Waldhörner, — diese bildeten die feste Grundlage, nicht nur des Orchesters, sondern auch des Entwurfes von Orchesterkompositionen. Bunderbarer Beise muß man nun bestätigen, daß auch Beethoven nichts Anderes fannte, als eben diefes Orchefter, beffen Berwendung nach einer gang natürlich dünkenden Grundfätlichkeit auch ihm vorgezeichnet blieb: wir haben nun darüber zu erstaunen, wie es ber Meister in das Werk sette, mit gang dem gleichen Orchester Konzeptionen von einer

wechselvollen Mannigfaltigkeit, welche Mozart und Handn noch ganz fern lag, zur möglichst deutlichen Ausführung zu bringen.

Auf Haydn und Mozart konnte und mußte ein Beethoven kommen; der Genius der Musik verlangte ihn mit Nothwendigkeit, und ohne auf sich warten zu lassen, war er da. Wer will nun auf Beethoven das sein, was dieser auf Haydn und Mozart im Gebiete der absoluten Musik war? Das größte Genie würde hier nichts mehr vermögen, eben weil der Genius der absoluten Musik seiner nicht mehr bedarf.

## friedrich Bebbel.

Die eigenthümliche Neigung des deutschen Schauspielers zu einem beständigen monologischen Berkehre mit dem Publikum, vermöge deren ihm feine ganze Rolle zum "a parte" wird, hat unseren Theaterdichtern ihren besonderen Stul, namentlich für die Tragodie, eingegeben. Man nehme 3. B. Sebbel's "Nibelungen" zur hand. Dieses mehrtheilige Stüd macht uns sofort den Eindruck einer Parodie des Nibelungenliedes, ungefähr in der Beise der Blumauer'schen Travestie der "Aeneide". Der gebildete moderne Litterat scheint hier offenbar die ihm so dunkende Groteske des mittelalterlichen Bebichtes durch lächerliche Ueberbietungen zu verhöhnen: feine Helden geben hinter die Couliffe, verrichten dort eine monftrofe Heldenthat, und kommen bann auf die Buhne zurud, um im geringschätzigen Tone, wie etwa Herr von Münchhausen über seine Abenteuer, darüber zu berichten. Da hier alle mit= sprechenden Belden auf den gleichen Ton eingehen, somit sich gegenseitig eigentlich verhöhnen, erfieht man, daß biefe Schilderungen und Reden alle nur an das Bublifum gerichtet find, wie als ob Jeder Diefem fagen wollte, das Ganze sei doch nur eine Lumperei, worunter dann ebensowohl die Nibelungen, als das deutsche Theater zu verstehen wären. Und in Wahrheit würde hiermit das ganze Vorgeben unserer "Modernen", sowohl mit der Helbenfage als bem Theater sich zu beschäftigen, als ein zu bewitzelndes Unternehmen anzusehen sein, welches zu ironisiren dem wohlanständigen Boeten sowohl, wie den von ihm bedachten Mimen in der Ausübung ihrer Runft, nicht deutlich genug angemerkt werden könne. Man dürfte sich die jonderbare Stellung, in welche wir auf diesc Beise zu uns, zu unserem Borgeben. gerathen find, recht gut durch die Scene in Shakespeare's "Sommernachtstraum" verdeutlichen, wo die sich aut dünkenden Schauspieler von schlechten Komödianten sich den heroischen Liebesroman von "Byramus und Thisbe" vorspielen laffen: hierüber ergögen fie fich und machen taufend witige Bemer= tungen, welche den gebildeten vornehmen Berren, die fie felbst zu repräfentiren haben, febr gut anfteben. Run ftelle man fich aber bor, daß diefe wißelnden Herren eben felbst Schauspieler sind, und als solche an der Darstellung von "Pyramus und Thisbe" ungefähr in der Art mit theilnehmen, wie der Theaterdichter der "Nibelungen" und seine Darfteller es im Betreff dieses alten Heldengebichtes thun, so wird bald ein Bild der allerwiderwar-

Handn, Mozart und Beethoven: IX, 278. — III, 120. — Friedrich Hebbel: IX, 203. 204.

tiaften Art vor uns stehen. In Wahrheit ist dieses aber das des modernen beutschen Theaters. Denn, näher betrachtet, wird hier wiederum bas Eine unverkennbar, daß in Birklichkeit Niemand dabei Scherz zu treiben, sondern die Sache vollkommen ernstlich zu nehmen vermeint. Der Dichter hört feinen Augenblick auf, sich als Weltweiser zu gebärden und als solchen fich burch feine Schauspieler, benen er die tieffinniaften Deutungen der Sandlung mitten im Laufe berfelben in den Mund zu legen fich bemüht, vertreten Bu laffen. Die hieraus entstehende Mischung ift nun aber außerdem auf die Hervorbringung des äußersten theatralischen Effektes berechnet und hierfür wird nichts unbeachtet gelaffen, was die neuere französische Schule, namentlich durch Victor Sugo, auf das Theater gebracht hat. Wie nehmen sich aber nun 3. B. die "Burggrafen" B. Hugo's auf den Text des Nibelungenliedes in das Deutsche übersetzt aus? Gewiß so unflathig, daß dem Boeten wie dem Schauspieler die Neigung zur Selbstverspottung recht verzeihlich erscheint. Das Schlimme ift eben nur, daß dieß Alles doch wiederum für Ernft, nicht nur ausgegeben, sondern auch angenommen, und als solcher von jeder Seite fehr gut geheißen wird.

## Begel.

Einem in Berlin seiner Zeit gehegten und, auf den Ruhm des Namens der deutschen Philosophie hin, zu völliger Weltberühmtheit gedrachten philossophischen System gelang es, die Köpse der Deutschen dermaaßen zu dem bloßen Erfassen des Problems der Philosophie unfähig zu machen, daß seitdem gar keine Philosophie zu haben für die eigentliche rechte Philosophie gilt. Man bemächtigte sich der Philosophie zu Staatszwecken, was leicht dadurch gelang, daß, wer seine Philosophie nicht für diese Zwecke herrichten wollte, einfach keine Anstellung erhielt und in die Opposition geschleudert wurde, wo er dann sehen mochte, wie er mit der Philosophie und der Polizei zugleich fertig wurde.

Derselbe schwächliche Geist lebte nun aber, in Folge der Berwüstungen, welche die Hegel'sche Philosophie in den zu abstrakter Meditation so geneigten deutschen Köpfen angerichtet hatte, auch auf dem Gebiete der Aesthetik, nachdem Kant's große Idee, von Schiller so geistvoll zur Begründung ästhetischer Ansichten über das Schöne benutzt, einem wisten Durcheinander von dialektischen Nichtssäglichkeiten Platz hatte machen mussen.

Unsere Kultursorscher lesen Schiller nicht mehr, und es begegnet ihnen daher, daß sie dem in Schiller's berühmter Abhandlung definirten Naiven, welchem sehr bestimmt das Sentimentale entgegengehalten wird, ein konfuses Reslektirtes (etwa nach Hegel) gegenüberstellen. — Die deutschen Professoren haben Schopenhauer — wohlweislich — vierzig Jahre lang ignorirt: neulich wurde er aber, zur Schmach Deutschlands, von einem englischen Kritiker ents deckt. Was sind vor diesem alle Hegel's 2c. für Charlatan's!

# B. Beine.

Heinrich Heine war das Gewissen des Judenthumes, wie das Judensthum das üble Gewissen unserer modernen Civilisation ist.

Bur Zeit, da Goethe und Schiller bei uns dichteten, wissen wir allerdings von keinem dichtenden Juden: zu der Zeit aber, wo das Dichten bei uns zur Lüge wurde, unserem gänzlich unpoetischen Lebenselemente alles Mögliche, nur kein wahrer Dichter mehr entsprießen wollte, da war es das Umt eines sehr begabten dichterischen Juden, diese Lüge, diese bodenlose Nüchternheit und jesuitische Seuchelei unserer immer noch poetisch sich gebaren wollenden Dichterei mit hinreißendem Spotte aufzudecken. Auch seine berühmten musikalischen Stammesgenossen geißelte er undarmherzig sür ihr Borgeben, Künstler sein zu wollen; keine Täuschung hielt bei ihm vor: von dem unerbittlichen Dämon des Berneinens Dessen, was verneinenswerth schien, ward er rastlos vorwärtsgejagt durch alle Junsionen moderner Selbstbelügung hindurch, dis auf den Punkt, wo er nun selbst wieder sich zum Dichter log, und dafür auch seine gedichteten Lügen von unseren Komponisten in Musik gesetzterhielt.

Mus Paris, feiner Bahlheimath, fandte uns ber Befieger Platen's feine wißigen Couplets in deutschepoetischer Prosa zu, und S. Beine'scher Geist ward jest der Bater einer Litteratur, deren eigentlicher Charafter in der Berspottung jeder ernstlichen Litteratur bestand. Wie zu gleicher Zeit die Dantan'schen Karikaturen das Berg bes Barifer Epiciers erfreuten, dem nun recht deutlich vor Augen gezeigt wurde, daß alles Große und Ernste doch eigentlich nur zum Belachtwerden ba fei, fo labten die Beine'fchen Wipe bas Gefühl des deutschen Bublikums, welches sich jest über den Verfall der beutschen Geistesblüthe mit dem ihm nun fast ersichtlich gemachten Gedanken tröften konnte, daß damit am Ende doch wohl nicht gar so viel verloren wäre. Man stellt sich, als ob man dabei ganz von vorn anfange, läßt sich durch keine Mahnung an unsere großen Meister beirren, und spricht dagegen bas echt dichterische Recht an, "harmlos" so hinzulumpen, wie es eben geht. Für ben Big hat Beine geforgt, fühne Griffe in das Gebiet bes Epos werden durch vorsichtige Beachtung Byron'scher Poesien erleichtert, und weiß der Buchhändler es endlich geschickt zu dem Anscheine von einem Dugend Auflagen zu bringen, fo fteht auch eine neue Berühmtheit im beutschen Dichterwalbe irgend einer allgemeinen Zeitung, womit benn die Sache in Dronung ift.

## Beinrich I.

Als die männlichen Karlingen in Deutschland gänzlich ausgestorben, erstennen wir den Zeitpunkt, wo die völlige Trennung der beutschen Stämme fast schon eingetreten war. Die Uebertragung der königlichen Gewalt an Herzog Konrad von Franken, der weiblicherseits ebenfalls von dem alten frünkischen Königsgeschlechte abstammte, rettete damals die stets mühsam des hauptete Einheit: nur gegen die Schwäche auch seiner Regierung trat endlich die nothwendig erscheinende Reaktion ein, welche sich im Versuche der Wahl

eines Königs aus dem mächtigsten der früher unterworfenen deutschen Bolksfamme kundgab. Zu der Wahl des Sachsenherzogs Heinrich mochte dennoch, gleichsam zur Heiligung derselben, die Kücksicht mitwirken, daß auch sein Geschlecht weiblicherseits mit den Karlingen verwandt geworden war. Welche Widersetzlichkeit aber das ganze neue sächsische Königshaus durchweg zu bestämpsen hatte, wird schon daraus erklärlich, daß Franken und Lothringer, d. h. die zu dem ursprünglich herrschenden Stamme sich zählenden Völker, den Sprossen eines früher von ihnen unterworfenen Volkes nie als rechtmäßigen König anzuerkennen geneigt sein konnten, die übrigen deutschen Stamme aber zur Anerkennung eines über sie alle gesetzen Königs aus einem Stamme, der ihresgleichen und früher gleich ihnen von den Franken unterworfen worden war, sich ebenso wenig durch irgend welchen rechtlichen Grund genöthigt ersachten konnten. Das Jahrhundert des Königthumes des sächsischen Hause bildet verhältnißmäßig nur eine kurze Unterbrechung der ungleich längeren Andauer der Herrschaft des fränkischen Stammes.

# Beinrich IV. und V.

Unter den beiden letzten Kaisern aus dem fränklichen Herzogsgeschlechte der Salier hatte der große Kampf mit der Kirche in heftig hervortretender Leidenschaftlichkeit begonnen. Heinrich V., zuvor von der Kirche gegen seinen unglücklichen Vater unterstützt, fühlte, kaum zur Kaiserwürde gelangt, alsdald in sich den verhängnisvollen Trieb, den Kampf seines Vaters gegen die Kirche zu erneuern, und, gleichsam zur nothgedrungenen Ubwehr ihrer Unsprüche, seine eigenen Ansprüche dis über sie hinaus zu erstrecken: nämlich er mußte begreisen, der Kaiser sei unmöglich, wenn ihm nicht die Weltherrschaft mit Einschluß der Herrschaft siber die Kirche zugesprochen würde.

## Beinrich VII.

Es ist nicht zu ermessen, in welcher Beise die religiöse Frage zur Ehre bes deutschen Geistes gelöst worden sein würde, wenn Deutschland zur Zeit der Resormation ein vollblutig patriotisches Oberhaupt, wie den luzemburgischen Seinrich VII., zum Kaiser gehabt hätte.

## Beloten.

Was zuvor in Sparta Heloten und Messenier waren, erscheint endlich in Athen, dem ersten politischen Staate, als Demokratie. — Je mehr die herrschenden Geschlechter die Keligion zu ihrem besonderen Gigenthum und zum Mittel der Herrschaft machten, verlor das Bolt im Allgemeinen den Sinn für Keligion, die ihm unverständlich ward, ja, als den Herrschenden günstig, ihm seindlich erscheinen mußte. Kömische Sacra: patricische Herrschaftsmittel. Welches Interesse hatte der Helot, das attische Volt u. s. w. endlich an der Religion?

Neue individuelle Hervengeschlechter: germanische Eroberungen. Neue

Heinrich I.: II, 159. 160. — Heinrich IV. und V.: II, 187. 188. — Heinrich VII. X, 60. — Heloten: E. 37. 40.

Abels- und Besitz-Gemeinsamkeit: neue Heloten und Stlaven. Dagegen fiktive Allgemeinsamkeit im Katholizismus.

#### Herakles.

Nicht in den üppigen Tropenländern, nicht in dem wohllüstigen Blumenslande Indien ward die wahre Kunst geboren, sondern an den nackten, meersumspülten Felsengestaden von Hellas, auf dem steinigen Boden und unter dem dürftigen Schatten des Delbaumes von Uttika stand ihre Wiege: denn hier litt und kämpfte unter Entbehrungen Herakles — hier ward der

wahre Mensch erst geboren. - -

Alls erfennbarften Typus des Heldenthumes bildete die hellenische Sage ihren Herakles aus. Arbeiten, welche ihm in der Absicht ihn dabei umfommen zu laffen aufgegeben find, verrichtet er in ftolgem Behorsam und befreit dadurch die Welt von den graufamften Plagen. Selten, und wohl fast nie, treffen wir den Helden anders als in einer vom Schickfale ihm bereiteten leidenden Stellung an: Berakles wird von Bera aus Gifersucht auf seinen göttlichen Erzeuger verfolgt und in dienender Abhängigkeit erhalten. Richt ohne Berechtigung durften wir in diesem Sauptzuge eine Beziehung auf die Schule der beschwerdevollen Arbeiten erkennen, in welcher die edelsten arifchen Stämme und Geschlechter zur Größe von Salbgöttern erwuchsen: die feineswegs mildesten himmelsftriche, aus denen sie vollkommen gereift endlich in die Geschichte treten, können uns über die Schicksale ihrer Berkunft füglich Aufklärung geben. Sier stellt fich benn auch, als Frucht burch helbenmüthige Arbeit bekampfter Leiden und Entbehrungen, jenes ftolze Selbstbewußtsein ein, durch welches die Stämme im ganzen Verlaufe ber Weltgeschichte von anderen Menschenracen ein für alle Male sich unterscheiden. Denn biefer Stolz ift Die Seele des Wahrhaftigen, des felbft im Dienenden Berhaltniffe Freien. Gleich Serakles und Siegfried wußten fie fich von göttlicher Abkunft: undenkbar war ihnen das Lügen, und ein freier Mann hieß der wahrhaftige Mann. Nirgends treten diese Stammes-Eigenthümlichkeiten der arischen Race mit deutlicherer Erkennbarkeit in der Geschichte auf, als bei der Berührung der letten rein erhaltenen germanischen Geschlechter mit der verfallenden römischen Welt. Bier wiederholt sich geschichtlich der Grundzug ihrer Stammhelden: sie dienen mit blutiger Arbeit den Römern, und — verachten sie als unendlich geringer denn sie, etwa wie Herakles den Eurystheus verachtet.

## Hermes.

Der griechische Zeus, der Vater des Lebens, sandte den Göttern, wenn sie die Welt durchschweisten, vom Olympos einen Boten zu, den jugendlichen schönen Gott Hermes. Er war der geschäftige Gedanke des Zeus: beslügelt schwang er sich von den Höhen in die Tiesen, die Allgegenwart des höchsten Gottes zu künden; auch dem Tode der Menschen war er gegenwärtig, er gesleitete die Schatten der Geschiedenen in das stille Reich der Nacht; denn überall, wo die große Nothwendigkeit der natürlichen Ordnung sich deutlich

Berafles: III, 256. - X. 354. - Hermes: III, 23. 24.

verkündigte, war Hermes thätig und erfennbar, wie der ausgeführte Ge-

#### Berold.

Bieles, was uns in der "Stummen" angeregt hatte, glaubten wir in Herold's "Zampa" weiter kultivirt anzutreffen, was dieser sonderbaren, romantisch sich gebärdenden musikalisch-theatralischen Farce eine fast in das Ernste gehende Beachtung bei uns zuwendete. Nun siel es auf, daß die Pariser wiederum diesen "Zampa" seinem Autor nur gering aurechneten, wosgegen sie dessen, von aller romantischen Färbung freigelassenen "Pré aux elercs", welcher uns grenzenlos langweilte, einzig goutirten, und es damit in diesen letzen heutigen Tagen (1870) zur Feier der Wiedergeburt der Künste in dem halb ausgebrannten Paris zu einer "tausendsten" Ausschlen.

(Zampa-Duvertüre.) Sehr bewundert wird die Duvertüre zu "Guillaume Tell" von Rossini, wie selbst auch die zu "Zampa" von Herold, offenbar weil das Publikum hier sehr amüsirt wird: eine wahrhaft künstlerische Idee ist aber da nicht mehr vorhanden, wo man hier und dort die einzelnen Effektstellen der Oper, weniger um ihrer Wichtigkeit, als ihrer Gefälligkeit willen zusammenlas, und sie in banaser Auseinandersolge sich Glied um Glied anreihte. Dieß war ein Arrangement, wie es nachträglich von Potpourriskabrikanten oft noch viel überraschender und effektvoller aus den Motiven

derfelben Oper verfertigt wurde.

## ferdinand Biller.

Wie unter der Begünftigung der vollsten Anarchie unserer Kunstzustände bem Mimen es gelungen ist sich zum Herrn des Theaters zu machen, so gelang es nicht minder dem gemeinen Musiker, nur durch Benutung fehr verschiedenartiger Umftande, dem Kunstgenie die Handwerksgilden-Meisterschaft entgegenzustellen und sich als den eigentlichen Besitzer der Musik zu gebarben. Der Unterschied zwischen beiden liegt in der Berschiedenartigkeit des Bobens, welcher von ihnen in Beschlag genommen wurde: der Mime vermochte das Theater zu beherrichen, weil er dort eine betäubend populäre Wirksamkeit unmittelbar ausüben, und das Urtheil des Publikums über die dramatische Runft irre leiten konnte; der Mufiter mußte für sich den Konzertfaal auffuchen, um dort, wohin er fein eigentliches Bublifum, sondern mehr eine Art Konventifel um fich versammelte, sich als Kunftgenie ansehen zu laffen. Dieselben Leute, die als rechte Musiker mit einem wirklichen Talente zum Musikspielen auf diesem oder jenem Instrumente, neuerdings hauptsächlich dem Rlaviere, von der Natur ausgestattet waren, wurden felbst "Genie's" und komponirten, gang wie Sandn, Mozart und Beethoven, Alles was diefe komponirt hatten, namentlich aber in letterer Zeit, seitdem Mendelssohn ihnen das Modell bazu gerichtet hatte, Dratorien und allerhand biblische Pjalmen. Möglichste Berühmtheit auch als "Komponist" ward das Hauptaugenmerk, —

wie diese Berühmtheit zu erreichen sei, die theils angenehm schmeichelnde, theils aber auch peinlich aufregende Hauptsorge des Musikers. Das Komponiren selbst ist zwar heut' zu Tage bald und leicht zu erlernen: aber so zu komponiren, daß darüber die Berühmtheit leicht und bald von selbst komme, das ist und bleibt ganz abscheulich schwer. Die meisten begnügen sich daher mit einer mäßigen Lokalberühmtheit: das trauliche Epitheton "unser" zu dem "genialen Meister" u. dgl. muß gewöhnlich dasür mit in den Kauf gesnommen werden.

Nun aber kam eine ganz neue Gattung von Musikern auf, beren Mittel es erlaubte, die Sache höher zu treiben: ungemeine Beispiele des Gelingens lagen vor; des feligen Meyerbeer's Fortune ließ nicht ruhig schlafen. Wir könnten mit einigen Charafterstrichen die Bemühungen eines folden Musikers, um jeden Preis gehörig berühmt zu werden, zeichnen: doch burfte es nicht recht sein, an ben komischen Einzelheiten seiner Frrfahrten nach Berühmtheit uns belustigen zu wollen, was andererseits nicht aus= bleiben wurde. Diefer Mufiker, der vom gartesten Anabenalter an, mit ausdauernoster Ueberwachung aller irgend sich darbietender, hilfreicher Chancen hierfür auf die Bahn der Berühmtheit getrieben wurde, ohne es je durch eine offene fünftlerische That zu einem wirklichen Erfolge zu bringen, ergriff zulett, das größere Ruhmestheater Frankreichs und Italiens aufgebend, das bescheidenere Auskunftsmittel seiner einfacheren beutschen Bunftgenoffen. Er wurde in Köln a. Rh. Musikdirektor, wie es scheint, besonders der so weit verbreiteten und gelesenen Kölner Zeitung wegen, für welche er bald einen besonderen Freund, den verftorbenen Professor Bischoff, nach= dem er ihm den Werth seiner Werke entbeckt hatte, als andauernden Ruhmesarbeiter zu verwenden wußte. Immerhin eine mühselige Arbeit. Auch glaubte unfer Musiker einmal sie aufgeben zu können, um ganz be= sonders schnell berühmt zu werden: er erhielt einen Ruf als Dirigent der italienischen Oper in Paris, ließ Köln, Musikschule, und Konzert-Direktion eifrigft fahren, und glaubte nun der Sache im Fluge beifommen zu können. Mein, so wie er es im Großen betrieb, hatte unfer Musiker immer Unglück: fo auch mit ber italienischen Oper in Paris. Köln mußte wieder gut sein: er tehrte gurud, um nun zu versuchen, ob er sich durch seinen Bischoff nicht wenigstens zum niederrheinischen Bapft machen könnte. Er war auf dem besten Wege dazu, als er erfahren mußte, daß selbst der Niederrhein ihm noch nicht so gang sicher sei: das Musikfestcomité war auf den Gedanken gekommen, seine Feste doch nicht lediglich jum Monopol der Lotalberühmtheit zu machen, und hatte eines Tages zu der Leitung eines solchen einen Anderen eingeladen. Dieser Andere war nun für unseren Musiker der allersatalste Gegensat: Jenem war von frühester Jugend an das Berühmtwerben so gang von selbst und kinderleicht gekommen, daß der qualvoll vergebens darnach sich Abmühende in den rasenosten Aerger gerade über diese Entgegenstellung verfallen mußte. — Berr Ferdinand Biller, der Berfaffer des oben angezeigten Buches, ift es, beffen Leiden wir uns foeben vorführten: der mühelos, durch den Eigenfinn der mit reichster Fülle gerade ihn begabenden Natur zur

berauschendsten Berühmtheit gelangte Andere war Franz Liszt. Der Borfall, von dem wir sprechen, ereignete sich im Sommer 1857. Zu welchem Ausbruche seines Aergers sich Herr F. Hiller, sonst so zahm und geschmeidig, bei dieser Gelegenheit verleiten ließ, ersehen wir bei näherer Beachtung seines Buches ("Aus dem Tonleben unserer Zeit").

Wo ich früher noch mit einem jungen Musiker, der in Mendelssohn's Nähe gekommen war, zusammentraf, wurde mir immer nur die eine bom Meister ertheilte Ermahnung berichtet, beim Komponiren ja nicht an Wirkung oder Effekt zu benken, und Alles zu vermeiden, was solchen hervorbringen fonne. Das lautete gang schon und gut; nur schien mir dieß eine gar zu negative Lehre zu sein, und das Positive des Erlernten sich nicht sonderlich reich auszunehmen. Zunächft, und am wichtigften, äußerte fich ber Erfolg biefer negativen Maxime im Vortrage unserer klassischen Musik; dieser ward einzig durch die Furcht geleitet, aus der seligmachenden glatten, durchaus gewürzlosen Vortragsart etwa in das Draftische zu fallen. Von einem der namhaftesten alteren Musiker und Genoffen Mendelssohn's erbat ich mir einmal den Vortrag des achten Praludiums mit Juge aus dem ersten Theile bes wohltemperirten Klaviers, weil dieses Stud mich stets so besonders ma= gifch angezogen hatte: ich muß gestehen, daß ich selten einen ähnlichen Schreck empfunden habe, als ihn mir die freundlichste Gewährung dieser meiner Bitte brachte. Da war denn allerdings von dufterer deutscher Gothik und all' den Alfanzereien nicht mehr die Rede; bagegen floß bas Stud unter ben Sänden meines Freundes mit einer "griechischen Heiterkeit" über das Rlavier hin, daß ich vor Harmlofiakeit nicht wußte wohin, und unwillkürlich in eine neuhellenische Synagoge mich verset sah, aus deren musikalischem Kultus alles alttestamentarische Accentuiren auf das Manierlichste ausgemerzt war. prickelte mir dieser sonderbare Vortrag in den Ohren, als ich endlich einmal Lifzt bat, mein musikalisches Gemuth von diesem peinlichen Eindrucke zu reis nigen: er spielte mir das vierte Präludium mit Fuge (Cismoll). Nun hatte ich wohl gewußt, was mir von Liszt am Klaviere zn erwarten stand; was ich jest kennen lernte, hatte ich aber von Bach felbst nicht erwartet, so gut ich ihn auch studirt hatte. Aber hier ersah ich eben, was alles Studium ift gegen die Offenbarung; Lifzt offenbarte mir durch den Vortrag diefer einzigen Fuge Bach, so daß ich nun untrüglich weiß, woran ich mit diesem bin, von hier aus in allen Theilen ihn ermeffe, und jedes Frrewerden, jeden Zweifel an ihm fraftig gläubig mir ju lösen vermag. Ich weiß aber auch, baß Jene von ihrem als Eigenthum gehüteten Bach nichts wiffen; und wer hieran zweifelt, dem fage ich: lagt ihn euch von ihnen vorspielen!

Daß man selbst in den bestverwahrten Konzertanstalten genöthigt ist, neben der Pflege der edelsten, reinsten Kunst die allerentehrendsten Zugeständenisse zu machen, — daß geht den Herren wohl sehr im Kopse herum; aber wenn sie dann so lange darüber nachgedacht haben, daß sie es glauben drucken lassen zu können, auf wen gerathen sie dann mit ihrer Klage, daß er daran schuld sei? Si nun! eben auf daß Publikum selbst, daß nun eins

mal so sei. (Siehe Ferd. Hiller: "Aus dem Tonleben der Gegenwart. Geslegentliches." II. Band: "Die Musik und das Publikum.")

Man lobe Herrn F. Hiller, seine Liebenswürdigkeit, seine Sanstmuth, seine angenehme Unterhaltung in Gesellschaft, sein fertiges Alavierspiel, seinen regelrechten Taktschlag, seine gediegene Art zu komponiren; auch wird es viele Mitglieder von Gesangvereinen interessiren zu sehen, daß man von der "Zerstörung Jerusalems", den "Psalmen" u. s. w., in welchen sie einmal mitzgesungen hatten, auch nach der Zeit noch gedruckt lesen kann: diese Freude darf man dem Einen wie den Anderen bereiten, ohne bei dieser Gelegenheit von "Unsterblichkeit" und dergleichen großen Dingen zu reden; davon sagt sich's leicht, aber was denkt sich Der, der es liest? — Deßhalb rathen wir denn auch schließlich, daß es immer noch am besten sein dürste, Herrn F. Hiller, wenn denn doch daß Bedürsniß darnach mit Naturnothwendigkeit vorhanden ist, eum grano salis zu loben: da uns sehr viele angenehme und trefsliche Eigenschaften Herrn F. Hillers bekannt geworden sind, sindet uns Herr M. H. gern geneigt, bei solchem Lobe ihn herzlich zu unterstützen.

## E. T. 21. Hoffmann.

In meinem sechzehnten Jahre war ich, zumal durch die Lektüre Hoffmann's, zum tollsten Mystizismus aufgeregt: am Tage, im Halbschlafe hatte ich Bissonen, in denen mir Grundton, Terz und Quinte leibhaft erschienen und mir ihre wichtige Bedeutung offenbarten. Endlich wurde mir der Unterzicht eines tüchtigen Musikers zugetheilt: der arme Mann hatte große Noth mit mir: er mußte mir erklären, daß, was ich für seltsame Gestalten und Gewalten hielt, Intervalle und Accorde seien.

Hoffmann's Erzählungen wirkten in phantaftisch mystischer Weise auf meine jugendliche Einbildungskraft. Auch das dichterische Moment des "Sängerstrieges auf Wartburg" hatte ich bereits früh durch eine Erzählung Hoffmann's kennen gelernt; aber, gerade wie die Tieck'sche vom Tannhäuser, hatte sie mich ohne Anregung zu dramatischer Gestaltung gelassen.

Mozart vermochte die Charaktere des "Don Juan" zu einer solchen Fülle des Ausdruckes zu gestalten, daß es einem Hoffmann beikommen durfte, die tiefsten geheimnisvollsten Beziehungen zwischen ihnen zu erkennen, von denen weder Dichter noch Komponist ein wirkliches Bewußtsein hatten.

## Bohenftaufen.

In der Erhebung der geringen Hohenstaufen durch Berschwägerung mit den fränkischen Kaisern und durch ihr Gelangen zur schwäbischen, dann zur fränkischen Herzogswürde, ersahen die Welsen eine ihnen angethane Schmach. Daß der Name der "Ghibelinen" nicht nur die Hohenstausen in Jtalien, sondern in Deutschland schon deren Borgänger, die fränkischen Kaiser bezeichs

Ferdinand Hiller: VIII, 122. — 276. — E. T. A. Hoffmann: I, 10. — IV, 331. 382. — — III, 356. — Hohenstaufen: II, 165. 162.

nete, ift durch Otto von Freisingen historisch bezeugt. "Belfen und Wibelungen" wird das Bolk lange gekannt und genannt haben, ehe gelehrten Chronisten es beitam, sich mit der Erklärung dieser ihnen unbegreiflich gewordenen populären Benennungen zu befassen. Das schwäbische Bolk nannte die "Ribelungen" fo, und zwar von der Zeit des Aufkommens ber ihnen blutsvermandten einheimischen Welfen an.

Die Ueberzeugung von der Identität jenes Namens der Sobenftaufen mit dem des uralten frankischen Konigsgeschlechtes lebte im Volksbewußtsein des Mittelalters gleichzeitig mit den Thaten jenes Geschlechtes, und sprach fich selbst in der poetischen Litteratur der hohenstaufischen Beriode aus, wo wir in den chriftlich ritterlichen Dichtungen sehr deutlich das endlich kirchlich gewordene welfische Element, in den neu gefügten Nibelungenliedern aber ebenso ersichtlich das, jenem schroff gegenüberstehende, oft urheidnisch sich gebahrende, wibelingische Prinzip unterscheiden dürfen.

Die Neubelebung der deutschen Sprache durch die abeligen Dichter der Hohenstaufenzeit schuf für Bolf und Abel eine völlig gleiche Gebrauchs-Sprache, nachdem schon nur klösterliches Latein einzig noch für vornehm gehalten worden war; wogegen nun der Geift der Dichtung bis in die Bauernhöfe hinabdrang.

#### Bolland.

Wie mit dem Bolke zu verfahren ware, welchem seine gleichgiltig gewor= benen Fürsten endlich gang entführt wurden, ersehen wir aus einem Briefe des großen Napoleon an deffen Bruder, den er zum König von Holland bestellt: diesem machte jener Borwurfe, dem Nationalgeiste seines Landes zu viel nachzugeben, wogegen er ihm, hätte er das Land beffer französirt, noch ein Stück bes nördlichen Deutschlands zu seinem Rönigreiche hinzugegeben haben würde, "puisque c'eût été un noyeau de peuple, qui eût dépaysé davantage l'esprit allemand, ce qui est le premier but de ma politique", wie es in dem betreffenden Briefe heißt. — Wir könnten mit Silfe aller uns verwandten germanischen Stämme die ganze Welt mit unseren eigenthümlichen Rulturschöpfungen durchdringen, ohne jemals Welt-Herrscher zu werden. Benützung unserer letten Siege über die Franzosen beweift dieß: Holland, Dänemark, Schweden, die Schweig, -- keines von diesen bezeugt Furcht vor unserer Herrschergröße, tropdem ein Napoleon I., nach folchen vorangegangenen Erfolgen, fie leicht dem "Reiche" unterworfen hatte; diese Nachbarn innig uns zu verbinden, haben wir leider aber auch verfäumt, und nun machte uns fürzlich ein englischer Jude das Befet.

Die Schweden, Dänen, Hollander, unsere nationalverwandten Nachbarn, die einst im innigsten Beiftesberkehre mit uns standen, beziehen jest ihren Bedarf an Kunft und Geist direkt aus Paris, da sie fehr richtig wenigstens

die ächte Waare der gefälschten vorziehen.

## Der fliegende Hollander.

Die Geftalt des "fliegenden Hollanders" ift das mythische Gedicht des Bolfes: ein uralter Bug bes menschlichen Wesens spricht fich in ihm mit herzergreifender Gewalt aus. Diefer Bug ift, in feiner allgemeinsten Bedeutung, die Sehnsucht nach Ruhe aus Sturmen des Lebens. In der heitern helles nischen Welt treffen wir ihn in den Frrfahrten des Donffeus und in feiner Sehnsucht nach der Beimath, Saus, Beerd und — Beib, dem wirklich Erreichbaren und endlich Erreichten bes bürgerfreudigen Sohnes des alten Hellas. Das irdisch heimathlose Chriftenthum faßte biefen Bug in die Gestalt des "ewigen Juden": diefem immer und ewig, zweck und freudloß zu einem längst ausgelebten Leben verdammten Banderer blühte feine irdifche Erlöfung; ihm blieb als einziges Streben nur die Sehnsucht nach dem Tode, als einzige Hoffnung die Aussicht auf das Nichtmehrsein. Um Schluffe des Mittelalters lenkte ein neuer, thätiger Drang die Bolker auf das Leben bin: weltgeschicht= lich am erfolgreichsten äußerte er sich als Entdeckungstrieb. Das Meer ward jest der Boden des Lebens, aber nicht mehr das kleine Binnenmeer der Hellenenwelt, sondern das erdumgürtende Weltmeer. hier war mit einer alten Welt gebrochen; die Sehnsucht des Donffeus nach Beimath, Beerd und Cheweib zurud, hatte fich, nachdem fie an den Leiden des "ewigen Juden" bis zur Sehnsucht nach dem Tode genährt worden, zu dem Berlangen nach einem Neuen, Unbekannten, noch nicht fichtbar Borhandenen, aber im Boraus Em= pfundenen, gefteigert. Diefen ungeheuer weit ausgedehnten Bug treffen wir im Mythos des fliegenden Hollanders, diefem Gedichte des Seefahrervolfes aus ber weltgeschichtlichen Epoche ber Entbedungsreifen. Bir treffen auf eine, vom Boltsgeiste bewerkstelligte, mertwürdige Mischung des Charafters des ewigen Juden mit dem des Douffeus. Der hollandische Seefahrer ift zur Strafe seiner Ruhnheit vom Teufel (das ift hier febr erfichtlich: bem Elemente ber Wafferfluthen und ber Stürme) verdammt, auf dem Meere in alle Ewigteit raftlos umberzusegeln. Mis Ende feiner Leiden ersehnt er, gang wie Uhasveros, den Tod; diefe, dem ewigen Juden noch verwehrte Erlöfung fann ber Hollander aber gewinnen durch - ein Beib, das sich aus Liebe ihm opfert: die Sehnsucht nach dem Tode treibt ihn somit zum Aufsuchen dieses Beibes; dieß Beib ift aber nicht mehr die heimathlich forgende, vor Zeiten gefreite Benelope des Donffeus, sondern es ift das Weib überhaupt, aber das noch unvorhandene, ersehnte, geahnte, mendlich weibliche Beib, - sage ich es mit einem Worte heraus: bas Beib ber Butunft.

Dieß war der "fliegende Holländer", der mir aus den Sümpfen und Fluthen meines Lebens so wiederholt und mit so unwiderstehlicher Anziehungsstraft auftauchte; das war das erste Volksgedicht, das mir tief in das Herzdrang, und mich als künstlerischen Menschen zu seiner Deutung und Gestaltung

im Kunftwerke mahnte.

(Entstehung bes Berkes.) Bereits in Riga lernte ich ben Stoff bes "fliegenden Hollanders" kennen; Heine erzählt ihn gelegentlich einmal, als er

Der fliegende Hollander: IV, 327. 328. — Entstehung bes Berkes: IV, 319.

einer Aufführung gedenkt, der er von einem aus diesem Stoffe gemachten Theaterstücke in Amsterdam — wie ich glaube — beiwohnte. Dieser Gegenstand reizte mich, und prägte sich mir unauslöschlich ein. Als ich die Komposition der beiden ersten Akte des Rienzi beendigt, drängte mich meine äußere Lage dazu, vollkommen mit meinen disherigen Verhältnissen zu brechen. Ohne im Geringsten mit ausreichenden Mitteln versehen zu sein, machte ich mich geradesweges von Riga nach Paris auf. Unter den widerlichsten Umständen ward eine vier Bochen dauernde Seereise zurückgelegt, die mich auch an die Küste Norwegens brachte. Die Durchsahrt durch die norwegischen Schären machte einen wunderbaren Sindruck auf meine Phantasie, die Sage vom "fliegenden Holländer", wie ich sie aus dem Munde der Matrosen bestätigt erhielt, gewann in mir eine bestimmte, eigenthümliche Farbe, die ihr nur die von mir erlebten Seeabenteuer verleihen konnten.

Nach Beendigung des Rienzi sah ich mich genöthigt, auf längere Zeit der Ausübung aller Kunft zu entsagen. Den Winter zu 1841 durchbrachte ich auf das Unrühmlichste mit fortwährender musikhändlerischer Lohnarbeit, denn nur unter dieser Bedingung war mir eine kleine Erleichterung meiner Lage geftattet. Im Frühjahr zog ich auf das Land nach Meudon. Bei dem warmen Herannahen des Sommers sehnte ich mich nach einer geistigen Arbeit; die Beranlassung dazu follte mir schneller kommen, als ich dachte. Ich ersuhr nämlich, daß mein, dem Direktor der Parifer großen Oper überreichter Ent= wurf zum "fliegenden Hollander", bereits für einen andern Komponisten einem französischen Textdichter übergeben war; und ich sah, daß, erklärte ich mich nicht zur Abtretung besselben bereit, ich unter irgend einem Borwande gang= lich darum kommen würde. Ich willigte also gegen eine gewisse Summe in die Abtretung meines Entwurfes ein, und hatte nun nichts Giligeres zu thun, als mein Sujet selbst in deutschen Versen auszuführen. Um sie zu tomponiren, hatte ich ein Klavier nöthig, denn nach dreivierteljähriger Unterbrechung alles musikalischen Produzirens mußte ich mich erst wieder in eine musikalische At= mosphäre zu versetzen suchen: ich miethete ein Piano. Nachdem es angekommen, lief ich in wahrer Seelenangst umber; ich fürchtete nun entbecken zu muffen, daß ich gar nicht mehr Mufiker sei. Mit dem Matrosenchor und bem Spinnerlied begann ich zuerst; Alles ging mir im Fluge von Statten, und laut auf jauchzte ich vor Freude bei der innig gefühlten Wahrnehmung, daß ich noch Musiker sei. In sieben Wochen war die ganze Oper komponirt.

Es war eine wohllüstig schmerzliche Stimmung, die mir damals den längst bereits empfangenen "fliegenden Holländer" gedar: alle Fronie, aller bittere oder humoristische Sarkasmus, wie er in ähnlichen Lagen unseren schriftstellerns den Dichtern als einzige gestaltende Triedkraft verbleibt, war von mir zuvor in meinen litterarischen Ergüssen (für die Pariser Gazette musicale) vorläusig soweit losgelassen und ausgeworsen worden, daß ich nach dieser Entsedigung meinem inneren Drange nur durch wirkliches künstlerisches Gestalten genügen zu können in den Stand gesetzt war. Mit all meinem Tichten und Trachten war ich schon ganz nur in Deutschland. Ein empfindungsvoller, sehnsüchtiger

Der fliegende Hollander. Entstehung des Werkes: IV, 319, 320, 321, I, 18. — I, 23. (IV, 323.) — IV, 324. 330.

Patriotismus stellte sich bei mir ein, von dem ich früher durchaus keine Uhnung gehabt hatte. Diefer Patriotismus war frei von jeder volitischen Beifarbung. Es war das Gefühl der Heimathlofiakeit in Baris, das mir die Sehnsucht nach ber beutschen Beimath erweckte: Diefe Sehnsucht bezog fich aber nicht auf ein Altbekanntes, Wiederzugewinnendes, sondern auf ein geahntes und gewünschtes Reues, Unbekanntes, Erftzugewinnendes, von dem ich nur das Gine wußte, daß ich es hier in Baris gewiß nicht finden wurde. Es war die Sehnsucht meines fliegenden Hollanders nach dem Weibe. aber, wie gefagt, nicht nach dem Weibe des Oduffeus, fondern nach dem erlösenden Beibe, deffen Büge mir in keiner ficheren Geftalt entgegentraten, bas mir nur wie das weibliche Element überhaupt vorschwebte; und dieß Element gewann hier den Ausdruck der Heimath, d. h. des Umschloffenseins von einem innig vertrauten Allgemeinen, aber einem Allgemeinen, das ich noch nicht kannte, sondern eben erst nur ersehnte, nach der Berwirklichung des Begriffes "Seimath"; wogegen zuvor das durchaus Fremde meiner früheren engen Lage als erlösendes Element vorschwebte, und der Drang, es aufzufinden, mich nach Paris getrieben hatte. Wie ich in Paris enttäuscht worden war, sollte ich cs nun auch in Deutschland werden. Mein fliegender Hollander hatte allerbings die neue Welt noch nicht entdeckt: sein Weib konnte ihn nur durch ihren und seinen Untergang erlösen. -

Am Ende dieser Zeit überhäuften mich wieder die niedrigsten äußeren Sorgen: zwei volle Monate dauerte es, ehe ich dazu kommen konnte, die Dubertire zu der vollendeten Oper zu schreiben, troßdem ich sie saft fertig im Kopse herumtrug. Natürlich lag mir nun nichts so sehr am Herzen, als die Oper schnell in Deutschland zur Aufführung zu bringen: von München und Leipzig erhielt ich abschlägige Antwort: die Oper eigne sich nicht sür Deutschland, hieß es. Ich Thor hatte geglaubt, sie eigne sich nur für Deutschland, da sie Saiten berührt, die nur bei dem Deutschen zu erklingen im Stande sind.

(Die Dichtung.) Auf "Rienzi", diese fünfaktige, in den allerbreitesten Dimenssonen ausgeführte Oper, folgte unmittelbar "Der sliegende Holländer", den ich ursprünglich nur in einem Akte aufgeführt wissen wollte. Mit diesem Entwurse wendete ich mich auch für die Wahl des Stoffes vom historischen Gebiete eins für allemal zum Gebiete der Sage. So weit meine Kenntniß reicht, vermag ich im Leben keines Künstlers eine so auffallende Umwandlung, in so kurzer Zeit vollbracht, zu entdecken, als sie dei dem Verfasser des "Riegenden Holländers" sich zeigt, von denen die erste Oper kaum beendigt war, als die zweite fast fertig schon vorlag. Gewiß dürste der verwandtschaftliche Zug beider Arbeiten dem aufmerksam Prüsenden nicht entgehen. Nur sühlt wohl Zeder, daß mit dem Autor etwas Bedeutendes vorgegangen war; vielleicht eine tiese Erschütterung, jedenfalls eine heftige Umkehr, zu welcher Sehnsucht wie Ekel gleichmäßig beitrugen.

Bom "fliegenden Hollander" an beginnt meine Laufbahn als Dichter,

Der fliegende Hollander. Entstehung des Werkes: IV, 330. 331. — I, 23. 24. — — Die Dichtung: VII, 160. I, 3. 4. — IV, 328.

mit der ich die des Verfertigers von Operntexten verließ. Und doch that ich hiermit keinen jähen Sprung. In der Dichtung meines fliegenden Hollanders ift so Bieles noch unentschieden, das Gefüge ber Situationen meift noch fo verschwimmend, die dichterische Sprache und der Bers oft noch des individuellen Gepräges so bar, daß namentlich unsere modernen Theaterstückbichter. die Alles nach einer abgesehenen Form tonftruiren, und von dem eitlen Wiffen ihrer angelernten formellen Fähigkeit aus auf das Auffinden beliebiger Stoffe zur Behandlung in diefer Form ausgeben, Die Bezeichnung biefer Dichtung als solcher mir für eine hart zu züchtigende Frechheit aurechnen werden. — Die Form der Dichtung des fliegenden Hollanders war mir, wie überhaupt bie Form jeder meiner nachherigen Dichtungen, bis auf die äußerften Buge ber musikalischen Ausführung, von dem Stoffe insoweit angewiesen, als er mir zum Eigenthum einer entscheidenden Lebensstimmung geworden war, und ich durch Uebung und Erfahrung auf dem eingeschlagenen Wege selbst mir die Fähigkeit zu künstlerischem Gestalten überhaupt gewonnen hatte. unwillkürliche Wiffen von jener traditionellen Opernform beeinflußte mich anbererseits noch so sehr, daß jeder aufmerksam Prüfende erkennen wird, wie fie mich hier oft noch für die Anordnung meiner Scenen bestimmte. nach hatte ich im Allgemeinen nur erst darauf Acht, die Handlung in ihren einfachsten Zügen zu erhalten, alles unnütze Detail, wie die dem gemeinen Leben entnommene Intrigue auszuschließen und dafür diejenigen Büge breiter auszuführen, welche eben die charafteristische Farbe des sagenhaften Stoffes. da sie mir hier mit der Eigenthümlichkeit der inneren Handlungsmotive ganz zusammenzufallen schien, in das rechte Licht zu setzen hatten, in der Art, daß jene Farbe selbst zur Aktion wurde.

Die Erscheinungen, die mir auf meiner neuen Bahn als Beispiele hätten dienen können, fand ich nirgends vor. Mein Versahren war neu; es war mir aus meiner innersten Stimmung angewiesen, von dem Drange zur Mitstheilung dieser Stimmung aufgenöthigt. Ich mußte, um mich von Innen heraus zu befreien, d. h. um mich gleichfühlenden Menschen aus Bedürsniß des Verständnisses mitzutheilen, einen durch die äußere Ersahrung mir noch nicht angewiesenen Weg als Künstler einschlagen, und was hierzu drängt, ist Nothwendigkeit, tief empfundene, nicht mit dem praktischen Verstande gewußte Nothwendigkeit.

(Die Musik.) Ich entsinne mich, noch ehe ich zur eigentlichen Ausstührung des "fliegenden Holländers" schritt, zuerst die Ballade der Senta im zweiten Aft entworsen, und in Bers und Melodie ausgeführt zu haben; in diesem Stücke legte ich unbewußt den thematischen Keim zu der ganzen Musik der Oper nieder: es war das verdichtete Bild des ganzen Drama's, wie es vor meiner Seele stand; und als ich die fertige Arbeit betiteln sollte, hatte ich nicht übel Lust, sie eine "dramatische Ballade" zu nennen. Bei der endslichen Ausstührung der Komposition, breitete sich mir das empfangene themastische Bild ganz unwillkürlich als ein vollständiges Gewebe über das ganze

Der fliegende Hollander. Die Dichtung: IV, 328. 329. 392. VII, 162. 163. — 328. 329. — Die Musit: IV, 393. 394.

Drama aus. Ich hatte, ohne weiter es zu wollen, nur die verschiedenen thematischen Keime, die in der Ballade enthalten waren, nach ihren eigenen Richtungen hin weiter und vollständig zu entwickeln, so hatte ich alle Hauptstimmungen dieser Dichtung ganz von selbst in bestimmten thematischen Gestaltungen vor mir. Ich hätte mit eigenfinniger Absicht willkürlich als Opernstomponist versahren müssen, wenn ich in den verschiedenen Scenen für dieselbe wiedersehrende Stimmung neue und andere Motive hätte ersinden wollen; wozu ich, da ich eben nur die verständlichste Darstellung des Gegenstandes, nicht aber mehr ein Konglomerat von Opernstücken im Sinne hatte, natürlich nicht die mindeste Beranlassung empfand.

In meinen früheren Opern war ich rein durch die traditionelle oder moderne Melodie bestimmt, die ich ihrem Wefen nach nachahmte. Die bem modernen Gehöre eingeprägte Opernmelodie verlor nun aber ihren Ginfluß immer mehr und endlich ganglich, als ich mich mit dem "fliegenden Hollander" beschäftigte. Lag dieg Abweisen des außeren Ginflusses zunächst in der Natur bes ganzen Verfahrens, das ich mit diefer Arbeit einschlug, begründet, fo erhielt ich nun aber auch eine entschädigende Nahrung für meine Melodie aus bem Bolksliede, dem ich mich hierbei näherte. Schon in jener Ballade beftimmte mich das unwillfürliche Innehaben der Eigenthümlichkeiten des nationalen Boltsmelismus; noch entscheidender aber in dem Spinnerliede, und namentlich in dem Liede der Matrosen. Das, was die Volksmelodie dem modernen italienischen Melismus gegenüber am fenntlichsten auszeichnet, ist hauptfächlich ihre scharfe rhythmische Belebtheit, die ihr vom Bolkstanze ber eigen ift; unsere absolute Opernmelodie verliert genau in dem Grade die populäre Berftändlichkeit, als fie von diefer rhythmischen Eigenschaft sich entfernt. Mir aber war es nun nicht mehr um Opernmelodieen zu thun, sondern um ben entsprechendsten Ausdruck für meinen barzustellenden Gegenftand; im "fliegenden Hollander" berührte ich daher wohl die rhythmische Bolksmelodie, aber genau nur da, wo ber Stoff mich überhaupt in Berührung mit bem, mehr oder weniger nur im Nationalen fich fundgebenden, Bolfselemente brachte.

Neberall ba, wo ich die Empfindungen dramatischer Persönlichkeiten auszudrücken hatte, wie sie von diesen im gefühlvollen Gespräche kundgegeben wurden, mußte ich mich der rhythmischen Volksmelodie durchaus enthalten, oder vielmehr, ich konnte auf diese Ausdrucksweise gar nicht erst verfallen; sondern hier war die Rede selbst, nach ihrem empfindungsvollsten Inhalte, auf eine Weise wiederzugeben, daß nicht der melodische Ausdruck an sich, sondern die ausgedrückte Empfindung die Theilnahme des Hörers anregte. Die Melodie mußte daher ganz von selbst aus der Rede entstehen; für sich, als reine Melodie, durste sie gar keine Ausmerksamkeit erregen, sondern dieß nur so weit, als sie der sinnlichste Ausdruck einer Empfindung war, die eben in der Rede deutlich bestimmt wurde. Mit dieser nothwendigen Ausstassischen des melodischen Sekenahren ab, indem ich auf die gewohnte Melodie, in einem gewissen Sinne somit auf die Melodie überhaupt, mit Absichtlichkeit gar nicht

mehr ausging', sondern eben nur aus der gefühlvoll vorgetragenen Rede sie entstehen ließ. Wie dieß aber nur unter dem sehr allmählich weichenden Einflusse der gewohnten Operumesodie geschah, das wird aus der Betrachtung meiner Musik zum "fliegenden Holländer" sehr ersichtlich: hier bestimmte mich der gewohnte Melismus noch so sehr, daß ich sogar die Gesangskadenz hie und da noch ganz nacht beibehielt; und es kann dieß Jedem, der auf der anderen Seite eingestehen muß, daß ich eben mit diesem kliegenden Holländer meine neue Richtung in Bezug auf die Melodie einschlug, als Beweis dasür dienen, mit wie wenig berechnender Reslegion ich in diese Bahn einsenkte.

(Die Charaktere.) Bon dem glücklichen Ausfalle der schwierigen männ= lichen Sauptpartie, des "Sollanders", hängt der wirkliche Erfolg ber ganzen Oper einzig ab: es muß dem Darfteller gelingen, das tieffte Mitleiden gu erregen und zu unterhalten. Das Aeußere seiner Erscheinung ift genügend angezeigt. Sein erster Auftritt ift ungemein feierlich und ernst: die zögernde Langfamkeit seines Vorschreitens auf dem festen Lande moge einen eigenthum= lichen Kontraft mit bem unheimlich schnellen Daherlaufen des Schiffes auf ber See bieten. Eine gewisse grauenhafte Ruhe in ber äußeren Saltung. felbst bei ber leibenschaftlichsten inneren Rundgebung bes Schmerzes und ber Berzweiflung, wird das Charafteristische seiner Erscheinung zur geeigneten Wirkung bringen. Bei feiner Unrebe an den "Engel Gottes" muffen wir einen "gefallenen Engel" selbst vor uns sehen, der aus fürchterlichster Qual heraus der ewigen Gerechtigkeit seinen Grimm tundgiebt. Sein Benehmen gegen Daland zeigt ftille, ruhige Burde; fein Ausdruck ift gleichmäßig, edel, aber ohne irgend welchen starken Accent: er handelt und redet hier wie nach alter Gewohnheit: so oft schon hat er ähnliche Begegnungen und Unterhandlungen erlebt; er handelt gleichsam unter dem Zwange seiner Lage, der er sich, wie ermüdet, theilnahmslos und mechanisch ergiebt. Nach dem furcht= baren Ausbruch seiner Berzweiflung ift er jest milber, weicher geworden, und mit rührender Trauer spricht er seine Sehnsucht nach Rube aus. Frage "haft du eine Tochter?" wirft er noch mit anscheinender Ruhe bin; die enthusiastische Antwort Daland's: "fürwahr, ein treues Rind" reißt ihn bann plöklich aber wieder zu der alten, so oft als einer vergebenen erkannten. Hoffnung hin: wie mit trampfhafter Saft ruft er: "fie sei mein Beib!" -Bei seinem ersten Auftreten vor Senta im zweiten Atte erscheint ber Hollander in seiner äußeren Haltung wieder durchaus ruhig und feierlich: all' seine leidenschaftlichen Empfindungen sind mit straffer Spannung in sein Juneres zurudgedrängt. Senta und ber Hollander find, von den beiden entgegengesetzten Seiten des Vordergrundes, in ihrem beiderseitigen Anblicke fest= gebannt. Mit einer gewiffen Befangenheit und traurigen Soflichkeit schreitet er während des kleinen Ritornells einige Schritte nach der Mitte. Belchen belebenden Eindruck die erste Rede Senta's auf ihn hervorgebracht hat, verrath er bei dem: "fo unbedingt, wie?" u. f. w.: er muß diese Stelle bereits in großer Rührung fingen. Der leibenschaftliche Ausruf Senta's aber:

Der sliegende Holländer. Die Musik: IV, 396. 397. — Die Charaktere: V, 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214.

.,o, welche Leiden! könnt' ich Trost ihm bringen!" erschüttert ihn auf das Tieffte: voll staunender Berwunderung erbebt er bei den leifen Worten: "welch' holder Rlang im nächtlichen Gewühl?" Seine Liebe zu Senta äußert fich fogleich in der furchtbarften Angst für ihr eigenes Schicksal, dem sie sich ausset, indem sie ihm die Hand zur Rettung reicht. Wie ein gräßlicher Vorwurf kommt es über ihn, und in der leidenschaftlichen Abmahnung von ber Theilnahme an seinem Schickfal wird er gang und gar wirklicher Mensch, während er bisher oft noch meist nur den grauenhaften Gindruck eines Gespenftes machte. Hier gebe sich also ber Darsteller auch in der äußeren Saltung gang ber menschlichsten Leidenschaft hin: wie vernichtet finkt er mit ben letten Borten: "nennst ew'ge Treue du nicht bein!" vor Senta zusammen, so daß Senta wie ein Engel erhaben über ihm steht, als fie ihn mit dem Folgenden darüber versichert, was fie unter Treue verstehe. Im darauf eintretenden Allegro molto richtet der Hollander, während des Ritornells, in feierlicher Rührung und Erhebung, sich boch auf: sein Gesang steigert sich bis zum erhabenften Siegesgesange.

Die Rolle der Senta wird schwer zu versehlen sein: nur vor Einem habe ich zu warnen: möge das träumerische Wesen nicht im Sinne einer mobernen, franthaften Sentimentalität aufgefaßt werden! Im Gegentheile ift Senta ein gang kerniges nordisches Madchen, und felbst in ihrer auscheinenden Sentimentalität ift fie burchaus naiv. Berade nur bei einem naiven Mädchen konnten, umgeben von der ganzen Eigenthümlichkeit der nordischen Natur, Eindrücke, wie die der Ballade vom "fliegenden Hollander" und des Bildes des bleichen Seemannes, einen fo wunderstarken Hang, wie den Trieb zur Erlösung des Verdammten, hervorbringen: dieser äußert sich bei ihr als ein fraftiger Wahnsinn, wie er wirklich nur ganz naiben Naturen zu eigen fein fann. Es ift beobachtet worden, wie norwegische Madden mit so starter Gewalt empfanden, daß der Tod durch plögliche Erftarrung des Herzens bei ihnen vorkam. So ungefähr moge es sich auch mit dem scheinbar "Kranthaften" bei der bleichen Senta verhalten. - Die Schröder = Devrient studirte die "Senta" in meinem fliegenden Hollander, und gab diese Rolle mit so genial schöpferischer Vollendung, daß ihre Leistung allein die in der Saupt= fache migglückte Aufführung vor völligem Unverständniß von Seiten des Publifums rettete, und felbst zur lebhaftesten Begeisterung hinriß.

Erik soll kein sentimentaler Winster sein: er ist im Gegentheile stürmisch, heftig und düster, wie der Einsame, namentlich der nordischen Hochlande. Ber seine "Cavatine" im dritten Akte irgendwie süßlich vortrüge, würde mir einen üblen Dienst erweisen, wogegen sie wohl Behmuth und Trauer athmen soll. Zu unserer höchsten Bewunderung führte Schnorr diese schwierige episodische Partie durch, ja, wirkliches Grausen erregte uns die seltsame düstere Hestigkeit, welche er, andererseits ganz meinem Bunsche gemäß, in dem Leiden dieses unglücklich liebenden jungen nordischen Jägers wie ein verzehrendes dunktes Feuer ausschlagen ließ.

Noch ersuche ich den Sanger des Daland, diese Rolle ja nicht in bas

Der sliegende Holländer. Die Charaktere: V, 214. 215. — 215. IV, 341. (340.) — V, 215. VIII, 239. 240. — V, 216.

eigentlich Komische hinüberzuziehen: er ist eine derbe Erscheinung des gemeinen Lebens, ein Seemann, der um des Gewinnes willen Stürmen und Gesahren trott, und bei dem z. B. der — gewissermaaßen so erscheinende — Berkaufseiner Tochter an einen reichen Mann durchaus nicht als lasterhaft erscheinen darf: er denkt und handelt, wie Hunderttausende, ohne im Mindesten etwas Uebles dabei zu vermuthen.

(Aufführungen.) Sogleich nach dem Erfolge bes Rienzi auf dem Dresbener Hoftheater, faste die Direktion den Beschluß, auch meinen "fliegenden Hollander" alsbald zur Aufführung bringen zu laffen. Bereitwillig erfaßte ich das Anerbieten, und studirte die Oper schnell ein, ohne sonderliche Sorge für die Mittel der Aufführung: das Werk erschien mir unendlich einfacher für die Darstellung, als der vorangegangene Rienzi, die Anordnung der Scene leichter und verständlicher. Die männliche Hauptvartie zwang ich fast einem Sanger auf, der genug Erfahrung und Selbstfenntniß hatte, um fich der Aufagbe nicht gewachsen zu fühlen. - Die Aufführung migglückte in der Haupt= fache durchaus. Diefer Erscheinung gegenüber fühlte fich das Publikum um fo weniger zu Erfolgsbezeigungen bestimmt, als es von dem Genre selbst verdrießlich berührt wurde, indem es durchaus etwas dem Rienzi Aehnliches erwartet und verlangt hatte, nicht aber etwas ihm geradesweges Entgegen= gesetztes. Meine Freunde waren betreten über diesen Erfolg; es lag ihnen fast nur daran, seinen Eindruck sich und bem Publikum zu verwischen, und zwar durch eine feurige Wiederaufnahme des Rienzi. Ich felbst war verftimmt genug um zu schweigen, und ben fliegenden Hollander unvertheidigt zu lassen.

In Kassel hatte der alte Meister Spohr den "fliegenden Holländer" schnell zur Aufführung gebracht. Dieß war ohne Aufforderung meinerseits geschehen; dennoch fürchtete ich, Spohr fremd bleiben zu müssen, weil ich nicht einzusehen vermochte, wie meine jugendliche Richtung sich zu seinem Geschmacke verhalten könnte. Wie war ich erstaunt und freudig überrascht, als dieser graue, von der modernen Musikwelt schroff und kalt sich abscheidende, ehre würdige Meister in einem Briefe seine volle Sympathie mir kundthat, und diese einfach durch die innige Freude erklärte, einem jungen Künstler zu begegnen, dem man es in Allem ansähe, daß es ihm um die Kunst Ernst sei!

Auch in Berlin kam nun der fliegende Holländer zur Aufführung; ich erhielt keinen Grund zur eigentlichen Unzufriedenheit mit ihrer Beschaffenheit. Die Erfahrung ihres Eindruckes auf das Publikum war mir hier aber sehr wichtig: die mistrauischeste, zum Schlechtfinden aufgelegteste Berliner Kälte desselben, die den ganzen ersten Akt über angehalten hatte, ging im Verlaufe des zweiten Aktes in vollste Wärme und Ergriffenheit über. Ich konnte den Erfolg nicht anders als durchaus günstig betrachten: dennoch verschwand die Oper sehr bald vom Repertoir. Ein sicherer Instinkt für das moderne Theaterwesen leitete die Direktion, indem sie diese Oper, selbst wenn sie gesiel, als unpassend für ein Opernrepertoir ausah. Die Stimmung, die mein "slies

gender Holländer" im glücklichsten Falle zu erwecken vermochte, war eine so prägnante, ungewohnte und tieferregte, daß selbst Diejenigen, die ganz von ihr erfüllt worden waren, unmöglich häusig und schnell hintereinander aufgelegt sein konnten, in dieselbe Stimmung sich wiederum versezen zu lassen. Begriff ich dieß auch zu jener Zeit noch nicht klar, so drängte es als Wahrenehmung sich doch meiner Empfindung auf, und zwar durch das Innewerden des ungemein starken Eindruckes, die mein kliegender Holländer auf Einzelne gemacht hatte. In Berlin, wo ich übrigens durchaus undekannt war, empfing ich von zwei Menschen — einen Manne und einer Frau, die, mir zuvor ganz fremd, der Eindruck des fliegenden Holländers plöglich mir zugeführt hatte — die erste bestimmte Genugthuung und Aufforderung für die von mir eingeschlagene eigenthümliche Richtung. Von jest an verlor ich immer mehr das eigentliche "Publikum" aus den Augen: die Gesinnung einzelner bestimmter Menschen nahm für mich die Stelle der nie deutlich zu fassenden Meinung der Wasse ein.

Durch empfangene Gindrude bereits zu einer gewiffen Gefühllofigkeit abgestumpft, empfand ich (i. S. 1872) tein Widerstreben dagegen, einer Aufführung meines "Fliegenden Hollander" in Mannheim beizuwohnen. Mich beluftigte es, im Boraus zu erfahren, daß diese, einen giltigen Opernabend taum ausfüllende Musik, welche ich einst zur Aufführung in einem einzigen Atte bestimmt hatte, einer gang besonderen Streichoperation nicht entgangen war: man fagte mir, die Arie bes Hollanders, fowie fein Duett mit Daland feien gestrichen, und man führe bavon nur die Schluftadenzen aus. Ich wollte das nicht glauben, aber ich erlebte es, und fand mich, da ich die Schwäche des Sangers der Hauptpartie erkannte, nur dadurch verdrieflich gestimmt, daß gerade die gedehnteren geräuschvollen Schlüffe allein ausgeführt wurden. Dagegen betraf es mich nun, als ich im zweiten Aufzuge die Scene ber Senta mit Erif nicht geftrichen fand: ein Tenorift, ber bas Unglück hatte, fogleich bei seinem Auftreten Ermüdung um sich zu verbreiten, schien auf der vollstänbigen Ausführung seiner Partie bestanden zu haben, und der Dirigent schien hierfür sich dadurch zu rächen, daß er das Tempo der leidenschaftlichen Liebes= flagen Erik's mit regelmäßig ausgeschlagenen Vierteln zu einer wahrhaft peinigenden Breite ausdehnte. Sier litt ich an der Gewissenhaftigkeit bes Dirigenten, welche jedoch am Schluffe des Aktes sich plötlich zur Entzügelung vollster subjektiver Freiheit anließ: hier, wo der ausgeführtere Schluß, die peroratio, nach bedeutender Steigerung der Situation einen entscheidenden Sinn hat und daher bei der Ausführung stets auch in diesem Sinne auf das Publikum wirkt, hier übte der Herr Kapellmeifter ein angemaaßtes Umt als Cenfor aus, und ftrich die Schluftatte, einfach weil fie ihn ärgerten, während es ihn mit Behagen erfüllt zu haben schien, bei seinen Strichen im ersten Aufzuge gerade nur die Schlußphrasen ausführen zu laffen.

Da glaubte ich denn, mit meinem Studium dieses seltsamen Dirigentens Charakters zu Ende zu sein, und war zur Fortsetzung besselben nicht mehr zu bewegen.

Der fliegende Hollander. Aufführungen: IV, 346. 347. — - IX, 318. 319. — 319.

#### Boltei.

Im Herbst 1837 ging ich nach Riga, um die Stelle des ersten Musitsbirektors bei dem unter Holtei neu eröffneten Theater anzutreten. Der etwas geordnetere Zustand, und das wirkliche Ausgehen der Direktion auf mindestens gute Vorstellungen gaben mir die Absicht ein, für die eben mir zu Gebote stehenden Kräfte etwas zu schreiben. Das, was wir unter "Komödiantenwirthschaft" verstehen, that sich aber bald vor mir in vollster Breite auf, und meine, in der Absicht, sie sür diese Wirthschaft herzurichten, begonnene Komposition ekelte mich plöglich so heftig an, daß ich Alles bei Seite warf, dem Theater gegenüber mich immer mehr nur auf die Ausübung meiner Dirisgentenpslicht beschränkte und vom Umgange mit dem Theaterpersonale immer vollständiger absah.

Karl von Holtei suchte das mimische Genie auf den wilden Wegen seiner dunklen Abkunft auf und zeigte sich hierin genial. Er erklärte unumwunden, mit einer sogenannten soliden Schauspielerschaft nichts anzusangen zu wissen: seitdem das Theater in die gewissen Bahnen der bürgerlichen Bohlanständigkeit geleitet sei, habe es seine wahre Tendenz verloren, welche er am ehesten noch mit einer herumziehenden Komödiantendande durchzusühren sich getraue. Für diese seine Meinung stand der gewiß nicht geistlose Mann ein, und wandte dem Theater, das seiner Führung anvertraut war und an welchem er, trop mehrerer glücklicher Ansähe zum Gelingen, schließlich dennoch der Durchsührung seiner

Tendens entsagen mußte, den Rücken.

## Homeros.

Die Gefänge bes homeros, wie wir fie jest vorliegen haben, find aus ber fritisch sondernden und zusammenfügenden Redaktion einer Zeit hervorgegangen, in der das mahrhafte Epos bereits nicht mehr lebte. Als Solon Gefete aab und Beisistratos eine politische Hofhaltung einführte, suchte man bereits nach ben Trimmern bes untergegangenen Volksepos, und richtete sich das Ge= sammelte zum Gebrauch ber Lekture ber, ungefähr wie in der Sobenstaufen= zeit die Bruchstücke der verloren gegangenen Nibelungenlieder. Che diese epischen Gefänge zum Gegenstande solcher litterarischen Sorge geworden waren. hatten fie aber in dem Bolte, durch Stimme und Gebarde unterstütt, als leiblich dargestellte Runftwerke geblüht, gleichsam als verdichtete, gefestigte, Ihrische Gesangstänze, mit vorherrschendem Verweilen bei der Schilberung der Handlung und der Wiederholung heldenhafter Dialoge. Diefe episch-Inrischen Darstellungen bilden das unverkennbare Mittelglied zwischen der eigentlichen ältesten Lyrik und der Tragodie. Als das lebendige Epos zum Gegenstande fritisch-litterarischer Vergnügungen des peisistratischen Sofes murde, mar dieses im Volksleben in Wahrheit bereits verblüht. Denn während jene Professoren und Litteraturforscher im fürstlichen Schlosse an der Konstruktion eines Litte= rarischen Homeros arbeiteten und mit Behagen an ihrer eigenen Unprodut tivität sich dem Staunen über ihre Alugheit hingaben, vermöge deren sie einzig das Berlorengegangene und nicht im Leben mehr Vorhandene zu verstehen vermochten, — brachte Thespis bereits seinen Karren nach Athen geschleppt, rüstete die Bühne, betrat sie, und schilderte nicht mehr, wie im Epos, die Thaten der Helden, sondern stellte sie selbst als dieser Held dar.

Die alte Welt kannte eigentlich nur einen Dichter, und nannte diesen "Someros". Jenem "Boietes", von welchem allerdings Blaton behauptete, daß er ben Sellenen ihre Bötter erfunden habe, wurde ber "Seher" vorausgegangen zu sein scheinen, etwa wie dem Dante jener verzückte Monch burch feine Bifion den Weg durch Solle und himmel gewiesen hatte. Der un= geheuere Fall bei ihrem einzigen - "bem" - Dichter ber Griechen icheint nun aber der gewesen zu sein, daß er Geher und Dichter zugleich mar; weßhalb benn auch Homeros gleich bem Teirefias blind vorgestellt wurde: wem Die Götter nicht ben Schein, fondern bas Wefen ber Welt feben laffen wollten, bem schlossen fie die Augen, damit er durch feine Berkundigungen die Sterblichen nun etwa Das ersehen ließe, was diese, in der von Blaton gedichteten Sohle mit dem Ruden nach außen gewendet sigend, nur in den durch den Schein erzeugten Schattenbildern bisher gewahren fonnten. Dieser Dichter fah als "Seher" nicht das Wirkliche, fondern das über alle Wirklichkeit erhabene Bahrhaftige; und daß er dieß den aufhorchenden Menschen so getreu wiedererzählen konnte, daß es fie fo klar verftändlich wie das von ihnen felbft handgreiflich Erlebte buntte, bas machte eben den Seher jum Dichter.

Ob diefer auch "Künstler" war?

Wer dem Homer Kunft nachzuweisen versuchen wollte, dürste hierbei eine ebenso schwierige Arbeit haben, als wer die Entstehung eines Menschen aus der überlegten Konstruktion eines, etwa überirdischen, Prosessor's der Physik und Chemie zu erklären unternähme. Dennoch ist Homer's Werk kein undewußt sich gestaltendes Naturprodukt, sondern etwas unendlich Höheres, vielleicht die deutlichste Manisestation eines götklichen Bewußtseins von allem Lebenden. Nicht jedoch Homer war Künstler, vielmehr wurden an ihm alle nachsolgenden Dichter erst Künstler, und deßhalb heißt er "der Vater der Dichtkunst". Alles griechische Genie ist nichts Anderes als künstlerische Kachdichtung des Homer; denn zu dieser Nachdichtung ward erst die "Techne" ersunden und ausgebildet, welche wir endlich als Kunst zu einem, auch den "Poietes", den "Finder der Märe", gedankenlos mit einschließenden, Allgemeinbegriff erhoben haben, ins dem wir von Dichtkunst sprechen.

Wir glaubten finden zu müssen, daß alles griechische Genie nur eine künstlerische Nachbildung des Homer gewesen sei, während wir im Homer selbst den Künstler nicht wahrnehmen wollten. Doch kannte Homer den "Noidos"; ja, vielleicht war er selbst auch Sänger? — Zu dem Gesang der Helbenlieder trat der Chor der Jünglinge den "nachahmenden" Tanzreigen an. Wir wissen von den Chorgesängen zu den priesterlichen Göttersestreigen; wir kennen die dithhrambischen Tanzchöre der Dionysos-Feier. Was dort die Begeisterung des blinden Sehers war, wird hier zur Berauschung des sehend Entzückten, dessen trunkenem Blicke sich wiederum die Wirklichkeit der Erscheis

nung in göttliche Dämmerung verklärt. War ber "Musiker" Künftler? 3ch

glaube, er schuf die Kunft und ward zu ihrem ersten Gesetzgeber.

Die bom hellsichtigen blinden Dichter-Erzähler erschauten Westalten und Thaten follten dem sterblichen Auge nicht anders als durch ertatische Depotenzirung des nur für die reale Erscheinung geübten Sehvermögens vorgeführt werden können: die Bewegungen des darzustellenden Gottes ober Belden mußte nach andern Gesetzen, als benen ber gemeinen Lebensnoth, sich fundgeben, wie sie durch rhythmische Reihen harmonisch geordneter Tone begründet werden konnten. Nicht mehr eigentlich dem Dichter gehörte die Anordnung ber Tragodie, sondern dem Inrischen Musiker: nicht eine Gestalt, nicht eine That der Tragodie, welche der gottliche Dichter nicht zuvor ersehen und seinem Bolte "erzählt" hatte; nur führte sie jest der Choreg dem sterblichen Auge ber Menschen felbst vor, indem er biefes Auge durch den Zauber ber Mufit bis zu dem gleichen Sellsehen des ursprünglichen "Finders" entzückte. Somit war der lyrische Tragiter nicht Dichter, sondern durch Beherrschung und Anwendung der höchsten Kunft verwirklichte er die vom Dichter ersehene Welt, indem er das Bolk felbit in den Buftand des hellsehenden Dichters versette.

#### Boratius.

Wohl verdankt die Welt der freien Muße des römischen Adels, als ihm nach dem Untergange der Republik jede eigentliche politische Thätigkeit abgeschnitten war, die Entstehung und Pflege einer Litteratur, welche jedoch den ichöpferischen Werken des griechischen Geistes, ohne beren Anregung diese gar nicht zu benten mar, ohne Bergleich nachsteht. Sie find uns aufbewahrt, diese "Oben" und sonstigen prosaischen Geziertheiten ber ars poetica, welche für die Stellung, Länge und Kürze der Sylben die Schemen der musikalischen Lyrif beibehielt, ohne von ihrem Ertonen mehr etwas zu wiffen. Ausübung tam ber Wit in unsere Dichtung.

Die ars poetica der Lateiner mag als Kunft gelten, und von ihr alle Künftlichkeit des Bers- und Reimwesens bis auf den heutigen Tag abgeleitet werben. Wir haben es nicht nöthig, mit ihr uns lange zu befassen, benn auf

ben Dichter würden wir hierbei nicht treffen.

## Bouwald, Müllner u. f. w.

Daß der Schooß deutscher Mütter um die Zeit der deutschen Wieder= geburt uns feine größeren Dichter als Houwald, Müllner u. f. w. geboren hatte, mag dem unerforschlichen Naturgeheimniß angehören; daß diefe geringeren Talente die freien Geleise der großen deutschen Ahnen verließen, um in trubseligen Nachahmungen unverstandener romanischer Borbilder sich bis zu kindi= scher Abgeschmacktheit zu verirren, und daß diese Berirrungen wirkliche Beachtung finden konnten, läßt aber mit Sicherheit auf einen trübseligen Beift, auf eine Stimmung großer Riedergeschlagenheit im Leben der Nation schließen. Man möchte fagen, der abgespannte deutsche Geift half fich auf seine Beise.

Das Bedürfniß des "poetischen Pathos" gab unseren großen Dichtern

Homeros: X, 192. — 192. 193. — Horatius: VIII, 146. X, 193. — 190. 193. — Houwald, Müllner u. s. w.: VIII, 57. — IX, 160.

eine mit voller Absicht auf das Gefühl wirkende poetisch=rhetorische Difstion ein; von welcher, da die ideale Absicht von unseren unpoetisch begabten Schauspielern weder verstanden noch ausgeführt werden konnte, als einziger, allerdings sehr bedenklicher Gewinn von der andererseits so großartigen Einswirkung unserer Dichter auf das Theater, das sogenannte "falsche Pathos", als künstlicher Schein eines Erfolges, übrig geblieben war. Was sich in diesem "falschen Pathos" aussprach, ward nun wiederum zur Tendenz der dramatischen Konzeptionen unserer geringeren Theaterdichter, deren ganzer Infalt von vornherein so nichtig wie jenes Pathos selbst war, wobei wir nur an die Produkte eines Müllner, Houwald, und der ihnen dis auf unsere Tage solgenden Reihe ähnlicher, dem Pathetischen zugewendeten theatralischen Schriftsteller zu erinnern haben.

# Victor Hugo.

Jeber Versuch, Shakespeare, Schiller und selbst Calberon burch französische Schauspieler aufführen zu lassen, mußte stets scheitern, und nur das Mißverständniß des Charakters dieser anderen Dramatik konnte ein groteskes Genre
bei ihnen hervorrusen, in welchem die Natur durch Ueberdietung sofort wieder
zur Unnatur ward. Die hieraus entstehende Mischung ist nun aber außerdem
in allem, was die neuere französische Schule, namentlich durch Victor Hugo,
auf das Theater gedracht hat, auf die Hervordringung des äußersten theatralischen Essekhes

Wenn der revolutionäre Franzose, in seiner Empörung gegen die Satungen der Akadémie und der klassischen Tragédie, alles Das, was diese verpönten, mit keder Absicht hervorzog und an das grelle Tageslicht setze, so hatte diese einen Sinn; und mochte es, sowohl für die Konstruktion der Stücke wie den sprachlichen Ausdruck, zu einer tief unwohlthätigen Exzentrizität führen, so dot dieses Versahren als ein kulturhistorischer Racheakt ein lehrreiches und nicht uninteressantes Schauspiel, da namentlich auch hierm immer das uns bestreitbare Talent der Franzosen für das Theater sich aussprach. Wie nehmen sich aber nun z. V. (in Hebbel's "Ribelungen") die "Vurggrafen" V. Hugo's auf den Text des Nibelungenliedes in das Deutsche übersetzt aus?

# Hummel.

Der liebenswürdige, aber etwas philisterhafte Hummel wurde einmal befragt, an welche schöne Gegend er wohl gedacht hätte, als er ein gewisses charmantes Rondo komponirte: er hätte der einfachen Wahrheit gemäß sagen können, — an ein schönes Bach'sches Fugenthema in Cis-dur; allein er war noch aufrichtiger und bekannte, daß ihm die achtzig Dukaten seines Verlegers vorgeschwebt hätten. Der wißige Mann; mit ihm war doch zu reden!

#### Iffland.

Wie unter der Einwirkung der Wiedergeburt des deutschen Kunftgeistes edleren, menschlich angeregten Aufschwung nahm, verfielen ftädtische und fürstliche Behörden, unter der Leitung wohlwollender und kunftfreundlicher Männer darauf, fich der meistens wandernden, durch industrielle Prinzipale geleiteten und umhergeführten Schauspielertruppen, in denen sich überraschend ernste Talente zeigten, in einem ber Runft forderlichen Sinne auch mit bürgerlicher Fürsorge anzunehmen. Die Höfe, da man ihnen italie= nische Oper und Ballet, auch, wo es nöthig war, französische Comédie, unbeftritten ließ, überließen das Theater tunftverständigen Männern, meistens von Fach, zur artiftischen Leitung: in Berlin leitete es ein großer Schauspieler, Iffland. Das war die hoffnungsvolle Zeit; da ging es deutsch und ehrlich Was unserem L. Debrient auf dem deutschen Theater den Boden ebnete, war deutlich erkennbar die bis dahin eingeschlagene und in den wichtigften Bügen noch behauptete gesunde Richtung des Natürlichen, in welcher sich das Theater bewegt, und Darfteller wie Rleck, Schröder, Affland und andere hervorgebracht hatte. Im glücklichen Fortgange wären die Gebrechen aller stehenden Theaterunternehmungen auf deutschem Boden bald zur Wahrnehmung gekommen; die richtige Abhilfe, der Weg, das deutsche Theater im Sinne aller wirklich gefunden deutschen Inftitutionen edel produktiv zu orgas nifiren, ware bald gefunden worden. Schon aber nagte ber Wurm ber Reaktion an dieser Blüthe: was man mit dem Theater wollte, indem man es unter die prunkende unmittelbare Berwaltung der Höfe stellte, ward in dem demoralifirenden Ginflusse erreicht, der nothwendig von hier aus auf die sonst noch bestehenden Theateranstalten sich erstrecken mußte. Die zwar selbst nie auf das Ideale gerichtete Grundlage des "Naturwahren", auf welcher der Deutsche aber zum Ibealen gelangen kann, erschlaffte und verdarb sich unter dem allseitigen Einflusse der sonderbaren Runfttendenz des Riederträchtigen.

Dem beutschen bürgerlichen Schauspiel war seine Hauptnahrung von je durch Stücke zugeführt, welche die vorzüglichsten Schauspieler dieser Periode sich selbst schrieben; was es erst diskreditirt und widerwärtig gemacht hat, war nicht jener redliche Ansang, sondern das Zerrbild desselben, das Rührstück, zu welchem es die Reaktion gegen die ideale Richtung unserer großen

Iffland: VIII, 108. 109. IX, 225. VIII, 109. 105. 111. 109. — IX, 159. VIII, 102.

Dichter herunterbrachte. — Als ber Litteraturdramatiker sich nach dem Einstritt der Reaktion gegen den deutschen Geist dem Theater wieder zuwendete, war dieses ihm fremd und ein anderes als das Schiller'sche geworden: dort herrschte jetzt das neuere französische Essektstück, — als Zuthat Ueberreste Schiller'scher Jbealität oder Iffland'scher Bürgergemüthlichkeit.

#### Indien.

Die Urbewohner der jezigen indischen Halbinsel glauben wir beim ersten Dämmern der Geschichte in den kälteren Thälern der Hochgebirge des Hima-laya, durch Viehzucht und Ackerdau sich ernährend, wiedersinden zu dürsen, von wo aus sie unter der Anleitung einer, den Bedürsnissen des Hirtenslebens entsprechenden, sansten Religion in die tieseren Thäler der Induständer zurückwandern, um wiederum von hier aus ihre Urheimath, die Länder

bes Ganges, gleichsam von Neuem in Besitz zu nehmen.

Groß und tief müssen die Eindrücke dieser Einwanderung und Wiederkehr auf den Geist der nun so ersahrenen Geschlechter gewesen sein: den Bedürfsnissen des Lebens kam eine üppig hervorbringende Natur mit williger Darbietung entgegen; Beschauung und ernste Betrachtung durften die nun sorglos sich Nährenden zu tiesem Nachsinnen über eine Welt hinleiten, in welcher sie jett Bedrängniß, Sorge, Nöthigung zu harter Arbeit, ja zu Streit und Nampf um Besit kennen gelernt hatten. Dem jett sich als wiedergeboren empfindenden Brahmanen durfte der Krieger als Beschützer der äußeren Ruhe nothwendig und deßhalb bemitleidenswerth erscheinen; der Jäger ward ihm aber entsesslich, und der Schlächter des besteundeten Hausthieres ganz undenklich.

In den gleichen Thälern der Indus-Länder glauben wir die Scheidung vor sich gehen zu sehen, durch welche verwandte Geschlechter von den sübwärts in das alte Geburtsland zurückziehenden sich trennten, um westwärts in die weiten Länder Borderasiens vorzudringen, wo wir sie im Verlause der Zeit, als Eroberer und Gründer mächtiger Reiche, mit immer größerer Bestimmtsheit Monumente der Geschichte errichten sehen. Auf dem indischen Kaukasushaben wir die Urheimath aller der Bölfer zu suchen, welche in Europa einswanderten. Hier ist der Ursit aller Religionen, aller Sprachen, alles Königsthumes dieser Bölfer.

Wie die abendländische Welt des Mittelalters, in ihrem Innern undefriedigt, über Rom und den Papst hinausging, um die ächte Stätte des Heiles in Jerusalem am Grabe des Erlösers zu sinden, warf sie endlich selbst von da undefriedigt den geistig-sinnlichen Sehnsuchtsblick noch weiter nach Often, um das Urheiligthum der Menschheit zu sinden. Wundervolle Sagen vernahm Friedrich I. von einem herrlichen Lande tief in Asien, im fernsten Indien — von einem urgöttlichen Priesterkönige, der dort über ein reines glückliches Bolk herrsche, unsterdlich durch die Pslege eines wunderthätigen Heiligthumes, von der Sage "der heilige Gral" genannt. Wohl sei einst der Hiter des Grales mit dem Heilige Gral" genannt.

Iffland: VIII, 102. 120. III, 137. — Indien: X, 292. — 292. — 293. II, 154. — 195. 193. 194.

gewesen; große Wunder habe er hier verrichtet: in den Niederlanden, dem alten Size der Nibelungen, sei einst ein Nitter des Grales erschienen, dann aber wieder verschwunden, da man verbotenerweise nach ihm geforscht; jetzt sei der Gral von seinem alten Hüter wieder in das serne Morgenland zurückgeleitet worden; in einer Burg auf hohem Gebirge in Indien werde er nun wieder verwahrt, aus dem unzüchtigen Abendlande sei er in das reine, keusche Geburtsland der Völker unnahbar zurückgewichen.

Columbus wollte nur einen neuen Weg nach dem alten Indien aufsuchen, entdeckte dafür aber eine neue Welt felbst. Er nahm seinen Irrthum mit sich in das Grab, indem er seine Genossen durch einen Schwur bekräftigen ließ, daß sie die neue Welt für das alte Indien hielten. — Nicht in den üppigen Tropenländern, nicht in dem wohllüstigen Blumenlande Indien ward die wahre Kunst geboren, sondern an den nackten, meerumspülten Felsengestaden von Hellas stand ihre Wiege: denn hier litt und kämpste unter Entbehrungen

Berakles, - hier ward ber mahre Mensch erst geboren.

Was uns Deutsche bei glücklichster Befähigung dem allerhöchst begabten alten Indusvolke als am verwandtesten hinstellt, kann der Masse des Volkes aber den Charakter der gewöhnlichen orientalischen Trägheit geben. Die Fähigkeit sich innerlich zu versenken, und vom Innersten aus klar und sinnvoll die Welt zu betrachten, seht den Hang zur Beschaulichkeit voraus, welcher im minder begabten Individuum leicht zur Lust an der Unthätigkeit, zum reinen Phlegma wird. Kein Volk bedarf es daher mehr aufgestachelt und in die Köthigung zur Selbsthilse, zur Selbsthätigkeit versetzt zu werden, als das deutsche.

#### Jokafte.

Wie der Verstand aus dem Gefühle erwuchs, wie das Wort und die Wortsprache aus dem Schooße des weiblichen Mutterelementes, des urmelosdischen Ausdrucksvermögens, hervorging, so drängt es das Wort des Verstandes, sich im Tone wiederzuerkennen, die Wortsprache, in der Tonsprache sich gerechtsertigt zu sinden. Sollte es mir trivial ausgelegt werden können, wenn ich hier an Didipus erinnere, der von Jokaste geboren war, und mit Fokaste die Erlöserin Antigone erzeugte?

# Jonier.

Während die Spartaner, als abgeschlossene Binnenländler, bei ihrem urhellenischen Wesen verblieben, entwickelten sich die ionischen Bölker, und namentlich schließlich die Athener, unter lebhaster gegenseitiger Berührung zu politischen Staaten, und stellten die auß dem Leben verschwindende Relisgion nur noch künstlerisch in der Tragödie sich dar. Den Spartanern bliebselbst der llebergang auß der Lyrik zum Drama fremd, wie wir ihn in den epischen Gesängen zu erkennen haben: die homerischen Gesänge sind, bezeichsnend genug, in ionischer, nicht in dorischer Sprache gesammelt.

Judien: II, 194, 195. — — III, 343. 256. — X, 68. — Jokafte: IV, 127. — Jonier: III, 161.

#### Iranier.

Die Urfagen der iranischen Stämme berichten uns von steten Rampfen mit turanischen Steppenvölkern: aber mahrend jene gelben Stamme fich felbit als von Affen entstammt fahen, hielten die Beigen fich für von Göttern entfproffen und zur Berrschaft einzig berufen. Diefe Bolfer hatten die Buften durchwandert, welche die afiatischen Borlander vom Industande trennen; das vom Hunger gequälte Raubthier hatte fie hier gelehrt, nicht bloß ber Milch, fondern auch bes Fleisches ihrer Beerden als Rahrung fich zu bedienen, bis alsbald nur Blut den Muth des Eroberers zu nähren fähig schien.

Noch jene Bölker, welche als Eroberer nach Vorder-Asien vorgedrungen waren, bermochten ihr Erstaunen über bas Verberben, in bas fie gerathen, durch Ausbildung so ernster religiöser Begriffe fund zu geben, wie sie der parfifchen Religion zu Grunde liegen. Das Gute und bas Bofe: Licht und Nacht, Drmuzd und Ahriman, Rampfen und Wirken, Schaffen und Berftoren: - Sohne des Lichtes, traget Scheu vor der Racht, verfohnet das Bofe und wirket das Gute! - Roch gewahren wir hier einen dem alten Indus-Bolke verwandten Beift, boch in Gunde verftrickt, im Zweifel über ben Ausgang bes nie voll sich entscheidenden Rampfes.

#### Italien.

Die Nachfolger Otto's I. trieb es raftlos nach Italien und Rom, um von dorther mit dem ehrfurchterwedenden Seiligenscheine gurudzukehren, der babeim ihre heimische Abkunft vergeffen machen follte. In Stalien erhielten die beiden ftreitenden Gegner, Belfen und Bibelungen, ihre ideale Bedeutung. Aber felbst aus dem lieblichen Italien verlangt der Deutsche nach seiner Beimath gurud. Die Romerzüge waren ben Deutschen verhaßt und fonnten ihnen höchstens als Raubzüge beliebt gemacht werben, bei benen es ihnen auf möglichst schnelle Rudtehr in die Beimath ankam. Berdroffen folgten fie bem römischen Raiser nach Stalien, sehr bereitwillig dagegen ihren deutschen Fürsten in die Beimath gurud.

Dag Runft und Wiffenschaft ihren ganz eigenen, vom politischen Leben eines Bolkes burchaus abseits liegenden Weg ber Entwickelung, ber Blüthe und bes Berfalles gingen, hat Diejenigen bedünken wollen, welche vorzüglich Die Wiedergeburt der neueren Runft unter ben politischen Berhältniffen ber Ausgangsperiode des Mittelalters in Betracht zogen, und einen fördernden Busammenhang bes Verfalles der römischen Kirche, und der Herrschaft der bynaftischen Intrigue in den italienischen Staaten, mit der unerhörten Runftbluthe Staliens in der gleichen Beit unmöglich anerkennen zu durfen glaubten. Neußerer Glanz und entscheidender Einfluß auf die Civilisation Europas gingen in jener Beriode ber italienischen Runftblüthe mit fogenannter poli= tischer Unfreiheit Sand in Sand.

Dem Italiener ift von der Natur Alles leicht gemacht, weswegen er

Franier: X, 293, 352, 293, — 294. — Italien: II, 160, 161, X, 62, 56. — — VIII, 42. 43. — 173.

wohl auch leicht in Selbstgefälligkeit erschlafft. — Es war nicht die Periode ber nationalen Blüthe und der politischen Würde Italiens, in welcher es seine Gesangsvirtuosen an alle Höfe Europa's aussandte, um dort durch eine versührerische Kunstfertigkeit Diejenigen zu unterhalten, welche nicht minder Italien wie Deutschland in Zersplitterung erhielten.

Ein besonderes Schickfal hat mich wiederholt davon zurückgehalten, dem Ruge Goethe's zu folgen, der bei feinem Befuche Staliens bis zur Rlage darüber hingeriffen wurde, daß er seine dichterische Muse mit der deutschen Sprache qualen muffe, während die italienische ihr die Arbeit so hold erleichtern würde. Bas Goethe, seufzend und tief trauernd, in unsere norbischen Gefilde zurücktrieb, ift gewiß nicht bloß aus seinen personlichen Lebensverhältnissen zu verstehen. Wenn auch ich zu verschiedenen Malen in Stalien eine neue Beimath aufsuchte, so war das, was mich stets wieder davon zurücktrieb, mir leichter erklärlich; vielleicht deute ich es am glücklichsten an. wenn ich sage, daß ich den naiven Bolksgefang, welchen noch Goethe auf den Stragen hörte, nicht mehr vernahm, und bagegen den heimkehrenden Arbeiter bes Nachts in den gleichen affektirten und weichlich kadenzirten Opernphrasen sich ergehen hörte, von denen ich nicht glaube, daß der männliche Genius der Nation sie eingegeben hat, - aber auch nicht der weibliche! - Gewiß mag es tiefer liegen, was meine Gehörphantasie in Italien so empfindlich machte. Sei es ein Damon oder ein Genius, der uns oft in entscheidungs= vollen Stunden beherrscht, - genug: schlaflos in einem Gafthofe von La Spezzia ausgestreckt, kam mir die Eingebung meiner Mufik zum "Rheingold" an; und sofort kehrte ich in die trubselige Beimath gurud, um an die Ausführung meines übergroßen Werkes zu gehen.

Wenn Rossini selbst in einer Unterredung, welche ich vor zwölf Jahren mit ihm hatte, eine weichliche Versunkenheit des Kunstgeschmackes seiner Landslente als den Grund auch seines Verhaltens beim musikalischen Produziren anklagte, so war damit jedoch nie ein Urtheil ausgesprochen, aus welchem aus eine Unempsindlichkeit der Jtaliener für das Sole, wenn es ihnen gedoten würde, zu schließen gewesen wäre. Seitdem ich auch von dem Eindrucke Kenntniß erhielt, welchen das spätere Bekanntwerden mit der Musik Beethoven's auf Bellini, welcher vor seinem Aussenthalte in Paris nie etwas von dieser vernommen hatte, hervordrachte, beodachtete ich gelegentlich die hierauf bezüglichen Sigenschaften italienischer Kunstsreunde näher, und gewann daraus die vortheilhafteste Weinung über diese ihre Haupteigenschaft, nämlich: eine freimitthig offenliegende, zartsühlige Kunstempfänglichkeit nach jeder Seite hin. Und hiermit ward mir, über das sonderdare, kastratenhaft singende und pirouettirende Jahrhundert der italienischen Dekadenz hinweg, der unvergleichslich produktive Volksgeist wieder verständlich, welchem die neue Welt seit der

Renaissance alle ihre Aunst verdankt.

## Italienischer Abel der Renaissancezeit.

Wir finden ein feinfühlendes, geschmackvolles Publikum in seiner lebhaftesten und bestimmendsten Theilnahme am Runftschaffen in der Beriode der fogenannten "Renaiffance" uns entgegentreten, mit ber wir ben Ausgang bes Mittelalters und den Beginn der neueren Zeit bezeichnen. Der Zunft= und Sandwerksgeift des neuen Burgerthumes regte fich lebendig in den Städten; Kürsten und Vornehme gewannen es lieb, ihre Schlöffer anmuthiger bauen und verzieren, ihre Gale mit reizenderen Gemalden ausschmucken zu laffen, als es die robe Runft des Mittelalters vermocht hatte. Sier feben wir die Fürsten und den Adel die Kunst nicht allein beschützen, sondern für ihre feinsten und fühnsten Geftaltungen in der Beise begeistert, daß diese aus ihrem begeisterten Bedürfnisse geradesweges als hervorgerusen zu betrachten sind. Diefer Abel, in seiner Stellung als Abel nirgends angefochten, nichts wiffend von der Plage des Rnechteslebens, das feine Stellung ihm ermöglichte, bem industriellen Erwerbsgeift des bürgerlichen Lebens sich ganglich fernhaltend, heiter in seinen Balaften und muthig auf den Schlachtfeldern dahinlebend, hatte Auge und Dhr gur Bahrnehmung des Anmuthigen, Schönen, und felbit Charafteristischen. Energischen geübt; und auf sein Beheiß entstanden die Werke der Runft, die uns jene Zeit als die glücklichste Runftperiode seit dem Untergange der griechischen Runft bezeichnen.

## Italienische Dichtung.

Wenn wir feit bem Erloschen ber griechischen Runft uns im Gange ber Weltgeschichte nach einer Runftperiode umsehen, deren wir uns mit Stolz erfreuen wollen, so ift dieß die Beriode der sogenannten "Renaissance". Sier ftrebt mit mahrer Riefentraft ber innere Mensch sich zu äußern. Der gange Gährungsftoff der wunderbaren Mischung germanisch individuellen Beroenthumes mit dem Beifte des romifch fatholigifirenden Chriftenthumes brangte fich bon innen nach außen, gleichsam um in der Meugerung feines Befens ben unlösbaren inneren Strupel loszuwerben. Ueberall äußerte fich biefer Drang nur als Luft zur Schilderung, benn unbedingt gang und gar fich felbst geben kann nur der Mensch, der im Inneren gang mit sich einig ift: dieß war aber der Künstler der Renaissance nicht; dieser erfaßte das Meußere nur in der Begierde, bor dem inneren Zwiespalte zu flieben. Sprach fich diefer Trieb am erkenntlichsten nach der Richtung der bildenden Rünfte aus, fo ift er in der Dichtung nicht minder ersichtlich. Die Poesie des Mittelalters hatte bereits das erzählende Gedicht hervorgebracht, und bis zur höchsten Blüthe entwickelt. Das Bermögen des Dichters, ber von der unmittelbaren lebendigen Darftellung der Sandlung durch wirkliche Menschen absah, war so unbegrenzt, als die Ginbildungstraft bes Lefers ober Buhörers, an die er fich einzig mandte. Dieses Bermögen fühlte fich zu den ausschweis fendsten Kombinationen bon Borfällen und Lotalitäten um so mehr veranlagt, als fein Gesichtsfreis sich über ein immer anschwellenderes Meer von Sand-

Italienischer Abel ber Renaissancezeit: IV, 280. 12. III, 36. IV, 280. — Italienische Dichtung: IV, 12. 13.

lungen verbreitete, wie sie eben aus dem Gebahren jener abentenersüchtigen Beit hervorgingen. Der Meister dieser liebenswürdigen, aber aller Innerlichsteit, alles Haftes der Seele entbehrenden Kunst war Ariosto.

Die bildende Kunft, und eine Dichtkunft, die — als schildernde — der bildenden dem Wesen, wenn auch nicht der Aeußerung nach, gleichkam, sind bie eigenthümlichen, von Außen ber zerftreuenden, feffelnden und ergebenden Runfte ber romanischen Rationen. Run ift zu beobachten, daß, wie die Malerei fich zu treuester Schilderung des lebendigen Menschen angelaffen batte, auch Die Dichtkunft fich bon der Schilderung bereits zur Darftellung wandte, indem fich bom Roman zum Drama vorschritt. Bon feinem heimischen Bolksschauspiel wandte sich der gebildete Staliener (und Frangose) ab; in seiner roben Einfalt und Formlosigkeit erinnerte es ihn an den gangen Buft des Mittel= alters, den er eben wie einen schweren beängstigenden Traum von fich abzuschütteln bemüht war. Dagegen ging er auf die historische Wurzel seiner Sprache zurud, und wählte zunächst aus römischen Dichtern, den litterarischen Nachahmern der Griechen, sich Mufter auch für das Drama, das er zur Unterhaltung ber fein erzogenen vornehmen Welt als Erfat für bas, nur noch den Böbel ergepende, Boltsschauspiel vorführte. Als Schauplat ward in den Baläften der Fürften den Schauspielern der prachtvolle Saal angewiesen, in welchem sie mit geringen Modifikationen ihre Scene herzustellen hatten. Stabilität der Scene ward als maaggebendes Haupterforderniß für das ganze Drama festgestellt, und hierin begegnete sich die angenommene Geschmacksrichtung der vornehmen Welt mit dem modernen Ursprunge des ihr vorgeführten Drama's, den Regeln des Ariftoteles. Die dramatischen Blane. die diesem Apparate untergelegt wurden, gewannen bald stereotypen Bestand: meistens der gänzlich migverstandenen griechischen Beroenwelt entnommen, bildeten sie ein theatralisches Gerüft, dem alle Fähigkeit, Wärme und Theilnahme zu erwecken, vollständig abging. Alle Kunft warf sich daber auch auf die Aleuherlichkeit der Rede, die gang folgerichtig in Italien auch alsbald fich in den musikalischen Vortrag der "Oper" verlor: die vorzeitige Blüthe einer unreifen Frucht, auf unnatürlichem, künftlichem Boben gewachsen.

Bon wahrhaft rührender Belehrung ist es zu sehen, wie die Wiedersgeburt der Künste bei den neueren Bölsern aus dem Widerstreite der popusären Naturanlagen gegen das überkommene Dogma der antiken Kritik hersvorging. So beobachten wir, daß der Schauspieler eher da war, als der Dichter, der ihm die Stücke schrieb. Sollte dieser nun nach dem klassischen Schema versahren, oder nach dem Gehalte und der Form der Improvisationen jener Schauspieler? Unstreitig liegt im Improvisiren der Grund und Kern aller mimischen Begabung, alles Schauspielertalentes. Der geniale Gozzi erklärte es sür unmöglich, gewisse Charaktere seiner Stücke in Prosa, noch weniger in Versen sür seinen Dichtung vorzuschreiben, und begnügte sich damit, ihnen nur den Inhalt der Scenen anzugeben. Mag bei einem solchen Versahren auch auf die ersten Anfänge der dramatischen Kunst zurückgegangen sein, so sind dies aber eben die Ansänge einer wirklichen Kunst, auf welche bei ihrer serneren Ausbildung immer zurückgetreten werden können

Italienische Dichtung: IV, 13. — 18. 19. 12. 19. III, 293. IV, 21. — IX, 195. 312.

muß, wenn sich der Boden der Kunst nicht in wesenlose Künstelei auslösen soll. Womit das italienische (und französische) Drama begann, mit der äußeren Form, dazu soll das neuere Drama durch organische Entwickelung von innen heraus, auf dem Wege des Shakespeare'schen Drama's erst gelangen, und dann auch erst wird die natürliche Frucht des musikalischen Drama's reisen.

## Italienische Malerei.

Die plastische Welt des griechischen Alterthumes hatte sich das Vorrecht erworden, selbst aus ihren Trümmern sür alle Zeiten uns darüber zu beslehren, wie der übrige Lauf des Weltenlebens etwa noch erträglich zu gestalten wäre. Wir danken es den großen Italienern, diese Lehre uns neu belebt, und edelsinnig in unsere neuere Welt hinüber geleitet zu haben. Dieses mit so reicher Phantasie hochbegabte Volk sehen wir in der leidenschaftlichen Pslege jener Lehre sich völlig verzehren; nach einem wundervollen Jahrhunderte tritt es wie ein Traum aus der Geschichte, welche von nun an eines verwandt erscheinenden Bolkes sich bemächtigt, wie um zu sehen, was aus diesem etwa

für Form und Farbe der Welt zu ziehen sein möchte.

Die Wiedergeburt der europäischen Runft bei den modernen Bölkern lebte an den wiedergefundenen, studirten und nachgeahmten Werken der griechischen Runft auf, und diefe konnte nur die bilbende Runft fein. Beim Wiebererwachen der Künfte knüpfte auch die Malerei, im Drange nach Beredelung, an die Antike an: auffällig bleibt es nun, daß ihre ideal schaffende Rraft in dem Maaße abgenommen hat, als sie von ihrer Berührung mit der Religion sich entfernte. Die Italiener, bei welchen die wiedergeborene Kunft ihren Ausgang nahm und ihre höchfte moderne Blüthe erreichte, fanden das Drama der chriftlichen Kirche nicht; aber sie erfanden die chriftliche Musik. Runft trat in die gleiche Wechselbeziehung zur italienischen bilbenden Kunft daher vorzüglich Malerei -, wie das Theater zur griechischen bildenden Runft — baber vorzüglich Plaftif. Sie verklärte bas Auge bes italieni= schen Malers, und begeifterte seine Sehkraft, durch die Erscheinung der Dinge hindurch auf ihre Seele, den in der Kirche andererseits vorkommenden Geist bes Chriftenthums zu bringen. Diese großen Maler waren fast alle Musiker, und der Geift der Mufit ift es, der uns beim Berfenten in den Unblick ihrer Beiligen und Märtyrer vergeffen läßt, daß wir hier feben. - Doch es tam die Herrschaft der Mode: mit Palestrina's Musik war auch die Religion aus der Kirche geschwunden. Wie der Beift der Kirche der fünst= lichen Bucht ber Jesuiten verfiel, so ward mit der Musik auch die Bilonerei zur feelenlofen Runftelei. Go verdedt der gleiche jefuitische Bauftyl der zwei letten Jahrhunderte dem finnvollen Betrachter bas ehrwürdig edle Rom; fo verweichlichte und verfüßlichte fich die glorreiche italienische Malerei.

Im Betreff der großen Maler der Kenaissance-Zeit beklagte schon Goethe die widerwärtigen Gegenstände, als gequälte Märthrer u. dgl., welche sie darzustellen hatten. Zwischen jenen erhabensten kunst-religiösen Offenbarungen der göttlichen Herkunft des Erlösers und der schließlichen Werk-Vollbringung

Italienische Dichtung: IV, 21. — Italien. Malerei: IX, 141. — VIII, 85. III, 173. X, 284. VIII, 85. IX, 145. 146. 103. 146. 104. — X, 130. 284. 285.

des Welten-Richters, war das schmerzlichste aller Bilder, das des am Kreuze leidenden Beilandes, ebenfalls zur höchsten Bollendung gelangt, und diefes blieb nun ber Grund-Typus für die mannigfachen Darstellungen ber Glaubens= märthrer und Seiligen, mit schrecklichstem Leiden, durch Entrückungs-Wonne verklärt, als Hauptgegenstand. Hier lenkte die Darstellung der leiblichen Qualen, wie die der Werkzeuge und der Ausführenden berselben, die Bildner bereits auf die gemeine reale Belt, wo bann die Borbilder menschlicher Bosheit und Graufamteit fich von felbst in unabweislicher Zudringlichkeit aus ihrer Umgebung ihnen darboten; von welchem Charafter ihre Befteller und Lohngeber waren, brauchen wir hierbei nicht zu untersuchen. Das "Charatteriftische" durfte den Künftler endlich als durch seine Mannigfaltigkeit lohnend anziehen: das vollendete "Bortrait" felbst des gemeinsten Berbrechers, wie er unter den weltlichen und firchlichen Fürsten jener merkwürdigen Zeit anzutreffen war, wurde zur fruchtbringenosten Aufgabe des Malers, welcher andererseits feine Motive zur Darftellung bes Schönen früh genug dem finnlichen Frauen-Reize seiner üppigen Umgebung zu entnehmen sich bestimmt fühlte.

In das lette Abendroth des fünftlerisch idealisirten christlichen Dogma's hatte unmittelbar das Morgenroth des wiederauflebenden griechischen Kunst= ideales hineingeschienen: was jett der antiken Welt zu entnehmen war, konnte aber nicht mehr jene Ginheit der griechischen Runft mit der antiken Religion fein, durch welche die erftere einzig aufgeblüht und zu ihrer Vollendung gelangt war. Hierüber belehre uns ber Blick auf eine antike Statue ber Benus, verglichen mit einem italienischen Gemälde der Frauen, die ebenfalls für Benus' ausgegeben wurden, um über den Unterschied von religiöfem Gbeal und weltlicher Realität sich zu verständigen. Der griechischen Runft konnte eben nur Formen-Sinn abgelernt, nicht idealer Behalt entnommen werden: Diesem Formensinne konnte wiederum das chriftliche Ideal nicht mehr anschaus lich bleiben, wogegen nur die reale Welt als einzig von ihm erfaßlich scheinen mußte. Wie diese reale Welt sich endlich gestaltete, und welche Vorwürfe sie ber bildenden Runft einzig zuführen konnte, wollen wir jest unserer Betrachtung noch entziehen, und zunächft bagegen nur feststellen, bag biejenige Runft, welche in ihren Affinitäten mit der Religion ihre höchste Leiftung zu erreichen bestimmt war, aus diefer Durchdringung ganglich ausgeschieden, wie nicht zu leugnen steht, in gänzlichen Berfall gerathen ift.

# Italienische Musik.

Die Italiener erfanden die christliche Musik. Streng genommen ist die Musik die einzige dem christlichen Glauben ganz entsprechende Kunst: zu ihrer Ausbildung als schöne Kunst trug die wiederauslebende antike Kunst, deren Wirkung als Tonkunst uns fast unvorstellbar geblieben ist, einzig nichts bei.

Bei den Griedhen kennen wir die Musik nur als Begleiterin des Tanzes; die Bewegung des Tanzes gab ihr die Gesehe des Rhythmus, welche Bers und Melodie so entschieden bestimmten, daß die griechische Musik, unter wel-

Italienische Malerei: X, 285. 130. 285. — 285. 286. — Italienische Musit: VIII, 85. X, 286. 287. — VII, 144.

cher die Poesie fast immer mit verstanden war, nur als der in Tönen und Worten fich aussprechende Tanz angesehen werden kann. Die ernste Feier bes driftlichen Gottesbienstes, welche den Tanz als weltlich und gottlos völlig ausschloß, ließ natürlich auch das Wesentliche der antifen Melodie, ben ungemein lebhaften und wechselvollen Rhythmus ausfallen: den Ausdruck der Melodie feinem innersten Sinne gemäß zu heben, erfand nun aber der driftliche Beift die vielstimmige Harmonie auf der Grundlage des vierstimmigen Accordes, welcher durch seinen charakteristischen Wechsel den Ausdruck der Melodie fortan motivirte, wie zuvor ihn der Rhythmus bedungen hatte. Zu welch' wundervoll innigem, bis dahin nie und in keiner Beise gekanntem Aus= drucke die melodische Phrase hierdurch gelangte, ersehen wir mit stets neuer Ergriffenheit aus ben gang unvergleichlichen Meisterwerken ber italienischen Rirchenmufit. Die verschiedenen Stimmen, welche ursprünglich nur bestimmt waren, den untergelegten harmonischen Akford mit der Rote der Melodie zu= gleich zu Gehör zu bringen, erhielten hier endlich felbst eine frei und ausdrucksvoll fortschreitende Entwickelung, fo daß mit Silfe der sogenannten kontrapunktischen Runft jede dieser, der eigentlichen Melodie (dem sogenannten Canto fermo) untergelegten Stimmen mit felbständigem Ausdruck fich bewegte, wo= durch, eben in den Werken der hochgeweihtesten Meister, ein solcher kirchlicher Gefang in seinem Vortrage eine so wunderbare, das Berg bis in das tieffte Innere erregende Wirkung hervorbrachte, daß durchaus teine abnliche Wirkung irgend einer anderen Runft fich ihr vergleichen kann. Die kirchliche Musik ward auf die Worte des dogmatischen Begriffes gesungen; in ihrer Wirkung löste fie aber diese Worte, wie die durch fie fixirten Begriffe, bis zum Berschminden ihrer Wahrnehmbarkeit auf, so daß fie hierdurch ben reinen Gefühlsgehalt berfelben fast einzig der entzückten Empfindung mittheilte.

Den Verfall dieser Kunst in Italien, und die gleichzeitig eintretende Ausbildung der Opernmelodie von Seiten der Italiener, kann ich nicht anders als einen Rückfall in den Paganismus nennen. Die gänzliche Verweltlichung der Kirche zog auch die Verweltlichung der Tonkunst nach sich: dort, wo beide noch vereinigt wirken, wie z. B. im heutigen Italien, ist auch in den Schaustellungen der einen wie in der Begleitung der anderen kein Unterschied von jedem sonstigen Parade-Vorgange zu bemerken. Es war eine schone Zeit, als ein Papst durch Palestrina's erhabene Musik bestimmt wurde, den Schmuck der Tonkunst, gegen deren überhandgenommene Ausartung er durch ewige Versbannung derselben aus der Kirche einschreiten wollte, dem Gottesdienste zu erhalten; — was sagt uns nun die Zeit, in welcher die eben beliebteste Opernarie und Valletmusst zum Eredo und Ugnus erklingt?

Der Bersuch, durch die Musik zur Rekonstruktion des antiken Drama's zu gelangen, sührte zur Oper: ein verunglückter Versuch, welcher den Versall der italienischen Musik, sowie der italienischen bildenden Kunsk nach sich zog. Die italienische Oper wurde zu einem Kunskgenre ganz für sich, das, wie es mit dem wahren Drama Nichts zu thun hatte, auch der Musik eigentlich fremd

Italienische Musik: VII, 144. 145. X, 286. — 145. X, 288. VIII, 130. — — 85. 86. VII, 126.

blieb; benn von dem Aufkommen der Oper in Italien datirt für den Kunstefenner zugleich der Versall der italienischen Musik; eine Behauptung, die Demsienigen einleuchten wird, der sich einen vollen Begriff von der Erhabenheit, dem Reichthum und der unaussprechlich ausdrucksvollen Tiese der italienischen Kirchenmusik der früheren Jahrhunderte verschafft hat, und z. B. nach einer Anhörung des "Stadat mater" von Palestrina unmöglich die Meinung aufrecht erhalten können wird, daß die italienische Oper eine legitime Tochter dieser wundervollen Mutter sei. Was den einzigen und wahrhaften Fortschritt der wiedergeborenen Kunst bei den Italienern aushielt, ist nun aber — Dank den einzig großen deutschen Meistern — endlich das letztermöglichende Element der Geburt einer dramatischen Kunst geworden, von deren Ausdruck und Wirkung der Grieche noch keine Uhnung haben konnte.

# Italienische Oper.

Die Italiener, welche für alle ihre Kunfttendenzen zunächst bei der Antike in die Schule gingen, ließen das rezitirte Drama fast gänzlich unentwickelt, und versuchten dagegen, vermöge der hier Alles beherrschenden Sinwirkung der höheren gesellschaftlichen Sphäre der Nation, sosort die Rekonstruktion des Drama's auf dem Boden der nusikalischen Lyrik. Auf diesem Wege produ-

zirten sie in immer einseitigerer Abirrung die Oper.

Die italienische Oper ift das, allerdings sonderbar ausgeschlagene, Produtt einer akademischen Grille, nach welcher man vermeinte, wenn man den versifizirten Dialog einer, etwa bem Seneca nachgebildeten, theatralischen Aftion nur in der Beife, wie es mit den firchlichen Litaneien geschieht, pfalmodirend absingen ließe, so würde man sich auf dem richtigen Wege auch zur Wiederherstellung der antiken Tragodie befinden, sobald man nämlich zu= gleich dafür forge, daß Chorgefänge und Ballettänze zur gehörigen Unterbrechung einträten. Der mit affektirtem Bathos, geschraubt und unnatürlich, rezitativisch bialogifirende Sanger war bennach hier ber Ausgangspunkt für bie prattische Ausführung: da fein Pfalmodiren unerträglich langweilig murde, erlaubte man ihm bald durch Produktion seiner vom Texte endlich ganz ab= zulösenden Gesangskunststücke sich und das Bublikum für die unlohnende Mühe bes Rezitatives zu entschädigen; gang jo, wie dem steif antikisirenden Tänzer endlich die Birouette und das Entrechat zugestanden wurden. Mit sehr natürlicher Folgerichtigkeit hat fich hieraus eine Gefangsvirtuofität ausgebildet, wie fie schließlich am allerbesten durch besonders hierfür zubereitete menschliche Instrumente, als welche wir die Rastraten anzusehen haben, kultivirt wurde.

Die Ausbildung des von den Italienern versuchten Ihrischen Drama's zur "Oper" entschied das Bedürsniß der Melodie. Sollte hierbei zunächst die Form der griechischen Tragödie nachgebildet werden, so schien diese auf den ersten Blick sich in zwei Haupttheile zu zersetzen, in den Chorgesang und in die periodisch zur Melopöe sich steigernde dramatische Rezitation: das eigentsliche "Drama" war somit dem Rezitativ übergeben, dessen erdrückende Monostonie zuletzt durch die akademisch approbirte Ersindung der "Arie" gebrochen

Italienische Musik: VII, 126. 127. VIII, 86. — Italienische Oper: IX, 164. — 242. — 177.

werden sollte. In dieser gelangte hierbei die Musik einzig zu ihrer selbständigen Form als Melodie, und sie gewann deßhald sehr richtig einen solchen Borrang vor den übrigen Faktoren des musikasischen Drama's, daß dieses selbst endlich, nur noch als Borwand gedraucht, zum trockenen Gerüste für die Ausstellung der Arie herabsank. Dem Musiker wurde keine andere Aufgabe gestellt, als für einzelne bestimmte Sänger, bei welchen das dramatische Talent ganz in zweite Linie trat, eine Anzahl von Arien zu schreiben, die diesen Birtuosen einsach Gelegenheit geden sollten, ihre ganz spezifische Gesangssertigkeit zur Geltung zu dringen. Gedicht und Scene lieserten zu dieser Ausstellung der Virtuosenkunst nur den Vorwand sür Zeit und Raum; mit der Sängerin wechselte die Tänzerin ab, welche ganz dasselbe tanzte, was jene sang, und der Komponist hatte keine andere Aufgabe, als Variationen des einen bestimmten Arienthpus zu liesern. Hier war demnach volle Uebereinsstimmung, und zwar die in das kleinste Detail, weil namentlich auch der Komponist sür ganz bestimmte Sänger komponirte und die Individualität dieser jenem den Charakter der zu liesernden Ariendariation anzeigte.

In Italien, dem Lande der spezifischen "Oper", ruht einzig auch die Herstunft unserer Opernhäuser. Hier bildete das antike Amphitheater, mit den darüber zu Logenreihen eingerichteten Stockwerken des Coliseums, sich zu dem glänzenden Versammungssaale der unterhaltungslustigen reicheren Gesellschaft der Städte aus, in welchem das Publikum vor allem sich selbst zur Augenweide wird, und wo "die Damen, sich selbst und ihren Putz zum Besten gebend, ohne Gage mitspielen". Wie hier alles Vorgeben der Kunst von der akademisch misverstandenen Antike herrührte, so fehlte auch die Orchestra mit der dahinter sich erhebenden Bühne nicht. Aus der Orchestra erklang die Introduktion oder das Ritornel, wie ein zum Schweigen einladender Heroldszus; auf der Bühne erschien der Sänger im Kostüme des Helden, trug, von den Instrumenten begleitet, seine Arie vor, und überließ mit seinem Abgange das Publikum wieder der berauschenden Unterhaltung mit sich selbst.

Die italienischen Operntheater haben sich ihre Originalität bewahrt, und zwar einem Publikum gegenüber, welches im Theater gegenwärtig nur noch die sinnlichste Zerstreuung sucht. Dieses Publikum wendet seine Aufmerksamskeit während des vorgegebenen Drama's nur den glänzendsten Partieen der eben geseierten Prima Donna oder ihres singenden Nebenbuhlers zu; den übrigen Berlauf der Oper beachtet es so gut wie gar nicht, sondern verwendet den eigentlichen Theaterabend zu gegenseitigen Besuchen in den Logen und laut gesührter Privatunterhaltung. Die Opernkomponisten sahen sich dieser Sitte des Publikums gegenüber von jeher veranlaßt, ihre künstlerische Produktivität nur auf jene bezeichneten Partieen der Oper zu verwenden, während sie alles Dazwischenliegende, namentlich die Chöre und die Partieen sogenannter Nebenpersonen, mit der absichtlichsten Nachlässigkeit durch banale, ewig sich wiederholende, gänzlich nichtssagende Lückendüßer ausfüllten, die eben nur den Zweck eines Geräusches während der Unterhaltung des Publikums erfüllen sollten. Die Musik, welche zu diesem Zwecke und während dieser Konversation

gespielt wird, füllt die eigentliche Breite einer italienischen Opernpartitur aus, wogegen diejenige Musik, der man wirklich zuhört, vielleicht den zwölsten Theil derselben ausmacht. Eine italienische Oper muß wenigstens eine Arie entshalten, der man gern zuhört; soll sie Glück machen, so muß wenigstens sechs mal die Konversation unterbrochen und mit Theilnahme zugehört werden können; der Komponist, der aber ein ganzes duhendmal die Ausmerksamkeit der Zuhörer auf seine Musik zu ziehen weiß, wird als ein unerschöpfliches melodisches Genie geseiert.

Der italienische Gesang war vom ganzen Geiste der italienischen Musik eingegeben; diesem entsprachen zur Zeit ihrer Blüthe am vollkommensten die Kastraten, weil der Geist dieser Musik nur auf sinnliches Wohlgesühl, ohne alle eigentliche Seelenleidenschaft, gerichtet war, — wie denn auch die männliche Jünglingsstimme, der Tenor, zu jener Zeit fast gar nicht, oder, wie es später der Fall war, im falsettirenden kastratenhasten Sinne verwendet wurde. (Was ich hier unter "sinnlich" verstehe, möge aus dem Zuruse eines italienisschen Publikums erhellen, das im Entzücken über den Gesang eines Kastraten in den Schrei ausbrach: "Gesegnet sei das Messerchen!")

Reine andere Sprache, als die italienische, konnte bei der Ausdildung des Gesanges eine so sinnliche Lust am reinen Vokalismus, musikalisch bezeichnet, am sogenannten Solkeggio, auskommen lassen und unterstützen. Und diese Lust am sinnlichen Stimmtonschwelgen, wie sie sich nur im pathetischen Gesange vollständig fättigen kann, ist dei den Italienern so groß, daß die Anlage dieses so reich begabten Volkes auch für den populäreren Styl des sast nur geplauderten Busso-Genre's verhältnißmäßig nur äußerst spärlich gepstegt wurde, während der weinerlich dehnende und verzierende Affekt, das eigentliche Lamento des vermeintlichen tragischen Styles, selbst den genialsten Produkten auf jenem niedereren Gebiete immer vorgezogen blieb.

## Italienische Sänger und Musiker.

Ziemlich unbedeutend sind wohl gewöhnlich die Texte zu italienischen Opern, in welchen die Virtuosenleistungen des Sängers sür die Hauptsache zu gelten scheinen; seiner Aufgabe jedoch wird der italienische Sänger wieder nur durch eine, seinem Gesangsvortrage unerläßliche, außerordentlich drastische Sprache selbst gerecht. Italienische Sänger sind gewohnt, nur musikalische Kompositionen vorzutragen, die auf ihre Muttersprache versäßt sind: so wenig diese Sprache in einem vollkommen naturgemäßen Zusammenhange mit der musikalischen Melodie stehen mag, so ist doch Eines dei ihrem Vortrage und verkennbar: die genaue Beachtung der Rede, als solcher. Zedem muß die Deutlichkeit und Energie auffallen, mit der sie die Worte aussprechen, und dieß namentlich in den drastischen Khrasen des Rezitatives.

Von dem wunderlichen Begegnisse einer Einladung des Kaisers von Brasilien nach Rio de Janeiro (1857), um für die dortige ausgezeichnete italienische Operntruppe ein neues Werk zu schreiben, wirkte der eine Erfolg

Italienische Oper: VII, 165. — VIII, 235. (III, 324.) — IX, 243. — Italies nische Sänger und Musiker: X, 204. IV, 264. — VI, 380.

in mir nach, welcher mir aus der Erwägung der Möglichkeit erwuchs, für die Ausführung eines Werkes mich einmal mit italienischen Sängern zu befalsen. Was jeden, dem ich meine nicht ungünstigen Ansichten hierüber mittheilte, bis zum Auslachen erschreckte, war die Erwägung des sehr tiesen Standes der rein musikalischen Vildung dieser Sänger, welcher sie unfähig machen mußte, namentlich mit einer Musik wie der meinigen in irgend welchem Grade sich vertraut zu machen. Ich mußte dagegen sinden, daß eben nur diese auf dem Intellekte dieser Sänger lastende Schwieriskeit zu überwinden sei, was viels leicht weniger durch abstraktes Universalsschwid der Musik, sondern durch ein sehr eingehendes spezisisch konkretes, stets nur das Pathos des Vortrages bloßlegendes Einstudiren dieser einen besonderen Partie, und dann leichter als man glaube, erreicht werden könne.

Die guten Anlagen des italienischen Musikers für Ton und Bortrag dürften zu vortrefflichen Bildungen benützt werden können, wenn deutsche Instrumentalmusik im Interesse des italienischen Musikgeschmackes läge. Der französische Musiker ist von der italienischen Schule, welcher er zunächst wesentslich angehört, insoweit vortrefflich beeinflußt, als die Musik für ihn nur durch den Gesang faßlich ist: ein Instrument gut spielen, heißt für ihn, auf demselben gut singen können. Die Bernachlässigung des Gesanges rächt sich in Deutschsland nicht nur an den Sängern, sondern selbst an den Instrumentalisten.

# Italienische Theater und Konservatorien.

Konservatorien für Musik sehen wir zuerst in Italien begründet, zu einer Zeit wo, namentlich mit der Oper, die italienische Gesangsmusik eine so bestimmte sormelle Entwickelung gewonnen hatte, daß selbst in ihrer heutigen größten Entartung die Form derselben als wesentlich unverändert erhalten angenommen werden kann. Die Bortragsweise, welche in den Konservatorien gepslegt und erhalten wurde, ging demnach ursprünglich von den großen musikalischen Kunstinstituten aus, in welchen die bedeutendsten Künstler der Nation unmittelbar gewirkt und geschaffen hatten. Die Konservatorien von Neapel und Mailand erhielten und pslegten, was die Theater von St.-Carlo und della Scala zuvor unter der Mitwirkung der Geschmacksrichtung der Nation zur giltigen klassischen Form durch ihre unmittelbaren Leistungen heransgebildet hatten. — Welche Bortragsweise hätte, dieser Erscheinung gegenüber, ein deutsches "Konservatorium" sür Musik" zu "konserviren"?

#### Jakobiner.

Rein Bolf bedarf es mehr, in die Nöthigung zur Selbsthisse, zur Selbstthätigkeit versetz zu werden, als das deutsche. Hiervon geschah nun Seitens der deutschen Fürsten und Regierungen gerade das Gegentheil. Der deutsche Jüngling, welcher den Soldatenrock ablegte und, statt zum französischen Frack, nun zum altdeutschen Rocke griff, galt bald als "Jakobiner", der sich auf beutschen Universitäten dem Studium des universellen Königsmordes hingäbe; und es durfte den peinlichen Gerichten übergeben werden, diesem deutschen

"Demagogen"=Bunde ein Ende zu machen.

Das Mißverständniß, welches zu seiner Zeit den österreichischen Staatsfanzler, Fürsten Metternich, bei der Leitung der deutschen Kabinetspolitik bestimmte, die Bestrebungen der deutschen "Burschenschaft" für identisch mit denen des ehemaligen Pariser Jakobinerclubs zu halten, und demgemäß gegen jene zu versahren, war höchst ergiebig für den außerhalb stehenden, nur seinen Vortheil suchenden Spekulanten. Hatten die Regierungen es sich zur Maxime gemacht, die deutschen Völker nach dem Maaße der französischen Zustände zu beurtheilen, so sanden sich auch diejenigen Unternehmer ein, welche vom Standpunkte des unterdrücken deutschen Volksgeistes aus nach französischer Maxime zu den Regierungen hinaufolicken. — Der Demagoge war nun wirklich da; aber welch klägliche Aftergeburt!

# Japanesen.

Von den Japanesen, welche nur Frucht= Nahrung kennen, wird der tapferste Kriegsmuth bei schärfstem Verstande gerühmt. — Neben Untike, Resnaissance und Mittelalter bemächtigen Rokkoko, Sitte und Gewand wilder Stämme in neuentdeckten Ländern, wie die Urmode der Chinesen und Jaspanesen, sich als "Manieren" zeitweise unserer Kunskarten.

# Jean Paul.

Während das thöricht entfremdete Wesen der den französischen Einflüssen fortgesetzt unterworfenen höheren Regionen einer gespenstischen Impotenz versiel, nahm die gebildete Bürgerschaft von Bahrenth an der wieder erweckten Pflege

Jakobiner: X, 68. VIII, 52. 53. — X, 69. — Japanefen: X, 306. III, 73. — Jean Paul: IX, 397.

ber beutschen Litteratur ben Antheil, welcher es ihr ermöglichte, bem unershörten Aufschwunge des deutschen Geistes, dem Wirken eines Wincelmann, Lessing, Goethe und endlich Schiller, in der Weise zu folgen, daß ihr in den Produktionen ihres eigenen originellen, wie zu heiterer Selbstironisirung "Jean Paul" sich nennenden, Friedrich Richter, ein weithin beachteter Beitrag zur Kultur jenes Geistes erwachsen konnte.

#### Jeanne d'Alre.

Wohl begegnen wir im Laufe der chriftlichen Geschichte wiederholt dem Phänomen der Befähigung zum Bunderwirken durch reine Jungfräulichkeit, bavon eine metaphysische Erklärung mit einer physiologischen, sich gegenseitig stütend, sehr wohl zusammentrifft, und dieß zwar im Sinne der causa finalis mit der causa efficiens. Der große Kritiker Boltaire erkannte das "Mädchen von Orleans" nach ben ihm zur Zeit vorliegenden historischen Dokumenten, und glaubte fich durch diese zu der in seinem berühmten Schmutgedichte ausge= führten Ansicht über die "Bucelle" berechtigt. Roch Schiller lagen feine anberen Dokumente vor: fei es nun aber eine andere, mahrscheinlich fehlerhafte Rritit, oder sei es die von unseren freien Geistern verachtete Inspiration bes Dichters, was es ihm eingab, "ber Menschheit edles Bild" in seiner Jungfrau von Orleans zu erkennen, - er schenkte dem Bolke durch seine bichterische Beiligsprechung der Belbin nicht nur ein unendlich rührendes und stets geliebtes Werk, sondern arbeitete damit auch der ihm nachhinkenden historischen Kritik vor, welcher endlich ein glücklicher Fund die richtigen Dokumente zur Beurtheilung einer wundervollen Erscheinung zuführte. Diese Jeanne d'Arc war Jungfrau und konnte es nie anders fein, weil aller Naturtrieb in ihr, durch eine wunderbare Umfehr feiner felbst, jum Beldentriebe für die Errettung ihres Baterlandes geworben war.

# Jehova.

Berufen, den auf Raub und Gewalt begründeten Staat aufzuheben, mußte der Kirche, dem Geiste der Geschichte entsprechend, die Erlangung der Herchaft über Reich und Staaten als erfolgreichstes Mittel erscheinen. Hierzu, um verfallende Geschlechter sich zu unterwerfen, bedurfte sie der Hilfe des Schreckens, und der eigenthümliche Umstand, daß das Christenthum als aus dem Judenthume hervorgegangen angesehen werden konnte, führte zur Anseignung der nöthig dünkenden Schreckmittel.

Hier hatte der Stammgott eines kleinen Bolkes den Seinigen, sobald sie streng die Gesetze hielten, durch deren genaueste Besolgung sie gegen alle übrigen Bölker der Erde sich abgeschlossen erhalten sollten, die einstige Besherrschung der ganzen Welt, mit Allem was darin lebt und webt, verheißen. In Erwiderung dieser Sonderstellung von allen Bölkern gleich gehaßt und verachtet, ohne eigene Produktivität, nur durch Ausbeutung des allgemeinen Versalles sein Dasein fristend, wäre dieses Volk sehr wahrscheinlich im Vers

Jean Paul: IX, 397. — Jeanne d'Arc: X, 280. 281. 119. 120. — Jehova: X, 298.

laufe gewaltsamer Umwälzungen ebenso verschwunden, wie die größesten und edelsten Geschlechter völlig erloschen sind. Namentlich schien der Flam dazu berusen, das Werk der gänzlichen Auslöschung des Judenthumes auszusühren, da er sich des Juden-Gottes als Schöpfers des Himmels und der Erde selbst demächtigte, um ihn zum alleinigen Gott alles Athmenden zu erheben. Die Theilnahme an dieser Weltherrschaft ihres Jehova glaubten, so scheint es, die Juden verscherzen zu können, da sie andererseits Theilnahme an einer Aussbildung der christlichen Religion gewonnen hatten, welche ihnen diese, mit allen ihren Ersolgen sür Herrschaft, Kultur und Zivilisation, im Verlause der Zeiten in die Hände zu liesern sehr wohl geeignet war.

Uns wird es bagegen genügen, ben Berderb ber chriftlichen Religion von der Herbeiziehung des Judenthums zur Ausbildung ihrer Dogmen her= auleiten. Wie wir dieß bereits zuvor berührten, gewann gerade hieraus aber die Kirche ihre Befähigung zu Macht und Herrschaft; denn wo wir driftliche Beere, felbst unter dem Zeichen des Kreuzes, zu Raub und Blutvergießen ausziehen sahen, war nicht der Alldulder anzurufen, sondern Moses, Josua, Gibeon, und wie die Vorkämpfer Jehova's für die israelitischen Stämme hießen, waren dann die Namen, deren Anrufung es zur Befeuerung bes Schlachtenmuthes bedurfte; wovon benn die Geschichte Englands aus ben Beiten der Puritaner-Rriege ein deutliches, die ganze alttestamentliche Ent= wickelung der englischen Kirche beleuchtendes Beispiel aufweift. Wie, ohne diese Hereinziehung des altjüdischen Geiftes und seine Gleichstellung mit bem des rein driftlichen Evangeliums, ware es auch bis auf ben heutigen Tag noch möglich, firchliche Ansprüche an die "zivilisirte Welt" zu erheben, deren Völker, wie zur gegenseitigen Ausrottung bis an die Zähne bewaffnet, ihren Friedens= wohlftand vergeuden, um beim erften Zeichen des Kriegsherrn methodisch ger= fleischend über sich herzufallen? Offenbar ift es nicht Jesus Christus, ber Erlöser, den unsere Berren Feldprediger bor bem Beginne ber Schlacht ben um fie versammelten Bataillonen zum Borbild empfehlen; sondern, nennen fie ihn, so werden fie wohl meinen: Jehova, Jahve, oder einen der Glohim, der alle Götter außer sich haßte, und sie deghalb von seinem treuen Bolke unterjocht wiffen wollte. Erfeben wir hieran, daß unferer fo komplizirten Bivili= fation felbst nur die Berhüllung ihrer durchaus unchriftlichen Berkunft nicht gelingen will, und kann unmöglich das Evangelium, auf das wir tropbem in gartefter Jugend bereits vereidigt werden, zu ihrer Erklärung, geschweige benn zu ihrer Rechtfertigung herbeigezogen werden, so hätten wir in unserem Buftande fehr wohl einen Triumph der Feinde des driftlichen Glaubens zu erfennen.

Daß der Gott unseres Heilandes uns aus dem Stammgotte Ikraels erklärt werden sollte, ift eine der schrecklichsten Verwirrungen der Weltgeschichte; sie hat sich zu allen Zeiten gerächt, und rächt sich heute durch den immer unumwundener sich aussprechenden Atheismus der gröbsten wie der seinsten Geister. Wir müssen es erleben, daß der Christengott in leere Kirchen verwiesen wird, während dem Jehova immer stolzere Tempel mitten unter uns erbaut werden. Und fast scheint es seine Kichtigkeit damit zu haben,

daß der Jehova den so ungeheuer mißverständlich aus ihm hergeleiteten Gott des Erlösers schließlich ganz verdrängen könnte. Wird Jesus für des Jehova Sohn ausgegeben, so kann jeder jüdische Rabbiner, wie dieß denn auch zu jeder Zeit siegreich vor sich gegangen ist, alle christliche Theologie siegreich widerlegen.

#### Jerufalem.

Die abendländische Welt des Mittelalters, in ihrem Inneren unbefriebigt, ging endlich über Rom und den Papst hinaus, um die ächte Stätte des Heiles in Ferusalem, am Grabe des Erlösers zu sinden. — Wir gönnten den Juden die Errichtung eines jerusalemischen Reiches, und hatten in dieser Beziehung eher zu bedauern, daß Herr v. Rothschild zu geistreich war, um sich zum König der Juden zu machen, wogegen er bekanntlich es vorzog, der "Jude der Könige" zu bleiben.

#### Jesuiten.

Wie der Geift der Kirche der künstlichen Zucht der Zesuiten verfiel, so ward mit der Bildnerei auch die Musik zur seelenlosen Künstelei. Mit Palestrina's Musik war auch die Religion aus der Kirche geschwunden, wogegen nun der künstliche Formalismus der jesuitischen Praxis die Religion, wie zugleich die Musik, kontresormirte. So verdeckt der gleiche jesuitische Bausthl der zwei letzten Jahrhunderte dem sinnvollen Betrachter das ehrwürdig edle Rom; so verweichlichte und versüßlichte sich die glorreiche italienische Malerei; so entstand, unter der gleichen Anleitung, die "klassischen Kenzösische Poesie, in deren geisttödtenden Gesetzen wir eine recht sprechende Aehnlichkeit mit der Konstruktion der Opernarie und der Sonate aussinden können. Wir wissen, daß der "über den Bergen" so sehr gefürchtete und gehaßte "deutsche Geist" es war, welcher überall, so auch auf dem Gebiete der Kunst, dieser künstlich geleiteten Verderdniß des europäischen Völkergeistes entgegentrat.

Die Jesuiten geben dem in ihre Schule eintretenden Zöglinge als erstes und wichtigstes Pensum auf, durch die sinnreichsten und zweckdienlichsten Ansleitungen hierzu unterstützt, mit dem Aufgebot und der äußersten Anstrengung aller Seelenkräfte sich die Hölle und die ewige Verdammniß vorzustellen. In Bahrheit möchte es den Einsichtsvollen dünken, daß unsere Religionslehrer zweckmäßiger versahren würden, wenn sie dem Schüler zu allererst die Welt und unser Leben in ihr mit christlich mitleidsvoller Deutlichkeit erklärten, um so die wahre Liebe zum Erlöser aus dieser Welt, statt — wie Jene es thun — die Furcht vor einem Höllenhenker, als die Quelle aller wahren Tugend dem jungen Herzen zu erwecken.

Ueber den Besitz der Welt verständigt sich jetzt der Jude mit dem Junker, während der Jurist mit dem Jesuiten über das Recht im Allgemeinen ein Abkommen zu treffen sucht.

Jehova: X, 118. — Jerusalem: II, 195. V, 86. — Jesuiten: IX, 146. 103. 104. — X, 163. 164. — 301.

#### Jejus.

Die Richtigkeit der Behauptung, daß jedes hervorragende Individuum stets nur das Produkt seiner zeitlichen und räumlichen Umgebung, somit der geschichtlichen Beriode der Entwickelung des menschlichen Gattungsgeistes, in welche es geworsen, sein könne, scheint unleugbar; nur bleibt dabei wieder zu erklären, warum jenes Individuum, je bedeutender es war, in desto größerem Widerspruche mit seiner Zeit sich besand. Um das allererhabenste Beispiel hiergegen anzusühren, dürsten wir füglich auf Fesus Christus hinweisen, gegen dessen Erscheinung sich die Gattungs-Mitwelt doch gewiß nicht so benahm, als hätte sie ihn in ihrem Schooße genährt und num als ihr recht passendes Produkt anerkennen zu dürsen geglaubt; — wenn gleich es ganz undenklich erscheinen muß, sür Christus' Auftreten eine passendere Zeit und Dertlichkeit als gerade Galiläa und die Jahre seiner Wirksamkeit nachzuweisen, und wir sogleich erkennen müssen, daß etwa eine deutsche Universität der Jestzeit unserem Erlöser auch keine besondere Erleichterung geboten haben dürste.

Unter den Aermsten und von der Welt Abgelegensten erschien der Heisland, ben Weg der Erlösung nicht mehr durch Lehren, sondern durch bas

Beispiel zu weisen.

Der Gründer der driftlichen Religion war nicht weise, sondern göttlich; seine Lehre war die That des freiwilligen Leidens: an ihn glauben, hieß: ihm nacheifern, und Erlösung hoffen, hieß: mit ihm Bereinigung suchen. Den "Armen am Beifte" war keine metaphysische Erklärung der Welt nöthig; die Erkenntniß ihres Leidens lag der Empfindung offen, und nur diese nicht verschlossen zu halten war göttliche Forderung an den Gläubigen. Bon den fonnenumstrahlten lieblichen Bergeshöhen, auf denen er der Menge das Seil zu verkunden liebte, deutete der immer nur finnbildlich und durch Gleichniffe seinen "Armen" Verständliche, auf das grauenhafte, todesöbe Thal "Gehenna" hinab, wohin am Tage des Gerichtes Geiz und Mord, um verzweiflungsvoll sich anzugrinfen, verwiesen sein wurden. Bor dem Walten bes Erlösers durfte diese Welt der Sucht und des Haffes nicht bestehen, welche er durch jeden, das Begehren erweckenden Schein hindurch, in ihrem wahren Wefen, als todesflüchtig, todverfallen erkannte. Dem belafteten Urmen, den er gur Befreiung durch Leiden und Mitleiden zu sich in das Reich Gottes berief, mußte er den Untergang diefer Belt in ihrem eigenen Sundenpfuhle, auf der Wagschale der Gerechtigkeit liegend, zeigen.

In der Beurtheilung des Wunder-Glaubens dürften wir am beften geleitet werden, wenn wir die geforderte Umwandlung des natürlichen Menschen, welcher zuvor die Welt und ihre Erscheinungen für das Aller-Realste ansah, in Betracht ziehen; denn jetzt soll er die Welt als nur augenscheinlich und nichtig erkennen, das eigentliche Wahre aber außer ihr suchen. Bezeichnen wir nun als Bunder einen Vorgang, durch welchen die Gesetz der Natur aufgehoben werden, und erkennen wir bei reissicher Ueberlegung, daß diese Ge-

sein in unserem eigenen Anschauungsvermögen begründet und unlösbar an unsere Gehirnfunktionen gebunden sind, so muß uns der Glaube an Wunder als ein fast nothwendiges Ergebniß der gegen alle Natur sich erklärenden Umkehr des Willens zum Leben begreislich werden. Das größte Wunder ist sür den natürlichen Menschen jedenfalls die Umkehr des Willens, in welcher die Ausberdichen Derschen jedenfalls die Umkehr des Willens, in welcher die Ausberdichen der Geseh der Natur mit enthalten ist; das, was diese Umsehr dewirkt hat, muß nothwendig weit über die Natur erhaben und von übermenschlicher Gewalt sein, da die Bereinigung mit ihm als das einzig Ersehnte und zu Erstrebende gilt. Dieses Andere nannte Jesus seinen Armen das "Reich Gottes", im Gegensaße zu dem "Reiche der Welt"; der die Mühselsigen und Belasteten, Leidenden und Bersolzten, Dulbsamen und Sanstemüttigen, Feindesstreundlichen und Allsiebenden zu sich berief, war ihr "himmslischer Bater", als dessen "Sohn" er zu ihnen, "seinen Brüdern", gesandt war.

Bir feben hier der Bunder allergrößestes und nennen es "Offenbarung".

War das größte Wunder der Umkehr des Willens zum Leben, welche alle Gläubigen an sich ersahren hatten, offendar geworden, so war das andere Wunder der Göttlichkeit des Heils-Verkinders in jenem bereits mit indezgriffen. Da der Heiland als durchaus sündenlos, ja unsähig zu sündigen erskannt ist, mußte in ihm schon vor seiner Geburt der Wille vollständig gebrochen sein, so daß er nicht mehr leiden, sondern nur noch mitleiden konnte; und die Wurzel hiervon war nothwendig in seiner Geburt zu erkennen, welche nicht vom Willen zum Leben, sondern vom Willen zur Erlösung einzegeben sein mußte.

Das Blut des Seilands, von feinem Saupte, aus feinen Wunden am Rreuze fliegend, - wer wollte frevelud fragen, ob es der weißen, oder welcher Race fouft angehöre? Wenn wir es göttlich nennen, so durfte seinem Quelle ahnungsvoll einzig in Dem, was wir die Ginheit ber menschlichen Battung ausmachend bezeichneten, zu nahen fein, nämlich in ber Fähigkeit ju bewußtem Leiden. Diese Fähigkeit muffen wir als die lette Stufe betrachten, welche die Natur in der aufsteigenden Reihe ihrer Bildungen er= reichte; von hier an bringt fie keine neuen höheren Gattungen mehr hervor, benn in dieser, des bewußten Leidens fähigen, Gattung erreicht fie selbst ihre einzige Freiheit durch Aufhebung des raftlos fich selbst widerftreitenden Willens. Der unerforschliche Urgrund Diefes Willens, wie er in Zeit und Raum unmöglich aufzuweisen ist, wird uns nur in jener Aufhebung kund, wo er als Wollen der Erlösung göttlich erscheint. Für die Entstehung des natürlichen Menschen stellt unser Schopenhauer gelegentlich eine Spothese von fast überzeugender Eindringlichkeit auf, indem er auf das physische Geset bes Unwachsens der Kraft durch Kompression zurückgeht, aus welchem nach abnormen Sterblichkeitsphafen ungewöhnlich häufig erfolgende Zwillingsgeburten erflärt werden, gleichsam als Hervorbringung der gegen ben, das ganze Geschlecht bedrohenden Bernichtungsbruck, sich doppelt anstrengenden Lebenstraft, was nun unferen Philosophen auf die Annahme hinleitet, daß die animalische Produktionstraft, in Folge eines, bestimmten Geschlechtern noch

eigenen Mangels ihrer Organisation, durch ihr antagonistische Kräfte bis zur Bernichtung bedroht, in einem Paare zu so abnormer Anstrengung gesteigert worden sei, daß dem mütterlichen Schooße diesesmal nicht nur ein höher organissirtes Individuum, sondern in diesem eine neue Spezies entsprossen sei. Das Blut in den Abern des Erlösers dürfte so der äußersten Anstrengung des Erlösung wollenden Willens zur Rettung des in seinen edelsten Racen erliegenden menschlichen Geschlechtes, als göttliches Sublimat der Gattung selbst entslossen sein.

Fanden wir nun dem Blute der sogenannten weißen Race die Fähigkeit des bewußten Leidens in besonderem Grade zu eigen, so müssen wir jest im Blute des Heilands den Indegriff des bewußt wollenden Leidens selbst erskennen, das als göttliches Mitleiden durch die ganze menschliche Gattung als Urquell derselben sich ergießt.

(Jefus' Stellung als Arzt ber entarteten und tiefzerrütteten Gefundheit bes Bolfes gegenüber:) "Nun kommen die Aerzte und preisen ihre Wiffen= schaft, die doch nichts weiß; denn wo der Grund des Uebels liegt, das über= sehen sie ober wollen es nicht sehen, damit fie dem hungernden Siechen auch noch rauben können, was ihm die letten Kräfte erhielte. Meine Beilkunde ist einfach: lebet ihr nach meinen Geboten, so braucht ihr keine Aerzte mehr. Drum fage ich euch, find eure Leiber zerrüttet, fo forget, daß eure Rinder heil werden und euer Siechthum nicht erben: lebet thätig in der Gemeinde, faget nicht: "das ist mein", sondern: Alles ist unser, — so wird keiner von euch darben und ihr werdet gesunden. Die Uebel, die euch aber durch die Natur noch zustoßen, find leicht zu heilen: weiß doch jedes Thier im Balbe, welch' Rraut ihm nütet, — wie solltet ihr es nicht wissen, sobald ihr nur hell sehet und die Augen offen habt; so lange ihr aber ben Weg bes Glends und der Böllerei, des Wuchers und des Darbens wandelt, ist ener Auge verdeckt und ihr sehet nicht, was das Einfachste ist." — "Warum siechen die Thiere in der Bufte nicht? fie leben in Rraft und Freude, und wenn ihre Stunde kommt, icheiden fie ftill und legen fich dabin, wo ihr Schöpfer fie enden läft." -

Die ungeheuere Schuld alles dieses Daseins nahm ein sündenloses göttsliches Wesen selbst auf sich und sühnte sie mit seinem eigenen qualvollen Tode. Durch diesen Sühnungstod durfte sich Alles was athmet und lebt erlöst wissen, sobald er als Beispiel und Bordild zur Nachahmung bespriffen wurde. Hiermit war dann auch die Gestalt des Göttlichen in anthropomorphistischer Weise von selbst gegeben: es war der zu qualvollem Leiden am Areuze ausgespannte Leid des höchsten Indegriffes aller mitleidvollen Liede selbst. Ein unwiderstehlich zu wiederum höchstem Mitleiden, zur Andetung des Leidens und zur Nachahmung durch Brechung alles selbstschieden Willens hinreißendes — Symbol? — nein: Vild, wirkliches Abbild. In ihm und seiner Wirkung auf das Gemüth liegt der ganze Zander, durch welchen die Kirche sich zunächst die griechische Welt zu eigen machte.

Was ihr bagegen zum Berberb ausschlagen mußte, und endlich zu dem immer stärker sich aussprechenden "Atheismus" unserer Zeiten führen konnte, war der durch Herrschlerwuth eingegebene Gedanke der Zurückführung dieses Göttslichen am Kreuze auf den jüdischen "Schöpfer des Himmels und der Erde", mit welchem, als einem zornigen und strasenden Gotte, endlich mehr durchzussehen schien, als mit dem sich selbst opsernden allsiebenden Heiland der Armen.

Sein eigenes Fleisch und Blut gab er, als letzes höchstes Sühnungsopfer für alles sündhaft vergossene Blut und geschlachtete Fleisch dahin, und
reichte dasür seinen Jüngern Bein und Brot zum täglichen Mahle:

"solches allein genießet zu meinem Angedenken". Dieses das einzige Heilamt des christlichen Glaubens: mit seiner Pflege ist alle Lehre des Erlösers ausgeübt. — Während wir somit das Blut edelster Kacen durch Vermischung sich verderben sehen, dürste den niedrigsten Kacen der Genuß des
Blutes Jesu, wie er in dem einzigen ächten Sakramente der christlichen
Keligion symbolisch vor sich geht, zu göttlichster Keinigung gedeihen.

In einem Winkel bes Winkellandes Judaa mar Jesus von Nazareth geboren. Anftatt in folder unvergleichlich niedrigen Berkunft ein Zeugniß dafür zu erblicken, daß unter den herrschenden und hochgebildeten Bölkern der damaligen Geschichtsepoche teine Stätte für die Geburt des Erlösers der Armen zu finden war, sondern gerade dieses, einzig durch die Berachtung felbst der Juden ausgezeichnete Galilaa, eben vermöge feiner tiefest erscheinenden Erniedrigung, zur Wiege des neuen Glaubens berufen fein konnte, buntte es den ersten Gläubigen, Armen, dem judischen Gesetze stumpf unterworfenen Hirten und Landbauern, unerläßlich, die Abkunft ihres Beilandes aus dem Königsstamme David's nachweisen zu können, wie zur Entschuldibigung für sein fühnes Borgeben gegen bas ganze judische Gesetz. Bleibt es mehr als zweifelhaft, ob Jefus felbst von judischem Stamme gewesen fei, ba die Bewohner von Galilaa eben ihrer unachten Sertunft wegen von den Juden verachtet waren, so mogen wir dieß, wie alles die geschichtliche Erscheinung des Erlösers Betreffende, gern dem Siftorifer überlaffen, der feinerfeits ja wiederum erklart mit einem "fündenlofen Jefus nichts anfangen gu können". Uns wird es bagegen genügen, ben Berderb der chriftlichen Religion von der Herbeiziehung des Judenthums zur Ausbildung ihrer Dogmen herzuleiten.

Wird Jesus für des Jehova Sohn ausgegeben, so kann jeder jüdische Rabbiner, wie dieß denn auch zu jeder Zeit vor sich gegangen ist, alle christliche Theologie siegreich widerlegen. In welcher trübseligen, ja ganz unwürdigen Lage wird nun unsere gesammte Theologie erhalten, da sie unseren Kirchenlehrern und Volkspredigern saft nichts anderes beizubringen hat, als die Anleitung zu einer unaufrichtigen Erklärung des wahren Inhaltes unserer so über Alles theuren Evangelien! Zu was anderem ist der Prediger auf der Kanzel angehalten, als zu Kompromissen zwischen den tiessten Widersprüchen, deren Subtilitäten uns nothwendig im Glauben selbst irre machen, so daß wir endlich fragen müssen, wer denn noch Jesus kenne? — Vielleicht die historische Kritik? Sie

steht mitten unter dem Judenthum und verwundert sich, daß heute bes Sonn= tags früh noch die Glocken für einen vor zweitaufend Sahren gekreuzigten Suden läuten, gang wie dieß jeder Jude auch thut. Wie oft und genau find nun schon die Evangelien fritisch untersucht, ihre Entstehung und Zusammensetzung unverkennbar richtig herausgestellt worden, fo daß gerade aus ber hieraus ersichtlich gewordenen Unächtheit und Unzugehörigkeit des Widerspruch Erregenden die erhabene Geftalt des Erlöfers und fein Wert endlich auch, fo vermeinen wir, der Kritik unverkennbar deutlich fich erschlossen haben Aber nur den Gott, den uns Jesus offenbarte, den Gott, welchen müßte. alle Götter, Belben und Beifen der Welt nicht kannten, und der nun den armen Galiläischen hirten und Fischern mitten unter Pharifaern, Schriftgelehrten und Opferprieftern mit folder feelendurchdringenden Gewalt und Einfachheit sich kund gab, daß, wer ihn erkannt hatte, die Welt mit allen ihren Gütern für nichtig ansah, - diesen Gott, der nie wieder offenbart werben fann, weil er dieß eine Mal, zum ersten Male, uns offenbart worden ift, - diefen Gott fieht ber Rritifer ftets bon Reuem mit Dig= trauen an, weil er ihn immer wieder für den Judenweltmacher Jehova halten zu muffen glaubt!

# "Jesus von Nazareth."

Meine vereinsamte traurige Stellung als künstlerischer Mensch kam mir nach der Aussührung der Dichtung von "Siegfried's Tod" (im Herbst 1848) zum schwerzlichsten Bewußtsein, und der nagenden Wirkung dieses Schwerzes konnte ich nur durch Befriedigung meines rastlosen Triebes zu neuen Entwürsen wehren. Es drängte mich Etwas zu dichten, das gerade dieses mein schwerzliches Bewußtsein, auf eine dem gegenwärtigen Leben verständliche Weise mittheile. Wie ich mit dem "Siegfried" durch die Kraft meiner Sehnsucht auf den Urquell des ewig Reinmenschlichen gelangt war, so kam ich jetzt, wo ich diese Sehnsucht dem modernen Leben gegenüber durchaus unstillbar, und von Reuem nur die Flucht vor diesem Leben, mit Aussehung seiner Forderungen an mich durch Selbstvernichtung, als Erlösung erkennen mußte, auch an den Urquell aller modernen Borstellungen von diesem Verhältnisse an, nämlich dem menschslichen Fesus von Razareth.

Bu einer, namentlich für den Künftler ergiedigen Beurtheilung der wunderwollen Erscheinung dieses Jesus war ich dadurch gelangt, daß ich den symbolischen Christus von ihm unterschied, der, in einer gewissen Zeit und unter bestimmten Umständen gedacht, sich unserem Herzen und Berstande als so leicht begreislich darstellt. Betrachtete ich die Zeit und die allgemeinen Lebenszustände, in denen ein so liebendes und liebebedürstiges Gemüth, wie das Jesus', sich entsaltete, so war mir nichts natürsicher, als daß der Einzelne, der eine so ehrlose, hohle und erbärmliche Sinnlichteit, wie die der römischen, und mehr noch der den Römern unterworsenen Welt, nicht versnichten und zu einer neuen, der Gemüthssehnsucht entsprechenden Sinnlichkeit gestalten konnte, nur aus dieser Welt, somit aus der Welt überhaupt hinaus, nach einem besseren Jenseits, — nach dem Tode, verlangen mußte. Sah ich

nun die heutige moderne Welt von einer ähnlichen Richtswürdigkeit, als die damals Jefus umgebende, erfüllt, fo erkannte ich jest nur, der charakterifti= fchen Eigenschaft ber gegenwärtigen Buftande gemäß, jenes Berlangen in Wahrheit als in der finnlichen Natur des Menschen begründet, der aus einer schlechten, ehrlosen Sinnlichkeit fich eben nach einer edleren, seiner geläuterten Natur entsprechenden Wahrnehmbarkeit sehnt. Der Tod ift hier nur das Moment der Berzweiflung; er ift der Berftorungsatt, den wir an uns ausüben, weil wir ihn — als Einzelne — nicht an den schlechten Zuständen ber uns zwingenden Welt ausüben können. Der Akt ber wirklichen Bernichtung der äußeren wahrnehmbaren Bande jener ehrlosen Sinnlichkeit ift aber bie uns obliegende gefunde Rundgebung biefes, bisher auf die Selbftvernich= tung gerichteten Dranges. - Es reizte mich nun, die Natur Jejus', wie fie unserem, ber Bewegung bes Lebens zugewandten Bewußtsein deutlich ge= worden ift, in der Beife darzuthun, daß bas Selbstopfer Jesus' nur die unvollkommene Aeußerung besjenigen menschlichen Triebes sei, der das Indivis buum zur Empörung gegen eine lieblose Allgemeinheit brangt, zu einer Emporung, die der durchaus Ginzelne allerdings nur durch Selbftvernichtung beschließen kann, die gerade aus dieser Selbstvernichtung heraus aber noch ihre wahre Natur dahin kundgiebt, daß sie wirklich nicht auf den eigenen Tod, sondern auf die Verneinung der lieblosen Allgemeinheit ausging.\*)

In biesem Sinne fuchte ich meiner emporten Stimmung Luft zu machen mit dem Entwurfe eines Drama's "Jesus von Ragareth". 3mei überwältigende Bedenken hielten mich aber von der Ausführung des Entworfenen ab: diefe erwuchsen einerseits aus der widerspruchsvollen Ratur diefes Stoffes, wie er uns eben vorliegt; andererseits aus der erkannten Unmöglichkeit, auch Diefes Berk zur öffentlichen Aufführung zu bringen. Dem Stoffe, wie er nun einmal durch das religiose Dogma und die populäre Vorstellung von ihm bem Volke fich eingeprägt hat, mußte ein zu empfindlicher 3wang angethan werden, wenn ich mein mobernes Bewußtsein von seiner Natur in ihm tundgeben wollte; an seinen populären Momenten mußte gedeutet, und mit mehr philosophischer als fünstlerischer Absichtlichkeit geändert werden, um sie der gewohnten Anschauungsweise zu entziehen, und in dem von mir erkannten Lichte zu zeigen. Sätte ich nun felbst bieß zu überwinden vermocht, fo mußte ich aber doch einsehen, daß das Einzige, was diesem Stoffe die von mir beabsichtigte Bedeutung geben konnte, eben unfere modernen Buftande waren, und daß, nur gerade jest dem Bolke vorgeführt, diese Bedeutung von Wirfung fein konnte, nicht aber bann, wenn - jenfeits diefer Buftande - bie einzige Möglichkeit zu ersehen war, das Drama dem Volke öffentlich vorführen zu fönnen.

Ein klarer täufchungslofer Blick auf die äußere Belt belehrte mich entsichend, daß ich den "Jesus von Razareth" durchaus aufzugeben hatte.

<sup>\*)</sup> Wie sehr in dieser Aussührung nur der Künstler thätig war, entgeht wohl unschwer.

<sup>&</sup>quot;Jesus von Razareth": IV, 403. 404. — 405. — 405. — Anmerkung unter dem Text: IV, 404.

## Joseph II.

In Deutschland hat die theatralische Kunst stets in einem Kampse zwischen dem höheren geistigen Bedürsnisse der Nation und dem niederen der materiellen Existenz gelegen. Von den vereinzelten Versuchen, in diesem Kampse würdig zu entscheiden, war der edelste der des Kaisers Joseph II. Bemühen wir uns, die höchste Ansorderung des Staates an die Wirksamkeit des Theaters in einen bündigen Ausdruck zusammenzusassen, so können wir heute noch keine schönere Bezeichnung für dieselbe sinden, als den Ausspruch Kaiser Joseph's: "Das Theater soll keine andere Aufgabe haben, als auf die Veredelung des Geschmackes und der Sitten zu wirken."

Gänzlich vom Geiste ihres Volkes abgewandt, hatten bisher die Fürsten zur Unterhaltung ihrer Höse nur italienische und französische Opern-, Ballet- und Komödientruppen gehalten: das deutsche Sing- und Schauspiel war von dürstig sich nährenden, meistens wandernden, durch industrielle Prinzipale gesleiteten und umhergeführten Truppen, in ärmlichen Schaubühnen dem eigent-

lichen Publikum einzig vorgeführt worden.

Ein schönes Beispiel — bas wichtigste Einwirkungsmittel großer Fürsten! — gab der feurige Kaiser Joseph II. von Desterreich: in Wien ent= ftand das erste Hof= und Nationaltheater; in seinen beiden Abtheilungen wurde wenigstens mit der Oper und dem Ballet zugleich auch das deutsche Schauspiel von gut verpflegten, nun in faiferlichem Solde stehenden Truppen unterhalten. Dieser ältesten Gründung verdankte Deutschland geraume Zeit hindurch sein bestes Schauspieltheater. Es ist nicht möglich, den obersten Grundsat für die Führung des Theaters umfassender und zugleich schärfer auszudrücken, als es Kaifer Joseph II. that, als er die geforderte Wirksamkeit der von ihm begründeten beiden kaiferlichen Softheater einzig darein fette: "Bur Beredelung der Sitten und des Geschmackes der Nation beizutragen." Für die praktische Unwendung würde dieser Sat vielleicht noch bestimmter so formulirt werden müssen: — es solle durch Beredelung des Ge= schmackes auf die Sebung der Sitten der Nation gewirkt werden. Denn offenbar kann die Kunft nur durch das Medium der Geschmacksbildung auf die Sittlichkeit wirken, nicht unmittelbar. Die Einwirkung auf den Geschmack des Bublitums haben wir daber zuerst und fast einzig in das Auge zu fassen.

# Juden.

Wer, vor etwa dreißig Jahren, die Unbefähigung der Juden zur pros duktiven Theilnehmung an unserer Kunst in Erwägung brachte und dieß Unterfangen nach achtzehn Jahren zu erneuern sich angeregt fühlte, hatte die höchste Entrüstung von Juden und Deutschen zu erfahren; es wurde vers derblich, das Wort "Jude" mit zweifelhafter Betonung auszusprechen. Was auf dem Gebiete einer sittlichen Aesthetit den heftigsten Unwillen erregte, vers nehmen wir jest plöglich in populär-rauher Fassung vom Gebiete des bürgers

Joseph II.: II, 312.314. — VIII, 108. 109. VII, 369. 370. 376. — Juden: X, 339.

Ruden.

lichen Verkehres und der staatlichen Politik her laut werden. Was zwischen diesen beiden Neußerungen als Thatsache liegt, ist die an die Juden ertheilte Vollberechtigung, sich in jeder erdenklichen Beziehung als "Deutsche" anzussehen, — ungefähr wie die Schwarzen in Mexiko durch ein Blanket autorisitet wurden, sich für Weiße zu halten. Wer sich diesen Vorgang recht wohl überslegt, muß, wenn ihm das eigentlich Lächerliche desselben entgeht, doch wenigstens in das höchste Erstaunen über den Leichtsinn, ja — die Frivolität unserer Staats-Autoritäten gerathen, die eine so ungeheure, unabsehdar folgensschwere Umgestaltung unseres Volkswesens, ohne nur einige Besinnung von dem was sie thaten, dekretiren konnten.

Die Formel hierfür hieß: "Gleichberechtigung aller deutschen Staatsbürger ohne Ansehung des Unterschiedes der "Konfession"."

Wie war es möglich, daß es je zu irgend einer Zeit Deutsche gab, welche Alles, was den Stamm der Juden uns in fernster Entfremdung erhält, unter dem Begriffe einer religiösen "Konfession" auffaßten, da doch gerade erft und nur in der deutschen Geschichte es zu Spaltungen in der driftlichen Rirche tam, welche zur ftaatsrechtlichen Unerkennung verschiedener Ronfessionen führten? Hierbei tritt uns fogleich die neuerlich gemachte Erfahrung entgegen, daß unfere Berren Geiftlichen sofort in ihrer Agitation gegen die Juden fich gelähmt fühlen, wenn das Judenthum andererfeits an ber Burgel angefaßt, und z. B. die Stammväter, namentlich der große Abraham, nach dem eigentlichen Texte der mosaischen Bücher der Kritik unterftellt werden. Alsbald dünkt ihnen der Boden der driftlichen Kirche, die "positive" Religion, ju schwanken, das Anerkenntnig einer "mosaischen Kon= feffion" tritt zu Tage und dem Bekenner derfelben wird das Recht zugeftanden, fich mit uns auf benfelben Boden zu ftellen, um über bie binlangliche Beglaubigung einer erneuerten Offenbarung durch Jesus Chriftus zu biskutiren; benn diesen betrachten fie, auch nach der Meinung des vorigen englischen Premier-Ministers, als einen ihrer überschüffigen kleinen Propheten, von dem wir ein viel zu großes Wesen machen. Nun wird es aber schwierig fein, gerade aus der Geftaltung der chriftlichen Welt und dem Charafter ber burch die fo früh entartete Rirche ihr verliehenen Rultur, die Borzüglichkeit der Offenbarung durch Jesus vor der durch Abraham oder Moses zu beweisen: Die judischen Stämme find, trot aller Auseinandergeriffenheit, bis auf ben heutigen Tag mit den mofaischen Gesetzen ein Ganzes geblieben, während unsere Rultur und Zivilisation mit der driftlichen Lehre im schreiendsten Widerspruche stehen. Alls Ergebniß dieser Kultur stellt sich dem die lette Rechnung ziehenden Juden die Nothwendigkeit Kriege zu führen, sowie die noch viel größere, Gelb bafür zu haben, heraus. Demzufolge fieht er unfere ftaatliche Gefellschaft als Militar= und Zivilftand abgetheilt: ba er feit ein paar Jahrtausenden im Militärfache unbewandert blieb, widmet er feine Erfahrungen und Renntniffe mit Borliebe bem Zivilftand, weil er fieht, bag dieser das Geld für das Militär herbeizuschaffen hat, hierin seine eigenen Fähigkeiten aber zur höchften Birtuofität ausgebildet find.

Die erstaunlichen Erfolge der unter uns angefiedelten Juden im Gewinn

und in der Anhäufung großer Gelbvermögen haben nun unfere Militarftaats-Autoritäten ftets nur mit Achtung und freudiger Berwunderung erfüllt: wie es uns bedünken darf, icheint die jetige Bewegung gegen die Juden aber anzudeuten, daß man jene Autoritäten auf die Frage darnach aufmerkfam machen möchte, woher die Juden benn bas Geld nehmen? Es handelt fich hierbei im tiefften Grunde, wie es scheint, um ben Besit, ja um das Eigen= thum, beffen wir uns plöglich nicht mehr ficher dunken, während doch andererseits aller Aufwand bes Staates die Sicherstellung des Besithes mehr als alles Andere zu bezwecken den Anschein hat. Was den Juden die jest so verderblich dünkende Macht unter uns und über uns gegeben hat, scheint dagegen von Niemandem gefragt, oder erwogen werden zu Allerdings find diese darin Birtuosen, worin wir Stumper sind: müssen. allein die Runft des Geldmachens aus Nichts hat unfere Zivilisation boch felbst erfunden, oder, tragen die Juden baran Schuld, so ift es, weil unsere ganze Zivilisation ein barbarisch = judaistisches Gemisch ist, keinesweges aber eine driftliche Schöpfung. Hierüber, so vermeinen wir, ware es auch ben Bertretern unjerer Rirchen rathlich zu einiger Selbsterkenntniß zu gelangen, zumal wenn fie ben Samen Abraham's bekampfen, in beffen Ramen fie doch immer noch die Erfüllung gewiffer Berheißungen Jehoba's fordern. Ein Christenthum, welches sich der Robbeit und Gewalt aller herrschenden Mächte der Welt anbequemte, durfte, vom reigenden Raubthiere dem rechnenden Raubthiere zugewendet, durch Klugheit und Lift vor feinem Feinde übel bestehen; weshalb wir benn von der Unterstützung unserer kirchlichen wie ftaatlichen Autoritäten für jest kein besonderes Seil erwarten.

Dennoch liegt ber gegenwärtigen Bewegung offenbar ein innerliches Motiv zum Grunde, so wenig es sich auch in dem Gebahren ber bisherigen Leiter berfelben noch fundgeben mag. Wir glauben diefes Motiv als bas Biedererwachen eines dem deutschen Bolte verloren gegangenen Inftinktes er= kennen zu dürfen. Man spricht von dem Antagonismus der Racen. Sier müßte denn wohl zunächst erkannt werben, daß, wenn wir von einer deutschen "Race" reden wollten, diese mit einer so ungemein ausgesprochenen und un= verändert erhaltenen, wie der judischen, verglichen, sehr schwer, ja fast taum, mit Bestimmtheit zu spezifiziren fei. Unfer Bolt, fo tann man fagen, hat nicht den natürlichen Inftinkt für das, was ihm genehm fein kann, was ihm wohl ansteht, was ihm hilft und wahrhaft förderlich ist; sich felbst entfremdet, pfuscht es in ihm fremden Manieren: feinem wie ihm find originelle und große Beifter gegeben worden, ohne daß es zur rechten Zeit fie zu schähen wußte; fest ihm jedoch der geiftloseste Zeitungsschreiber ober Staatsrabulift mit lugnerischen Phrasen frech zu, so bestellt es ihn zum Bertreter seiner wichtigsten Intereffen; läutet aber gar ber Jude mit der papierenen Borfenglode, fo wirft es ihm fein Geld nach, um mit seinen Sparpfennigen ihn über Nacht zum Millionär zu machen.

Dagegen ist benn allerdings der Jude das erstaunlichste Beispiel von Racen-Ronsistenz, welches die Weltgeschichte noch je geliefert hat. Dhue Batersland, ohne Muttersprache, wird er, durch aller Bölker Länder und Sprachen

hindurch, vermöge des ficheren Inftinktes feiner absoluten und unverwischbaren Eigenartigkeit zum unfehlbaren Sich-immer-wiederfinden hingeführt: felbst die Bermischung schadet ihm nicht; er vermische fich mannlich oder weiblich mit den ihm fremdartigsten Racen, immer kommt ein Jude wieder zu Tage. Ihn bringt feine noch fo ferne Berührung mit der Religion irgend eines der gefitteten Bolfer in Beziehung; benn in Wahrheit hat er gar feine Religion, fondern nur den Glauben an gewisse Berheißungen seines Gottes, die sich feinesweges, wie in jeder wahren Religion, auf ein außerzeitliches Leben über dieses sein reales Leben hinaus, sondern auf eben dieses gegenwärtige Leben auf der Erde einzig erstrecken, auf welcher seinem Stamme allerdings die Herrschaft über alles Lebende und Leblose zugesichert bleibt. So braucht ber Jude weder zu benten noch auch zu faseln, selbst nicht zu rechnen, benn bie schwierigste Rechnung liegt in seinem, jeder Idealität verschlossenen, Instinkte fehlerlos ficher im Boraus fertig vor. Gine wunderbare, unvergleichliche Erscheinung; der plastische Dämon des Verfalles der Menschheit in triumphirender Sicherheit, und bazu beutscher Staatsburger mosaischer Konfession, ber Liebling liberaler Prinzen und Garant unserer Reichseinheit! -

Trotz des sich hier heransstellenden, ganz unausgleichbar dünkenden Nachsteiles, in welchem die deutsche Race (wenn wir eine solche noch annehmen sollten) gegen die jüdische sich befindet, glaubten wir dennoch, um die jetzige Bewegung zu erklären, das Wiedererwachen eines deutschen Instinktes in unsgefähre Berechnung ziehen zu müssen. Da wir von der Aeußerung eines reinen Racen Instinktes abzusehen uns genöthigt sanden, dürsten wir das gegen vielleicht einem weit höheren Triebe nachzusorschen uns gestatten, welcher, da er dem heutigen Bolke doch nur dunkel und wahnvoll bewußt sein kann, wohl zuerst noch als Instinkt, dennoch aber von edlerer Abkunst und höherem Ziele, etwa als Geist reiner Menschlichkeit, bezeichnet werden müßte.

# Julier.

Troja (Ilion), so überlieferte die zu geschichtlichem Bewußtsein herangereiste alte Stammsage, sei jene heilige Stadt Asiens gewesen, aus welcher das julische (ilische) Geschlecht herstamme: Aeneas, der Sohn einer Göttin, habe, während der Zerstörung seiner Baterstadt, das in ihr ausbewahrte Heiligsthum (das Palladium) nach Italien gebracht: von ihm stammen die römischen Urgeschlechter, und vor allen am unmittelbarsten das der Julier; von ihm rühre, durch den Besitz jenes Urvölkerheiligthumes, der Kern des Kömerthumes, ihre Religion, her. Bedeutungsvoll genug ging das Pontisitat, wie es noch als äußerliches Wahrzeichen des alten Koms bestand, als wichtigstes Uttribut in die Macht des weltlichen Imperators über, und der erste, der beide Gewalten vereinigte, war eben jener Julius Cäsar, dessen Geschlecht als das urälteste, aus Usien herübergekommene, bezeichnet wurde.

Die römischen Imperatoren waren, nach dem Aussterben des julischen Geschlechtes, willkürlich erwählte, geschlechtlich jedenfalls unberechtigte Gewaltshaber: ihr Reich war, noch ehe sie selbst es inne werden mochten, längst schon

ein "römisches" Reich nicht mehr; benn, war es von je her nur durch Gewalt zusammengebunden, und behauptete sich diese Gewalt meist nur durch die Kriegsheere, so waren, bei der vollkommenen Entartung und Verweich= lichung der romanischen Völker, diese Heere sast nur noch durch gemiethete Truppen deutschen Stammes gebildet.

#### Juftinian.

Was die herrlichsten Kaiser mit gutem Treu und Glauben als ideale Berechtigung für ihren Weltherrscherdrang in Unspruch genommen hatten, wandten, nach dem Falle der helbenhaft menschlichen Wibelungen, die durchs aus unidealisch gesinnten Lehensträger nun auch auf ihren Besitz an: der Gottesausspruch ward aus Justinian's römischem Rechte erklärt und zum versbutzen Staunen der, dem Besitze leibeigen gewordenen Menschheit, in lateis

nische Berichtsbücher gefaßt.

Unsere Kultur und Zivilisation ist nicht von unten, aus dem Boden der Natur, gewachsen, sondern von oben, aus dem Himmel der Pfaffen und dem Corpus juris Justinian's eingefüllt worden. Bon der Natur gewaltsam abgelenkt, und aus der Dressur einer himmlischen und juristischen Zivilisation hervorgegangen, werden wir zur Kunst erst gelangen, wenn wir dieser Zivilisation vollständig den Rücken kehren und mit Bewußtsein uns wieder in die Arme der Natur wersen. Nicht fern genug von der erzielten Bollendung (in Staat und Kirche) könnten wir beginnen, um das Keinmenschliche mit dem ewig Natürlichen in harmonischer Uebereinstimmung zu erhalten.

#### Rant.

Auf dem Wege der Kritik des Denkens selbst hat uns Kant das Licht

für die richtige Erkenntniß der Dinge angezündet.

Uns lehrte der große Kant, das Verlangen nach der Erkenntniß der Welt der Kritik des eigenen Erkenntniß-Vermögens nachzustellen; gelangten wir hierdurch zur vollständigken Unsicherheit über die Realität der Welt, so lehrte uns dann Schopenhauer durch eine weiter gehende Kritik, nicht mehr unseres Erkenntniß-Vermögens, sondern des aller Erkenntniß in uns vorangehenden eigenen Willens, die untrüglichsten Schlüsse auf das Anssich der Welt zu ziehen. "Erkenne dich selbst, und du haft die Welt erkannt", — so die Pythia; "schau um dich, dieß alles bist du", — so der Vrahmane. Wie gänzlich uns diese Lehren uralter Weisheit abgekommen waren, ersehen wir daraus, daß sie erst nach Jahrtausenden auf dem genialen Umwege Kant's uns durch Schopenhauer wieder ausgefunden werden mußten.

Da zu jeder Erkenntniß zweies gehört, nämlich Subjekt und Objekt, und für unsern Gegenstand als Objekt unser Kunstwerk gestellt war, so war eine Kritik des Publikums, dem das Kunstwerk vorzusühren war, als des Subjektes nicht zu übergehen. Ja, es mußte uns eine vorzüglich gründliche Unterssuchung der Eigenschaften des Publikums nicht minder zweckmäßig dünken, als dem großen Kant die Kritik der menschlichen Urtheilskraft erschien, als er aus dieser Kritik erst richtige Schlüsse auf die Kealität oder Fdealität der Welt als Objekt zu ziehen sich getraute.

# Karl der Große.

Karl der Große, dessen Vorgänger das tief entartete Geschlecht der Merwingen endlich ganz beseitigt hatten, gewann und beherrschte die ganze deutsche Welt und das ehemalige weströmische Reich, so weit deutsche Völker es inne hatten; er konnte sich somit durch den thatsächlichen Besitz als in das Recht der römischen Kaiser eingetreten betrachten, und die Vestätigung desselben durch den römischen Oberpriester sich zuertheilen lassen.

Wenn Karl der Große von der Höhe seines weströmischen Kaiserthrones über die ihm bekannte Welt hinblickte, so mußte er zunächst inne werden, daß in ihm und seinem Geschlechte das deutsche Urkönigthum einzig und allein

erhalten war: alle Königsgeschlechter ber ihm blutsverwandten beutschen Stämme, so weit die Sprache ihre gemeinschaftliche Herkunft bezeugte, waren vergangen oder bei der Unterwerfung vernichtet worden, und er durfte sich somit als den alleinigen Vertreter und blutsberechtigten Inhaber deutschen Urknigthumes betrachten. Dieser thatsächliche Bestand konnte ihn und die ihm zunächst verwandten Stämme der Franken sehr natürlich zu dem Bedünken sühren, in sich das besonders begünstigte älteste und unvergänglichste Stammgeschlecht des ganzen deutschen Volkes zu erkennen, und endlich eine ideelle Berechtigung zu dieser Annahme in ihrer uralten Stammsage selbst zu sinden, deren Mittelpunkt der Besig des "Hortes", des Inbegriffes der Herrscherzgewalt, ist. Karl der Große, zum wirklichen Besige der Herrschaft über alle deutschen Völker gelangt, wußte recht wohl, was und warum er es that, als er sorgfältig alle Lieder der fränkischen Stammsage sammeln und ausschlichen ließ: durch sie wußte er den Volksglauben an die uralte Verechtigung seines Königsstammes von Neuem zu besessigen.

Der bis dahin jedoch mehr roh und sinnlich befriedigte Herrschertrieb ber Nibelungen sollte von Karl dem Großen aus aber endlich auch in den Drang nach idealer Befriedigung hingeleitet werden: der hierzu anregende Moment ist in der von Karl angenommenen römischen Kaiserwürde zu suchen.

Werfen wir einen prüfenden Blick auf die außerdeutsche Welt, so weit fie Karl dem Großen offen lag, jo bietet fie dasfelbe königslose Aussehen bar, wie die unterworfenen beutschen Stämme. Die romanischen Bölfer, denen Karl gebot, hatten längst durch die Römer ihre Königsgeschlechter verloren; Die an sich gering geschätten flavischen Boller, einer mehr ober minder vollständigen Germanisirung vorbehalten, gewannen für ihre ebenfalls der Ausrottung verfallenden herrichenden Geschlechter nie eine den Deutschen sie gleich berechtigende Anerkennung. Rom allein bewahrte in feiner Geschichte einen Herrscheranspruch, und zwar den Anspruch auf Weltherrschaft; diese Weltherrschaft war im Namen eines Voltes, nicht aus der Berechtigung eines etwa uralten Königsgeschlechtes, bennoch aber in der Form der Monarchie, von Kaifern ausgeübt worden. Diese Kaiser, in letter Zeit willfürlich bald aus diefem, balb aus jenem Stamme ber wuft durcheinander gewürfelten Nationen ernannt, hatten nie ein geschlechtliches Anrecht auf die höchste Herrscherwürde der Welt zu begründen gehabt. Ihr Reich war, ehe noch fie felbst es inne werden mochten, längst schon ein "römisches Reich" nicht mehr; denn war es von jeher nur durch Gewalt zusammengebunden, und behauptete fich diese Bewalt meift nur durch die Kriegsheere, so waren, bei der vollkommenen Entartung und Berweichlichung der romanischen Bölker, diese Heere fast nur noch durch gemiethete Truppen beutschen Stammes gebildet. Der, aller realen weltlichen Macht allmählich entsagende römische Geist kehrte nach langer Selbstentfremdung somit nothwendig wieder zu seinem Urwesen zurud, und produzirte fo, durch Aufnahme des Chriftenthumes, in neuer Entwickelung aus sich das Werk der römisch-katholischen Kirche: der Imperator ward ganz wieder Pontifex, Cafar wieder Ruma, in neuer besonderer Eigenthümlichkeit. Bu dem Pontifer maximus, dem Papste, trat nun der sich kräftig bewußte Bertreter weltlichen Urkönigthumes; Narl der Große; die zersprengten Träger des ältesten Königthumes und des ältesten Priesterthumes (der trojanischen Sage gemäß: der königliche Priamus und der fromme Aeneas) fanden sich nach langer Trennung wieder, und berührten sich wie Leib und Geist des Wenschenthumes. Freudig war ihre Begegnung: nichts sollte die Wiedersvereinigten je trennen können; einer sollte dem andern Treue und Schutz gewähren: der Pontifer frönte den Cäsar, und predigte den Völkern Gehorssam gegen den ächten König; der Kaiser setzte den Gottespriester in sein oberstes Hirtenamt ein, zu dessen Ausübung er ihn mit starkem, weltlichem Urme gegen jeden Frevler zu schützen übernahm.

War nun der König thatsächlich Herr des weströmischen Reiches, und mochte der Gedanke der urköniglichen Berechtigung seines Geschlechtes ihm den Anspruch auf vollendete Weltherrschaft erwecken, so erhielt er im Kaiserthume, namentlich durch den ihm übertragenen Schutz der über alle Welt zu verstreitenden christlichen Kirche, eine noch verstärkte Verechtigung zu diesem Anspruche. Während in dem Jahrhunderte nach Karl dem Großen, unter seinen immer unfähiger werdenden Nachkommen, der thatsächliche Königsbesitz und die Herrschaft über die unterworsenen Völker sich immer mehr zerstückelte und an wirklicher Wacht verlor, entsprangen alle Greuelthaten der Karlingen einem ihnen allen urgemeinschaftlichen, inneren Antriebe, dem Verlangen nach dem alleinigen Besitze des Nibelungenhortes, d. h. der Gesammtherrschaft. Bon Karl dem Großen ab schien diese aber ihre erhöhte Verechtigung im Kaisersthume erhalten zu müssen, und wer die Kaiserkrone gewann, dünkte sich der wahre Inhaber des Hortes zu sein.

Bum erften Male fommt bei Gelegenheit der Theilung des Reiches Rarl's des Großen der Name "Deutschland" jum Vorschein, und zwar als Rollektivname für sammtliche deutsche Stämme diesseits des Rheines. Mochte der Heldenglanz Rarl's des Großen, in deffen Macht der Reim des Nibelungen= hortes zu vollster Rraft zu gelangen schien, eine Zeit lang ben Unmuth ber beutschen Stämme zertheilt, und namentlich den Glanz der eigenen Ronigs= geschlechter sie vergessen gemacht haben, nie doch verschwand die Abneigung ganglich, und unter Rarl's Nachfolgern lebte fie fo ftart wieder auf, daß dem Streben der unterdrückten deutschen Stämme nach Befreiung von der frankiichen Herrschaft hauptfächlich die Theilung des großen Reiches und das Losreißen des eigentlichen Deutschlands aus ihm beizumeffen ift. Alle innere Bewegung Deutschlands ging daber auf Unabhängigkeit ber einzelnen Stämme unter neu hervortretenden alten Stammgeschlechtern, durch Bernichtung ber einigenden königlichen Gewalt. Erft Otto I. gelang es, fich Deutschland völlig zu erobern: zur vollkommenen Befestigung seiner Königsgewalt scheint endlich aber auch die Erlangung ber romischen Raiserwürde, wie sie Rarl ber Große erneuert hatte, nicht wenig beigetragen zu haben.

In Karl dem Großen gelangt der oft angezogene uralte Nibelungen= Mythus zu seiner realsten Bethätigung in einem harmonisch sich einigenden, großartigen Weltgeschichtsverhältnisse. Von da ab sollte nun ganz in dem Maaße, als seine reale Verkörperung sich zersette und verslüchtigte, das Wachsthum seines wesenhaften idealen Gehaltes sich dis dahin steigern, wo nach aller Entäußerung des Realen, die reine Idee, deutlich ausgesprochen, in die Geschichte tritt, und sich endlich aus ihr zurückzieht, um, auch dem äußeren Gewande nach, völlig wieder in die Sage aufzugehen. In diesem Sinne sprach die Auslösung des "heiligen römischen Reiches deutscher Nation" nichts Anderes als ein Ueberwiegen der praktisch realistischen Tendenz der europäischen Bildung aus.

#### Karl V.

Das unermegliche Unglück Deutschlands war, daß um jene Zeit, als der beutsche Geift für seine Aufgabe auf dem erhabenen Gebiete ber Religion heranreifte, bas richtige Staatsintereffe ber beutschen Bolter bem Berftandniffe eines Fürsten zugemuthet blieb, welcher dem deutschen Geifte völlig fremd, zum vollgültigften Repräfentanten bes undeutschen, romanischen Staatsgedankens berufen war: Rarl V., Rönig von Spanien und Neapel, erblicher Erzherzog von Defterreich, erwählter römischer Raifer und Oberherr bes beutschen Reiches, mit dem Gedanken an die Aneignung der Weltherrschaft, die ihm zugefallen ware, wenn er Frankreich wirklich hatte bezwingen können, hegte für Deutsch= land kein anderes Interesse, als dasjenige, es seinem Reiche als fest gekittete Monarchie, wie es Spanien war, einzuberleiben. An seinem Wirken zeigte sich zuerst das große Ungeschick, welches in späterer Zeit fast alle deutschen Fürsten zum Unverständniß des deutschen Geistes verurtheilte. Welches Gute und Weltbedeutungsvolle hier in das Leben hatte treten können, in welcher Beise auch die wirkliche religiöse Frage zur Ehre des beutschen Geistes gelöst worden sein würde, wenn Deutschland damals ein vollblutig patriotisches Dberhaupt zum Raifer gehabt hätte, läßt sich kaum nur annähernd ermessen, während wir dagegen nur die Ergebniffe des unseligen Widerstreites des deutschen Beiftes mit dem undeutschen Beifte bes beutschen Reichsoberhauptes por uns In diesem Widerstreite ist das deutsche Volk seinem ganzlichen Untergange nahe gebracht worden, ja es hat diefen, durch den Ausgang des breißig= jährigen Krieges, fast vollständig erlebt.

## Heinrich von Kleift.

Eine Reihe hochbegabter Epigonen, von Aleist bis zu Platen, that die unerschöpfliche Begabung des deutschen Geistes noch kräftig kund.

Ich ziehe ben beutschen Schauspielern eine Grenzlinie, bis zu welcher ich die Ausbildung und Anleitung ihrer Anlagen, dem deutschen Grundscharakter angemessen, geführt wissen möchte, um sicher zu bleiben, daß sie sich von undeutscher Afsektation, somit vom Verderb ihrer Kunft, ferne hielten. Wollen wir nach der würdevollsten Seite des eigenthümlich tüchtigen deutschen

Karl ber Große: II, 183. 184. VIII, 66. — Karl V.: X, 59. 60. — Heinrich von Kleist: VIII, 77. — IX, 227. 224.

Wesens hin sogleich ein allervortrefflichstes Bühnenwerk bezeichnen, so neunen wir Kleist's wundervollen "Prinz von Homburg".

Rönnen unsere Schauspieler dieses Stück noch gut spielen?

Bermögen fie es nicht mehr, ein beutsches Theaterpublitum von Anfang bis zu Ende in treuester Theilnahme an eine Aufführung gerade dieses Studes ju feffeln, so burfen fie auch nur fich felbst bas Beugniß ber Unfähigkeit jur Ausübung der Schauspieltunft im beutschen Sinne überhaupt ausstellen, und für alle Fälle mögen fie bann von dem Borgeben, Schiller und Shakespeare darstellen zu wollen, gänzlich sich abwenden. Denn gerathen wir in das Bereich des höheren Pathos', so betreten wir ein Gebiet, auf welchem nur noch bas Genie uns etwas Wahrhaftes geben fann: Diefes Genie ift aber au ieder Zeit felten, und feine Leiftungen, bas "Ungemeine", für jeden beliebig angeordneten Theaterabend unferer weitversprengten beutschen National-Bühne in Forderung ftellen zu wollen, muß uns burchaus unfinnig erscheinen. Wenn bemnach alle unsere verschiedenen Theater nur jener einen Pflege der Gesund= beit der theatralischen Runft mit treuer Sorge sich hingaben, und hierfur nie bie Sphare berfelben überschritten, welche ich zuvor mit der hinweifung auf Aleist's "Prinzen von homburg" zog, so würde es bagegen einer Bereinigung der vorzüglichsten Kräfte bieser Theater wohl anstehen, auch über biese Sphäre hinaus ihre Bemühungen zu richten, sobald dieß felten und nur auf die Anregung durch hervortretende besondere Begabungen geschähe.

## Konrad I. von franken.

Als die männlichen Karlingen in Deutschland gänzlich ausstarben, erkennen wir den Zeitpunkt, wo die völlige Trennung der deutschen Stämme fast schon eingetreten war. Die deutsche Kirche, namentlich ihr eigentlicher Patriarch, der Erzbischof von Mainz, rettete damals die Einheit des Reiches durch Ueberstragung der königlichen Gewalt an Herzog Konrad von Franken, der weiblicherseits ebenfalls von dem alten Königsgeschlechte herstammte: nur gegen die Schwäche auch seiner Regierung trat endlich die nothwendig erscheinende Reaktion ein, welche sich im Versuche der Wahl eines Königs aus dem mächstigken der früher unterworfenen, jest aber nicht mehr zu bewältigenden, deutschen Bolksstämme kundgab.

## Konrad II. der Salier.

Das Jahrhundert des Königthumes des sächsischen Hauses bildet vershältnißmäßig nur eine kurze Unterbrechung der ungleich längeren Andauer der Herrschaft des fränkischen Stammes, denn an einen Sprossen dieses Stammes, Konrad den Salier, bei welchem wiederum weibliche Berwandtschaft mit den Karlingen nachgewiesen und in das Auge gefaßt wurde, kam nach dem Erlöschen des sächsischen Hauses wieder die Königsgewalt, und verblieb nun bis zum Untergange der "Gibelinen" bei ihm.

### Konradin.

Erst mit der Enthauptung des jungen Konrad in Neapel ist das uralte Königsgeschlecht der "Wibelingen" als gänzlich erloschen zu betrachten, und, streng genommen, müssen wir erkennen, daß nach ihm es keine deutschen Könige, viel weniger noch Kaiser nach dem, den Wibelingen inwohnenden hohen,

idealen Begriffe von diefer Burde, mehr gegeben hat.

Ein Todesschrei des Entsehens ging durch alle Bölker, als Konrad's Haupt in Neapel unter den Streichen Karl's von Anjou fiel, der in allen seinen Zügen wohlgetroffen als das Urbild alles nachwibelingischen Königsthumes gelten kann. Mit dem Untergange der Bibelungen war die Menschpheit von der letzten Faser losgerissen worden, mit der sie gewissernaaßen an ihrer geschlechtlichsnatürlichen Herkunft gehangen hatte. Der Hort der Nibelungen hatte sich in das Reich der Dichtung und der Idee verslüchtigt; nur ein erdiger Niederschlag war als Bodensat von ihm zurückgeblieben: der reale Besitz.

### Ropernifus.

Die Männer der Wissenschaft machen sich weis, Kopernikus habe mit seinem Planetensystem den alten Kirchenglauben ruinirt, weil er ihm die Himmelswohnung für den lieben Gott fortgenommen. Wir dürsen dagegen sinden, daß die Kirche durch diese Entdeckung sich nicht wesentlich in Verlegensheit geseicht gesühlt hat: für sie und alle Gläubigen wohnt Gott immer noch im Himmel, oder etwa — wie Schiller singt — "über'm Sternenzelt". Der Gott im Inneren der Menschendrust, dessen unsere großen Mystiker über alles Dasein dahin leuchtend so sicher sich bewußt wurden, dieser Gott, der keiner wissenschaftlich nachweisdaren Himmelswohnung bedurfte, hat den Pfaffen mehr zu schaffen gemacht. Uns Deutschen war er innig zu eigen geworden; und, da er uns schwinden sollte, ließ er uns zu seinem ewigen Andenken die Wusit zurück.

Der schlagenoste Beweiß dafür, wie wenig uns die Wissenschaften 2c. nützen, ist, daß Kopernikus' System für den allergrößten Theil der Menschen den lieben Gott doch noch nicht aus dem Himmel delogirt hat: hier muß wohl von wo anders angefangen werden, wozu der Gott des Junern eben verhelsen möchte! Diesem aber ist es ganz gleichgültig was die Kirche an Kopernikus ärgert.

# Theodor Körner.

Als alle regelrecht geschulten Söldnerheere der Monarchen dem, nun nicht mehr als wohlgekräuselter Civilisator, sondern als zermalmender Kriegs-herr eingedrungenen, Führer der französischen Macht gänzlich erlegen waren, da war es der "deutsche Jüngling", der nun zu Hilfe gerusen wurde, um mit den Waffen in der Hand zu zeigen, welcher Art dieser deutsche Geist sei, der in ihm wiedergeboren. Er zeigte der Welt seinen Adel. Zum Klange

Konradin: II, 161. — 195. 196. — Kopernifus: X, 40. 41. — E. 116. — Theodor Körner: VIII, 51. von Leher und Schwert schlug er seine Schlachten. Staunend mußte sich ber gallische Cäsar fragen, warum er jest die Kosaken und Kroaten, die kaiserlichen und königlichen Gardisten nicht mehr zu schlagen vermöchte?

Noch Weber hatte sich in seiner frühesten Jugend vergeblich bemüht, in der "Coloraturarie" etwas zu leisten. Es bedurfte des herzlichen Aufschwunges der Jahre der Befreiungskriege, um den Sänger der Körner'schen Lieder nun auf seine eigenen Füße zu stellen. Wir kennen die langsamen Dualen, unter welchen der so edel volksthümliche deutsche Meister sein Berbrechen der Lützow'schen Jägermelodie büßte, und todmüde dahinsiechte.

## August v. Rohebue.

Es ist höchst merkwürdig, und gehört dem unvergleichlichen Charakter der deutschen Geschichte ganz eigenthümlich an, daß der Wurm, der an der deutschen Kunstblüthe nagte, derselbe Dämon war, der auch dem politischen

Aufschwunge der Deutschen verderblich ward.

War es dem Czaren nicht gelungen, aus einem ruffischen Staatsrathe einen Ballettänzer zu machen, fo fand er es doch möglich, aus einem beut= ichen Poffenreißer einen ruffischen Staatsrath zu Stande zu bringen. August bon Ropebue bereitete Schiller und Goethe am eigenen fleinen Beerde ihres ungeheuren Wirkens, bem ftillen, winzigen Beimar, Die erften Berlegenheiten und Aergerniffe der Störung und Berwirrung. Ein sonderbares, jedenfalls nicht unbegabtes, leichtsinniges, eitles und schlechtherziges Wefen, bas ber Ruhm der Götter ärgerte. All' ihr Wirken war fo neu und fühn: war es nicht zu stören? Er machte Theaterstücke von jedem Geschmack, mit dem nur Etwas anzugeben mar; Ritterftucke, Boten, endlich - um der Sache recht beizukommen — Rührftücke. Alles, was von schlechten Neigungen, schlechten Gewohnheiten und schlechten Anlagen bei Publifum und Schauspielern vorhanden war, regte er auf und fette es in's Spiel. Benj. Conftant's Voraus= sehung begann sich in Paris zu erfüllen: das Monstrum des Melodrama's war geboren; es mußte mit Gewalt nach Deutschland gebracht werden, war' es nur, um Goethe durch ben "Sund des Aubry" zur Niederlegung der Theaterdirektion in Weimar zu vermögen. Aber man wollte zur wirklichen Serrschaft bes Riederträchtigen gelangen. Gine besonders neue Mischung war dazu gut. Das Derbe mar die erste Grundlage der deutschen Ratürlichkeit auch im Theater gewesen: feine reine Seele hatte am "Gog", an den "Räubern", - an Shakespeare, ja Calberon, ber das Derbe fehr gut auch verstand, Anftoß genommen; nur den Frangofen mar es verboten worden, und zwar aus bemselben guten Grunde, wie das Naturwahre, weil das Derbe ihnen nur als Obscönes geläufig ift. Die unterbrückte Natur rächte sich: was als Obscönität nicht gelitten war, tam als Frivolität zum Borschein. Rogebue arrangirte das "Schlüpfrige", d. h. das ganzlich Nichtige, welches sich so nichtig zeigt, daß man überall unter allen Falten Etwas sucht, bis ber erregten Neugierbe endlich wohlbermahrt das Obscone gezeigt wird, - aber fo, daß die Bolizei Nichts dagegen fagen kann. Nun war ber Thous für eine neue theatralische Entwickelung in Deutschland gewonnen. Ropebue schrieb

Th. Rörner: VIII, 51. — X, 206. VIII, 59. — Aug. v. Ropebue: VIII, 105. — 105. 106.

seine staatsräthlichen Berichte nach Petersburg über die hübsche Wendung der Dinge in Deutschland, und besand sich ganz wohl dabei. Da trat am 23. März 1819 ein Jüngling im altdeutschen Rocke zu ihm in das Jimmer, und erstach den Staatsrath vollständig zu Tode. — Eine unerhörte, ahnungsvoll merkwürdige That. In ihr war Alles Instinkt: der russische Czar handelte aus seinem Instinkt, als er die eigentlich nur leichtsinnigen Berichte seines Staatsrathes sich schreiben ließ; nicht minder aber Sand, welcher den deutlichen Belegen für Kopedue's politische Unschädlichkeit nichts Anderes entgegnen konnte, als — dieser sei der Bersührer der deutschen Jugend, der Verräther des deutschen Volkes. — Ueber diese That machte sich zuerst ein geistvoller Jude, Börne, lustig; auch Heine hat, wie uns dünkt, es nicht an Spaß darüber sehlen lassen. Was die Nation darüber empfand, ist nicht klar; gewiß ist nur, daß Kopedue's Geisteserben das deutsche Theater gehörte.

Rozebue war ermordet worden; ein Student im altdeutschen Rocke hatte ihn erstochen. Was hatte das zu sagen? Offenbar lag etwas sehr Verfängliches dahinter. Jedenfalls dünkte es gut, die altdeutschen Röcke abzuschafsen, und Rozebue's Sache zur eigenen zu machen. "Fort mit dem deutschen Kram! Das Theater wird zum point d'honneur des Hoses. Fort, Sachverständige, oder an euren rechten Platz als unterthänige Handlanger! Der richtige Hoses wirste hiersbei, wie ja in den meisten Weltangelegenheiten, instinktiv, ohne eigentliches Klares Bewußtsein, welches nur dann plözlich zu leuchten begann, wenn man sich darüber zu erklären hatte, was man nicht wollte. Was man dagegen wollte, das stellte sich ja so leicht als greisdares Resultat der sinnlosesten Uns

ordnungen von selbst heraus.

### Laios.

Aus dem zum Eigenthum gewordenen Besitze, der wunderbarer Weise als die Grundlage jeder guten Ordnung angesehen wird, rühren alle Frevel des Mythos und der Geschichte her. Als den Keim aller Verbrechen der Didipussage erkennen wir die Herrschaft des Laios, um deren ungeschmästerten Besitzs willen dieser zum unnatürlichen Vater ward.

Dem Bater Laios war von der Pythia verkundet worden, ein ihm zu gebärender Sohn wurde ihn dereinft umbringen. Nur um fein öffentliches Alergerniß zu bereiten, gab der ehrwürdige Bater heimlich den Befehl, das neugeborene Knäblein in irgend welcher Balbecke zu tödten, und bewies sich hierin höchst rücksichtsvoll gegen das Sittlichkeitsgefühl der Bürger Thebens, die, wäre der Mordbefehl öffentlich vor ihren Augen ausgeführt worden, nur den Aerger dieses Standals und die Aufgabe, ungewöhnlich viel zu den Böttern zu beten, feinesweges aber ben nöthigen Abscheu empfunden haben würden, der ihnen die praktische Berhinderung der That und die Strafe des bewußten Sohnesmörders eingegeben hätte; benn die Rraft des Abscheues ware ihnen fogleich durch die Rücksicht erstickt worden, daß durch diese That ja die Rube im Orte gewährleistet war, die ein (in Zukunft jedenfalls ungerathener) Sohn gestört haben mußte. So brachte bei Entdedung der unmenschlichen That des Laios diese That selbst eigentlich keine rechte Entrustung hervor, ja, es wäre Allen gewiß lieber gewesen, wenn der Mord wirklich vollzogen worden; denn dann wäre ja Alles gut gewesen und in Theben hätte es keinen so schrecklichen Standal gegeben, der die Bürger auf lange Sahre in fo große Beunruhigung fturzte. Ruhe und Dronung, felbft um ben Breis bes niederträchtigften Berbrechens gegen die menschliche Natur, und felbst die gewohnte Sittlichkeit, um den Preis des bewußten, absichtlichen, von der unväterlichsten Eigensucht eingegebenen Mordes eines Kindes durch feinen Bater. - waren jedenfalls berücksichtigungswerther, als die natürlichste menschliche Empfindung, die bem Bater fagt, daß er fich feinen Rindern, nicht aber diese sich aufzuopfern habe.

## Beinrich Caube.

Mir behauptete einmal ein deutscher Dichter, trot Allem und Jedem seien doch die Franzosen die eigentlichen "Griechen" unserer Zeit, und namentslich hätten die Pariser etwas Athenisches an sich.

Laube.

Ich habe dem jugendlichen Erblühen des Pflanze des "jungen Deutschsland" zugesehen. Ihre Pfleger begannen mit dem Krieg gegen litterarische "Orthodoxie", womit der Glaube an unsere großen Dichter und Weisen des vorausgegangenen Jahrhunderts gemeint war, bekämpsten die ihnen nachsolsgende, sogenannte "Romantik", gingen nach Paris, studirten Scribe und E. Sue, übersetzen sie in ein genialsnachlässiges Deutsch, und endeten zum Theil als TheatersDirektoren, zum Theil als Journalisten für den populären "häuslichen Herd".

Dem alten Wiener Hofburg=Theater ging auf diesem Bege der lette Nimbus feiner ehemaligen, auf eine gewiffe burgerlich konventionelle Bieber= feit im Schauspielwesen begründeten, Tüchtigkeit seiner Leiftungen verloren. Da nun einmal immer einftudirt und abgerichtet werden mußte, namentlich wenn Litteraten sich in das Theater mischten, so ging es hier auf die frangösische Gewandtheit los, welche uns so offenbar abging, wie Jeder dieß erkennen mußte, sobald er sich einmal in Paris das Theaterspielen angesehen hatte. Bon ber Wirksamkeit eines feit ben letten zwei Dezennien zu angesammelter Erfahrung gelangten Wiener Theaterdirektors, welcher dem deutschen Theater= wesen ohne übersetzte französische Stude nicht beikommen zu durfen der Meinung war, berichtet uns, unter enthusiaftischer Berühmung berfelben, ein jest für sehr geistreich geltender Litterat, daß er einem Schausvieler in der Brobe. ihn unterbrechend, zurief: "Paufe! - Das war ein Wit: laffen Sie bem Bublitum Zeit, ihn zu verschlucken!" — Das Theater durfte auf diese Weise fich etwa in ber Sphare bes Umufanten erhalten. Sier arbeitete man fich bis zu der Verwunderung darüber hinauf, daß Leute für das Theater schreiben wollten, welche gar nichts vom Komödiespielen verftunden: daß diefes andererfeits fehr schnell und gehörig zu erlernen sei, das glaubte man ja eben felbst ju beweisen, indem aus einem dem Berderben guneigenden Litteraten fo leicht ein tüchtiger Komödiantenchef geworden war, — was wiederum Anderen, 3. B. den Herren Guttow und Bodenstedt, doch nicht gelingen wollte.

Der Litterat, sobald man ihn zum Direktor machte, ward zum Konkurenten seiner Schauspieler: er wollte so gut gesallen, wie diese, und, genau betrachtet, dünkte ihn der Beisall des Publikums gerechter, wenn er ihm statt dem Schauspieler zugetheilt würde, da er ja doch der Bersasser des Rezeptes sei, nach welchem jene Arkana erst zur Wirkung gebracht wurden. Her wurden nun die Schauspieler so verwendet, daß das Licht der Bewunderung, namentlich von Seiten der Zeitungspresse, immer auf das geistvolle "Totale" der Aufsührungen siel, durch welche, wenn nicht die Uebersehungen oder gar "Originalstück" des Direktors, so doch wenigstens die von seiner meisterhaften Hand gelieferten Bearbeitungen solcher verherrlicht wurden. Nun war auf einmal selbst Shakespeare begriffen und dem deutschen Publikum erst ordentlich geschenkt worden; und dieß Alles geschah mit Schauspielern, die, namentlich auch in den Augen des sür sie alle eintretenden Dramaturgen, nicht der Rede werth waren; denn darin bestand sein Triumph, mit seiner Truppe und etwa einem disher sür undankbar geltenden Theaterstücke den Lobspruch einzuernten,

mit welchem man 3. B. Meherbeer schmeichelte, nämlich daß er ein albernes Süjet so wundervoll komponirt habe.

Daß auch hierbei nicht viel herauskommen will, scheint wiederum nicht gänzlich unbeachtet zu bleiben. Ich für mein Theil wohnte vor einer Reihe von Jahren einer Aufführung des "Fauft" im Biener Burgtheater bei, nach beren ersten Aften ich mich mit bem an den Direktor des Theaters ertheilten Rathe entfernte, er moge seine Schauspieler wenigstens veranlaffen, Alles gerade noch einmal fo schnell, als sie es gethan, zu sagen, und diese Maaß= regel mit der Uhr in der Hand durchzuseten suchen; so nämlich schien es mir möglich, erftlich den grenzenlosen Unfinn, in welchen jene Leute bei ihrem Tragiren verfielen, wenigstens einigermaagen unmertlich zu machen, zweitens aber die Schauspieler zu einer wirklich natürlichen, vielleicht felbft gemeinen Sprache zu nöthigen, in welcher ihnen dann wohl felber ber erfte populare Sinn ihrer Reden aufginge. Gewiß hielt man diese Zumuthung für unschicklich, und vermeinte, die Schauspieler würden bann in den Ton der fogenannten Konversationsstude verfallen, welche zwar andererseits ihre Stärfe feien, in benen es aber boch zu einer Saltung tame, wie fie fur eine Goethe'iche Tragodie unrathsam werden mußte. Gben diese Konversationsstücke gaben nun aber einen Begriff davon, worin der Konversationston unserer deutschen Schauspieler beftehe: "ein deutscher Konversationston"! — Die Benennung fagt Alles, und unwillkurlich benkt man an bas Brodhausische Konversations= lexikon! — Diesen Gallimathias von Unnatur, gezierter Flegelei und negerhafter Cocquetterie auf "Fauft" anwenden zu sollen, mußte allerdings felbst einem modernen Theaterdirektor frevelhaft vorkommen.

#### Cateiner.

Die ars poetica der Lateiner mag als "Kunft" gelten, und von ihr alle Künftlichkeit des Bers- und Reimwesens dis auf den heutigen Tag abgeleitet werden. Ihr entsprießt, was seit Homer sich als sogenanntes "episches Dichtungswert" ausgab, und haben wir seitdem dem wahren epischen Dichterquell nur noch im Bolksmärchen und in der Sage nachzusorschen, wo wir ihn dann noch gänzlich von der Kunst unberührt sinden.

Von der sogenannten "neueren attischen Komödie" aus bildete sich das lateinische Theater, durch alle Zeiten und Bölker lateinischer Herkunft oder Mischung, nach dem Begriffe der "Kunstkomödie", weiter. Hier sigt der Kunstkenner vor der Bühne, auf welcher der Akteur "seine Rolle gut zu spielen" sich angelegen sein läßt: ob ihm dieß gelang, wird ihm durch konventionelle Zeichen des Beisalles oder Missallens kundgegeben; von diesen hängt der Glücksstand des Wimen ab, und was man endlich unter "Komödiespielen" zu begreisen hat, darf man nicht gering anschlagen, wenn man erwägt, daß der göttliche Augustus selbst auf seinem Sterbelager sich für einen guten Komödianten gehalten wissen wollte.

Das, was wir mit Bezug auf die Ausbildung von Kunstfähigkeit in der Heinrich Laube: IX, 267. — 267. 221. 222. — Lateiner: X, 190. — — IX, 197. 198. — 200. modernen Welt "Talent" nennen, gehört als natürliche Begabung den lateinischen Bölkern an, in größter Ausdreitung aber dem französischen Bolke als entsprechende Besähigung zur Geltendmachung der ihm eingeimpsten Kulturtendenzen. Ob dem Deutschen eine gleiche Begabung innewohne, würde sich erst dann zeigen können, wenn er sich von einer ganz ihm eigenen und seinem wahren Wesen entsprechenden Kultur umgeben sähe.

Den Grundcharakter der Völker des späteren römischen Reiches nennt Gobineau, nach einem Hauptstamme der von Nord-Osten her in die assprischen Ebenen eingewanderten Völker, den semitischen, weist seinen umbildenden Sinsuk auf Hellenismus und Romanismus mit größter Sicherheit nach, und sindet ihn, seinen wesentlichen Jügen nach, in der so sich nennenden "lateinischen" Race, durch alle ihr widersahrenen neuen Vermischungen hindurch, forterhalten. Das Eigenthum dieser Race ist die römisch-katholische Kirche; ihre Schukpatrone sind die Heiligen, welche diese Kirche kanonisirte, und deren Werth in unseren Augen dadurch nicht vermindert werden soll, daß wir sie endlich nur noch im unchristlichsten Prunke ausgestellt dem Volke zur Verehrung vorgesührt sehen. Es ist uns unmöglich geworden, dem, durch die Jahrhunderte sich erstreckenden, ungeheueren Verderbe der semitisch-lateinischen Kirche noch wahrbafte Heilige, d. h. Helden-Märthrer der Wahrbaftigkeit, entwachsen zu sehen.

## Ceibnit.

Betrachtet zwei Portraits: hier Dürer, dort Leibnig: welches Grauen vor der unseligen Zeit unseres Verfalles weckt uns der vergleichende Anblick! Ein deutscher Philosoph, welcher in dem glänzenden Despoten Frank-reich's den berusenen Herrn der Welt erblicken zu müssen glaubte: unleugbar ein Ausdruck des tiefsten Elendes der deutschen Nation.

# Leipzig.

Ich bin den 22. Mai 1813 in Leipzig geboren. — "KleinsParis", das bereits mit ziemlich starkem Anspruch auf Anregung und Angeregtheit erfüllte Leipzig. — In Leipzig sitzt der Buchhandel der Gelehrtheit so nahe auf dem Halfe, daß es für Einsichtsvolle fast zu der Frage kommen dürste, wer denn eigentlich unsere moderne Bildung mehr in der Hand habe, die Universität oder der Buchhandel, da man aus den Büchern doch offenbar Dasselbe, wenn nicht mehr, als von den Prosessoren lernen könne, welche unvorsichtiger Weise wiederum Alles, was sie wissen und lehren dürsten, in leicht käuflichen Büchern drucken lassen.

In den Leipziger Gewandhaus-Konzerten lernte ich zuerst Beethoven'sche Musik kennen; ihr Eindruck auf mich war allgewaltig. — In meiner Jugendzeit wurden in den berühmten Gewandhaus-Konzerten die Werke unserer klassischen Musik einsach gar nicht dirigirt; sondern unter dem Vorspiele des damaligen Konzertmeisters Watthäi wurden sie, etwa wie die Ouvertüren und

Lateiner: IX, 200. — X, 357. — Leibnit: VIII, 48. — 43. — Leipzig: I, 7. X, 5. 185. — I, 9. VIII, 337.

Entreakte im Schauspiele, abgespielt. Von störender Individualität des Dirigenten war hier somit gar nichts zu vermerken; außerdem wurden die, an sich keine großen technischen Schwierigkeiten darbietenden Hauptwerke unserer klassischen Frikrumentalmusik alle Winter regelmäßig durchgespielt; sie gingen daher recht glatt und präcis; man sah, das Orchester, welches sie genau kannte, freute sich der alljährlichen Wiederbegrüßung der Lieblingswerke. Nur mit Beethoven's neunter Symphonie wollte es durchaus nicht gehen; dennoch gehörte es zum Ehrenpunkte, auch diese jedesmal mit aufzusühren.

In der christlichen Vor-Fetzteit Leipzig's, deren wohl nur sehr wenige meiner gedurtsstädtischen Mitbürger sich noch erinnern werden, war das sogenannte Gewandhaus-Konzert selbst für Anfänger meiner "Richtung" accessibel, da in letzter Instanz über die Zulassung neuer Rompositionen ein würdiger alter Herr, der Hochlitz, als Vorstand entschied, der die Sachen genau nahm und ordentlich sich ansah. — In demselben halben Jahre, in welchem ich bei Theodor Weinlig ein gründliches Studium des Kontrapunktes beendet hatte, komponirte ich auch eine Duvertüre nach dem Vorbilde Veethoven's, welche in einem der Leipziger Gewandhauskonzerte mit ausmunterndem Beisall gespielt wurde. Nach mehreren anderen Arbeiten machte ich mich denn nun auch an eine Symphonie: an mein Hauptvorbild, Beethoven, schloß sich Mozart, zumal seine große Cdur-Symphonie. Im Januar 1833 wurde meine Symphonie im Gewandhauskonzerte ausgesührt, und erhielt viel ausmunternden Beisall. — Man war damals gut für mich in Leipzig: etwas Verwunderung und genügendes Wohlwollen entließen mich für Weiteres.

Dieses Weitere änderte sich aber sehr. Ich hatte mich auf das Opernfach geworfen, und im Gewandhaus hatte die Gemuthlichkeit ein Ende erreicht, als nach einigen Jahren Mendelssohn sich dieser Anstalt angenommen hatte. - Mit den besten Hoffnungen auf meine fertige Oper "Die Feen" kehrte ich im Anfang bes Jahres 1834 (aus Burzburg) nach Leipzig zurud und bot fie bem Direktor des bortigen Theaters jur Aufführung an. Trot feiner anfänglich erklärten Bereitwilligkeit, meinem Bunfche zu willfahren, mußte ich jedoch dieselbe Erfahrung machen, die heut' zu Tage jeder deutsche Operntomponist zu machen hat: wir sind durch die Erfolge der Frangosen und Italiener auf unserer heimatlichen Buhne außer Rredit gefett, und die Aufführung unserer Opern ift eine zu erbettelnde Gunft. Die Aufführung meiner Feen ward auf die lange Bank geschoben. — Da ich durch meine lleber= fiedelung nach Magdeburg meine Angelegenheiten in Leipzig nicht mehr perfonlich betreiben konnte, faßte ich den Entschluß, mich um diefe Arbeit gar nicht mehr zu bekummern; das hieß so viel, als fie aufgeben. — Statt ber geopferten "Feen" suchte ich mein neues Werk, "Das Liebesberbot", einzuschieben; allein der Direktor des Leipziger Theaters nahm aus der von ihm begriffenen Tendeng bes Gujets ben nicht übel klingenden Borwand, meine Arbeit gurudgumeisen. - Nach ber Bollendung meines "fliegenden Sollanbers" (in Paris) lag mir natürlich nichts fo fehr am Herzen, als bie Oper fcnell in Deutschland jur Aufführung zu bringen. Bon München und und Leipzig erhielt ich abschlägige Antwort: Die Oper eigne sich nicht für

Leipzig: VIII, 337. — X, 400. I, 11. 12. X, 401. — 410. I, 13. 14. 38. 23.

Deutschland, hieß es. Ich Thor hatte geglaubt, sie eigne sich nur für Deutschsland. Die Partitur meines "Rienzi" wurde mir, im uneröffneten Pakete, ohne Annahme zurückgeschickt. — In einem Leipziger Konzerte verjagte dereinst Mendelssohn selbst widersinnig das Tempo meiner "Tannhäuser"» Duvertüre, um sie als abschreckendes Beispiel hinzustellen. — Es dürste nicht unbelehrend sein, über die anfängliche Aussührung und Aufnahme des "Lohengrin" in Leipzig die betreffenden Berichte nachzulesen. — Die gute Aufnahme von Seiten des Publikums hatten mir die Juden nirgends noch verderben können, außer in meiner Baterstadt Leipzig, wo das Publikum mir einsach gänzlich wegblieb.

Leipzig hatte in Folge der langjährigen Wirksamkeit des dort mit Recht und nach Berdienst geehrten Mendelssohn die eigentliche musikalische Judenstaufe erhalten. Wie ein Berichterstatter sich einmal beklagte, waren blonde Musiker dort zur immer größeren Seltenheit geworden, und der sonst durch seine Universität und seinen bedeutenden Buchhandel in allem deutschen Wesen so regsam sich auszeichnende Ort verlernte im Betreff der Musik sogar die natürlichsten Sympathieen jedes, sonst deutschen Städten so willig anhastenden Lokalpatriotismus; er ward ausschließlich Judenmusikweltstadt.

Wo ich früher noch mit einem jungen Musiker, der in Mendelssohn's Nähe gekommen war, zusammentraf, wurde mir immer nur die eine vom Meister ertheilte Ermahnung berichtet, beim Komponiren ja nicht an Wirkung oder Essett zu denken, und Alles zu vermeiden, was solchen hervordringen könnte. Das lautete ganz schön und gut, und wirklich ist es auch allen dem Meister treu gebliebenen Schülern nie begegnet, Essett oder Wirkung hervorzubringen. Nur schien mir dieß eine gar zu negative Lehre zu sein, und das Positive des Erlernten sich nicht sonderlich reich auszunehmen. Ich glaube, alle Lehre des Leipziger Konservatoriums ist auf diese negative Maxime begründet, und habe ersahren, daß die jungen Leute mit der in ihr enthaltenen Warnung dort völlig gequält wurden, wogegen die besten Anlagen ihnen bei den Leherern keine Gunst gewinnen konnten, sodald sie sür ihren Geschmack an der Musik zunächst nicht Allem entsagten, was nicht psalmengerecht wäre.

Das Borspiel zu den "Meistersingern" führte ich zum ersten Wale in einem in Leipzig gegebenen Privatkonzerte auf; das kleine, sast nur aus aus-wärtigen Freunden meiner Musik bestehende Publikum verlangte lebhaft eine sofortige Biederholung, welche von den Musikern mit freudiger Bereitwilligskeit ausgeführt wurde. Der Eindruck hiervon schien sich in einem so günstigen Sinne verbreitet zu haben, daß man es für gut fand, auch dem eigentlichen Leipziger Publikum in einem Gewandhauskonzerte mein neues Vorspiel zu Gehör zu bringen. Herr Appellmeister Keinecke, welcher der Aufführung des Stücks unter meiner Leitung beigewohnt hatte, dirigirte es dießmal, und die gleichen Musiker sührten es unter seiner Leitung so aus, daß es vom Publiskum ausgezischt werden konnte. Ob dieser Ersolg der Viederkeit der hierbei

Betheiligten allein zu verdanken war, d. h. ob absichtliche Entstellung dazu führte, will ich nicht näher untersuchen, weil mir die gänzlich unverstellte Unfähigkeit unserer Dirigenten gar zu einleuchtend bekannt ist: genug, von sehr eingeweihten Ohrenzeugen ersuhr ich, welchen Takt der Herr Kapellsmeister zu meinem Vorspiele geschlagen hatte, und damit wußte ich genug.

Wer das deutsche Konzertwesen, bessen heroen, vom General bis zum Korporal kennt, weiß, mit welcher Affekurang- Besellschaft für Talentlosigkeit er es hier zu thun hat. - In Leipzig hörte man bei einer Aufführung ber "Dante"=Symphonie zu einer braftischen Stelle bes erften Theiles aus bem Bublifum den Hilferuf: "Gi! Berr Jesus!" Offenbar find biese List'schen Konzeptionen zu gewaltig für ein Bublitum, welches ben Fauft im Theater fich durch den seichten Gounod, im Konzertsaal durch den schwülstigen Schumann musikalisch vorzaubern läßt. Hiermit wollen wir das Publikum nicht anklagen; es hat ein Recht, so zu sein, wie es ist, zumal wenn es unter der Leitung feiner Führer nicht anders fein fann. Sonderbar troftlich bleibt babei nur die Erkenntniß beffen, daß trot bes unverftanbigften Befaffens mit ben Werken wahrer Kunft ihre wirkende Kraft doch nicht zu brechen ift, - diese fatale Kraft der Wirkung, bor welcher im Leipziger Konservatorium so eifrig gewarnt wird, und ber man nun gur Strafe felbft auf bem beftruktiven Wege nicht einmal beizukommen weiß! Sie können so etwas nämlich nicht umbringen: und diefe Ueberzeugung scheint wunderlicher Beise dem deutschen Genius zu einer Art tröftlichen Dogma's zu werden, bei dem er fich einerfeits gläubig behaglich beruhigt, andererseits auf feine Beife für fich weiter schafft.

# Leopardi.

Die Annahme eines steten Fortschrittes hilft sich durch die Hinweisung auf den "unendlich erweiterten Gesichtskreis" der neueren Welt gegenüber dem engeren der antiken Welt. Sehr zutreffend hat der Dichter Leopardi gerade in dieser Erweiterung des menschlichen Gesichtskreises den Grund für die einzgetretene Unfähigkeit der Menschen, das Große richtig zu erkennen, gefunden. Die dem engeren Gesichtskreise der antiken Welt entwachsenen großen Erscheinungen sind für uns, die im unendlich ausgedehnten Gesichtskreise Stehenden, sobald sie uns aus dem Erdboden denn doch einmal plöglich entgegenteten, sogar von erdrückenderer Größe, als sie für jene, so zahllos sie hervorzgehen sehn belt waren.

# Ceffing.

In den geisttödtenden Gesetzen der "klassischen" französischen Poesie können wir eine recht sprechende Analogie mit den Gesetzen der Konstruktion der Opernarie und der Sonate auffinden. Wir wissen, daß der "über den Bergen" so sehr gefürchtete und gehaßte "deutsche Geist" es war, welcher überall, so auch auf dem Gebiete der Kunst, dieser künstlich geleiteten Berderbniß des europäischen Völkergeistes erlösend entgegentrat. Wir seiern unsere Lessing,

Leipzig: VIII, 403. — X, 135. 136. VIII, 405. 406. — Leopardi: X, 165. — Leffing: IX, 104.

Leffing.

Goethe, Schiller u. a. als unsere Erretter von dem Verkommen in jener Versberbniß. Unter der steisen Perrücke eines S. Bach, unter der gepuderten Frisur eines Lessing entwarf der deutsche Geist den Bunderbau des Tempels seiner Herrlichkeit.

Man kann behaupten, daß der Begriff der Antike nach ihrer jetzt allgemeinen Weltbedeutung erst seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts besteht, nämlich seit Winckelmann und Lessing. Der Jtaliener eignete sich von der Antike an, was er nachahmen und nachbilden konnte; der Franzose eignete sich wiederum von dieser Nachbildung an, was seinem nationalen Sinne für Eleganz der Form schmeicheln durste; erst der Deutsche erkannte sie in ihrer reinmenschlichen Originalität und der Nützlichkeit gänzlich abgewandten, dasür aber der Wiedergebung des Reinmenschlichen einzig förderlichen Bedeutung. Heil euch, Winckelmann und Lessing, die ihr noch über die Jahrhunderte der eigenen deutschen Herrlichkeit hinweg den urverwandten göttlichen Hellenen sandet und erkanntet, das reine Ideal menschlicher Schönheit dem vom Pudersstaub umflorten Blicke der französisch civilisirten Menschheit erschlosset!

Ms die Schule im vorigen Jahrhundert von höchster Bedanterie und bem, was wir heut' zu Tage "Bopf" nennen, erdrückt war, bilbeten fich aus ihr ein Windelmann, Leffing, Wieland, Goethe heraus. Leffing, als er sich auf das Theater warf, ward von der Schule völlig in die Acht erklärt: und bennoch ist gerade auch Lessing ohne die eben in dieser Schule empfangene Bildung ganz undenkbar. Sehr richtig: benn in diefer Schule galt noch bas flaffische humanitätspringip, aus welchem die großen Erscheinungen und Bewegungen bes Zeitalters ber Wiedergeburt und Reformation hervorgegangen waren. Griechische und römische Klassizität bildeten die Grundlage dieser Schulen, in welchen das rein Rütliche so gut wie gar nicht noch bekannt und vertreten war. Trop des Charafters der höchsten Dürre und Trockenheit. welcher auch den klaffischen Schulftudien in den Zeiten der größten Berkomm= niß des deutschen Beistes, somit ohne jede lebendige Befruchtung durch eben diesen Geift, sich aufprägen mußte, erhielten die Schulen doch immer noch ben Quell aller schönen humanen Bildung der neueren Zeit ungefähr in der Beife lebendig, wie von ben Nürnberger Meisterfingern zur Zeit der Blüthe bes flassischen humanismus andererseits die altdeutsche Dichtungsweise bem genialen Blick erkenntlich bewahrt worden war.

Unleugbar war die entscheidendste Wirkung des Geistes der deutschen Wiedergeburt schließlich durch die dramatische Dichtung vom Theater aus auf die Nation ausgeübt worden. Für das Theater hatte Lessing den Kampf gegen die französische Herrschaft begonnen, und für das Theater hatte ihn der große Schiller zum schönsten Siege geführt. Bis zur naturgetreuen Nachsahmung der umgebenden dirgerlichen Welt hatten es die trefslichen, wahrhaft deutsch athmenden Schauspieler der glücklichen Epoche der Neugeburt auch des deutschen Theaters gebracht: sie bewiesen hierin nicht weniger Talent als irgend eine andere Nation, und machten der deutschen Natur, für welche Lessing seine Kämpfe geführt, keine geringe Ehre. Es ist zu bemerken, daß, wenn

Leffing.

Lessing, wie nicht minder Goethe in seiner Jugend, für dieses bürgerliche Drama wirksam waren, diesem doch seine Hauptnahrung von je durch Stücke zugeführt wurde, welche die vorzinglichsten Schauspieler dieser Periode sich selbst schrieben. Die enge Sphäre und der geringe dichterische Werth dieser Produkte forderten unsere großen Dichter zur Erweiterung und Erhöhung des dramatischen Sthles auf. Bon Lessing zuerst angeregt, wurde selbst das Problem der Oper zwischen Schiller und Goethe, mit entschiedener Neigung zur günstigsten Erwartung von ihr, diskutirt.

Burde uns nun auch kein Genie wie Goethe und Schiller mehr geboren, so war es jest eben die Aufgabe des wiedergeborenen deutschen Volksgeistes, durch die rechte Pflege ihrer Werke sich eine lange Blüthe zu bereiten, der nothwendig auch die Natur durch Hervordringung neuer schöpferischer Genie's gefolgt wäre. Nichts Anderes hätte es hierzu bedurft, als die Theater in den Stand zu setzen, die Thaten der Lessing'schen Kämpse und der Schillerschen Siege würdig zu seiern. Statt dessen bemächtigte man sich eben dieses Theaters, um den wunderdaren Schauplatz der edelsten Befreiungsthaten des deutschen Geistes dem Einslusse eben dieses Geistes zu entziehen: den Erden Schiller's und Goethe's nahm man das Theater. Hier Oper, dort Ballet: Rossini, Spontini, die Dioskuren Wien's und Berlin's, die das Siebengestirn der deutschen Kestauration nach sich zogen. Der Ersolg hiervon stellt sich jest nach einem halben Jahrhunderte ersichtlich genug in dem allgemeinen Geistesleben des deutschen Bolkes heraus.

Ms Leffing in seinem "Laokoon" sich bemühte, die Grenzen der Dichtfunft und Malerei aufzusuchen und zu bezeichnen, hatte er die Dichtkunft im Muge, die felbst bereits nur noch Schilderei war. Er geht von Bergleichs= und Grenzlinien aus, die er zwischen bem plastischen Bildwerke, welches uns die Scene des Todeskampfes Laokoon's darftellt, und der Schilderung zieht, welche Birgilius in seiner "Aeneis", einem für die Lektüre geschriebenen Epos, von derselben Scene entwirft. Berührt Lessing im Laufe seiner Unter= suchung selbst den Sophokles, so hat er babei wiederum nur den litterarischen Sophokles im Sinne, wie er vor uns fteht, oder, wenn er das lebendig aufgeführte tragische Kunstwerk des Dichters selbst in das Auge faßt, stellt er dieß unwillfürlich auch außer allem Bergleich mit dem Werke der Bildhauerei ober Malerei; weil nicht das lebendige tragische Kunftwerk diesen bildenden Rünften gegenüber begrenzt ift, sondern diese zu jenem gehalten, ihrer fümmerlichen Natur nach ihre nothwendigen Schranken finden. Ueberall da, wo Leffing ber Dichtkunst Grenzen und Schranken zuweist, meint er nicht bas unmittelbar zur Anschauung gebrachte, finnlich bargeftellte bramatische Runftwerk, das in fich alle Momente ber bilbenden Runft nach höchster, nur in ihm erreichbarer Fülle vereinigt und aus fich erst dieser Kunft höhere fünftlerische Lebensmöglichkeit zugeführt hat, sondern den dürftigen Todes= schatten dieses Runftwerkes, bas erzählende, schilbernde, nicht an die Sinne, sondern an die Ginbildungstraft fich kundgebende Litteraturgedicht, in welchem Diefe Einbildungstraft zum eigentlichen barftellenden Fattor gemacht worden

war, zu dem sich das Gedicht nur anregend verhielt. Eine solche künst liche Kunst erreicht irgendwelche Wirkung allerdings nur durch genaueste Beobachtung von Grenzen und Schranken, weil sie sorssam darauf bedacht sein muß, durch vorsichtigstes Versahren die unbegrenzte Einbildungskraft, die statt ihrer die eigentliche Darstellerin zu sein hat, vor jeder ausschweissenden Verwirrung zu bewahren, um sie dagegen auf den einen gedrängten Punkt hinzuseiten, in welchem sie den beabsichtigten Gegenstand sich so beutlich und bestimmt wie möglich vorzustellen vermag. Lessing's redliches Vemühen, die Grenzen jener getrennten Kunstarten, die eben nicht mehr unsmittelbar darstellen, sondern nur noch schildern konnten, zu bezeichnen, wird heut' zu Tage von Denen auf das Geistlosesse mißverstanden, denen der ungesheuere Unterschied zwischen diesen Künsten und der eigentlich wirklichen Kunst unbegreislich bleibt.

Mit den Untersuchungen der bedeutenosten Kunstkritiker, mit den Untersuchungen 3. B. eines Lessing über die Grenzen der Malerei und der Dichttunft an der Hand, glaubte ich vielmehr zu der Einsicht zu gelangen, daß jeder einzelne Kunftzweig nach einer Ausdehnung seines Bermögens bin sich entwickelt, die ihn schließlich an die Grenze desselben führt, und daß er diese Grenze, ohne die Gefahr, sich in das Unvollständige und Absurbe zu verlieren. nicht überschreiten kann. An diesem Punkte glaubte ich in ihm deutlich das Berlangen zu erkennen, ber anderen, von diesem Bunkte aus einzig vermögenben, verwandten Kunftart die Sand zu bieten; und mußte es mich, im Sinblick auf mein Ibeal, lebhaft interessiren, diese Tendenzen in jeder besonderen Runftart zu verfolgen, so glaubte ich schließlich im Berhältniß ber Poesie zur Musik diese Tendenz am deutlichsten und (namentlich in Gegenwart der ungemeinen Bedeutung der neueren Musik) am auffallenosten nachweisen zu können. Indem ich mir auf diese Beise basjenige Kunstwerk vorzustellen suchte, in welchem alle einzelnen Kunftarten, zu ihrer eigenen höchsten Vervollkommnung fich zu vereinigen hatten, traf ich von felbst auf den bewußten Unblick des jenigen Ideals, das unbewuft sich allmählich in mir gebildet und dem perlangenden Künftler vorgeschwebt hatte.

Ganz im Gegensatz zu dem recht humanen, aber nicht besonders "weisen" Nathan Lessing's erkennt der wahrhaft Weise als einzig richtig: Der Mensch muß müssen! Aus einem starken inneren Müssen kann uns einzig die Nothwendigkeit zum Handeln erwachsen; ohne solche Nothwendigsteit kann aber nichts Aechtes und Wahres begründet werden.

# Lichtenberg.

Lichtenberg: "Wenn man viel selbst denkt, so findet man viele Beisheit in die Sprache eingetragen." (Eigenhändig abgeschriebener Ausspruch.)

### Das Liebesverbot.

Auf einer schönen Sommerreise in die böhmischen Bäder entwarf ich (i. F. 1834) den Plan zu einer neuen Oper "Das Liebesverbot". Dasmals war ich einundzwanzig Jahre alt, zu Lebensgenuß und freudiger Weltsanschauung aufgelegt; "Ardinghello" und "das junge Europa" spukten mir durch alle Glieder: Deutschland schien mir nur ein sehr kleiner Theil der Welt. Aus dem abstrakten Mystizismus war ich herausgekommen, und ich lernte die Materie lieden. Schönheit des Stoffes, Wig und Geist waren mir herrliche Dinge: was die Musik betraf, sand ich beides dei den Italienern und Franzosen. Ich gab mein Vordis, Beethoven, auf; Alles um mich herum kam mir wie in Gährung begriffen vor: der Gährung sich zu überlassen, dünkte mich das Natürlichste.

Die Frucht all dieser Eindrücke und Stimmungen war die Oper: "das Liebesverbot, oder: die Novize von Palermo". Den Stoff zu ihr entnahm ich Shakespeare's "Maaß für Maaß", bessen Sujet ich, meiner Stimmung angemeffen, in febr freier Beife mir zu einem Opernbuch umgeftaltete. bella war es, die mich begeisterte: sie, die als Novize aus dem Kloster schreitet, um von einem hartherzigen Statthalter Gnade für ihren Bruder zu erflehen, der wegen des Verbrechens eines verbotenen, und bennoch von der Natur gesegneten Liebesbundes mit einem Mädchen, nach einem brakonischen Gefete zum Tobe verurtheilt ift. Fabella's feusche Seele findet vor bem kalten Richter so triftige Gründe zur Entschuldigung des verhandelten Bersbrechens, ihr gesteigertes Gefühl weiß diese Gründe mit so hinreißender Barme vorzutragen, daß der strenge Sittenwahrer felbst von leidenschaftlicher Liebe zu dem herrlichen Beibe erfaßt wird. Diese plötlich entflammte Leidenschaft äußert sich bei ihm bahin, daß er die Begnadigung des Bruders um den Preis der Liebesgewährung von Seiten der schönen Schwester verheißt. Emport durch biefen Antrag, greift Fabella jur Lift, um den Beuchler gu entlarben und den Bruder zu retten. Der Statthalter, dem fie mit Berstellung zu gewähren versprochen hat, findet dennoch für gut, seine Begna= digungsverheißung nicht zu halten, um vor einer unerlaubten Reigung sein strenges richterliches Gewissen nicht aufzuopfern. — Shakespeare schlichtet die entstandenen Konflikte durch die öffentliche Zurückkunft des, bis dahin im Berborgenen beobachtenden, Fürften: seine Entscheidung ift eine ernste und begründet sich auf das "Maaß für Maaß" des Richters. Ich dagegen löste den Anoten ohne den Fürsten durch eine Revolution. Den Schauplat hatte ich aus dem fabelhaften Wien nach ber hauptstadt des glühenden Siciliens verlegt, um die südliche Menschenhitze als helfendes Element verwenden zu können; vom Statthalter, einem puritanischen Deutschen, ließ ich auch ben bevorstehenden Karneval verbieten; ein verwegener junger Mann, der sich in Isabella verliebt, reizt das Volk auf, die Masken anzulegen und das Gifen bereit zu halten: "wer sich nicht freut bei unf'rer Luft, dem stoßt das Messer in die Bruft!" Der Statthalter, von Jabella vermocht felbst maskirt zum Stelldichein zu kommen, wird entdeckt, entlarbt und verhöhnt, - ber Bruder,

noch zur rechten Zeit vor der vorbereiteten Hinrichtung, gewaltsam befreit; Isabella entsagt dem Alosternoviziat und reicht jenem wilden Karnevalsfreunde die Hand: in voller Maskenprocession schreitet Alles dem heimkehrenden Fürsten entgegen, von dem man voraussetzt, daß er nicht so verrückt wie sein Statthalter sei. Der Grundton meiner Auffassung war gegen die puritanische Heuchelei gerichtet und führte somit zur kühnen Verherrlichung der "freien Sinnlichkeit". Das ernste Shakespeare'sche Süjet gab ich mir Mühe durchaus nur in diesem Sinne zu verstehen; ich sah nur den sinstern, sittenstrengen Statthalter, selbst von surchtdar leidenschaftlicher Liebe zu der schönen Novize entbrennend. Daß diese mächtigen Motive im Shakespeare'schen Stücke nur so reich entwickelt sind, um desto gewichtiger endlich auf der Wagschale der Gerechtigkeit gewogen zu werden, taugte mir durchaus nicht zu beachten; es lag mir nur daran das Sündhaste der Heuchelei und das Unnatürliche der grausamen Sittenzichterei auszudecken. Somit ließ ich das "Maaß sür Maaß" gänzlich sallen, und den Heuchler durch die sich rächende Liebe allein zur Strafe ziehen.

Bergleicht man dieses Sujet mit dem der "Feen", so fieht man, daß die Möglichkeit nach zwei grundverschiedenen Richtungen bin mich zu entwickeln, vorhanden war: dem heiligen Ernfte meines ursprünglichen Empfindungs= wesens trat hier, durch die Lebenseindrücke genährt, eine kecke Reigung zu wildem finnlichem Ungeftume, zu einer tropigen Freudigkeit entgegen, die jenem auf das Lebhafteste zu widersprechen schien. Bang ersichtlich wird dieß, wenn ich namentlich die musikalische Ausführung beiber Opern vergleiche. Mufik übte auf mein Empfindungsvermögen immer einen entscheibenden Saupt= einfluß aus; es konnte dieß gar nicht anders fein in einer Beriode meiner Entwickelung, wo die Lebenseindrucke noch nicht eine fo nachfte und scharf beftimmende Wirkung auf mich äußerten, daß fie mir die gebieterische Rraft ber Individualität verliehen hätten, mit ber ich jenes Empfindungsvermögen auch zu einer bestimmten Wirksamkeit nach Außen anhalten konnte. Wirkung der empfangenen Lebenseindrücke war nur noch genereller, nicht indis vidueller Art, und so mußte die generelle Musik noch mein individuelles fünstlerisches Gestaltungsvermögen, nicht aber bieses jene beherrschen. Musit auch zu bem "Liebesverbote" hatte im Boraus gestaltend auf Stoff und Anordnung gewirkt, und diese Musik war eben nur der Refler der Ginflüsse der modernen französischen und (für die Melodie) selbst italienischen Oper auf mein heftig finnlich erregtes Empfindungsvermögen. Wer Diefe Romposition mit ber ber "Feen" zusammenhalten würde, mußte kaum begreifen können, wie in fo turger Beit ein fo auffallender Umschlag der Rich= tungen fich bewerkstelligen konnte: Die Ausgleichung beider follte das Werk meines weiteren fünftlerischen Entwickelungsganges fein.

# friedrich List.

Was die einzige würdige Aufgabe für den Gebrauch solch einer, mit erstaunlichem Erfolge aufgebrachten Journal-Macht wäre, das kommt den Gewalthabern derselben nie bei: nämlich, einen unbekannten oder verkannten großen Mann an das Licht zu ziehen und seine Sache zur allgemeinen Ans

Das Liebesverbot: I, 28. — IV, 315. 316. — Friedrich Lift: X, 95.

erkennung zu bringen. Als unsere liberalen Vorkämpfer für die "Preßfreisheit" sich abärgerten, ließen sie den Nationalökonomen Friedrich List mit seinen großen, für die Wohlfahrt des deutschen Volkes so höchst ersprießlichen Plänen ruhig unbeachtet zu Grunde gehen, um es weislich der Nachwelt zu überlassen, diesem Manne, der zur Durchführung seiner Pläne allerdings nicht der Preßfreiheit, aber der Preßtüchtigkeit bedurste, ein Monument, d. h. sich selbst eine Schandsäule zu sehen. Außer dem richtigen Muthe fehlt ihnen aber vor allen Dingen der nöthige Geist und Verstand dafür, und es gilt dieß für jedes Gebiet.

# franz Cifzt.

Als ich in tiefstem Mißmuthe offen mir gestehen zu müssen glaubte, daß es mit meinem Kunstschaffen ein Ende habe, — da hob mich ein Freund auf: durch den gründlichsten und hinreißendsten Beweis, daß ich nicht einsam stand und wohl tief und innig verstanden würde, hat er mich von Neuem und nun ganz zum Künstler gemacht. Dieser wunderbare Freund war mir — Franz Liszt. Ja, ich sernte jetz die vollste, edelste und schönste Liebe kennen, die einzig wirkliche Liebe, die nicht Bedingungen ausstellt, sondern ihren Gegenstand ganz so umfaßt, wie er ist und seiner Natur nach nicht anders sein kann. Sie hat mich auch der Kunst erhalten!

Ich begegnete Liszt zum ersten Male in meinem Leben während meines frühesten Aufenthaltes in Paris, und zwar bereits in der zweiten Periode Diefes Aufenthaltes, zu jener Beit, wo ich - gedemuthigt und von tiefem Efel ergriffen - jeder Hoffnung, ja jedem Willen auf einen Barifer Erfolg ent= fagte, und in dem Afte innerlicher Emporung gegen jene Kunftwelt begriffen war. In diefer Begegnung trat mir nun Lifzt gegenüber, als der vollen= betfte Gegensat zu meinem Wesen und meiner Lage. In dieser Welt, in der aufzutreten und zu glänzen es mich verlangt hatte, war Lifzt vom jugend= lichsten Alter an unbewußt aufgewachsen, um ihr Wunder und Entzücken zu einer Zeit zu werden, wo ich bereits durch die Kälte und Lieblofigkeit, mit der sie mich berührte, so weit von ihr abgestoßen wurde, daß ich ihre Hohl= heit und Richtigkeit mit der vollen Bitterkeit eines Getäuschten zu erkennen vermochte. Somit war mir Lifzt mehr als eine bloß zu beargwohnende Er= Ich hatte feine Gelegenheit, mich meinem Wefen und meinen scheinung. Leistungen nach ihm bekannt zu machen; so oberflächlich, als er mich eben nur fennen lernen konnte, war daher auch die Art seiner Begegnung mit mir, und war dieß bei ihm ganz erklärlich, — nämlich bei einem Menschen, bem sich täglich die mannigfaltigsten und wechselnoften Erscheinungen qubrängten, so war ich doch gerade damals nicht in der Stimmung, mit Ruhe und Billigkeit ben einfachsten Erklärungsgrund eines Benehmens aufzusuchen, bas — an sich freundlich und zuvorkommend — nur gerade mich eben zu verlegen im Stande war. Ich besuchte Liszt, außer diesem ersten Male, nie wieder, und - ohne ebenfalls auch ihn zu kennen, ja mit völliger Abneigung dagegen ihn kennen lernen zu wollen - blieb er für mich eine

von den Erscheinungen, die man als von Natur sich fremd und feindselig betrachtet.

Was ich in diefer fortgesetten Stimmung wiederholt gegen Andere ausinrach tam Lifat späterhin zu Gehör, und zwar zu jener Zeit, wo ich burch meinen "Rienzi" in Dresden fo ploglich Auffehen erregt hatte. Er war betroffen darüber, von einem Menschen, den er fast gar nicht kennen gelernt hatte, und den kennen zu lernen ihm nun nicht ohne Werth schien, so heftig migverstanden worden zu sein, als ihm aus jenen Aeußerungen es einleuchtete. Es hat für mich jest, wenn ich zurückbenke, etwas ungemein Rührendes, die angelegentlichen und mit einer wirklichen Ausdauer fortgesetzten Versuche mir porzuführen, mit benen Lifzt sich bemühte, mir eine andere Meinung über sich beizubringen. Noch lernte er zunächst nichts von meinen Werken kennen, und es sprach somit noch keine eigentliche künftlerische Sympathie für mich aus seiner Absicht, in nähere Berührung mit mir zu treten; sondern lediglich der rein menschliche Wunsch, in der Berührung mit einem Anderen teine zufällig entstandene Disharmonie fortbestehen zu laffen, dem sich vielleicht ein unendlich zarter Zweifel darüber beimischte, ob er mich nicht etwa gar wirklich verletzt habe. Wer in allen unseren sozialen Verhältnissen, und namentlich in den Beziehungen der modernen Künftler zu einander, die grenzenlos eigenfüchtige Lieblosigkeit und gefühllose Unachtsamkeit der Berührungen kennt, der muß mehr als erstaunen, er muß durch und durch entzückt fein, wenn er von dem Berhalten einer Perfonlichkeit Wahrnehmungen macht, wie sie mir sich von jenem außerordentlichen Menschen aufdrängten.

Noch nicht aber war ich damals im Stande, das ungemein Reizende und Hinreißende der Kundgebung von List's über Alles liebenswürdigem und liebendem Naturell zu empfinden: ich betrachtete die Annäherungen Lifzt's an mich zunächst erft noch mit einer gewiffen Berwunderung, der ich Zweifelfüchtiger oft sogar geneigt war eine fast triviale Nahrung zu geben. — Lifzt hatte nun in Dresden einer Aufführung des "Rienzi", die er beinahe erzwingen mußte, beigewohnt; und aus aller Welt Enden, wohin er im Laufe seiner Birtuosenzüge gelangt war, erhielt ich, bald durch diese bald durch jene Berfon, Zeugniffe von dem raftlosen Gifer Lifzt's, seine Freude, die er von meiner Musik empfunden hatte, Anderen mitzutheilen, und so — wie ich fast am liebsten annehme — ohne alle Absicht, Propaganda für mich zu machen. Es geschah dieß zu einer Zeit, wo es sich mir andererseits immer unzweifelhafter herausstellte, daß ich mit meinen dramatischen Arbeiten ohne allen äußeren Erfolg bleiben wurde. Bang in dem Maage nun, als diese gangliche Erfolglosigkeit immer deutlicher, und endlich gang entschieden fich kundgab, gelangte Lifzt bazu aus seinem eigensten Bemühen meiner Runft einen nährenben Zufluchtsort zu gründen. Er gab das Herumschweifen auf, ließ sich der im vollsten Glanze der prunkendsten Städte Europas Beimische - in dem kleinen bescheibenen Weimar nieder und ergriff den Taktstock als Dirigent. Dort traf ich ihn das lette Mal, als ich — noch ungewiß über den eigent= lichen Charakter der mir drohenden Berfolgung — wenige Tage auf der, endlich nöthig werdenden Flucht aus Deutschland, im Thüringer Lande weilte.

Un dem Tage, wo es erhaltenen Anzeichen nach mir immer unzweifelhafter und endlich gewiß murbe, daß meine perfonliche Lage dem allerbedenklichsten Falle ausgesett sei, sah ich List eine Probe zu meinem Tannhäuser dirigiren, und war erstaunt, durch diese Leistung in ihm mein zweites Ich wiederzuer= tennen. Was ich fühlte, als ich diese Musik erfand, fühlte er, als er sie aufführte; was ich sagen wollte, als ich sie niederschrieb, sagte er, als er sie ertonen ließ. Wunderbar! Durch diefes feltenften aller Freunde Liebe gewann ich in dem Augenblicke, wo ich heimathlos wurde, die wirkliche, langersehnte, überall am falfchen Orte gesuchte, nie gefundene Beimath für meine Runft. Mis ich jum Schweifen in die Ferne verwiesen wurde, jog fich ber Weitum= hergeschweifte an einen kleinen Ort dauernd zurud, um diesen mir zur Beimath ju schaffen. Überall und immer forgend für mich, stets schnell und entscheis bend helfend, wo Silfe nöthig war, mit weitgeöffnetem Bergen für jeben meiner Bunfche, mit hingebenofter Liebe für mein ganges Wefen, - ward List mir Das, was ich nie zuvor gefunden hatte, und zwar in einem Maaße, beffen Fulle wir nur bann begreifen, wenn es in feiner vollen Ausbehnung uns wirklich umschließt.

Um Ende meines letten Pariser Ausenthaltes, als ich krank, elend und verzweifelnd vor mich hinbrutete, fiel mein Blid auf die Bartitur meines, fast gang schon von mir vergeffenen Lohengrin. Es jammerte mich plöglich, daß diese Tone aus dem todtenbleichen Bapier heraus nie erklingen follten: zwei Worte schrieb ich an Liszt, deren Antwort keine andere war, als die Mittheilung der — für die geringen Mittel Weimar's — umfassendsten Borbereitungen zur Aufführung bes Lohengrin. Was Menschen und Umstände ermöglichen konnten, geschah, um das Werk dort zum Berftandniffe zu bringen. Die - bei dem jest unausweichlich lückenhaften Wefen unserer Theaterborftellungen - einzig das nöthige Berftändniß ermöglichende, willensthätige Phantafie des Publikums konnte, unter dem Ginflusse der heutigen Gewohn= heit, noch nicht fogleich zu entscheibender Kraft sich anlassen: Frrthum und Migberständniß erschwerten den angestrebten Erfolg. Bas war zu thun, um das Mangelnde zu erfeten, nach allen Seiten hin dem Verftandniffe und somit dem Erfolge aufzuhelfen? List begriff es schnell und that es: er legte dem Publitum seine eigene Anschauung und Empfindung von dem Werke in einer Weise vor, die an überzeugender Beredtheit und hinreißender Wirksamfeit ihres Bleichen noch nicht gehabt. Der Erfolg lohnte ihm; und mit Diefem Erfolge tritt er nun bor mich bin, und ruft mir gu: Gieh', fo weit haben wir's gebracht, nun ichaff' uns ein neues Wert, bamit wir's noch weiter bringen! -

In der That waren es dieser Zuruf und diese Aufforderung, die sogleich in mir den lebhaftesten Entschluß zum Angriffe einer neuen künstlerischen Arbeit erweckten: für die zu bewerkstelligende Aufführung hatte ich einzig Liszt und diesenigen meiner Freunde im Auge, die ich unter dem lokalen Begriffe: Beimar zusammenfassen durfte.

Lifzt hatte burch ben Glang seiner äußerlichen Künftlerlaufbahn ben

Reid, namentlich der steckengebliebenen deutschen Rollegen, auf sich gezogen, außerdem aber durch fein Aufgeben der Birtuofenlaufbahn, und durch fein bis dahin nur vorbereitetes Auftreten als schaffender Tonseter, einen leicht auftauchenden, und daher vom Reide wiederum leicht zu nährenden Zweifel an seiner Berufung hierzu, in ziemlich begreiflicher Beise geweckt. Es war ein jovialer Einfall Lifzt's, den uns beigelegten Spottnamen der "Zukunfts= musiker", in der Bedeutung, wie dieß einst von den "guoux" der Nieder= lande geschah, zu acceptiren. Geniale Züge, wie dieser meines Freundes, waren dem Gegner höchst willkommen: mit dem "Zukunftsnusiker" war jest bem feurig lebenden und schaffenden Künftler recht beguem beizukommen. Gerade durch das großherzigste Selbstvertrauen, welches er in Allem zeigte, lieferte Mizt dem vorsichtig lauernden, und aus der geringfügigsten Nebenfächlichkeit Gewinn ziehenden Gegner folche Waffen, wie gerade dieser fie brauchte. Mit dem Abfalle eines bisher warm ergebenen Freundes, eines großen Violinvirtuosen, trat jene wüthende Agitation gegen den nach allen Seiten hin großmüthig unbesorgten Franz Lifzt ein, welche ihm endlich die Enttäuschung und Berbitterung bereitete, in denen er seinen schönen Bemühungen, der Musik in Beimar eine forbernde Stätte zu bereiten, für immer ein Ziel ftectte.

List ist mir in die Siebenziger vorausgegangen, und ich bin ihm bereits in das Siebenzigste gesolgt; mit uns Beiden hat man nichts anzusangen gewußt, und glücklicher war ich als mein großer Freund, der zu gut Klavier spielt, um nicht dis an sein Lebensende als Klaviersehrer geplagt zu werden, worin sich wiederum eines der populärsten Mißverständnisse unserer Musitszehtzeit recht naiv ausdrückt.

# List als Klavierspieler.

Die eigene Würde des ausübenden Künstlers beruht lediglich auf der Würde, welche er der schaffenden Kunst zu erhalten weiß: seine Stellung als Vermittler der künstlerischen Intention, ja als eigentlicher Repräsentant des schaffenden Meisters, legt es ihm ganz besonders auf, den Ernst und die Reinheit der Kunst überhaupt zu wahren. Er ist der Durchgangspunkt sür die künstlerische Idee, welche durch ihn gewissermaaßen erst zu einem realen Dasein gelangt. Wo schlummerte die Bekanntschaft des Publikums mit den Tonschöpfungen der größten Meister, wären jene vorzüglich Verusenen nicht wie aus dem Chaos der Musikmacherei entstanden, um der Welt wirklich erst zu zeigen, wer Jene waren und was sie schusen?

Die letzten Klavierkompositionen Beethoven's sind uns erst durch List zugänglich geworden, und blieben bis dahin sast gänzlich unverstanden. Lange Zeit blieb es mein sehnlicher Bunsch, Jemand anzutreffen, der mir einmal die große Bdur-Sonate zu Gehör bringen konnte; er wurde mir endlich ersfüllt, aber allerdings aus einem ganz anderen Lager, als jenem in der Kriegszucht der Mendelssohn'schen Enthaltsamkeits-Maxime ("nur keinen Effekt!")

Franz List: VIII, 307. 306. 307. — X, 375. — List als Klavierspieler: I, 211. 212. — IX, 280. VIII, 388.

geschulten. Bon dem großen Franz Liszt wurde mir erst meine Sehnsucht Bach zu hören erfüllt: er spielte mir das vierte Praludium mit Fuge (Cis moll) aus dem ersten Theile des wohltemperierten Rlaviers. Nun hatte ich wohl gewußt, was mir von Lifzt am Klaviere zu erwarten ftand; was ich jegt kennen lernte, hatte ich aber von Bach selbst nicht erwartet, so gut ich ihn auch studirt hatte. Aber hier ersah ich eben, was alles Studium ist gegen die Offenbarung. — Wer oft Gelegenheit hatte, List zu hören, wenn er, namentlich in vertrautem Kreise, z. B. Beethoven spielte, dem muß von je aufgegangen sein, daß es sich hier nicht um Neproduktion, son= bern um wirkliche Produktion handelte. Den Bunkt, der beide Thätigkeiten scheibet, genau anzugeben, ist viel schwerer, als man gemeinhin annimmt. Ich frage alle Die, welche im vertrauten Kreise 3. B. das 106. ober 111. Bert Beethoven's (die zwei großen Sonaten B und C) von Lifgt fpielen hörten, was fie vorher von diesen Schöpfungen wußten und was fie dagegen nun von ihnen erfuhren? Wenn es eine Reproduktion war, fo war diese boch unbedingt mehr werth, als alle die Beethoven reproduzirenden Sonaten, Die als Nachahmung jener noch schlecht verstandenen Werke von unseren Romponisten "produzirt" worden sind. Dieß war nun einmal die eigenthümliche Art der List'schen Bilbung, daß er, was Andere mit Feder und Papier zu Stande brachten, am Rlavier von fich gab; wer aber wollte leugnen, daß auch der größte und originellste Meister in seiner ersten Beriode nur reproduzirte? Nur ist hier zu bemerken, daß, so lange selbst das größte Genie nur noch reproduzirt, seine Arbeiten nie den Werth und die Bedeutung der reproduzirten Werfe und ihrer Meister sich aneignen können, sondern voller Werth und volle Bedeutung hier erst mit der Kundgebung der bestimmten Driginalität eintritt. Somit übertraf aber bie Thätigkeit Lifat's in seiner ersten, reproduktiven Periode alles hierin früher Geleistete, weil er babei ben Werth und die Bedeutung seiner Vorgänger erst in bas vollste Licht stellte, und fich dabei nabezu auf dieselbe Bobe mit dem reproduzirten Tonseper schwang. Liszt's neues Auftreten als Komponist aber ist nichts Anderes als die Kundgebung der zur vollen Reife gelangten Produktivität des Künftlers. Mir gilt es wahrlich nicht bedeutungslos, daß derjenige Klavierspieler,

Mir gilt es wahrlich nicht bedeutungslos, daß derjenige Klavierspieler, der in unseren Tagen nach jeder Seite hin die äußerste Spize des Virtuosensthumes kundthat, daß der Wundermann des Klavieres, Liszt, gegenwärtig mit so wuchtvoller Energie dem tönenden Orchester sich zuwendet.

# List als Symphoniker.

Unwillfürlich kam mir nach Anhörung eines der neuen Liszt'schen Drecheterwerke eine freudige Verwunderung über die glückliche Bezeichnung dersfelben als "symphonische Dichtung" an. Und wahrlich ist mit der Erfindung dieser Vezeichnung mehr gewonnen, als man glauben sollte; denn sie konnte nur mit der Erfindung der neueren Kunstsorm selbst entstehen. Wir erkannten die Marschs und Tanzsorm als die so unverrückbare Grundlage der reinen Instrumentalmusik, und sahen durch diese Form, selbst in den komplizirtesten

Lifst als Klavierspieler: VIII, 389. V, 240. 241. 242. — IV, 10. — Lifst als Symphonifer: V, 244. 248.

Tonwerken jeder Art, die Regel aller Konstruktion noch in der Weise festae= stellt, daß eine Abweichung von ihr, wie die Nichtwiederholung der erften Beriode, als Uebergang zur Formlofigkeit angesehen werden mußte. Run frage ich, ob ber Marich oder Tanz, mit allen diesen Aftus uns vergegenwärtigen= ben Borftellungen, ein würdigeres Moment zur Formgebung feien, als 3. B. Die Vorstellung der charakteriftischen Sauptzüge der Thaten und Leiden eines Orpheus. Prometheus u. f. w.? - Nun, hierüber wird Niemand in Zweifel bleiben, vielmehr die Schwierigkeit bezeugen, wie jenen höheren, individualifirten Borstellungen eine verständliche Form für die Musik abgewonnen werden könne, da diese bisher ohne jene niederen, generellen Formmotive allgemein verständlich zu gruppiren (ich weiß nicht, ob ich mich recht ausdrücke) unmöglich erschienen sei? Der Grund dieser Befürchtung liegt barin, daß uns von unberufenen ober phantaftischen Musikern, denen eben die höhere Beihe abging, Tonstücke vorgeführt worden sind, die von der gewohnten symphonischen (Tanz=) Form, beren jene Komponisten einfach nicht als Meister mächtig waren, ber= maaken abwichen, daß die Absicht des Komponisten rein unverständlich blieb, wenn den bizarren Tangformen nicht Schritt für Schritt mit einem erläutern= den Brogramme nachgegangen wurde. Lassen wir aber diese Karrikaturen, beren es ja in jeder Runft giebt, unbekummert bei Seite, und halten wir uns dagegen an das unendlich entwickelte und bereicherte Ausdrucksvermögen, wie durch große Genien es der Musik bis auf unsere Zeiten gewonnen worden ift: fo burfen wir unfer Mistrauen weniger in die Fähigkeit der Musik seben, als vielmehr darin, daß der Rünftler die hier nöthige dichterisch-musikalische Eigenschaft befäße, die namentlich ben poetischen Gegenstand fo anzuschauen vermöchte, wie fie dem Musiker zur Bildung seiner verständlichen musikalischen Form dienlich sein könnte. Und hierin liegt wirklich bas Beheimnig und die Schwierigfeit, beren Lösung nur einem höchst begabten Auserlesenen borbehalten sein konnte, der, durch und durch vollendeter Musiker, zugleich durch und durch anschauender Dichter ift. Bas ich hier meine, ift schwer klar zu machen; soviel aber weiß ich, daß jeder Ropf= und Berzbegabte mich ver= ftehen wird, wenn er List's "fymphonische Dichtungen", seinen "Faust", feinen "Dante" hört; benn diese sind es, die mich über das vorliegende Problem erft klar gemacht haben.

Die Ausschweisungen, zu benen der genialische Dämon eines Berlioz hintrieb, wurden durch den ungleich kunftsinnigeren Genius Lifzt's in edler Beise zu dem Ausdrucke unfäglicher Seelen= und Belt-Vorgänge gebändigt. Die geniale Sicherheit der musikalischen Konzeption spricht sich bei Lifzt sogleich im Beginne des Tonstückes mit einer Prägnanz aus, daß ich oft nach den ersten sechzehn Takten erstaunt ausrusen mußte: "genug, ich habe Alles"! Diese Eigenschaft dünkt mich ein so hervorstechender Jug der Lifzt'schen Werke zu sein, daß ich, trotz aller Abneigung, die sich der Anerkennung Lifzt's auf diesem Felde von gewisser Seite entgegenstellt, doch nicht das Mindeste sür ein sehr schnelles, inniges Bekanntwerden von Seiten des eigentlichen Pusblikums dasür sürchte.

Nach erneuter Anhörung der Dante-Symphonie Lifzt's fühlte ich mich abermals von dem Problem befangen, welche Stellung dieser eben so genialen als meisterlichen Schöpfung in unserer Kunstwelt anzuweisen sei. Nachdem ich kurz zuvor mit der Lektüre der "göttlichen Komödie" beschäftigt gewesen, und hierbei neuerdings alle die Schwierigkeiten der Beurtheilung dieses Werkes erwogen hatte, trat jetz jene Lifzt'sche Tondichtung mir wie der Schöpfungsakt eines erlösenden Genius entgegen, der Dante's unaussprechlich tiefsinniges Wollen aus der Hölle seiner Vorstellungen durch das reinigende Feuer der musikalischen Idealität in das Paradies selfigkt selbstgewisser Empsindung befreite. Dieß ist die Seele des Dante'schen Gedichtes in reinster Verklärung. Solchen erlösenden Dienst konnte noch Michael Angelo seinem großen dichterischen Meister nicht erweisen; erst als durch Bach und Beethoven unsere Musik auch des Pinsels und Griffels des ungeheuren Florentiners sich zu bemächtigen angeleitet war, konnte die wahre Erlösung Dante's vollsbracht werden.

Diefes Wert ift unferer Zeit und feinem Publitum fo gut wie unbefannt geblieben. Es ift eine ber erftaunlichsten Thaten der Musik: aber nicht ein= mal die dümmste Verwunderung hat sie bisher auf sich gezogen. Ich habe in einem früheren Briefe über Lifzt die außeren Grunde des frechen Miß= wollens der deutschen Musikerwelt für List's Auftreten als schaffender Tonsetzer zu erörtern versucht: diese sollen uns heute nicht abermals bemühen. Da= gegen nehmen wir nur dieses Werk, und die ihm ähnlichen Arbeiten Lifat's, in Betrachtung, um aus ihrem Charafter felbst uns ihre Zeit- und Raum-Ungemäßheit in der jest träg verlaufenden Gegenwart zu erklären. Offenbar find diefe Lifgt'ichen Konzeptionen zu gewaltig für ein Bublitum, welches ben Fauft im Theater fich durch den seichten Gounod, im Konzertsaal durch den schwülftigen Schumann musikalisch vorzaubern läßt. Hiermit wollen wir das Bublikum nicht anklagen; es hat ein Recht, so zu fein wie es ift, zumal wenn es unter der Leitung seiner Führer nicht anders sein kann. Dagegen fragen wir uns nur, wie unter folden Gegebenheiten bes Raumes und ber Beit Konzeptionen wie die Lifzt'schen entstehen konnten. In Etwas ift gewiß jeber große Beift jenen Zeit- und Ort-Bestimmungen nahestehend, ja, wir fahen auf die größesten diese Bestimmungen sogar verwirrend einwirken. erklärte mir zulett biefe fo anregenden und unabweislichen Ginfluffe aus bem eminenten Aufschwunge ber borzüglichsten Beifter Frankreichs in den beiben das Jahr 1830 umschließenden Dezennien. Die Parifer Gefellschaft bot um jene Beit einer besonderen Blüthe ihrer Staatsmanner, Gelehrten, Schriftfteller, Dichter, Maler, Stulptoren und Musiker so bestimmte und charakteriftische Aufforderungen zum Anschluß an ihre Bestrebungen bar, daß eine feurige Phantafie fie fich wohl zu einem Auditorium vereinigt vorstellen durfte, welchem eine Dante- ober Fauft-Symphonie, ohne kleinliche Misverftandniffe befürchten zu muffen, vorgeführt werden konnte. Ich glaube in bem Muthe Lifgt's, diese Rompositionen auszuführen, die Anregungen, sowie auch ben besonderen Charafter Diefer Anregungen aus jener Beit und aus jenem räumlichen Bereinigungspunkte, als produktive Motoren zu erkennen, und - schätze

fie hoch, wenngleich es der über Zeit und Raum weit hinausliegenden Natur des Liszt'schen Genius bedurfte, um jenen Anregungen ein ewiges Werk abzugewinnen, möge dieses Ewige vorläufig in Leipzig und Berlin auch übel ankommen.

### List als Schriftsteller über Musik.

Wer hat nicht schon versucht, musikalische Eindrücke durch Worte zu bezeichnen? Nur Diejenigen dürsen sich eindilden, damit glücklich gewesen zu sein, die den wahren Eindruck gar nicht empfingen. Wer dieses Eindruckes aber so voll war, wie z. B. Liszt, wenn er über Musik schrieb, der hat in seinen Versuchen gerade auch mit den ungeheueren Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, wie er, um, nachdem er das Unmögliche durch eine Kunst des sprachsdilden Ausdruckes, wie sie eben nur wieder dem genialen Musiker sich zu Gebote stellen konnte, zu ermöglichen gesucht hatte, einsehen zu müssen, daß er dadurch doch eben wieder nur dem gleichverstehenden Musiker sich verständlich gemacht, am allerwenigsten aber nur dem rein litterarischen Leser; denn dieser hat gerade Liszt damit gelohnt, daß er seine Sprache und seine Phrase als unverständlich, ungenießbar, überschwänglich u. s. w. zurückwies.

## Cohengrin.

Das mittelhochdeutsche Gedicht vom "Sängerfriege" ift, wie befannt, unmittelbar mit einer größeren epischen Dichtung "Lohengrin" in Zusammenhang gefest; auch biefe ftudirte ich, und hiermit war mir mit einem Schlage eine neue Welt dichterischen Stoffes erschlossen. Gleichwohl muß ich hier bezeugen, daß damals, als ich im Zusammenhange mit dem Tannhäuser den Lohengrin zuerst kennen lernte, diese Erscheinung mich wohl rührte, keinesweges mich aber zunächst schon bestimmte, biefen Stoff zur Ausführung mir vorzubehalten. Richt nur, weil ich zunächst vom Tannhäuser erfüllt worden war, sondern auch weil die Form, in der Lohengrin mir entgegentrat, einen fast unangenehmen Eindruck auf mein Gefühl machte, faßte ich ihn damals noch nicht schärfer in das Auge. Das mittelalterliche Gedicht brachte mir den Lohengrin in einer zwielichtig muftischen Gestalt zu, die mich mit Mißtrauen und dem gewiffen Widerwillen erfüllte, den wir beim Anblicke der geschnitten und bemalten Beiligen an ben Beerftragen und in den Rirchen fatholischer Länder empfinden. Erst als der unmittelbare Eindruck dieser Lekture sich mir verwischt hatte, tauchte die Gestalt des Lohengrin wiederholt und mit wachsender Anziehungskraft vor meiner Seele auf; und diese Kraft gewann von Außen her namentlich auch dadurch Nahrung, daß ich ben Lohengrinmythos in seinen einfacheren Bugen, und zugleich nach feiner tieferen Bedeutung, als eigentliches Gedicht des Bolkes kennen lernte, wie er aus den läuternden Forschungen der neueren Sagenkunde hervorgegangen ift.

Auch Lohengrin ist kein eben nur der chriftlichen Anschauung entswachsenes, sondern ein uralt menschliches Gedicht; wie es überhaupt ein

Lifst als Symphonifer: X, 137. — Lifst als Schriftsteller über Musik: V, 239. — Lohengrin: IV, 332. 353. 354. — 354.

ein gründlicher Frrthum ift, wenn wir die spezifisch chriftliche Anschauung für irgendwie urschöpferisch in ihren Gestaltungen halten. Reiner ber bezeich= nendsten und ergreifendsten Mythen gehört dem driftlichen Geifte, wie wir ihn gewöhnlich faffen, ureigenthümlich an: er hat fie alle aus den rein menschlichen Anschauungen der Borzeit übernommen und nur nach seiner besonderen Eigenthümlichkeit gemodelt. Wie der Grundzug des Mythos vom fliegenden Hollander im hellenischen Odusseus eine uns noch beutliche frühere Gestaltung aufweift; wie derfelbe Donffeus in feinem Loswinden aus ben Armen der Ralppso, seiner Flucht vor den Reizungen der Kirke, und feiner Sehnsucht nach dem irdisch vertrauten Beibe der Beimath, die dem hellenischen Geiste erkenntlichen Grundzüge eines Berlangens ausbrückte, bas wir im Tannhäuser unendlich gesteigert und seinem Inhalte nach bereichert wiederfinden: so treffen wir im griechischen Muthos, der an und für sich noch feinesweges altesten Gestalt besfelben, auch fcon auf ben Grundzug bes Lohengrinmythos. Wer kennt nicht "Zeus und Semele"? — Das ätherische Bebiet, aus dem der Gott herab nach dem Menschen sich fehnt, dem Hellenen war es noch das wolfige Reich des Blipes und des Donners, aus dem der lockige Zeus sich herabschwang, um mit kundigem Wissen Mensch zu werden. Dem Christen zerfloß der blaue Himmel über ihm in ein unendliches Meer schwelgerisch sehnsüchtigen Gefühles, in dem ihm alle Göttergestalten verschwammen, bis endlich nur sein eigenes Bild, der sehnfüchtige Mensch, aus bem Meere seiner Phantasie ihm entgegentreten konnte. Ein uralter und mannigfach wiederholter Bug geht durch die Sagen der Boller, die an Meeren ober an meermündenden Flüffen wohnten: auf dem blauen Spiegel ber Wogen nabte ihnen ein Unbekannter von höchster Annuth und reinster Tugend, der Mes hinriß und jedes Herz durch unwiderstehlichen Zauber gewann; er war ber erfüllte Bunich des Sehnsuchtvollen, ber über dem Meeresspiegel, in jenem Lande, das er nicht erkennen kounte, das Glud fich traumte. Der Unbekannte verschwand wieder, und zog über die Meereswogen zurud, sobald nach feinem Wesen geforscht wurde. Einst, so ging die Sage, war, von einem Schwane im Nachen gezogen, im Scheldelande ein wonniger Belb vom Meere her angelangt: dort habe er die verfolgte Unschuld befreit, und einer Jungfrau sich vermählt; da diefe ihn aber befrug, wer er fei und woher er komme, habe er wieder von ihr ziehen und Alles verlaffen müffen. — Warum diese Erscheinung, als fie mir in ihren einfachsten Zugen bekannt ward, mich so unwiderstehlich anzog, daß ich gerade jest, nach der Vollendung des Tannhäuser, nur noch mit ihr mich befassen konnte, dieß sollte durch die nächstfolgenden Lebenseindrucke meinem Gefühle immer deutlicher gemacht werden. -

(Entstehung des Werkes.) Sogleich nach dem Schlusse der Arbeit am Tannhäuser war es mir vergönnt, zu meiner Erholung eine Neise in ein böhmisches Bad zu machen. Hier wie jedesmal, wenn ich mich der Theaterslampenluft und meinem "Dienste" in ihrer Atmosphäre entziehen konnte, sühlte ich mich bald leicht und fröhlich gestimmt; zum ersten Male machte sich eine, meinem Charakter eigenthümliche Heiterkeit, auch mit künstlerischer

Lohengrin: IV, 354. 355. 356. 357. - Entstehung bes Wertes: IV, 349.

Bebeutung merklich bei mir geltend. Schnell ersand und entwarf ich den Plan meiner "Meistersinger". Kaum hatte ich ihn niedergeschrieben, so ließ es mir aber auch schon keine Ruhe, den aussührlicheren Plan des "Lohengrin" zu entwerfen. Es geschah dieß während desselben kurzen Badeausenthaltes, troz der Ermahnungen des Arztes, mit derlei Dingen mich jetzt nicht zu beschäftigen. Eine besondere Bewandtniß mußte es damit haben, daß ich gerade jetzt so schnell von dem erquicklichen kleinen Ausstuge in das Gebiet des Heiteren, in die sehnsüchtig ernste Stimmung zurückgetrieben ward, mit der ich den "Lohengrin" zu erfassen so leidenschaftlich mich gedrängt fühlte. Ist es mir aus dem Innersten meiner damaligen Stimmung erklärlich, warum ich von jenem Versuche so plözlich und mit so verzehrender Leidenschaftlichkeit auf die Gestaltung des Lohengrinstoffes mich warf, so leuchtet mir jetzt aus der Eigenthümlichkeit dieses Gegenstandes selbst auch ein, warum gerade er so untwiderstehlich anziehend und sessentandes einsehmen mußte.

Ich war mir meiner vollsten Einsamkeit als künstlerischer Mensch in einer Beife bewußt geworden, daß ich junächst einzig aus dem Gefühle diefer Einfamteit und aus ber schwämerisch sehnsüchtigen Stimmung, wie fie aus bem Gefühle jener Einsamkeit entstand, wiederum die Anregung und das Berlangen zur Mittheilung an meine Umgebung schöpfen konnte, Im Tannhäuser hatte ich mich aus der frivolen, mich anwidernden Sinnlichkeit der modernen Gegenwart heraus gesehnt; auf die ersehnte Sohe des Reinen, Reuschen, hatte ich mich durch die Kraft meines Verlangens nun geschwungen: ich fühlte mich außerhalb der modernen Welt in einem flaren, beiligen Aether= elemente, das mich in der Bergudung meines Einsamkeitsgefühles mit ben wohllüstigen Schauern erfüllte, die wir auf der Spite der hohen Alpe empfinden, wenn wir, vom blauen Luftmeer umgeben, hinab auf die Gebirge Solche Spiten erklimmt ber Denker, um auf dieser und Thäler blicken. Sohe sich frei, "geläutert" von allem "Frbischen", somit als höchste Summe der menschlichen Botenz zu wähnen: er vermag hier endlich sich selbst zu genießen, und bei diesem Selbstgenusse, unter der Einwirtung der falteren Atmosphäre der Alpenhöhe, endlich felbst zum monumentalen Gisgebilde zu erstarren, als welches er, als Philosoph und Kritifer, mit frostigem Selbst= behagen die warme Welt der lebendigen Erscheinungen unter sich betrachtet. Die Sehnsucht, die mich aber auf jene Sohe getrieben, war eine fünftlerische, finnlich menschliche gewesen: nicht ber Warme bes Lebens wollte ich entflieben, sondern der moraftigen, brodelnden Schwüle der trivialen Sinnlichkeit eines bestimmten Lebens, bes Lebens ber modernen Gegenwart. Mich warmte auch auf jener Sohe der Sonnenstrahl der Liebe, deren wahrhaftigster Drang mich einzig aufwärts getrieben hatte. Berade diese felige Ginsamkeit erwecte mir, da sie kaum mich umfing, eine neue, unfäglich bewältigende Sehnsucht, die Sehnsucht aus der Sohe nach der Tiefe, aus dem sonnigen Glanze ber keuschesten Reine nach dem trauten Schatten der menschlichsten Liebesumarmung-Bon diefer Sohe gewahrte mein verlangender Blid - das Beib: bas Beib, nach dem sich der "fliegende Hollander" aus der Meerestiefe seines Elendes auffehnte; das Weib, das dem "Tannhäuser" aus den Wollufthöhlen des

Lohengrin. Entstehung bes Wertes: IV, 349. 351, 352, 353. - 360, 361, 362,

Benusberges als Himmelsstern ben Weg nach Oben wies, und bas nun aus sonniger Höhe Lohengrin hinab an die wärmende Brust ber Erde zog. —

Lohengrin suchte das Weib, das an ihn glaubte, das nicht früge, wer er sei und woher er komme, sondern ihn liebte, wie er sei und weil er so sei, wie er ihm erschiene. Er suchte das Weib, dem er sich nicht zu erklären, nicht zu rechtfertigen habe, sondern das ihn unbedingt liebe. Er mußte deß= halb seine höhere Natur verbergen, denn gerade eben in der Nichtausbeckung. in der Richtoffenbarung dieses höheren — oder richtiger gesagt: erhöhten — Wefens fonnte ihm die einzige Gewähr liegen, daß er nicht um dieses Wefens willen nur bewundert und angestaunt, oder ihm - als einem Unverstanbenen — anbetungsvoll bemüthig gehuldigt wurde, wo es ihn eben nicht nach Bewunderung und Anbetung, sondern nach dem Einzigen, was ihn aus feiner Einsamkeit erlösen, feine Sehnsucht ftillen konnte, - nach Liebe, nach Beliebtsein, nach Berftandensein durch die Liebe, verlangte. Mit feinem höchsten Sinnen, mit seinem wiffenbften Bewußtsein, wollte er nichts Anderes werden und sein, als voller, ganzer, warmempfindender und warmempfundener Mensch, also überhaupt Mensch, nicht Gott, d. h. absoluter Künstler. ersehnte er sich das Weib, - das menschliche Herz. Und so stieg er herab aus feiner wonnig oben Ginfamkeit, als er ben hilferuf biefes Beibes, biefes Berzens, mitten aus der Menschheit da unten vernahm. Aber an ihm haftet unabstreifbar der verrätherische Heiligenschein der erhöhten Natur; er kann nicht anders als wunderbar erscheinen; das Staunen ber Gemeinheit, bas Beifern bes Neibes, wirft seine Schatten bis in bas Berg bes liebenden Beibes; Zweifel und Gifersucht bezeugen ihm, daß er nicht verstanden, sondern nur angebetet wurde, und entreißen ihm das Geftandniß feiner Göttlichkeit, mit bem er vernichtet in feine Ginfamkeit guruckkehrt.

Es mußte mir damals, und muß mir felbst heute noch schwer begreiflich erscheinen, wie das Tieftragische dieses Stoffes und dieser Gestalt unempfunden bleiben, und der Gegenstand dahin migverstanden werden konnte, daß Lohen= grin eine kalte, verlegende Erscheinung sei, die eher Widerwillen, als Sym= pathie zu erwecken vermöge. Dieser Einwurf ward mir zuerst gemacht von einem mir befreundeten Manne, deffen Geift und Wiffen ich hochschäte. ihm machte ich jedoch zunächst eine Erfahrung, die in der Folge fich mir wiederholt hat, nämlich die, daß beim unmittelbaren Bekanntwerden mit meiner Dichtung nichts Anderes als ein durchaus ergreifender Eindruck fich tundthat, und jener Einwurf sich erft dann einfand, wenn der Eindruck des Runftwerkes sich verwischte, und der kälteren, reflektirenden Kritik Plat machte. Somit war dieser Einwurf nicht ein unwillfürlicher Aft der unmittelbaren Bergensempfindung, fondern ein willfürlicher ber vermittelten Berftandes= thätigkeit. Ich fand an dieser Erscheinung daher das Tragische des Charakters und der Situation Lohengrin's als eine im modernen Leben tief begrundete bestätigt: fie wiederholte sich an dem Kunftwerke und deffen Schöpfer ganz fo, wie sie am Helben dieses Gedichtes sich darthat. Den Charakter und die Situation dieses Lohengrin erkenne ich jett mit klarfter Ueberzeugung

als den Typus des eigentlichen einzigen tragischen Stoffes, überhaupt der Tragif des Lebenselementes der modernen Gegenwart.

In Wahrheit ift bieser "Lohengrin" eine durchaus neue Erscheinung für das moderne Bewußtsein; denn sie konnte nur aus der Stimmung und Lebensanschauung eines künstlerischen Menschen hervorgehen, der zu keiner anderen Beit als der jetzigen, und unter keinen anderen Beziehungen zur Kunst und zum Leben, als wie sie aus meinen individuellen, eigenthümlichen Berhältnissen entstanden, sich gerade bis auf den Punkt entwickelte, wo mir dieser Stoff als nöthigende Ausgabe für mein Gestalten erschien.

(Die Dichtung.) Um diefe Gestalt gang nach bem Eindrucke, ben fie auf mich gemacht, künstlerisch mitzutheilen, verfuhr ich mit noch größerer Treue, als beim "Tannhäuser", in der Darstellung der historisch fagenhaften Momente, burch die ein so außerordentlicher Stoff einzig zu überzeugend mahrer Erscheinung an die Sinne kommen konnte. Dieg bestimmte mich für die scenische Haltung und sprachlichen Ausbruck in der Richtung, in welcher ich später zur Auffindung von Möglichkeiten geführt wurde, die mir in ihrer nothwendigen Konfequenz allerdings eine gänzlich veränderte Stellung der Faktoren des bisherigen opernsprachlichen Ausdruckes zuweisen sollten. dieser Richtung bin leitete mich aber immer nur ein Trieb, nämlich, das von mir Erschaute so beutlich und verständlich wie möglich der Anschauung Anberer mitzutheilen; und immer war es auch hier nur ber Stoff, ber mich in allen Richtungen bin für die Form bestimmte. Sochste Deutlichkeit war in der Ausführung somit mein Sauptbestreben, und zwar eben nicht die oberflächliche Deutlichkeit, mit der fich uns ein seichter Gegenstand mittheilt, fondern die unendlich reiche und mannigfaltige, in der sich einzig ein um= fassender, weithin beziehungsvoller Inhalt verständlich darftellt, was aber oberflächlich und an Inhaltloses Gewöhnten allerdings oft geradesweges unklar vorkommen muß. --

Erst bei diesem Deutlichkeitsstreben in der Ausführung, entsinne ich mich, das Wesen des weiblichen Herzens, wie ich es in der liebenden Elsa barzustellen hatte, mit immer größerer Bestimmtheit erfaßt zu haben. Der Rünftler fann nur bann gur Fähigfeit überzeugender Darftellung gelangen, wenn er mit vollster Sympathie in das Wesen des Darzustellenden sich zu versehen vermag. Es gelang mir, mich durch biefes Bermögen fo vollständig in diefes weibliche Wefen zu verfeten, daß ich zu ganglichem Einverftandniffe mit der Aeußerung desfelben in meiner liebenden Elfa tam. Ich mußte fie so berechtigt finden in dem endlichen Ausbruche ihrer Eifersucht, daß ich das rein menschliche Wefen der Liebe gerade in diesem Ausbruche erft gang verftehen lernte; und ich litt wirklichen, tiefen - oft in heißen Thranen mir entströmenden — Jammer, als ich unabweislich die tragische Nothwendigkeit der Trennung, der Bernichtung der beiden Liebenden empfand. Dieses Weib, das sich mit hellem Wiffen in ihre Vernichtung fturzt um des nothwendigen Wesens der Liebe willen. — das, wo es mit schwelgerischer Anbetung empfindet, gang auch untergeben will, wenn es nicht gang ben Geliebten

Lohengrin. Entstehung bes Berkes: IV, 364. — 365. — Die Dichtung: 367. 368. — 368. 369.

umfassen kann; dieses Weib, das in ihrer Berührung gerade mit Lohengrin untergehen mußte, um auch diesen der Bernichtung preiszugeben; dieses so und nicht anders lieben könnende Weib, das gerade durch den Ausbruch ihrer Eisersucht erst aus der entzückten Anbetung in das volle Wesen der Liebe geräth, und dieß Wesen dem hier noch Unverständnisvollen an ihrem Untergange offendart; dieses herrliche Weib, vor dem Lohengrin noch entschwinden mußte, weil er es aus seiner besonderen Natur nicht verstehen konnte, — ich hatte es jetzt entdeckt: und der verlorene Pseil, den ich nach dem geahnten, noch nicht aber gewußten, edlen Funde abschoß, war eben mein Lohengrin, den ich verloren geben mußte, um mit Sicherheit dem wahrhaft Weib=lichen auf die Spur zu kommen, das mir und aller Welt die Erlösung bringen soll, nachdem der männliche Egoismus, selbst in seiner edelsten Gestalzung, sich selbstwernichtend vor ihm gebrochen hat. — Elsa, das Weib, — das disher von mir unverstandene und nun verstandene Weib, — diese nothewendigste Wesensäußerung der reinsten, sinnlichen Unwillfür, — sie war der Geist des Volkes, nach dem ich auch als künstlerischer Mensch zu meiner Erlösung berlangte. —

(Die Charaftere.) Es ward meiner Empfindung flar, daß ein wesent= licher Grund jum Migberftandniß der tragischen Bedeutung meines Belben in ber Annahme gelegen hatte, Lobengrin fteige aus einem glanzenben Reiche leidenlos unerworbener, talter Herrlichkeit herab und um diefer Herr= lichkeit, und der Nichtverletzung eines unnatürlichen Gefetes willen, bas ihn willenlos an jene Herrlichkeit bande, kehre er bem Konflikte ber irdischen Leidenschaften ben Rucken, um sich seiner Gottheit zu erfreuen. Für alle Fälle foll ber Sänger bes Lohengrin bas Wichtigste im Auge haben. Das ift die große Schlußscene bes letten Aftes; ihre Wirkung beruht allein barauf, daß er feine schwierige Aufgabe löft. Im Anfange diefer Scene und bei ber Unklage Elfa's sei er furchtbar und vernichtend ftreng, wie ein strafender Gott. Nach feiner Erzählung und feiner Kundgebung von den Worten an: "Ach, Elfa, was haft du mir angethan" breche aber alle seine göttliche Strenge in dem allermenschlichsten Schmerz zusammen. Die ungeheuerste, herzzermalmendfte, schmerzlichste Leidenschaft bis zu seinem Scheiden muß ben ganzen erschütternben Gehalt bes Schluffes ber Oper ausmachen. Rur Er kann Die rechte Wirkung hervorbringen, Niemand anders; alles Andere wird fich von felbst machen. Wenn ein Berg unerschüttert bleibt, so ift es feine Schuld.

Das ganze Interesse bes "Lohengrin" beruht auf einem alle Geheimnisse ber Seese berührenden inneren Vorgange im Herzen Elsa's: das Bestehen eines wunderbar beglückenden, die ganze Umgebung mit überzeugender Wahrshaftigkeit erfüllenden Zaubers, hängt einzig von der Enthaltung der Frage nach seinem "Woher?" ab. Aus der innersten Noth des weiblichen Herzens ringt sich diese Frage wie ein Schrei los, und — der Zauber ist verschwunsden. — In "Elsa" ersah ich, von Ansang herein, den von mir ersehnten Gegensah Lohengrin's, — natürlich jedoch nicht den diesem Wesen sehen abs

Lohengrin: Die Dichtung: IV, 369. — Die Charaktere: 366. 367. Brieflich 1850. — VII, 163. IV, 368.

liegenden, absoluten Gegensaß, sondern vielmehr das andere Theil seines eigenen Wesens, — den Gegensaß, der in seiner Natur überhaupt mit enthalten, und nur die nothwendig von ihm zu ersehnende Ergänzung seines männlichen, besonderen Wesens ist. Elsa ist das Unbewußte, Unwillkürliche, in welchem das bewußte, willkürliche Wesen Lohengrin's sich zu erlösen sehnt; dieses Berslangen ist aber selbst wiederum das unbewußte Nothwendige, Unwillkürliche im Lohengrin, durch das er dem Wesen Elsa's sich verwandt sühlt. Durch das Vermögen dieses "underwüsten Verwußtseins", wie ich es selbst mit Lohensgrin empfand, kam mir auch die weibliche Natur — und zwar gerade als es mich zur treuesten Darstellung ihres Wesens drängte — zu immer innizgerem Verständnisse.

Ortrud ift ein Weib, das — die Liebe nicht kennt. Hiermit ift Alles, und zwar das Furchtbarfte, gefagt. Ihr Wefen ift Politik. Ein politischer Mann ist widerlich, ein politisches Weib aber grauenhaft: diese Grauenhaftigkeit hatte ich darzustellen. Es ist eine Liebe in diesem Weibe, die Liebe zu der Bergangenheit, zu untergegangenen Geschlechtern, die entsetlich wahnsinnige Liebe des Ahnenstolzes, die sich nur als Haß gegen alles Lebende, wirklich Existirende äußern tann. Beim Manne wird folche Liebe lächerlich, bei bem Weibe aber furchtbar, weil das Weib — bei seinem natürlichen starken Liebes= bedürfnisse - etwas lieben muß, und ber Ahnenstolz, der hang am Bergangenen, somit zum mörderischen Fanatismus wird. Wir kennen in der Geschichte keine grausameren Erscheinungen, als politische Frauen. Nicht Eifer= fucht auf Elsa — etwa um Friedrich's willen — bestimmt daher Ortrud, sondern ihre ganze Leidenschaft enthüllt sich einzig in der Scene bes zweiten Alttes, wo sie — nach Elfa's Verschwinden vom Söller — von den Stufen des Münfters auffpringt, und ihre alten längst verschollenen Götter anruft. Sie ift eine Reaktionarin, eine nur auf das Alte Bedachte und deghalb allem Neuen Feindgefinnte, und zwar im wuthendsten Sinne des Wortes: fie möchte die Welt und die Natur ausrotten, nur um ihren vermoderten Göttern wieder Leben zu schaffen. Aber dieß ist keine eigensinnige, kränkelnde Laune bei Ortrud, sondern mit der ganzen Bucht eines — eben nur verkummerten. unentwickelten, gegenstandslosen — weiblichen Liebesverlangens nimmt diese Leidenschaft sie ein: und daher ift sie furchtbar großartig. Nicht das min= beste Rleinliche darf daher in ihrer Darstellung vorkommen: niemals darf sie etwa nur maliciös ober piquirt erscheinen; jede Aeußerung ihres Hohnes, ihrer Tücke, muß die ganze Gewalt des entsetlichen Wahnsinnes durchblicken lassen, der nur durch die Vernichtung Anderer, oder — durch die eigene Bernichtung zu befriedigen ift.

(Die Musik.) Wie die Fügung meiner Scenen alles ihnen fremdartige, unnöthige Detail ausschloß, und alles Interesse nur auf die vorwaltende Hauptstimmung leitete, so fügte sich auch der ganze Bau meines Drama's zu einer bestimmten Einheit, deren leicht zu übersehende Glieder eben jene für die Stimmung jederzeit entscheidenden Scenen oder Situationen ausmachten.

Lohengrin. Die Charaktere: IV, 368. — B. I, 164. 165. — — Die Musik: IV, 392.

Reine Stimmung durfte in einer biefer Scenen angeschlagen werden, die nicht in einem wichtigen Bezuge zu ben Stimmungen ber anderen Scenen ftand, fo daß die Entwickelung der Stimmungen auseinander, und die überall kenntliche Bahrnehmung dieser Entwickelung, eben die Einheit des Drama's in seinem Ausdrucke herstellten. Jede dieser Hauptstimmungen mußte, der Natur bes Stoffes nach, auch einen bestimmten musikalischen Ausbruck gewinnen, der sich der Gehörempfindung als ein bestimmtes musikalisches Thema heraus= ftellte. Hieraus gestaltete sich gang von selbst ein, jederzeit charatteristisches, Gewebe von Hauptthemen, das sich nicht über eine Scene (wie früher im einzelnen Operngesangstücke), sondern über das ganze Drama, und zwar in innigfter Beziehung zur bichterischen Absicht, ausbreitete. Außerdem gewann mein Verfahren im "Lohengrin" eine bestimmtere fünstlerische Form durch eine jederzeit neue, dem Charafter der Situation angemeffene, Umbildung bes thematischen Stoffes, der sich für die Musik als größere Mannigfaltigkeit der Erscheinung auswies, als dieß z. B. noch im fliegenden Hollander ber Fall war, wo das Wiedererscheinen des Thema's oft noch nur den Charafter einer absoluten Reminiscenz, in welchem dieß ichon vor mir bei anderen Rombonisten vorgekommen war, hatte. \*)

Die herkömmliche Opernmelodie hatte ich vollständig aufgegeben; ohne Nahrung und Rechtfertigung für ihren rhythmischen Bestandtheil aus dem modernen rhythmussosen Sprachverse, gab ich ihr nun, anstatt des falschen rhythmischen Gewandes, dagegen eine harmonische Charakteristik, die sie, bei entscheidender Birksamkeit auf das sinnliche Gehör, jederzeit zum entsprechendsten Ausdrucke der im Verse vorgetragenen Empsindung machte. Ich erhöhte ferner das Individuelle dieses Ausdruckes durch eine immer bezeichendere Begleitung des Instrumentalorchesters, das an und für sich die harmonische Motivirung der Melodie zu versinnlichen hatte. Wit entschiedenster Vestimmtheit habe ich dieses, im Grunde einzig auf die dramatische Melodie gerichtete Versahren im "Lohengrin" beachtet, mit welchem ich somit die im "sliegenden Holländer" eingeschlagene Richtung mit nothwendiger Konsequenz

zur Vollendung führte.

Das fast lediglich aus einem Gewebe sern fortschreitender Harmonien bestehende Motiv, welches der Komponist des "Lohengrin" als Schlußphrase eines ersten Arioso's der in selige Traumerinnerung entrückten Elsa zutheilt, würde sich etwa im Andante einer Symphonie sehr gesucht und underständlich ausnehmen, wogegen es hier aber nicht gesucht, sondern ganz von selbst sich

<sup>\*) (</sup>Brieflich, an Uhlig, 31. Decbr. 51): Bei Gelegenheit des Klavierauszugs habe ich mir die Musik zum Lohengrin wieder ein dischen überblickt. Gleich im Anfang der zweiten Scene des zweiten Aktes — Austrikt der Essa auf dem Söller — im Vorspiele der Blasinstrumente — fiel es auf, wie dort im 7., 8. und 9. Akte bei Essa nächtlicher Erscheinung zum ersten Mal ein Motiv sich zeigt, das später, als Essa am hellen Tage, in vollem Glanze zur Kirche zieht, ganz ausgebildet, breit und hell zur Aussührung kommt. Hieran wurde mir recht klar, wie bei mir die Themen entstehen, immer im Zusammenhange und nach dem Charakter einer plastischen Erssscheinung.

Lohengrin. Die Musit: IV, 392, 393, 394. — 398, 399. — X, 248. — Anmerkung unter bem Text: B. III, 142.

gebend, daher auch so verständlich erscheint, daß meines Wissens noch nie Magen über das Gegentheil aufgekommen sind. Dieß hat aber seinen Grund im scenischen Vorgange. Essa ist in sanster Trauer, schüchternd gesenkten Hauptes langsam vorgeschritten: ein einziger Ausblick ihres schwärmerisch verskärten Auges



sagt uns, was in ihr lebt. Hierum befragt, meldet sie nichts Anderes als ein mit süßem Vertrauen erfüllendes Traumgebild: "mit züchtigem Gebahren gab Tröstung er mir ein"; — dieß hatte uns jener Ausblick etwa schon gesagt; nun schließt sie, kühn aus dem Traume zur Zuversicht der Erfüllung in der Wirklichkeit sortschreitend, die weitere Meldung an: "des Ritters will ich wahren, er soll mein Streiter sein". Und hiermit kehrt die musikalische Phrase nach weiter Entrückung in den Ausgangs-Grundton zurück.



Ein jüngerer Freund wunderte sich damals, als ich ihm die Partitur zur Aussührung eines Mavierauszuges übersandt hatte, höchlich über den Anblick dieser, in so wenigen Takten so stark modulirenden Phrase, noch mehr dann aber darüber, daß, als er der ersten Aufführung des "Lohengrin" in Weimar

beiwohnte, dieselbe Phrase ihm ganz natürlich vorgekommen war, was jedensfalls auch Liszt's musikalische Direktion vermittelt hatte, der aus dem hastig überblickten Augenschepenst durch den richtigen Bortrag eine wohlgebildete Tongestalt modelirt hatte.

(Das Borspiel.) Als Einleitung für sein Drama mählte fich ber Tonbichter des "Lobengrin" die wunderwirfende Darniederkunft des Grales im Geleite der Engelschaar jum Gegenstande einer Darftellung in Tonen. Dem verzückten Blicke höchster, überirdischer Liebessehnsucht scheint im Beginne fich ber flarfte blaue Simmelsather zu einer mundervollen, taum mahrnehmbaren, und doch das Geficht zauberhaft einnehmenden Erscheinung zu verdichten; in unendlich garten Linien zeichnet sich mit allmählich wachsender Be= stimmtheit die wunderspendende Engelsschaar ab, die, in ihrer Mitte bas heilige Gefäß geleitend, aus lichten Höhen unmerklich fich herabsenkt. Wie die Erscheinung immer deutlicher sich kundgiebt und immer ersichtlicher dem Erdenthale zuschwebt, ergießen fich berauschend fuße Dufte aus ihrem Schoofe: entzückende Dünfte wallen aus ihr wie golbenes Gewölf hernieder, und nehmen die Sinne des Erstaunten bis in die innigste Tiefe des bebenden Bergens mit wunderbar heiliger Regung gefangen. Bald zuckt wonniger Schmerz, bald schauernd selige Luft in der Brust des Schauenden auf; in ihr schwellen alle erdrückten Reime der Liebe, durch den belebenden Bauber ber Erscheinung zu wundervollem Bachsthume erweckt, mit unwiderstehlicher Macht an: wie fehr fie fich erweitert, will fie boch noch zerfpringen bor ber gewaltigen Sehnfucht, bor einem Singebungsbrange, einem Auflösungstriebe, wie noch nie menschliche Bergen fie empfanden. Und doch schweigt diese Empfindung wieder in bochfter, beglückendfter Wonne, als in immer traulicherer Rahe die göttliche Erscheinung vor den verklärten Sinnen fich ausbreitet; und als endlich bas heilige Gefäß felbst in wundernachter Wirklichkeit entblößt und beutlich bem Blicke des Gewürdigten hingereicht wird; als der "Gral" aus feinem gött= lichen Inhalte weithin die Sonnenstrahlen erhabenfter Liebe, gleich bem Leuch= ten eines himmlischen Feuers, aussendet, so daß alle herzen rings im Flammenglanze der ewigen Gluth erbeben: da schwinden bem Schauenden die Sinne; er finkt nieder in anbetender Bernichtung. Doch über ben in Liebeswonne Berlorenen gießt ber Gral nun feinen Segen aus, mit bem er ihn gu feinem Ritter weiht: Die leuchtenden Flammen dämpfen fich zu immer milberem Glanze ab, der jett wie ein Athemhauch unfäglichster Wonne und Rührung sich über das Erdenthal verbreitet, und des Anbetenden Brust mit nie geahnter Befeligung erfüllt. In feuscher Freude schwebt nun, lächelnd herabblidend, die Engelschaar wieder zur Sohe: ben Quell der Liebe, ber auf Erden verfiegt, führte fie von Neuem der Belt gu; ben "Gral" ließ fie gurud in der hut reiner Menschen, in deren Herzen sein Inhalt felbst segnend sich ergossen: und im hellsten Lichte des blauen himmelsäthers verschwindet die hehre Schaar, wie aus ihm fie zuvor sich genaht.

Dem heutigen Instrumental=Komponisten ist es möglich, ein Hauptmotiv in den mittleren und tieferen Lagen unter einem Ueberbau von höher spielen=

den Instrumenten zu intensiv deutlichem Gehör zu bringen: er verstärkt dann die Sonorität dieser tieserliegenden Justrumente im entsprechenden Maaße und wählt hierzu einen Komplex derselben, welcher durch seine charakteristische Verschiedenartigkeit keine Verwechselung oder Vermischung mit den darüberliegens den Justrumenten zuläßt. So ward es mir selbst möglich, z. B. im Vorspiel zu "Lohengrin", das vollständig harmonisirte Thema unter den in der Höhe fortspielenden Justrumenten mit Steigerung deutlich hervortreten zu lassen und gegen sede Vewegung der Oberstimmen zu behaupten.

(Aufführungen.) Es ist mir oft die Versicherung gegeben worden, daß die Anhörung einer vorzüglichen Aufführung meines "Lobengrin" eine ganzliche Umkehr des Geschmackes und der Reigung im Einzelnen hervorgerufen habe, und gewiß ift es, daß der tunstfinnige damalige Direktor des Wiener Hofoperntheaters, der nur mit großer Beschwerde die Aufführung dieser Oper ermöglicht hatte, durch den glücklichen Erfolg derfelben fich nun ermuthigt fah, ernstere und inhaltvollere Werke des Operngenre's, welche bereits längst vor dem verweichlichten Geschmacke des Bublitums verschwunden waren, mit Ausficht auf Erfolg wieder vorzuführen. Alle Erfolge, welche auch diesem Werke auf den deutschen Theatern zu Theil wurden, konnten mir gleichwohl nie zu der Genugthuung verhelfen, diese Oper nach meiner Unleitung korrekt aufführen zu laffen. Meinen Anerbietungen, für eine durchaus richtige Aufführung forgen zu wollen, wich man von allen Seiten aus, und ließ es gleich= giltig auf sich beruhen, wenn ich nachwies, daß, wegen unrichtiger Aufführung, gewisse allerwichtigste Buge meines musikalisch-dramatischen Boems, wie die entscheidende Bendung im zweiten Atte, gar nicht zum Verständnisse tamen. Man hielt fich dafür an ein paar Orcheftervorspiele, an einen Chor, an eine "Cava= tine", und meinte damit genug zu haben, da die Oper am Ende doch gefiel.

Wien war (i. J. 1861) durch meinen Besuch überrascht worden; mir ward der berauschende Eindruck der erstmaligen Anhörung meines "Lohengrin" gegönnt: erfüllt von ihm und einer wahrhaft ergreifenden Aufnahme von Seiten des Publikums, glaubte ich mich dazu bestimmen zu muffen, hier auf ben Bersuch einer Betheiligung an den Kunftleiftungen des Theaters auszugeben. Als charakteristisch muß ich es jedoch erwähnen, daß es meinen Bemühungen darum nicht gelang, einige Theaterproben zu meiner Verfügung zu erhalten, um verschiedene bedeutende Migverständnisse und daraus entstandene Fehler in der, sonst vieles Vorzügliche darbietenden Aufführung zu berichtigen. Dieses Benehmen konnte zum Theil aus der gefliffentlich unterhaltenen Beschulbigung, daß ich in meinen Ansprüchen maaglos sei, erklärt werden. Siergegen lieferte ich nun am Frankfurter Theater, wo ich mit den allerdürftigften Mitteln, unter ben einzigen ermübenoften Anftrengungen von meiner Seite, eine Aufführung des "Lohengrin" zu Stande brachte, den Beweis, daß es mir hierbei nur auf Korrektheit, und bemgemäß Unverftummeltheit einer folchen Spurlos unbeachtet weges aber auf irgend welchen Brachtaufwand ankam. Aufführung, feines blieb dieses Zeugniß.

Lohengrin. Das Borspiel: IX, 291. — - Aufführungen: VI, 390. IX, 342. — VI, 382. 383. 384.

Mir widerfuhr zu öfteren Malen die fehr freundliche Ehre, von Militär= forps durch den Vortrag von Studen aus meinen Opern begrüßt zu werden: von ihren Leistungen meistens aufrichtig erfreut und wahrhaft gerührt, konnte ich ben vortrefflichen Dirigenten berselben nicht verbergen, daß ich gewisse Hinweglaffungen und fehlerhafte Tempi, welche ich u. a. im ersten Finale des "Lohengrin" überall gang gleichmäßig zu bemerken hatte, mir nicht wohl zu erklären wüßte: worauf ich dann erfuhr, daß fie ihre Arrangements g. B. nach ber, für authentisch geltenden, Dresbener Hoftheaterpartitur veranstaltet hätten; außerdem aber höre man das Tempo fo und nicht anders auf allen Theatern, Wer nun jemals bazu gelangt fein follte, ben Schlugallegrofat gerade biefes erften Finale's aus "Lohengrin" vollständig und richtig aufgeführt zu hören, ber mache fich einen Begriff von meinen Empfindungen bei der Anhörung des in rasenostem Tempo heruntergeschluderten Stumpfes eines Tonstückes, welches ich mich bemüht hatte wie einen wohlgebildeten Baum mit Aeften, Zweigen und Laubwert vor mir aufwachsen zu laffen! - Meine Erklärungen hierüber betrafen die meistens tüchtigen und mir sehr ergebenen Rapellmeister zu höchster, oft verwirrender Ueberraschung. "Woher follten wir es besser wissen? Nirgends hören wir es ja anders!" Dieg war die Antwort, die mir allein zu Theil ward.

Ein einziges Mal gelangte ich in München bazu, mein Werk wenigftens im Betreff seines rhuthmisch-architektonischen Baues, meinen Intentionen volltommen gemäß, einzuftudiren: wer mit wirklichem Gefühl und Verftandniß den hieraus resultirenden Aufführungen beiwohnte, verwunderte sich jest nur über Eines - nämlich, daß es dem Bublitum ganglich gleich blieb, ob es den "Lohengrin" so oder anders vorgeführt erhielt; ward die Oper späterhin wieder nach der alten Routine gegeben, so blieb der Eindruck immer derfelbe, eine Erfahrung, welche den Direktor des Theaters recht behaglich stimmen fonnte, mich aber nothwendig febr gleichgiltig gegen das Befaffen mit bem beutschen Publikum machen mußte. — Als ich mich einmal über den Charakter ber Aufführungen meines "Lohengrin" in Berlin aussprach, erhielt ich von bem Redakteur der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" eine Zurechtweisung in dem Sinne, daß ich den "beutschen Beift" doch nicht allein gepachtet gu haben glauben follte. Ich merkte mir das und gab ben Bacht auf.

Es hat fich gezeigt, daß der Schoof deutscher Mutter die erhabenften Genie's der Welt empfangen konnte; ob die Empfängniß-Organe des deutschen Bolfes ber edelen Geburten diefer außerwählten Mütter fich werth zu erzeigen vermögen, steht erft noch zu erwarten. Bielleicht bedarf es hier einer neuen Begattung bes Benie's ber Bolfer. Der "Lobengrin", über beffen anfangliche Aufführung und Aufnahme, z. B. in Leipzig und Berlin, die betreffenden Berichte nachzulesen nicht unbelehrend sein dürfte, wurde in diesem Jahre 1871 in Bologna so vorzüglich aufgeführt und mit einem so nachhaltigen und tiefdringenden Erfolge aufgenommen, daß ich mich, nach dem bisherigen Schickfale meines Werkes im großen Beimathlande des Ernftes und der Be-

biegenheit, nachdenklich frage: "mas ift beutsch?"

## Die lombardischen Gemeinden.

Die Rämpfe der lombardischen Stadtgemeinden gegen Friedrich I. von Hobenftaufen find insofern das merkwürdigfte Ergebnig jener wichtigen Beschichtsperiode, als in ihnen zum ersten Male in der Weltgeschichte der in der bürgerschaftlichen Gemeinde fich verkörpernde Geift urmenschlicher Freiheit zu einem Kampfe auf Leben und Tod gegen eine herkommlich bestehende, Alles umfassende Herrschergewalt sich anläßt. Der Kampf Athen's gegen die Perfer war die patriotische Abwehr eines ungeheuren monarchischen Raubzuges: alle dieser ähnliche ruhmwürdige Thaten einzelner Stadtgemeinden, wie sie bis zur Lombardenzeit vorgekommen waren, trugen denselben Charakter der Bertheidigung alter, geschlechtlich-nationaler Unabhängigkeit gegen fremde Eroberer. Diese altherkömmliche Freiheit, die an der Wurzel einer bis dahin ungetrübten Nationalität haftet, mar aber bei den lombardischen Gemeinden feinesweges vorhanden: die Geschichte hat die aus allen Nationen zusammengesetzte, alles alten Herkommens entäußerte Bevölkerung diefer Städte als Beute jedes Eroberers schmachvoll erliegen sehen; in vollster Ohnmacht ein Jahrtausend binburch, lebte in diesen Städten keine Nation, d. h. kein seines altesten Ur= sprunges sich irgend wie bewußtes Geschlecht, mehr: in ihnen wohnten nur Menschen, die das Bedürfniß des Lebens und die Bersicherung ungeftorter Thätigkeit burch gegenseitigen Schut zu allmählich immer beutlicherer Ent= wickelung des Prinzipes der Gesellschaft und seiner Verwirklichung durch die Gemeinde hinführte.

Dieses neue Pringip, aller geschlechtlichen Ueberlieferung und Hiftorie bar, rein aus fich und für sich felber bestehend, verdankt in der Geschichte feinen Ursprung ber Bevölferung ber lombardijchen Städte, die an ihm, fo unvollständig fie es auch zu verstehen und zu einem wirklich dauernd beglückenben Buftande durchzuführen vermochte, sich aus tieffter Schwäche zur Bethätigung höchster Araft entwickelte; — und foll sein Eintritt in die Geschichte als der Funke gelten, der aus dem Steine springt, so ist Friedrich der Stahl, ber ihn aus dem Steine schlug. Friedrich, der Bertreter des letten geschlecht= lichen Urvölkerkönigthumes, entschlug im mächtigften Walten feiner unablentbaren Naturbestimmung dem Steine der Menschheit den Funten, bor beffen Glanze er erbleichen sollte. Der Papst schleuberte seinen Bann, der Welfe Heinrich verließ seinen König in der höchsten Noth. — das Schwert der lombardischen Gemeindebrüder aber schlug den kaiferlichen Ariegshelden mit der furchtbaren Niederlage bei Lignano.

Der Weltbeherrscher erkannte, woher ihm die tiefste Wunde geschlagen worden war, und wer es sei, der seinem Beltplane das entscheidende: Salt! zurief. Es war der Geift des freien, vom persönlich=geschlechtlichen Natur= boden abgelöften Menschenthumes, der ihm in diesem Lombardenbunde ent= gegengetreten war. Schnell beseitigte er die beiden alteren Feinde: bem Ober priester reichte er die Hand, — vernichtend stürzte er sich auf den selbst füchtigen Welfen, und so von neuem auf der Spite der Kraft und unbestrittenen Macht angelangt, - fprach er die Lombarden frei, und schloß mit ihnen einen bauernden Frieden.

#### Condon.

(Erster Aufenthalt.) Von einer äußerst angreifenden Seefahrt ausruhend, verweilte ich im Sommer 1839 acht Tage in London; nichts interessirte mich so, als die Stadt selbst und die Parlamentshäuser, — von den Theatern besuchte ich keines.

(Zweiter Aufenthalt 1855.) In London traf ich seinerzeit im Punkte des Judenthums große Offenheit an. Uebersiel mich der Musikkritiker der Times bei meiner Ankunft sosort mit einem Hagel von Insulten, so genirte Herr Davison sich im Berlause seiner Ergießungen nicht weiter, mich, als Lästerer der größten Komponisten ihres Judenthums wegen, dem öffentlichen Abscheu anzuempsehlen. Mit dieser Ausdeckung hatte er allerdings bei dem englischen Publikum für sein Ansehen mehr zu gewinnen, als zu verlieren, einerseits der großen Berehrung wegen, welche Mendelssohn gerade dort genießt, andererseits vielleicht aber auch wegen des eigenthümlichen Charakters der englischen Religion, welche Kennern mehr auf dem Alten, als auf dem Neuen Testamente zu fußen scheint.

Eine lebendige Erfahrung von den Folgen der Mendelssohn'schen Bortragsmaximen machte ich an dem Orchester der philharmonischen Gesellschaft in London; dieses hatte Mendelssohn längere Zeit hindurch dirigirt, und ausgesprochener Maagen hielt man hier die Tradition der Mendelssohn'ichen Bortragsweise fest, welche sich andererseits so gut den Gewöhnungen und Eigenheiten der Konzerte diefer Gefellschaft anbequemte, daß die Vermuthung, fie fei bem Meifter burch diese eingegeben worden, ziemlich einleuchtend bunten Da in diesen Konzerten ungemein viel Instrumentalmusik verbraucht, für jede Aufführung aber nur eine Repetitionsprobe verwendet wird, war ich felbst genöthigt, öfter das Orchefter eben nur seiner Tradition folgen zu laffen, und lernte hierbei eine Bortragsweise kennen, die mich allerdings fehr lebhaft an Mendelssohn's gegen mich gethane Aeußerungen erinnerte. Das floß denn wie das Waffer aus einem Stadtbrunnen; an ein Aufhalten war gar nicht zu denken, und jedes Allegro endete als unläugbares Prefto. hiergegen einzuschreiten, war peinlich genug; den erst beim richtigen und wohl modifizirten Tempo deckten sich nun die unter dem allgemeinen Wasserfluß verborgenen anderweitigen Schaben des Vortrages auf. Das Orchefter spielte nämlich nie anders als "mezzoforte"; es kam zu keinem wirklichen forte, wie zu keinem wirklichen piano. So weit dieß nun möglich war, ließ ich es mir in den bedeutenden Fällen endlich wohl angelegen fein, auf den mir richtig dunkenden Bortrag, somit auch auf das entsprechende Tempo zu halten. Die tüchtigen Musiker hatten nichts dagegen, und freuten sich felbst aufrichtig darüber; auch dem Publikum schien es offenbar recht zu sein: nur die Rezenfenten waren wüthend darüber, und ichuchterten die Borfteber der Gefellichaft bermaaßen ein, daß ich von diesen wirklich einmal darum angegangen wurde, ben zweiten Sat der Es dur Symphonie von Mozart doch ja wieder fo ruschlich herunterspielen zu laffen, wie man es nun einmal gewohnt sei, und wie denn doch Mendelssohn felbst auch es habe thun laffen.

(Brieflich 1855.) Nach der ersten Probe waren die Direktoren der Philharmonie so entzudt und hoffnungsvoll, daß fie mich bestürmten, im nächsten Konzert schon etwas von meinen Kompositionen zu geben. Das Orchester, das mich sehr lieb gewonnen hat, ist sehr geschickt, hat große Fertigkeit und ziemlich schnelle Intelligenz, nur ift es für den Bortrag gang perdorben, hat kein Piano und keine Nüance. Auch widersteht es mir wie Gift, irgend einen Schritt thun zu sollen, um etwa dieses Lumpenpack von Beitungsschreibern für mich zu gewinnen. Die schimpfen nun fort, daß es eine Freude ift, und einzig wundert es mich, daß bisber das Bublitum fich badurch nicht eigentlich beirren ließ. — Mein hiefiger Zustand ift eine vollfommene Anomalie: ich befinde mich in einem mir wilbfremden Elemente und in einer durchaus falschen Stellung. Bollendet schöne Aufführungen, die mich am Ende einzig noch entschädigen könnten, kann ich doch nicht zu Stande bringen: dazu sind zu wenig Proben, und Alles geht viel zu geschäftsmäßig Ich bin mitten hinein in einen Sumpf von Konvenienzen und Bewohn= heiten getreten, in dem ich nun bis über die Ohren steden bleiben muß. "Mein Herr, das ist man nicht gewohnt", — das ist das ewige Echo, was ich höre! — Auch das Orchester kann mir keine Entschädigung bieten: es befteht fast nur aus Engländern, b. i. geschickten Maschinen, die nie in den rechten Schwung zu feten find; bas Sandwerk und bas Beschäft ertöbten Alles. Ein Publikum, welches (wie mir allgemein versichert wird) fehr für mich eingenommen ift, und doch niemals aus sich felbst herausgebracht werden fann, das Ergreifendste gang so wie das Langweiligste hinnimmt, ohne irgend wie zu verrathen, daß es einen wirklichen Eindruck empfangen habe. Dazu diefer lächerliche Mendelssohn-Rultus! — Wie elend ich mir vorkomme, in diefem mir gang widerwärtigen Berhältniffe auszuhalten, läßt fich nicht beschreiben, und ich erkenne, daß es eine reine Sunde, ein Berbrechen war, diese Londoner Einladung anzunehmen.

# Longobarden.

Was die eigentlichen Deutschen von den Franken, Gothen, Longos barden u. s. w. unterscheidet, ist, daß diese im fremden Lande sich gesielen, dort niederließen und mit dem fremden Bolke bis zum Vergessen ihrer Sprache und Sitte sich vermischten.

Als Gothen, Bandalen, Franken und Longobarden ihre Reiche im übrigen Europa gegründet hatten, begannen die diesseits des Rheines und der Alpen verbliebenen Bölker sich mit dem Namen "Deutsche" zu bezeichnen. Die Bölkerwanderung hatte den daheim Bleibenden ihre eigentlichen Heldensgeschlechter entführt.

# Lope de Vega.

In Spanien entsagte ber große Lope de Bega dem Ruhme, ein Kaffischer Kunstdichter zu sein, und schuf uns dafür das moderne Drama, in welchem Shakespeare zum größten Dichter aller Zeiten gedieh. Shakespeare richtete,

London: B. II, 60. 67. 72. — Longobarben: X, 56. — 54. 55. 345. — Lope be Bega: IX, 195. 171.

als Schauspieler und Theaterunternehmer, sich und seiner Truppe die Stücke her, vor welchen unsere größten Dichter jetzt erstaunt und in wahrhaft rühzender Verwirrung stehen, und welche zum größten Theile gar nicht mehr auf sie gekommen sein würden, wenn die unscheindaren Souffleurbücher des Globetheaters nicht zu rechter Zeit durch den Buchdruck dem Untergange entrissen worden wären; Lope de Vega, der sast nicht minder Wunderbare, schrieb seine Stücke von heute zu morgen im unmittelbaren Versehre mit dem Theater und seinen Aktoren. Nicht dem Dichter, sondern dem Dramatiker ist nachzusorschen, wenn die Natur des Drama's erklärt werden soll; dieser steht dem eigenklichen Dichter nicht näher als dem Mimen selbst, aus dessen eigenster Natur er hervorschreiten muß, wenn er "dem Leben seinen Spiegel vorhalten" will. Das Wesen der dramatischen Kunst zeigt sich, der dichterischen Methode gegenzüber, daher sehr richtig zunächst als ein völlig irrationales.

Wie bezeichnend ist es nun aber auch, daß fast alle großen spanischen Dichter in der zweiten Hälfte ihres Lebens sich in den geistlichen Stand zurückzogen. Wie einzig ist es, daß von hier aus, nach vollkommener ideeller Ueberwindung des Lebens, diese Dichter dann diesselbe Leben wieder mit einer Sicherheit, Reinheit, Wärme und Deutsichsteit schildern konnten, wie nie vorher, da sie im Leben standen; ja die graziösesten, saunigsten Schöpfungen

fich aus jener geiftlichen Burudgezogenheit zu Tage brachten!

Bei den Spaniern und Engländern entwickelte sich das moderne Schauspiel aus dem eigentlichen Volksgeiste selbst, nachdem die antikisirende Richtung der gelehrten Dichter sich zu einer lebhaften Sinwirkung auf die Nation unfähig erwiesen hatte. Erst von der Grundlage dieser realistischen Sphäre aus, in welcher Lope de Vega sich so übermüthig produktiv dewährt hatte, leitete Calderon das Drama derjenigen idealisirenden Tendenz zu, für welche er sich mit den Italienern in der Weise berührte, daß wir vielen seiner Stücke bereits den Charakter des Opernhaften zusprechen müssen.

# Cothar von Sachsen.

Die Wahl Lothar's von Sachsen, zwischen dem Erlöschen des männlichen fränkischen Stammes und der Fortsetzung desselben durch dessen Nachkommen weiblicherseits, die Hohenstausen, ist nur als ein wenig dauerhafter Reaktionsversuch zu betrachten. König Lothar benutte die natürliche Erditterung der Belsen gegen die Hohenstausen, seit ihrer Erhebung durch Verschwägerung mit den fränkischen Kaisern und durch ihr Gelangen zur schwädischen, dann auch fränkischen Herzogswürde, als Hauptmittel des Widerstandes gegen die Widelungen, die seine Königsmacht offen bestritten. Er vermehrte die Macht der Belsen in einem dis dahin unerhörten Maaße durch die gleichzeitige Versleihung der beiden Herzogthümer Sachsen und Bahern an sie, und nur durch den so ihm erwachsenen mächtigen Beistand wurde es ihm möglich, sein angemaßtes Königthum gegen diese zu behaupten, ja sie selbst so zu demüthigen, daß sie es für nicht ungerathen hielten, durch Verschwägerung mit den Welsen sich eine zukünftige Stüße unter den deutschen Stämmen zu schaffen.

Lope de Bega: IX, 171, 172. — B. II, 188. — IX, 164, 165. — Lothar von Sachsen: II, 160, 161, 165, 166.

Charafteristisch ist es dagegen, daß der nicht wibelingische Zwischenkaiser Lothar zu der Kirche in eine unterwürzig friedvolle Stellung trat: er begriff es nicht, worauf es bei der Kaiserwürde ankam; seine Ansprüche erhoben sich nicht bis zur Weltherrschaft, — diese waren das Erbtheil der Wibelungen, der urberechtigten Streiter um den Hort.

#### Louis XIV.

Daß die Franzosen zu keiner Zeit ihres Glanzes eine der italienischen nur entfernt gleichkommende Runft, oder eine an die spanische hinaureichende poetische Litteratur hervorbringen konnten, muß einen besonderen Grund haben. Bielleicht erklärt er fich aus einem Bergleiche Deutschlands mit Frankreich zu einer Zeit des größten Glanzes des letteren und des tiefsten Verfalles des erfteren. Dort Louis XIV., hier ein beutscher Philosoph, welcher in dem glänzenden Despoten Frankreichs den berufenen Herrn der Welt erblicken zu muffen glaubte: unleugbar ein Ausdruck des tiefften Elendes der deutschen Nation! Damals stellten Louis XIV. und seine Höflinge auch für Das, was als schön gelten follte, die Gesetze auf, über welche im tiefften Grunde der Anschauung die Franzosen noch heute nicht hinausgekommen find; von hier an das Vergeffen der eigenen Geschichte, die Ausrottung der eigenen Reime einer nationalen Dichtkunft, die Verderbniß der aus Italien und Spanien eingeführten Runft und Poefie, die Umformung der Schönheit in die Eleganz, der Anmuth in den Anstand. Ging nun ein angebeteter galanter König mit dem rechten Beispiele einer ungemein belikaten Saltung in Allem und Jebem boran, fo war es leicht, auf der von ihm absteigenden Klimag durch die Sofherren hinab, endlich das gauze Bolk zur Annahme ber galanten Manieren zu bestimmen, in deren zur zweiten Natur artenden Pflege der Franzose sich insofern endlich über den Italiener der Renaissance erhaben dunken durfte, als dieser nur Runftwerke geschaffen, der Franzose dagegen selbst ein Kunstwerk geworden sei.

Man weiß bei genauer Betrachtung nicht anzugeben, wer mehr Heuchler war, ob Ludwig XIV., als er sich an seiner Hosbühne in gewandten Versen griechischen Thrannenhaß vorrezitiren ließ, oder Corneille und Racine, als sie gegen die Gunstbezeigungen ihres Herren die Freiheitsgluth und politische Tugend des alten Griechenlands und Roms ihren Theaterhelden in den Mund legten. — Für das Vergnügen daran, Jemand gut Komödie spielen zu sehen, vergiebt diesem der Franzose Alles: von Louis XIV. hegt man in Frankreich, trotz der klaresten Einsicht in die gänzliche Hohlheit der von ihm gespielten Rolle, noch immer eine wirklich stolze Meinung, einzig aus unzerstörbarem Gesallen daran, daß er diese Kolle meisterhaft gespielt hat.

# Ludwig I. von Bayern.

Es ist ermuthigend, den Anruf des Beispieles eines deutschen Fürsten für das Verständniß und die Förderung des deutschen Kunstgeistes aus der Mitte des baherischen Landes zu erheben: hier ward dieses angerusche Beispiel bereits zuerst, ja einzig gegeben. Brauchen wir König Ludwig I. von

Lothar von Sachsen: II, 188. — Louis XIV.: VIII, 48. IX, 141. 142. — III, 23. XI, 199. — Ludwig I. von Bayern: VIII, 72.

Babern erft zu nennen, um zu verstehen zu geben, was wir meinen? Haben wir die ungemeine Energie der Initiative erst zu bezeichnen, mit welcher dieser von wahrem beutschen Feuereifer beseelte Fürft, den Vorurtheilen der Trägheit und Stumpffinnigkeit zum Trop, weithin durch fein eigenes Beispiel, und durch das Beispiel, welches er veranlagte, den deutschen Fürsten bewies, daß es fehr wohl eine deutsche Runft gabe, und daß es schön und würdig fei. diefelbe zu pflegen? Er bewies, daß biefe Runft unmittelbar dem herrlichsten Borbilde aller Runft, der griechischen, verschwistert sei: die Goethe'sche Bermählung der Helena mit Fauft ließ er in Werken der plastischen Runft feiern, und dedte fo den erhabenften Beruf des deutschen Beistes finnfällig, handgreiflich auf. Und die Kraft des Beifpieles blieb in der Wirkung nicht aus: bon nun an forgten, wie beschämt, auch andere beutsche Fürsten für die Ausschmudung ihrer Residenzen durch edle beutsche Bilbungen; von München aus berief man die Meister, denen nun Aufgaben zufielen, an welche sonst gar nicht, oder bloß im Sinne eines verderblichen, nur durch die entsprechenden frivolen Mittel des Auslandes zu befriedigenden, Luxus gedacht mar.

Was hier von einem Punkte aus und in einer Richtung hin gewirkt werden konnte, geschah, und das Beispiel wie das Wirken König Ludwig's I.

ift durchaus als ein vollständiges, gänzlich erfülltes zu betrachten.

# Ludwig II.

Die Herausgabe meiner bramatischen Dichtung "ber Ring des Nibes Lungen" eröffnete ich mit einem Vorworte, in welchem ich, von den Erforderznissen sie Aufführung meines Werkes ausgehend, den Plan vorzeichnete, durch dessen Ausselhrung allerdings die einzig gründliche Lösung der mich beschäftigenden Probleme vorbereitet werden sollte. Ich wandte mich hierfür an irgend einen mir unbekannten deutschen "Fürsten", und schloß innerlich verzweiselnd, mit der Frage: "Wird dieser Fürst sich sinden?" — Schöner als ich es ahnen und hoffen konnte, ist meine bange Frage beantwortet. Es scheint, das Schicksal habe keinem meiner beschränkteren Pläne Beachtung und Erfolg schenken wollen, um der Ausführung meines gründlichsten und weitzreichendsten die wahrhaft berusene Macht zuzusühren.

Ich meinestheils weiß mich sicher, seitdem mein Stern den ersehnten "Fürsten" mich finden ließ, all mein Streben und Wirken in dem einen Be-

griffe enthalten zu feben, diefem Fürften zu dienen.

Der "Fürst", nach welchem ich in jenem Schlußworte der Borrede zur Herausgabe meines Bühnensestspieles das Schicksal frug, trat wirklich in meinen Lebensplan ein. Es dürste keiner poetischen Diktion, noch auch einem ganzen poetischen Diktionär möglich werden, die entsprechende Phrase für die ergreisende Schönheit des Ereignisses zu liesern, welches durch den Zuruf eines hochgesinnten Königs in mein Leben trat. Denn wirklich war es ein König, der mir im Thaos zuries: "Hierher! Vollende Dein Werk: ich will es!"
Der starke treue Schuß, der jest über der Aussührung meines Werkes

**Ludwig I. von Bahern:** VIII, 72. 73. — 73. — Ludwig II.: VIII, 218. 219. — 219. — IX, 372. — 374.

wachte, blieb nun aber berselbe, der es mir auch ermöglichte, voller Hoffnung und Bertrauen den Weg zu beschreiten, der mein Werk zu der allererst entworfenen Aufführung im rechten Sinne führen soll. Denn, widersetzte sich einst eine Gesammtheit dem hochsinnigen Beschlusse einzelnen Mächtigen, so konnte ich mich jetzt mit dem, unter dem Schutze dieses Mächtigen zur Bollendung gediehenen Werke, an eine andere Gesammtheit wenden, welcher ich es nach ihrem eigenen Willen zur Ermöglichung seiner Aufführung übersgeben durste.

War es vordem mein Lieblingsgedanke gewesen, meine Bühnenseftspiele von einem deutschen Fürsten der Nation als ein königliches Geschenk vorgeführt zu sehen, und hatte ich in meinem erhabenen Beschützer und königlichen Bohlthäter den zur Ausstührung dieses Gedankens berusenen Fürsten gefunden, so hatte damals das bloße Berlauten hiervon einen solchen Sturm des Wider-willens allseitig herausgezogen, daß es mir zur Pflicht gemacht war, durch freiwilliges Zurücktreten von jedem Versuche zur Ausstührung jenes Gedankens wenigstens von einem fürstlichen Haupte die schmachvollsten Kränkungen serne zu halten.

Schließlich hätte ich nun aber unter den, statt auf meinen Patronen, auf mir lastenden Verpflichtungen vollständig erdrückt werden müssen, wenn sich nicht die eine Hilfe mir wieder aufthat, welcher für dieses Mal entbehren zu dürsen bei dem Beginnen der Unternehmung mein stolzer Wunsch war, ohne deren energischestes Eingreisen aber ein großer Theil der Vorbereitungen schon gar nicht einmal in Angriff hätte genommen werden können, und welche nun, eingedenk der alten unwürdigen Stürme, ungenannt mir ihre Wohlthat angebeihen lassen wollte.

Die beglückenbste Gunft meines erhabenen Wohlthäters begeisterte mich einst zu ber Entwersung meines "Parsifal". — Mein erhabener Wohlthäter setzte wiederum dieses Mal, als Protestor unserer Bühnensestspiele, durch hulds vollste und reichlichste Hilfgewährungen mich erst in den Stand, schon in diesem Jahre 1882 mein Werk aufzusühren, während Er, um das Bühnens Weihschselb von jeder möglichen trübenden Mischung völlig frei zu erhalten, großmüthig dem Bunsche, auf Seinem eigenen Hostheater es wiederholt zu sehen, entsagte.

# Luther.

Wir haben einen Luther, der sich in der Kunft wohl bis zur religiösen Lyrik erhob, aber keinen Shakespeare. —

Luther hatte viel Noth mit der Buchdruckerei: er mußte den Teufel der Bieldruckerei um ihn herum durch den Beelzebub der Bielschreiberei abzuswehren suchen, um am Ende doch zu sinden, daß für dieses Bolk, um welches er sich so unsäglich abgemüht hatte, bei Lichte besehen, ein Papst gerade recht wäre. Worte, Worte — und endlich Buchstaben und wieder Buchstaben,

Lubwig II.: IX, 374. — — X, 144. — 147. 148. — — 179. 379. — Luther: IV, 22. X, 176.

Luther. 365

aber kein lebendiger Glaube! Man muß die religiösen Sekten der Resormationszeit, ihre Disputate und Traktätlein sich zurückrusen, um einen Einblick in das Withen des Wahnsinns zu gewinnen, welcher sich der dom Buchstaben besessen Menschenköpse bemächtigt hatte. Man kann annehmen, daß nur Luther's herrlicher Choral den gesunden Geist der Resormation rettete, weil er das Gemüth bestimmte, und die Buchstaben-Krankheit der Gehirne damit heilte.

Luther's eigentliche Empörung galt dem freventlichen Sündenablasse der römischen Kirche, welche bekanntlich sogar vorsätzlich erst noch zu begehende Sünden sich bezahlen ließ: sein Eiser kam zu spät; die Welt wußte die Sünde bald gänzlich abzuschaffen, und die Erlösung vom Uebel erwartet man

jest gläubig durch Physit und Chemie.

Die Bapfte wußten fehr wohl was fie thaten, als fie dem Bolke die Bibel entzogen, da namentlich das mit den Evangelien verbundene alte Teftament den reinen chriftlichen Gedanken in der Weise unkenntlich machen konnte, daß, wenn jeder Unfinn und jede Gewaltthat aus ihm zu rechtfertigen möglich erschien, diese Verwendung klüger der Kirche vorbehalten, als auch dem Bolte überlassen werden mochte. Kast müssen wir es als ein besonderes Unglück ansehen, daß Luther'n gegen die Ausartung der römischen Kirche keine andere Autoritäts = Baffe zu Gebote stand, als eben biefe ganze volle Bibel, von der er nichts auslassen durfte, wenn ihm seine Waffe nicht versagen Sie mußte ihm noch zur Abfaffung eines Ratechismus' für bas gänzlich verwahrloste arme Volk dienen; und in welcher Verzweiflung er hierzu griff, ersehen wir aus der herzerschütternden Borrede zu jenem Buchlein. Berftehen wir den wahrhaften Jammerschrei des Mitleides mit seinem Bolfe recht, das dem feelenvollen Reformator die erhabene haft des Retters eines Ertrinkenden eingab, mit dem er jest dem in außerster Rothdurft ver= tommenden Volke schnell die zur Sand befindliche nöthige geistige Rahrung und Bekleidung zubrachte: fo hätten wir an ihm auch gerade hierfür ein Beispiel zu nehmen, um zu allernächst jene, nun als nicht mehr zureichend erkannte, Nahrung und Bekleidung für eine fräftigere Dauer zu erseben. Um ben Ausgangspunkt für ein solches Unternehmen zu bezeichnen, führen wir hier einen schönen Ausspruch Schiller's, aus einem seiner Briefe an Goethe, "Balt man sich an den eigentlichen Charafter des Chriftenthums, der es von allen monotherstischen Religionen unterscheidet, so liegt er in nichts anderem als in der Aufhebung bes Gefetes, des kantischen Imperativs, an beffen Stelle bas Chriftenthum eine freie Reigung gesetzt haben will; es ist also, in seiner reinen Form, Darstellung schöner Sittlichkeit oder ber Menschwerdung des Heiligen, und in diesem Sinne die einzige ästhetische Religion."

Wersen mir, von dieser schönen Ansicht aus, einen Blick auf die zehn Gebote der mosaischen Gesetztasel, mit welchen auch Luther zunächst einem unter der Herrschaft der römischen Kirche und des germanischen Faustrechtes geistig und sittlich gänzlich verwilderten Volke entgegentreten zu müssen sür

nöthig fand, fo vermögen wir barinnen vor Allem feine Spur eines eigent lichen driftlichen Gedankens aufzufinden; genau betrachtet find es nur Ber= bote, benen meiftens erft Luther burch feine beigegebenen Erklärungen ben Charafter von Geboten zuertheilte. In eine Rritit berfelben haben wir uns nicht einzulaffen, benn wir würden babei nur auf unfere polizeiliche und strafrichterliche Gesetzgebung treffen, welcher zum Zwede des bürgerlichen Beftehens die Ueberwachung jener Gebote, felbst bis zur Beftrafung bes Atheismus überwiesen worden ift, wobei nur etwa die "anderen Götter neben mir" human davon kommen durften. Laffen wir daher diese Gebote, als ziemlich gut verwahrt, hier ganz außer Acht, so stellt sich uns dagegen das driftliche Gebot. — wenn es ein foldes hierfür geben tann, — fehr überblidlich in der Aufstellung der drei sogenannten Theologal-Tugenden dar. Diefe werden gemeiniglich in einer Reihenfolge aufgeführt, welche uns für ben Zweck ber Anleitung zu driftlicher Gefinnung nicht ganz richtig bunkt, ba wir benn "Glaube, Liebe und Hoffnung" zu "Liebe, Glaube und Hoffnung" umgeftellt miffen möchten. Diefe einzig erlösende und beglückende Dreieinigfeit als den Inbegriff von Tugenden, und die Ausübung diefer als Gebot aufzustellen, kann widerfinnig erscheinen, da fie uns andererseits nur als Berleihungen ber Gnade gelten follen. Welches Berdienft ihre Erwerbung jedoch in sich schließt, werden wir bald inne, wenn wir zu allererst genau erwägen, welche fast übermäßige Anforderung an den natürlichen Menschen das Gebot der "Liebe", im erhabenen chriftlichen Sinne ftellt. Woran geht unfere ganze Bivilisation zu Grunde als an dem Mangel an Liebe? Gewiß durfte es nur den einen Weg zur richtigen Anleitung des jugendlichen Gemüthes geben, auf welchem ihm nämlich die Lieblosigfeit ber Welt als ihr Leiden verständlich würde. Sier vermag unferes Erachtens am sicherften, ja fast einzig, eine weise Benutung der Schopenhauer'schen Philosophie zu einem Verständniffe anzuleiten, beren Ergebniß, allen früheren philosophischen Syftemen gur Beschämung, die Anerkennung einer moralischen Bedeutung der Belt ift, wie fie, als Krone aller Erkenntniß, aus Schopenhauer's Ethik praktisch zu verwerthen wäre.

Buddha — Luther. — Indien — Nordeutschland. Dazwischen: Kastholizismus. (Süben — Norden.) Mittelalter. Um Ganges milbe, reine Entsagung: in Deutschland mönchische Unmöglichkeit: Luther deckt diese klimastische Unmöglichkeit zur Durchführung der milden Entsagungslehre des Buddha auf: es geht hier nicht, wo wir Fleisch essen Webrautes trinken, uns stark bekleiden und warm logiren müssen: hier muß transigirt werden; unser Leben hier ist so geplagt, daß wir ohne "Wein, Weib und Gesang" es nicht ausshalten, und selbst dem alten Gott nicht dienen können.

Jeder unserer großen Dichter und Weisen war noch in der Lage Luther's, welcher für seine Uebersetzung der Bibel sich in allen deutschen Mundarten umsehen mußte, um das Wort und die Wendung zu finden, das jenige Neue deutschsvolksthümlich auszudrücken, als welches ihm der Urtert ber heiligen Bücher aufgegangen war. Denn dieß ist der Unterschied des deutschen Geistes von dem jedes anderen Kulturvolkes, daß die für ihn Zeusgenden und in ihm Wirkenden zu allernächst etwas noch Unausgesprochenes ersahen, ehe sie daran gingen überhaupt zu schreiben, welches für sie nur eine Nöthigung in Folge der vorangegangenen Eingebung war. So hatte jeder unserer großen Dichter und Weisen sich seine Sprache erst zu bilden.

Wenn wir, mit Schiller, unfere modernen Staats = und Kirchen= verfassungen barbarisch nennen, so ift es — unerhört glücklicher Beise! — ein anderer großer Deutscher, welcher uns den Sinn dieses "barbarisch", und zwar aus ber heiligen Schrift felbst, übersett hat. Luther hatte ben elften Bers des vierzehnten Rapitels aus dem erften Briefe Paulus' an die Korinther zu übertragen. Hier wird das griechische Wort "barbaros" auf ben angewendet, deffen Sprache wir nicht verstehen; die Uebersetzung bes Lateiners, für welchen "barbarus" bereits ben griechischen Sinn verloren hatte, und bem unter Barbaren eben nur ungivilifirte und gesethlose fremde Bölkerstämme verständlich waren, liefert - somit schon nicht mehr zutreffend eben diefes halb finnlos gewordene "barbarus". Alle folgenden Ueberfeber in jede andere Sprache find dem lateinischen Beispiele nachgefolgt; besonders umftandlich und seicht erscheint die frangosische Uebersetzung des Berfes: "Si donc je n'entends pas ce que signifient les paroles, je serai barbare pour celui à qui je parle; et celui qui me parle sera barbare pour moi"; woraus man eine Maxime herleiten könnte, welche - nicht zu ihrem Bortheile - die Frangofen bis heute für ihre Beurtheilung anderer Nationen beherricht, bagegen auch in diefer Beziehung Luther's Ueberfetung, wenn er "barbaros" mit "undeutsch" wiedergiebt, unserem Ausblid auf bas Fremde einen milderen, inaggreffiven Charafter zutheilt. Luther überset nämlich (zum kopfschüttelnden Erstaunen unserer Philosogen) den ganzen Bers folgendermaßen: "So ich nicht weiß der Stimme Deutung, werde ich undeutsch fein dem, der da redet; und der da redet, wird mir undeutsch sein." -Wer die innig getreue Wiedergebung des griechischen Textes genau erwägt, und wer erkennen muß, wie diese noch sprachsinniger als felbst ber Urtegt den inneren Sinn desfelben uns zuführt, indem fie "Deutung" mit "Deutsch" in unmittelbare Beziehung ftellt, der muß von einem tiefen Gefühle für ben Werth, welchen wir in unserer Sprache besitzen, erwärmt und gewiß mit unfäglichem Rummer erfüllt werden, wenn er biefen Schat frevelhaft uns entwerthet sieht.

Dagegen hat man neuerdings gefunden, es würde besser gewesen sein, wenn Luther, wie andere Ketzer, verbrannt worden wäre; die römische Kenaissance würde dann auch Deutschland eingenommen und uns auf die gleiche Kulturhöhe mit unseren umgeborenen Nachbarn gebracht haben. Ich glaube annehmen zu dürsen, daß dieser Bunsch Manchem nicht nur "undeutsch", sondern auch "bardarisch" im Sinne unserer romanischen Nachbarn, vorkommen wird. Wir dagegen wollen uns einer letzten hoffnungsvollen Annahme hingeben, wenn wir das "bardarisch" Schiller's bei der Bezeichnung unserer Staats- und Kirchenversassungen mit Luther als "undeutsch" übersetzen; womit wir dann, dem Müffen des deutschen Geistes nachforschend, vielleicht felbst eben zum Gewahren eines Hoffnungsdämmers angeleitet werden durften.

# Cyfurgos.

2 Lykurgos von Sparta: "Das Bolk, das feine Bergangenheit nicht ehrt, hat keine Butunft." - Die erfte und alteste Gemeinschaftlichkeit ber Menschen war das Werk der Ratur; in den Ueberlieferungen der Sage bewahrt ber geschlechtliche Stamm das unwillfürliche Wiffen von feiner gemeinsamen Berfunft. Künftliche (willfürliche) Bergegenftandlichung bes eigenen Befens in - ber Gesetzgebung, d. i. gewaltsames Festhalten alter, unwillfürlicher Unschauungen vom Wesen der Gemeinsamkeit, zu einer Zeit wo diese sich bereits, bei berändertem Befen, ebenfalls berändert hatten. Als man aus Athen seine Blicke nach Sparta richtete, nagte bereits der Wurm des gemeinfamen Egoismus verderbnigvoll auch an diesem schönen Staate. Statt ber ehernen Münzen, diesen Denkmälern der Berachtung des Gelbes gegen die Sochstellung bes Menschen, häufte fich geprägtes afiatisches Gelb in den Riften bes Spartaners; bon dem herkommlichen nüchternen Gemeindemahle jog er fich zum üppigen Gelage zwischen feinen vier Banden zuruck, und die schöne Männerliebe artete (wie schon sonft bei ben anderen Hellenen) in widerliches Sinnengelüst aus, so das Motiv dieser Liebe, wodurch fie eben eine höhere als die Frauenliebe war, in ihr unnatürliches Gegentheil verwandelnd.

# Nachträge und Ergänzungen.

(Die eingeklammerte Seitenzahl bei ben Nachtragsartikeln weist auf den vorhandenen Hauptartikel zurück; die Artikel ohne Seitenzahl sind als selbständige Ergänzungs-Artikel zu betrachten, die aus inneren Gründen im Haupttheil keinen Platz sinden konnten.)



#### Mbel.

Der Judengott fand das fette Lammopfer Abel's schmackhafter als das Felbstruchtopfer Kain's. Wir sehen aus solchen bedenklichen Aeußerungen des Charakters des jüdischen Stammgottes eine Religion hervorgehen, gegen deren unmittelbare Verswendung zur Regeneration des Menschen-Geschlechtes ein tief überzeugter Vegetarianer unserer Tage bedeutende Einwendungen zu machen haben dürfte.

#### Abraham.

Unfere gange Bivilisation ift ein barbarisch-judaistisches Gemisch, keinesweges aber eine driftliche Schöpfung. hierüber, fo vermeinen wir, mare es auch ben Ber= tretern unfrer Rirchen rathlich zu einiger Selbsterkenntniß zu gelangen, zumal wenn fie den Samen Abraham's bekampfen, in beffen Ramen fie boch immer noch bie Erfüllung gemiffer Berheißungen Jehova's fordern. Unfere herrn Geiftlichen fühlen fich aber sofort in ihrer Agitation gegen die Juden gelähmt, wann bas Judenthum andererfeits an der Burgel angefaßt, und g. B. die Stammväter, namentlich ber große Abraham, nach dem eigentlichen Texte ber mosaischen Bucher ber Kritik unterftellt worden; alsbald buntt ihnen der Boden der driftlichen Rirche, die "positive" Religion, zu schwanken. Das Anerkenntniß einer "mosaischen Konfession" tritt zu Tage, und dem Betenner berfelben wird bas Recht zugeftanden, fich mit uns auf benfelben Boden zu ftellen, um über die hinlängliche Beglaubigung einer erneuerten Offenbarung burch Jefus Chriftus ju bistutiren. Nun wird es aber ichwierig fein, gerade aus ber Geftaltung der driftlichen Welt und bem Charafter ber durch die fo früh entartete Kirche ihr verliehenen Rultur, die Borzüglichkeit ber Offenbarung burch Jesus vor der durch Abraham und Moses zu beweisen.

## Adolphe Adam (S. 2).

Neben den immer stärker grafsirenden Plattitüden und Grotesken Abam's und Genossen konnte sich (in Deutschland) Auber's, in ihrer Art wirklich wunderhübsche Oper "Leskocq" nicht erhalten.

Wir geben in Deutschland den "Fra Diavolo" und den "schwarzen Domino" in ihrer Originalgestalt, ohne Bach'sche Fugen und achtstimmige Motetten hinzuzufügen, oder geistreiche Couplets, wie: "So schön und froh, Postillon von Longjumeau!"—
auszulassen.

Abel: X, 310. — Abraham: X, 343. 340. 341. — Abolphe Abam: IX, 68. — — I, 279.

D, wie seid Ihr gütig und gefällig gegen alle die Erbärmlichkeiten, die selbst die Franzosen begoutiren! Wollt Ihr einmal in Kriegszeiten an ihnen Rache nehmen, so könntet Ihr sie nicht empfindlicher bestrasen, als wenn Ihr ihnen die Emissäre ihres heiligen Geistes "Fra Diavolo", "Zampa", "ben treuen Schäfer" — und was für christliche Namen sie alle tragen mögen, eines schönen Tages mit Extrapost zurückschieden. Seib sicher, sollten die Franzosen gezwungen sein, den Predigten dieser begeisterten Lehrer wieder zuzuhören, so stürben sie vor Langeweile.

In Riga machte ich (1837) ben Text zu einer komischen Oper, wozu ich den Stoff aus einer Erzählung der tausend und einen Nacht entnahm. Schon hatte ich zwei Nummern daraus komponirt, als ich mit Ekel inne ward, daß ich auf dem Wege sei, Musik à la Abam zu machen. — Das tägliche Einstudiren Auber'scher, Abam'scher und Bellini'scher Musik that das Seinige, das leichtsinnige Gefallen daran mir gänzlich zu verleiden.

#### **Ufrita** (S. 3).

Ein sorgfältiger Ueberblick der Gestalt unserer Erdlugel zeigt uns, daß in irgend einer Epoche ihrer letten Ausbildung große Theile der verbundenen Festländer versanken, andere emporstiegen, mährend unermeßliche Wassersluthen vom Südpole her endlich nur an den, gleich Sisbrechern gegen sie sich vorstreckenden spisen Ausläuseru der sich behauptenden Festländer der nördlichen Halbkugel, sich stauten und verließen, nachdem sie alles Ueberlebende in surchtbarer Flucht vor sich hergetrieben hatten. Sehr gewiß muß das Hervortreten ungehenerer Büsten, wie der afrikanischen Saharah, die Anwohner der vorherigen, von sippigen Uferländern umgebenen Binnensen in eine Hungersnoth geworfen haben, von deren Schrecklichkeit wir uns einen Begriff machen können, wenn uns von den wäthenden Leiden Schiffbrüchiger berichtet wird, durch welche vollkommen zivilisirte Bürger unserer heutigen Staaten zum Menschenfraße hingetrieben werden.

#### Mlemannen.

Alemannen, Bahern, Thüringer und Sachsen verhielten sich, nach ihrer Unterwerfung durch die frünkischen Könige, zu den Franken sortan als Untergebene, und ward ihnen auch meistens ihre Stammessitte gelassen, so wurden sie doch am empfindslichsen dadurch betrossen, daß sie ihrer königlichen Geschlechter, so weit sie nicht bereits schon untergegangen waren, vollends beraubt wurden. Dieser Verlust ließ sie ihrer Abhängigkeit erst vollkommen inne werden, und in ihm beklagten sie den Untergang ihrer Volksfreiheit, da sie des Symboles derselben beraubt waren. Mochte nun der Helbenglanz Karl's des Großen eine Zeit lang den tiesen Unmuth der deutschen Stämme zertheisen, nie doch schwand die Abneigung gänzlich, und unter Karl's Nachsfolgern lebte sie wieder auf. Otto I. gelang es, das Nationalgesühl der Alemannen und Bahern gegen die heftigste und hochmüthigste Feindschaft der eigentlichen frünzkischen Stämme in der Art aufzuregen, daß er in der Vereinigung ihres Interesse mit seinem königlichen Interesse die Kraft zur Niederhaltung der alten frünksichen Ansprüche gewann.

#### Mujchüt.

Was ebnete unserem Ludwig Devrient auf bem beutschen Theater ben Boden? Deutlich erkennbar war dieß die bis dahin eingeschlagene und in den wichtigsten

Abolphe Abam: I, 296. 297. 298. — 16. — Afrika: X, 305. — Alemannen: II, 158. 160. — Anschüß: IX, 225.

Bügen noch behauptete gefunde Richtung, in welcher sich das Theater bewegt, und Darsteller wie Fled, Schröder, Iffland, ja gleichzeitig mit dem großen Tragöden noch einen Eflär, Anschütz und andere hervorgebracht hatte.

#### Apollon und Jejus.

Der griechische Apollon war nur ber Gott ber schönen Menschen: Jesus ber Gott aller Menschen; machen wir nun alle Menschen ichon burch bie Freiheit.

So lagt uns benn den Altar der Zufunft, im Leben wie in der lebendigen Runft, den zwei erhabensten Lehrern der Menschheit errichten: — Jesus, der für die Menschheit litt, und Apollon, der sie zu ihrer freudenvollen Würde erhob.

#### Araber, Arabien.

Die streitlichen und leicht zu begeifternden Sohne Arabiens: das Feuer bes arabischen Enthusiasmus gab noch jungft bem Oriente Liebeslieder für Bonaparte ein. - Der Islam ichien bagu berufen, das Wert ber ganglichen Ausloichung bes Judenthums auszuführen, ba er fich bes Juden-Gottes als Schöpfers bes Simmels und der Erde felbst bemächtigte, um ihn mit Feuer und Schwert gum alleinigen Gott alles Athmenden zu erheben. - Arabifche Sengfte, auf englischen Bferdemärkten von ihren Räufern nach ihrem Buchje und ihrer nüplichen Eigenschaft geprüft. -In Forfel's Schilberungen ber arabifchen Mufit hatte Weber fleifig geblättert und ihnen einen Marich für haremsmächter entnommen. - Aus einer bereits längst mir Bu Gefichte getommenen Beichnung, einer Darftellung Friedrich's II., umgeben bon feinem faft gang arabifchen hofe, feffelten namentlich fingende und tangende orientalifche Frauengeftalten lebhaft meine Phantafie. Den Geift diefes Friedrich's, meines Lieblinges, verforperte ich nun in ber Ericheinung einer jungen Saragenin, ber Frucht einer Liebesumarmung Friedrich's und einer Tochter Arabiens mahrend jenes friedlichen Aufenthaltes bes Raifers in Palaftina. - Alingfor's Zauberichlog, am Gudabhange ber nördlichen Gebirge bes gothischen Spaniens, bem arabischen Spanien gugewandt anzunehmen ("Jenseits im Thale war er eingefiedelt; barüber bin liegt "upp'ges Beibenland"). - Rundry: "Parfifal! Go rief, ba in arab'ichem Land er verichieb, bein Bater Gamuret bem Sohne gu, ben er, im Mutterichoog verschloffen, mit biefem Namen fterbend grufte". - (Balfam fur Amfortas aus Arabien:) "Silft ber Balfam nicht, Arabien birgt bann nichts mehr zu jeinem Beil!"

## Mfiaten (S. 20).

Die rauhen Steppen bes über ben indischen Gebirgsländern nordwärts hinaus sich erstreckenden Asiens, wohin einst die Flucht vor ungeheuren Naturvorgängen die Urbewohner milder Regionen getrieben, hatten das menschliche Raubthier groß gezogen. Bon dorther entströmten zu allen früheren und späteren Zeiten die Fluthen der Zersstörung und Vernichtung jedes Ansatzes zum Wiedergewinn sansterer Menschlichkeit.

Unseres Freundes, des Grafen Gobineau, Prophezeiung, daß in zehn Jahren Europa von asiatischen Horden überschwemmt und unsere ganze Zivilization nebst Kultur zerstört werben möchte.

Anjchüb: X, 225. — Apollon und Jejus: E. 61. — III, 50. — Araber, Arabien: IV, 333. 334. X, 298. IV, 109. III, 326. IV, 334. X, 418. (430.) 464. 422. — Ajiaten: X, 293. — 373. 374.

Auber: Die Stumme von Portici (S. 31).

Dort im ichonen, vielbesudelten Lande Stalien, deffen musikalisches Gett Roffini jo vornehm behaglich für die vermagerte Kunftwelt abgeschöpft hatte, faß der forglos üppige Meifter und fah mit verwundertem Lächeln bem Berumtrabbeln ber galanten Parifer Bolksmelodieen-Jager zu. Giner von diefen war ein guter Reiter, und wenn er nach haftigem Ritte vom Pferbe ftieg, wußte man, bag er eine gute Melobie gefunden hatte, die ihm vieles Geld einbringen wurde. Diefer ritt jest wie befeffen burch allen Gifch= und Gemufefram des Marttes von Reapel hindurch, daß Alles rings umberflog, Geschnatter und Gefluche ihm nachfolgte, und brobende Fäufte sich gegen ihn erhoben, -- so daß ihm mit Blipesschnelle ber Inftinkt von einer pracht= vollen Fischer= und Gemufehandler=Revolution in die Rase fuhr. Aber hiervon mar noch mehr zu profitiren! Sinaus nach Portici jagt ber Parifer Reiter, zu ben Barten und Neben jener naiben Fischer, bie ba fingen und Fische fangen, ichlafen und wuthen, mit Weib und Rind fpielen und Meffer werfen, fich todtichlagen und immer babei fingen. Meifter Auber, gefteh', das war ein guter Ritt und beffer, als auf bem Sippogruphen, der immer nur in die Lufte ichreitet, - aus benen doch eigentlich gar Nichts zu holen ift, als Schnupfen und Erkaltung! - Der Reiter ritt heim, ftieg vom Roff, machte Rossini ein ungemein verbindliches Kompliment (er wußte wohl, warum?), nahm Ertrapoft nach Baris, und was er im Sandumdreben dort fertigte, war nichts Anderes als die "Stumme von Portici".

— Diese Stumme war die nun sprachloß gewordene Muse des Drama's, die zwischen singenden und tobenden Massen einsam traurig, mit gebrochenem Herzen dahinwandelte, um vor Lebensüberdruß sich und ihren unlößbaren Schmerz endlich im künstlichen Wüthen des Theatervulkanes zu ersticken! —

## Augsburger Allgemeine Zeitung.

Ueber meine Dichtung vom "Ring des Nibelungen" erfuhr ich nichts als schlechte Bige ber Theaterrezensenten und musikalischen Spagmacher, und iber biefe hinaus brachte es felbst nicht die Redaktion der "Allgemeinen Zeitung", deren sonderbares Augsburger Belletriften-Ronfortium boch fonft ziemlich jedes Jahr ein paar neue Dichter von allerhöchstem Berthe dem deutschen Bublifum vorzuführen hat. hier blieb man dabei, mich fur ben Opernmacher auszugeben, um deffen mufitalifche Befähigung es übrigens ichon aus bem Grunde, daß er durch ercentrifches eigenes Textmachen sich zu helfen genöthigt sei, nothwendig übel stehen muffe, was benn von ben rezensirenden Musifern desfelben Ronfortiums herzlich gern zugegeben murbe. Allerdings durfte man wohl annehmen, daß eine angelegentliche Empfehlung von biefer Seite her eine bedeutende kunftlerische Unternehmung, wie die meinige, eber verdächtigen wurde, da es doch Jeber einmal erfahren mußte, wie unnut er sein Gelb ausgegeben hatte, wenn er auf die allerspannendste Empfehlung des berühmten Beiblattes ber "Allgemeinen Beitung" bin, fich ein foeben erschienenes Drama Diefes ober jenes ihrer berühmten Dichter zu kaufen bestimmt worden war. Demnach hatte man fich nur verzweiflungsvoll zu fragen, wie es überhaupt benn anzufangen fei, um das deutsche Publifum mit etwas bedeutendem Neuen, welches guvorderft in feiner ber gepflegten bezüglichen Rategorien unterzubringen ift, im entsprechenden Sinne befannt zu machen?

Auber: Die Stumme von Portici: III, 327. — 327. — Augsburger Allgemeine Zeitung: VI, 375. 376.

Die noch immer nach der wissenschaftlichen und tunft-litterarischen Seite bin besonders sich bemühende Augsburger "Allgemeine Zeitung" gelang es mir vor einiger Reit einmal zur Aufnahme eines Auffages, "Erinnerungen an Roffini" bon mir enthaltend, zu bestimmen; weiter wagte ich mich aber nicht, und that baran gewiß fehr recht, da ich neuerdings erfahren mußte, daß ich der Redaktion diefes Blattes burch den berühmten Musikbirektor Schletterer in Augsburg, welchem die Leitung ber mufitalifchen Strategie barin übergeben zu fein scheint, nach bem Borgange bes vielleicht noch berühmteren herrn Chrysander in Wien, in einem gewissen Sinne als "fchauberhaft" benungiirt bin, was biese Rebaktion bei ihrer bekannten freimännischen und biederen Gesinnung, hätte ich mich abermals ihr zu nähern versucht, voraussicht= lich ju einer recht beschämenden Burudweifung fur mich bestimmt haben mußte. Gine bei bem Geifte unserer öffentlichen Runftfritit unzulässige Frage ift es, wie ein folches Benehmen gegenüber immer mehr hervortretenden und nicht zu verhindernden Thatfachen, als welche die Erfolge felbst meiner angezweifeltsten Werke gelten muffen, erklärt werden folle? Gin feltsames Dedungsmittel gegen Anfragen biefer Art, follten fie aufgeworfen werden, steht jenem Beifte, jo fehr er ber ber Deffentlichkeit (wenigstens Bubligiftit) ift, immer in feiner, trop Allem, ihm anhaftenden Obffuritat gu Gebote; fo daß vielmehr Derjenige, welcher in Fällen, wie dem meinigen, ihrer Mithilfe zu bedürfen glaubt, zu befragen mare, mas er sich für die Erreichung wirklicher Runftzwede von dorther nur erwarte, wo doch ersichtlicher Beife tein noch fo großer Aufwand von Bemühung es ermögliche, der Nation das Unachte für etwas Nechtes, das Schwindsüchtige für etwas Lebensfräftiges aufzuheften?

#### Babel.

Wie beim Thurmbau zu Babel die Bölker, als ihre Sprachen sich verwirrten und ihre Verständigung unmöglich wurde, sich schieden, um jedes seinen besonderen Weg zu gehen: so schieden die Aunstarten sich aus dem stolzen, bis in den himmel ragenden Bau des Drama's, in welchem sie ihr gemeinsam beseelendes Verständniß verloren hatten.

Wie ein schwarzes Bild aus einer längst abgethanen gräßlichen Vergangenheit war nochmals jenes Paris an mir vorübergezogen, aus welchem ich nach den frischen Alpenbergen der Schweiz mich wandte, um wenigstens nicht mehr den Pestgeruch des modernen Babel zu athmen.

## Emanuel Bach.

Die Gesetmäßigkeit der Sonatensorm hatte sich durch Emanu el Bach, Hahdn und Mozart für alle Zeiten giltig ausgebildet. Sie war der Gewinn eines Kompromisses, welchen der deutsche mit dem italienischen Musikgeiste eingegangen war: mit der Sonate präsentirte sich der Klavierspieler vor dem Publikum, welches er durch seine Fertigkeit als solcher ergehen, und zugleich als Musiker angenehm unterhalten solche. Dieß war nun nicht mehr Sebastian Bach, der seine Gemeinde in der

Augsburger Allgemeine Zeitung: M. Wbl. 1871, S. 32. VI, 375. — Babel: III, 92. — IV, 407. — Emanuel Bach: IX, 101.

Kirche vor ber Orgel versammelte, ober ben Kenner und Genossen zum Bettkampse dabin berief; eine weite Kluft trennte ben wunderbaren Meister der Fuge von den Pflegern der Sonate.

## Sebaftian Bach: Paffionsmufit (S. 38).

In den traulichen Klang des Chorgesanges der Freude = Melodie in Beethoven's neunter Symphonie fühlen wir selbst einzustimmen uns aufgesordert, um, wie in den großen Passionsmusiken S. Bach's es wirklich mit dem Eintritte des Chorales geschah, als Gemeinde an dem idealen Gottesdienste selbst mit theilzunehmen. Diese Beise, deren kindliche Unschuld, wenn wir zuerst das Thema im gleichförmigsten Flüstern von den Basinstrumenten des Saitenorchesters im Unisono vernehmen, uns wie mit heiligen Schauern anweht, wird nun der Cantus sirmus, der Choral der neuen Gemeinde, um welchen, wie um den Kirchen-Choral S. Bach's, die hinzutretenden harmonischen Stimmen sich kontrapunktisch gruppiren.

#### C. Banct.

Als ich seiner Zeit für das Dresdener Theater die auf der Bühne äußerst seltene "Iphigenia in Aulis" bearbeitete, ließ ich die alte Pariser Ausgabe der Partitur kommen: aus ihr lernte ich denn auch die ursprüngliche Intention Gluck's für die Duvertüre kennen, und durch dieß einzig richtige Ersassen des Zeitmaaßes gelangte ich auch auf einmal dazu, die große, gewaltige und unnachahmliche Schönheit dieses Tonstückes zu empfinden. Die vortressliche Kapelle, die damals bereits volles Vertrauen zu mir gewonnen hatte, ging — wenn auch durch die Gewohnheit befangen und mit anfänglicher Verwunderung — auf meine Auffassung ein; sonderbar ging es mir nun aber mit der Kritik, vor Allem mit dem damaligen Hauptrezensenten Dresden's, Herrn C. Banck.

Was dieser früher noch nicht gehört hatte, nämlich die ganze Oper, fand nach meiner Bearbeitung, und troß meiner ihm stets widerwärtigen Leitung, seinen ziemlich ungeschmälerten Beisall; allein der veränderte Bortrag der bereits sonst oft von ihm gehörten Ouvertüre war ihm ein Gränel. So wirkte hier die Macht der Gewohnheit: sie verwehrte jedes, auch nur prüsende Eingehen auf das Gebotene, durch meine Aufsassung zur neuen Erscheinung Gewordene, so daß ich das Bunderliche erleben mußte, da, wo ich am gewissenhaftesten und überzeugtesten zu Werke ging, am verwirrtesten zu erscheinen; da, wo ich glaubte dem gesunden Gesühle am bestimmtesten Genüge zu thun, für ganz verwahrlost zu gelten.

Dazu gab ich meinem Gegner noch eine andere Wasse in die hand: an einigen Stellen, wo der Gegensatz der hauptmotive bis in das Leidenschaftliche, heftige sich steigert, namentlich gegen das Ende, in den acht Takten vor der letzten Wiederkehr des großen Unisono, ergab sich mir auch eine bewegtere Steigerung des Zeitmaaßes als unerläßlich, so daß ich mit dem letzten Gintritte des Hauptthema's das Tempo, ebenso nothwendig wieder für den Charakter dieses Thema's, zur früheren Breite an-halten nußte. Dem leider nur oberslächlich hinhörenden, nicht die Absicht, sondern nur das Material der Absicht erfassenden Kritiker, ergab sich nun hieraus der Beweis sür meine irrige Ansicht des Hauptzeitmaaßes, weil ich am Schlusse sie ja selbst wieder ausgegeben hätte.

Emanuel Bach: IX, 101. — Sebaftian Bach: IX, 128. 124. — C. Bank: V, 149. 150. — 150. 151. — 151.

Ich ersah hieraus, daß ber Kritiker immer Recht behalten muß, weil er Borte und Sylben sticht, nie aber vom Geiste selbst getroffen wirb.

## Beethoven (G. 53 ff.).

Bon Beethoven ersuhr ich zuerst, als man mir auch von seinem Tobe erzählte; bann lernte ich auch seine Musik kennen, gleichsam angezogen von der räthselhaften Nachricht seines Sterbens. Das Bekanntwerden mit Beethoven's Symphonicen, das bei mir erst im fünszehnten Lebensjahre ersolgte, bestimmte mich leidenschaftlich zur Musik: ihr Eindruck auf mich war allgewaltig. "Ich weiß nicht recht, wozu man mich eigentlich bestimmt hatte, nur entsinne ich mich, daß ich eines Abends zum ersten Male eine Beethoven'sche Symphonie ausschlich nörte, daß ich darauf Fieder bekam, krank wurde, und als ich wieder genesen, Musiker geworden war" (Ein deutscher Musiker in Paris). — In meinen frühesten Jünglingsjahren durchwachte ich meine Nächte über der Abschrift der geheimnißvollen Seiten der Partitur der neunten Symphonie, deren Anblick mich in musikische Schwärmerei versetze. Beethoven's letzte Symphonie erschien mir als der Schlußstein einer großer Kunstepoche, über welchen hinaus Keiner zu dringen vermöge und innerhalb dessen Keiner zur Selbständigkeit gelangen könne.

#### Beethoven und die Instrumentalmufif.

Wir bewundern in den großen Instrumentalwerken Beethoven's die ungeheuersten Anstrengungen des nach Menschwerdung verlangenden Mechanismus, die dahin gingen, alle seine Bestandtheile in Blut und Nerven eines wirklich lebendigen Organismus aufzulösen, um durch ihn zur unsehlbaren Aeußerung als Melodie zu gelangen.

Bierin zeigt fich bei Beethoven ber eigenthumliche und entscheibenbe Gang unserer gangen Runftentwidelung bei Beitem mahrhaftiger, als bei unseren Opernfomponiften. Diefe erfaßt. a die Melodie als etwas, außerhalb ihres Kunstichaffens liegendes, Fertiges; fie löften die Melodie, an beren organischer Erzeugung fie gar keinen Theil genommen hatten, bom Munde bes Bolfes los, riffen fie fomit aus ihrem Organismus heraus, und verwandten fie eben nur nach willfürlichem Gefallen, ohne diefe Berwendung irgendwie anders als burch luguriofes Belieben ju rechtfertigen. Bei Beethoven bagegen erfennen wir ben naturlichen Lebensbrang, die Melodie aus dem inneren Organismus der Mufit heraus zu gebaren. In feinen wichtigften Berten ftellt er die Melobie feineswegs als etwas bon vornherein Fertiges hin, sondern er läft fie aus ihren Organen heraus gewiffermaagen bor unferen Augen gebaren; er weiht uns in biefen Gebarungsatt ein, indem er ihn uns nach feiner organischen Rothwendigkeit vorführt. Das Entscheidenoste, was der Meister in seinem hauptwerke uns endlich aber tundthut, ift die von ihm als Mufiker gefühlte Nothwendigkeit, fich in die Arme bes Dichters zu werfen, um ben Alft ber Zeugung ber mahren, unfehlbar wirklichen und erlösenden Melodie gu bollbringen. Um Menich zu werden, mußte Beethoven ein ganger, b. h. gemeinfamer, den gefchlechtlichen Bedingungen bes Mannlichen und Beiblichen unterworfener Menich werben. - Belch ernftes, tiefes und fehnfüchtiges Sinnen entbedte bem unendlich reichen Mufifer endlich erft bie fchlichte Melobie, mit ber er in die Borte des Dichters ausbrach: "Freude, schoner Götterfunken!" - Mit

C. Band: V, 151. — Beethoven: VII, 133. IV, 311. 312. I, 9. 116. II, 68. I, 14. — Beethoven und die Instrumentalmusit: III, 384. — 384. 385.

biefer Melodie ift uns aber auch das Geheimniß der Musik gelöst: wir wissen nun, und haben die Fähigkeit gewonnen, mit Bewußtsein organisch ichaffende Künstler zu sein.

Bir bezeichneten Beethoven's funftlerifdes Berfahren in feinen wichtigften Inftrumentalfägen als "Borführung bes Aftes des Gebärung der Melodie". Beachten wir hierbei bas Charafteriftifche, bag, wenn ber Meifter uns wohl erft im Berlaufe bes Tonstudes die volle Melodie als fertig hinstellt, diese Melodie bennoch beim Künstler von Anfang herein schon als fertig vorauszuseben ift: er zerbrach nur von pornherein die enge Form, - eben die Form, gegen die der Opernkomponist vergebens ankämpfte, - er zersprengte fie in ihre Bestandtheile, um diese durch organische Schöpfung ju einem neuen Gangen ju verbinden, und gwar badurch, bag er bie Beftandtheile verschiedener Melodieen sich in wechselnde Beruhrung feben ließ, wie um bie organische Bermandtichaft ber icheinbar unterschiedenften folder Beftandtheile, fomit die Urverwandtschaft jener verschiedenen Melodieen felbst, darzuthun. Beethoven bedt uns hierbei nur ben inneren Organismus ber absoluten Musit auf: es lag ihm gemiffermaagen baran, biefen Organismus aus ber Mechanit herzustellen, ihm fein inneres Leben zu vindigiren, und ihn uns am lebendigften eben im Afte ber Gebarung gu zeigen. Das, womit er biefen Organismus befruchtete, war aber immer nur noch bie absolute Melodie; er belebte somit diesen Organismus nur dadurch, daß er ihn - fo zu fagen - im Gebären übte, und zwar indem er ihn die bereits fertige Melodie wiedergebären ließ. Gerade durch Diefes Berfahren fand er fich aber bagu hingedrängt, bem nun bis gur gebärenden Rraft nen belebten Organismus der Mufit auch den befruchtenden Samen zuzuführen, und biefen entnahm er der zeugenden Rraft bes Dichters. Fern von allem afthetischen Erperimentiren, tonnte Beethoven, der hier unbewußt den Beift unseres fünftlerischen Entwickelungsganges in fich aufnahm, boch nicht anders als in gewiffem Sinne fpekulativ zu Berke geben. Er felbst mar teines= weges durch ben zeugenden Gedanten eines Dichters zum unwillfürlichen Schaffen angeregt, fondern er fah fich in mufitalifcher Gebärungsluft nach dem Dichter um. So erscheint selbst seine Freude-Melodie noch nicht auf ober burch bie Berse bes Dichters erfunden, fondern nur im hinblid auf Schiller's Gedicht, in der Anregung burch seinen allgemeinen Inhalt, berfaßt. Erft wo Beethoven von dem Inhalte bieses Gedichtes im Berlaufe bis zur bramatischen Unmittelbarkeit gesteigert wird, feben wir seine musikalischen Rombinationen immer bestimmter auch aus bem Bortverse des Gedichtes hervorwachsen, so dag der unerhört mannigfaltigste Ausdruck feiner Musit gerade nur bem, allerdings höchsten Sinne bes Gedichtes und Wortlautes in folder Unmittelbarkeit entspricht, dag die Mufik von bem Gedichte getrennt uns plöglich gar nicht mehr bentbar und begreiflich erscheinen fann. Ich weise namentlich auf bas "Seid umschlungen, Millionen!" und die Berbindung biefes Thema's mit bem "Freude, ichoner Götterfunten!" hin, um mich gang beutlich zu machen.

Die Instrumentalmusik hatte sich bas Bermögen gewonnen, die harmonische Tanz- und Liedweise durch Zerlegung in kleinere und kleinste Theile, durch neues und mannigsaltig verschiedenartiges Aneinandersügen, Ausdehnen oder Berkürzen dieser Theile, zu einer besonderen Sprache auszubilden, die so lange im höheren künstlerischen Sinne willkürlich und für das Reinmenschliche ausdrucksunfähig war, als in ihr das Berlangen nach klarem und verständlichem Wiedergeben bestimmter,

Beethoven und die Inftrumentalmusik: III, 385. — 387. 388. 389. — — 342. 343.

individueller menschlicher Empfindungen sich nicht als einzig maaßgebende Rothwensbigkeit für die Gestaltung jener melodischen Sprachtheile kundthat. Daß der Ausdruck eines ganz bestimmten, klarverständlichen individuellen Inhaltes in dieser, einer Empfindung nur nach ihrer Allgemeinheit gewachsenen Sprache in Bahrheit unmöglich war, hat erst derjenige Instrumentalkomponist aufzubeden vermocht, bei welchem das Berlangen, einen solchen Inhalt auszusprechen, zum verzehrend glühenden Lebendstriebe alles künstlerischen Gestaltens wurde.

Die Geschichte ber Inftrumentalmusif ift von da, wo jenes Berlangen sich in ihr kundgab, die Geschichte eines kunftlerischen Frrthumes, der aber nicht, wie ber bes Operngenre's, mit Darlegung einer Unfahigkeit der Mufik, fondern mit der Rundgebung eines unbegrengten inneren Bermögens derfelben endete: burch ben urfraftigen Frrthum Beethoven's ift uns jest das unerschöpfliche Bermögen der Musik erichloffen. Durch fein unerschroden fühnstes Bemühen, das fünstlerisch Nothwendige in einem funftlerifch Unmöglichen gu erreichen, ift und bie unbegrenzte Fabigfeit ber Musit aufgewiesen gur Lösung jeder dentbaren Aufgabe, sobald fie eben nur Das gang und allein zu fein braucht, was fie wirklich ift — Runft des Ausbruckes. - Des Frrthumes Beethoven's und bes Gewinnes feiner fünftlerifchen That konnten wir aber erft inne werden, als wir feine Werke im vollen Zusammenhange zu überbliden vermochten, als er uns mit feinen Berten gu einer abgefchloffenen Erscheinung geworden war, und an den funftlerischen Erfolgen seiner Rachkommen, die den Frethum des Meifters - als einen ihnen selbst nicht eigenen und ohne die riefige Rraft jenes feines Berlangens - in ihr Runftichaffen aufnahmen, der Frrthum felbit uns flar werden mußte. Die Zeitgenoffen und unmittelbaren Rachfolger Beethoven's gewahrten in bessen einzelnen Berten jedoch gerade nur Das, was ihnen, je nach der Rraft ihrer Empfänglichkeit und Auffassungsfähigkeit, bald aus dem hinreißenden Ginbrude bes Ganzen, balb aus der eigenthümlichen Geftaltung bes Einzelnen auffallend ertennbar mar. So lange Beethoven, im Ginklange mit dem Beifte feiner musikalifchen Zeitumgebung, eben nur die Bluthe diejes Geiftes in feinen Berten nieberlegte, tonnte ber Reflex feines Runftschaffens auf feine Umgebung nur ein wohlthätiger fein. Bon ba an jedoch, wo, im genauen Busammenhange mit fcmerglich ergreifenden Lebenseindruden, in bem Runftler das Berlangen nach beutlichem Ausdrude befonberer, charakteriftisch individueller Empfindungen - wie zur verftandlichen Rundgebung an die Theilnahme der Menschen - ju immer brangenderer Rraft erwuchs, - also von ba an, wo es ihm immer weniger mehr barauf antam, überhaupt Mufit gu machen und in diefer Mufit fich gefällig, fesfelnd ober befeuernd allgemeinhin ausgudruden, fondern als ihn fein inneres Befen mit Nothwendigkeit drangte, einen beftimmten, feine Gefühle und Auschauungen erfüllenden Inhalt sicher und genau faglich burch feine Runft jum Ausdruck ju bringen, - von da an beginnt die große, ichmergliche Leidensperiode des tieferregten Menschen und nothwendig irrenden Rünftlers, ber in den gewaltigen Budungen ichmerglich wonnigen Stammelns einer pythischen Begeifterung bem neugierigen Buhörer, ber ihn nicht verftand, weil ber Begeifterte fich ihm eben nicht verständlich machen konnte, den Gindrud eines genialen Bahnsinnigen machen mußte.

In den Berken aus der zweiten hälfte seines Kinftlerlebens ift Beethoven meist gerade da unverständlich — oder vielmehr misverständlich —, wo er einen be-

Beethoven und die Inftrumentalmusik: III, 343. — 343. 344. 345. — 345.

fonderen individuellen Inhalt am verftandlichften aussprechen will. Er geht iber bas, nach unwillfürlicher Ronvention als faglich anerfannte, absolut Mufifalische, b. h. in irgend welcher Erfennbarfeit ber Tang- und Liedweise - bem Ausbrude und ber Form nach - Nehnliche hinaus, um in einer Sprache zu reben, Die oft als willfürliche Auslaffung ber Laune erscheint, und, einem rein musikalischen Busammenhange unangehörig, nur burch das Band einer bichterifchen Abficht verbunden ift, die mit bichterifcher Deutlichkeit in der Mufit aber eben nicht ausgesprochen werben tonnte. Mis unwillfürliche Berfuche, fich eine Sprache für fein Berlangen gu bilben, muffen bie meiften Berte Beethoven's aus jener Epoche angefehen werben, fo bag fie oft wie Stiggen gu einem Gemalbe erscheinen, über beffen Gegenftand wohl, nicht aber über beffen verftändliche Anordnung der Meifter mit fich einig war. Das Gemalbe felbft tonnte er aber nicht eher ausführen, als bis er ben Gegenstand felbft nach seinem Ausbrucksvermögen geftimmt, b. h. ihn nach feiner allgemeineren Bedeutung erfaßt, und bas Individuelle in ihm in die eigenthumlichen Farben der Tonkunft felbft gurudverlegt, somit den Gegenstand selbst gewissermaßen musikalisirt hatte. Diefe eigentlichen fertigen Gemalbe, in benen fich Beethoven mit entzuckend mohlthuender Rlarheit und Fasilichkeit aussprach, vor die Welt gelangt, fo hatte das Digverftändniß, bas ber Meifter von fich verbreitete, jedenfalls weniger verwirrend und berückend einwirfen muffen. Bereits mar aber ber musikalische Ausbrud, in feiner Losgetrenntheit von den Bedingungen des Ausbruckes, mit unerbittlicher Nothwenbigkeit bem blogen modischen Belieben, und somit allen Bedingungen ber Mode felbst verfallen; gewisse melodische, harmonische ober rhythmische Buge schmeichelten beute bem Ohre so verführerisch, daß man sich zum Uebermanß ihrer bediente, verfielen aber nach einer turgen Beit burch Abnutung dem Etel in bem Grade, bag fie bem Geschmade oft plöglich unausstehlich ober lächerlich erschienen. Wem es nun eben baran lag, Mufit für bas öffentliche Gefallen zu machen, ben mußte Nichts wichtiger bunten, als in ben foeben charafterifirten Bugen bes absolut melobischen Ausbrudes fo auffallend neu wie möglich zu erscheinen, und ba bie Nahrung folder Reuheit immer nur aus dem mufitalischen Runftgebiete felber tommen, nirgends aber den wechselnden Erscheinungen des Lebens entnommen werden konnte, jo mußte jener Mufiter mit Recht eine ergiebigfte Ausbeute gerade in ben Berten Beethoven's erfeben, die wir als Stiggen gu feinen großen Gemalben bezeichneten, und in denen bas Ringen nach Auffindung eines neuen mufitalischen Sprachvermögens nach allen Richtungen bin in oft frampfhaften Bugen sich tundthat, die bem unverständnifvoll hinhorchenden wohl fonderbar, originell, bigarr und jedenfalls gang neu vortommen mußten. Das jah Abspringende, ichnell und heftig fich Durchtreuzende, namentlich aber das oft fast gleichzeitige Ertonen dicht in einander verwobener Accente des Schmerzes und der Freude, des Entzudens und des Entsepens, wie es ber unwillfürlich suchende Meifter in ben feltsamften harmonischen Melismen und Rhythmen zu neuen Ausdruckslauten mifchte, um durch fie gum Ausspruche beftimmter individueller Empfindungsmomente ju gelangen, - bieß Alles fiel, in feiner gang formellen Meußerlichfeit erfaßt, gur blog technischen Fortbildung jenen Romponisten gu, die in ber Aufnahme und Berwendung diefer Beethoven'ichen Sonderlichfeiten ein üppig nahrenbes Element für ihr Allerweltsmusigiren erfannten. Bahrend ber größere Theil ber älteren Musiker in Beethoven's Berken nur Das begreifen und gelten laffen konnte,

was von des Meisters eigenthümlichstem Wesen ablag und nur als die Blüthe einer rüheren, unbesorgteren musikalischen Kunstperiode erschien, haben jüngere Tonseper hauptsächlich das Neußerliche und Sonderbare der späteren Beethoven'schen Manier nachgeahmt.

War hier aber nur eine Aeußerlichteit nachzuahmen, weil der Inhalt jener seltsamen Büge das in Wahrheit unausgesprochene Geheimniß des Meisters bleiben sollte, so mußte für sie mit gebieterischer Nothwendigkeit auch irgendwelcher inhaltlicher Gegenstand gesucht werden, der troß seiner, der Natur der Sache gemäßen Allgemeinsheit, Gelegenheit zur Verwendung jener, auf das Besondere, Individuelle hindeutenden Züge darbot. Dieser Gegenstand war natürlich nur außerhalb der Musik zu sinden, und für die ungemischte Instrumentalmusik konnte dieß wiederum nur in der Phanstasie sein. Das Vorgeben der musikalischen Schilderung eines der Natur oder dem menschlichen Leben entnommenen Gegenstandes wurde als Programm dem Zuhörer zu Händen gebracht, und der Einbildungskraft blieb es überlassen, der einmal gegebenen Hinweisung gemäß alle die musikalischen Sonderbarkeiten sich zu deuten, die nun in sesselassen Wilklur dis zum buntesten chaotischen Gewirre losgelassen werden konnten.

Die Sprache Beethoven's kann nur von einem vollkommenen, ganzen, warmen Menschen gesprochen werden, weil sie eben die Sprache eines so vollendeten Musikmenschen war, daß dieser mit nothwendigem Drange über die absolute Musik hinaus, deren Bereich er dis an seine äußersten Grenzen ermessen und erfüllt hatte, uns den Beg der Besruchtung aller Künste durch die Musik als ihre einzige ersfolgreiche Erweiterung angewiesen hat.

Bir sehen, daß dieser wundervolle Schöpfungsproceß, wie er die Symphonieen Beethoven's als immer geftaltender Lebensatt burchdringt, von dem Meifter nicht nur in abgeschiedenster Einfamkeit vollbracht wurde, fondern von der kunftlerischen Benoffenichaft gar nicht einmal begriffen, vielmehr auf bas Schmählichfte misverftanden worden ift. Die Formen, in benen ber Meifter fein kunftlerisches, weltgeschichtliches Ringen tundgab, blieben für die tomponirende Mit- und Rachwelt eben nur Formen, gingen burch die Manier in die Mode über, und tropbem fein Inftrumentaltomponift felbst in diefen Formen nur noch die mindeste Erfindung fundzugeben vermochte, verlor doch feiner ben Muth, fort und fort Symphonicen und ahnliche Stude gu fcreiben, ohne im Mindeften auf den Gedanken zu gerathen, daß die lette Symphonie bereits geschrieben fei. Go haben wir benn auch erleben muffen, bag bie große Beltentbedungsfahrt Beethoven's, - biefe einmalige, burchaus unwiederholbare Thatsache, wie wir fie in seiner Freudensymphonie als lettes, tuhnftes Wagnig seines Genius vollbracht erkennen, - in blodefter Unbefangenheit nachträglich wieber angetreten und ohne Beichwerben gludlich überftanden worden ift. Gin neues Genre, eine "Symphonie mit Choren", - weiter fah man darin nichts! Warum foll Der oder Jener nicht auch eine Symphonie mit Choren schreiben konnen? Warum foll nicht "Gott ber Berr" jum Schluß aus voller Rehle gelobt werden, nachdem er geholfen hat, brei vorangehende Inftrumentalfate fo geschickt wie möglich zu Stande gu bringen? - -

Beethoven und die Justrumentalmusik: III, 346. — 347. — V, 102. — — III, 116. 117, 118,

Bir feben in ber Mufit, wie in ben anderen Rünften, aber aus gang anderen Gründen, Manieren oder fogenannte Schulen meift nur aus ber Individualität eines besonderen Rünftlers hervorgeben. Diese Schulen waren die Bunftgenoffenschaften. Die fich um einen großen Meifter, in welchem fich bas Befen ber Mufit individualifirt hatte, nachahmend, ja nachbetend, fammelten. Go lange nun die Mufit ihre funftweltgeschichtliche Aufgabe noch nicht gelöft hatte, vermochten die weit ausgebehnten Mefte biefer Schulen, unter biefer ober jener verwandtichaftlichen Befruchtung gu neuen Stämmen gu verwachsen; sobalb aber biese Aufgabe von ber größten aller mufitalischen Individualitäten vollständig gelöst mar, sobald die Tonkunft aus ihrer tiefften Fülle burch die Kraft jener Individualität auch die weiteste Form gerschlagen hatte. in der fie eine egoiftisch selbständige Runft zu sein vermochte, - sobald, mit einem Borte, Beethoven feine lette Symphonie gefchrieben hatte, - tonnte alle mufitalifche Bunftgenoffenichaft fliden und ftopfen, wie fie wollte, um einen abfoluten Mufitmenichen gu Stanbe gu bringen: eben nur ein geflidter und geftopfter ichediger Bhantafiemenich, fein nervig ftammiger Naturmenich fonnte aus ihrer Bertftatt mehr hervorgeben. Auf Sandn und Mogart konnte und mußte ein Beethoven kommen; ber Genius der Mufik verlangte ihn mit Nothwendigkeit, und ohne auf fich warten ju laffen, war er ba; wer will nun auf Beethoven bas fein, mas biefer auf Sandn und Mogart im Gebiete der absoluten Musit war? Das größte Genie murbe hier nichts mehr bermögen, eben weil der Genius der absoluten Musit seiner nicht mehr bedarf.

Ihr gebt Euch vergebene Mühe, zur Beschwichtigung Eures läppisch-egoistischen Produktionssehnens, die vernichtende musikweltgeschichtliche Bedeutung der letten Beethoven'schen Symphonie läugnen zu wollen; Euch rettet selbst Eure Dummheit nicht, durch die Ihr es ermöglicht, dieses Werk nicht einmal zu verstehen! Macht was Ihr wollt; seht neben Beethoven ganz hinweg, tappt nach Mozart, umgürtet euch mit Sebastian Bach; schreibt Symphonieen mit oder ohne Gesang, schreibt Messen, Oratorien, — diese geschlechtslosen Opernembryonen! — macht Lieder ohne Worte, Opern ohne Text —: Ihr bringt nichts zu Stande, was wahres Leben in sich habe. Denn seht, — Euch sehlt der Glaube! Der große Glaube an die Nothwendigkeit bessen, was Ihr thut! Ihr habt nur den Glauben der Albernheit, den Aberglauben an die Möglichkeit der Nothwendigkeit Eurer egoistischen Willkür! —

## Beethoven's 3. Symphonie Esdur (Eroica) (S. 63).

"Sage mir, liegt die Idee einer heldenmüthigen Kraft, die mit gigantischem Ungestüm nach dem Höchsten greift, außer dem Bereiche der Musit? Oder sindest du, daß Beethoven seine Begeisterung für den jugendlichen Siegesgott in so kleinlichen Details außgesprochen habe, daß es dir vorkommen dürste, als habe er in dieser Symphonie eine musikalische Kriegsgeschichte des ersten italienischen Feldzuges schreiben wollen? Soll man annehmen, daß Beethoven sich hingesetzt habe, eine Komposition zu Ehren Bonaparte's zu entwersen, so müßte man auch glauben, daß er nichts Anderes zu liesern im Stande gewesen wäre, als eine jener bestellten Gelegenheits-Kompositionen, die sämmtlich den Stempel einer todten Geburt an sich tragen. Wie himmels weit ist aber die Sinkonica eroica entsernt, eine solche Ansicht zu rechtsertigen! Im Gegentheil würde der Meister, hätte er sich eine ähnliche Aufgabe gestellt, sie sehr

Beethoven und die Inftrumentalmufik: III, 120. — 120. 121. — Beethoven: 3. Symphonie Esdur (Ervica): I, 180. ("Gin glücklicher Abend"). 181.

unbefriedigend gelöst haben: — sage mir, wo, in welcher Stelle dieser Komposition sindest Du einen Zug, von dem man mit Necht annehmen könne, der Komponist habe in ihm irgend einen speziellen Moment der Heldenlausbahn des jugendlichen Feldherrn bezeichnen wollen? Bas soll der Trauermarsch, das Scherzo mit den Jagdhörnern, das Finale mit dem weichen, empsindungsvoll eingewebten Andante? Bo ist die Brücke von Lodi, wo die Schlacht bei Arcole, wo der Marsch nach Leoben, wo der Sieg bei den Phramiden, und wo der 18. Brumaire? Sind dieß nicht Momente, die kein Komponist unserer Tage sich würde haben entgehen lassen, sobald er eine biographische Symphonie auf Bonaparte hätte schreiben wollen? —

"In Wahrheit, hier war es anders ber Fall, und lag' dir meine Anficht mittheilen, die ich über das Empfängnig diefer Symphonie habe. — Wenn sich ein Musiter gedrängt fühlt, die kleinste Romposition zu entwerfen, so geschieht dieß nur durch die anregende Gewalt einer Empfindung, die in der Stunde der Konzeption sein ganges Besen überwältigt. Diese Stimmung moge nun burch ein außeres Erlebniß herbeigeführt werden ober einer inneren geheimnigvollen Quelle entsprungen fein; fie moge fich als Schwermuth, Freude, Sehnsucht, behagliche Befriedigung, Liebe ober haß zeigen, fo wird fie im Musiter immer eine musitalische Gestaltung annehmen, und von felbft in Tonen fprechen, ehe fie noch in Tone gebracht worden ift. jenigen großen, leidenschaftlichen und andauernden Empfindungen aber, welche bie vorzügliche Richtung unserer Gefühle und Ideen oft zu Monaten, zu halben Jahren beherrichen, find es, die auch ben Mufifer ju jenen breiteren, umfassenberen Rongebtionen brangen, benen wir u. a. bas Dajein einer Sinfonia eroica verdanken. Diefe großen Stimmungen fonnen fich als tiefes Seelenleiden, ober als fraftvolle Erhebung, von äußeren Erscheinungen herleiten, denn wir find Menschen und unfer Schickfal wird durch außere Berhaltniffe regiert; da aber, wo fie den Musiker gur Produktion hindrangen, find auch diefe großen Stimmungen in ihm bereits gur Mufit geworden, jo daß den Romponiften in den Momenten der schaffenden Begeifterung nicht mehr jenes außere Ereigniß, fondern die durch dasfelbe erzeugte musikalische Empfindung beftimmt. Belde Erscheinung mare murdiger gemesen, Die Sompathie, Die Begeifte= rung eines fo feurigen Genie's, als bas Beethoven's, zu erweden und lebenbig zu erhalten, als die des jugendlichen Salbgottes, ber eine Belt gertrummerte, um aus feinen Rräften eine neue zu erschaffen? Stelle man sich vor, wie es bem helbenmuthigen Musiter zu Muthe fein mußte, als er von That zu That, von Sieg zu Sieg den Mann verfolgte, von dem Freund wie Feind zu gleicher Bewunderung hingeriffen wurde. Dagu der Republifaner Beethoven, der von jenem Belden die Berwirklichung feiner ibealen Träume von einem Buftande ber allgemeinen Menichenbegludung erwartete! Bie mußte es in seinen Abern braufen, wie in feinem Bergen glüben, wenn ihm überall, wohin er sich wendete, um sich mit seiner Muse zu berathen, jener glorreiche Name entgegentonte! Auch feine Rraft mußte fich ju einem außerordent= lichen Schwunge angeregt, fein Siegesmuth ju einer großen, unerhörten That angespornt fühlen. Er war nicht Feldherr, - er war Musiker, und fo fah er in feinem Reiche das Gebiet vor sich, in dem er dasselbe verrichten konnte, mas Bonaparte in ben Gefilden Staliens vollbracht hatte. Die in ihm aufs Sochfte gespannte musikalische Thatkraft ließ ihn ein Werk konzipiren, wie es vorher noch nie gedacht, noch nie ausgeführt worden war; er führte seine Sinfonia eroica aus, und wohl fühlend,

384

wem er ben Gmpuls zu biefem Riefenwerte verdantte, fchrieb er ben Ramen "Bonaparte" auf das Titelblatt. Dennoch frage ich, beurkundet irgend ein Merkzeichen in ber Art ber Ausführung biefer Komposition einen unmittelbaren außeren Zusammenbang mit bem Schickfale bes Belben, ber bamals noch nicht einmal auf ber höchften Stufe bes ihm beftimmten Ruhmes angelangt war? Ich bin fo gludlich, in ihr nur ein gigantisches Denkmal der Runft gu bewundern, mich an der Rraft und der wohl-Juftig erhebenden Empfindung, die mir bei Anhörung berfelben die Bruft ichwellt, Bu ftarten, und fiberlaffe anderen, gelehrten Leuten, aus ben geheimnigvollen Sieroaluphen diefer Partitur die Schlachten bei Rivoli und Marengo herauszubuch= ftabiren!"

Berliog wollte das beste Orchester der Welt nach den Ruinen von Troja tommen und dort von ihm sich die "Sinfonia eroica" vorspielen lassen.

## Beethoven's 5. Symphonie Emoll (S. 68).

Erfter Sat. (S. 72 o.: Das gedankenlose Beer ber Rachahmer.) Gewiß wollte Jeder von ihnen einmal eine wirklich mahre Melodie zu Stande bringen, fold,' eine Beethoven'iche Geftalt, wie fie mit allen Gliedern eines lebendigen Leibes vor uns au stehen scheint. Aber, was half da alle ars musicae severioris, ja selbst jocosae, wenn die Geftalt felbft burchaus fich nicht zeigen, viel weniger noch tomponiren laffen wollte! Run fieht aber Alles, was wir ba aufgeschrieben finden, Beethoven's Mufit-Geftalten wiederum fo fehr ahnlich, daß fie oft wie geradezu fopirt ericheinen: und boch will felbst bas allerkünftlichst Zusammengestellte nicht im Entferntesten etwa folch eine Wirkung verursachen, wie das für die Kunft so gar nichts sagende, ja fast lächerliche unbedeutende



womit in jenem Konzert ein bis dahin noch so fehr gelangweiltes Publifum ploglich aus ber Lethargie zur Extase erwedt wird! Offenbar eine gewisse Malice bes Bublifum's.

## Beethoven's 7. Symphonie Adur (S. 75).

"Nichts ift unleiblicher, als die abgeschmadten Bilber und Geschichten, die man jenen Instrumentalwerken zu Grunde legt. Am Eingange bes Gartens gewahrte ich einen Bauer, der voll Berwunderung und Freude der Adur-Symphonie lauschte: - ich wette meinen Ropf, diefer hat das richtigste Berftandniß gehabt, benn bor Rurzem erst wirst du in einer unserer musikalischen Zeitungen gelesen haben, daß Beethoven, als er biese Symphonie komponirte, sich nichts Anderes zum Vorwurf genommen hat, als eine Bauernhochzeit zu schildern. Der ehrliche Landmann wird sich also sogleich jedenfalls seinen Sochzeitstag in bas Gedächtniß zuruchgerufen, und seiner Einbildungstraft der Reihe nach alle Atte jenes Tages, als: Die Antunft ber Gafte und den Schmaus, ben Gang in die Rirche und die Einsegnung, sobann den Tang, und endlich das Beste, was Braut und Bräutigam für fich behielten, vorgeführt haben.

Beethoven: 3. Symphonie Esdur (Eroica): I, 183. - I, 228. - 5. Symphonie Cmoll: X, 197. 198. - 7. Symphonie Adur: I, 174. ("Gin gludlicher Abend".) 176.

"Dem wackeren Bauer erlaube ich mit Vergnügen, sich bei Anhörung der Adur-Symphonie seine Hochzeit zurückzurusen. Den civilisirten Stadtbewohnern aber, die in musikalische Zeitungen schreiben, möchte ich die Haare von ihren albernen Köpfen herunterreißen, wenn sie solch dummes Zeug unter ehrliche Leute bringen, denen sie dadurch von vorn herein alle Unbefangenheit rauben, mit der sie sich ohnedem zur Anhörung der Beethoven'schen Symphonie angelassen haben würden. — Anstatt nun ihren natürlichen Empsindungen sich zu überlassen, sehen die armen betrogenen Leute mit vollem Herzen aber schwachem Kopfe sich veranlaßt, durchauß nur einer Bauernhochzeit nachzuspüren, der sie vielleicht nie beigewohnt haben, und statt derer sie sich gewiß mit weit größerer Neigung irgend etwas Anderes vorgestellt hätten, was gerade im Kreis ihrer Einbildungskraft lebt."

## Beethoven's 8. Symphonie four (S. 74).

(S. 75: Wie gering ber Ginn unserer mobernen Musiter fur bas von mir gemeinte richtige Erfassen bes Beitmaages und Bortrages ift, hat mich mahrhaft in Erstaunen gesett, und leiber machte ich die Erfahrungen bavon gerabe eben bei ben eigentlichen Korpphäen unseres heutigen Musikwesens.) So war es mir unmöglich, Mendelssohn mein Gefühl von dem allgemein so widerwärtig verwahrlosten Zeitmaage bes britten Sates der F dur=Symphonie Beethoven's beizubringen. Mun wohnte ich einmal mit ihm einer vom verstorbenen Rapellmeifter Reißiger in Dresben diri= girten Aufführung biefer Somphonie bei, und unterhielt mich mit ihm fiber bas foeben von mir besprochene Dilemma, über bessen richtige Lösung, wie ich ihm mittheilte, ich gubor mit meinem bamaligen Rollegen mich berftändigt gu haben - glaubte, benn biefer hatte mir versprochen, das bewußte Tempo langfamer als fonft üblich zu nehmen. Menbelsfohn gab mir vollständig Recht. Bir hörten gu. Der britte Cat begann, und ich erschraf barüber, genau bas alte Ländler-Tempo wieder vernehmen zu muffen; ehe ich aber meinen Unwillen hierüber äußern fonnte, lächelte Mendelssohn, wohl= gefällig den Ropf wiegend, mir zu: "So ift's ja gut! Bravo!" So fiel ich benn bom Schred in Erstaunen. Bar nämlich Reißiger, wie es mir bald einleuchten mußte, wegen feines Rudfalles in bas alte Tempo, nicht ftreng gu verklagen, fo erwedte dagegen Mendelsfohn's Unempfindlichteit im Betreff diefes fonderbaren fünft= lerischen Borganges in mir fehr natürlich ben Zweifel, ob hier überhaupt etwas Untericheidbares sich ihm darftellte. Ich glaubte in einen mahren Abgrund von Oberflächlichkeit, in eine vollftandige Leere gu bliden.

Ganz dasselbe, wie mit Reißiger, begegnete mir im Betreff des gleichen britten Sates der achten Symphonie bald hierauf mit einem anderen namhaften Dirigenten, einem der Nachfolger Mendelssohn's in der Direktion der Leipziger Konzerte. Auch dieser hatte meinen Ansichten über dieses Tempo di Menuetto beigehslichtet, und für ein von ihm geleitetes Konzert, zu welchem er mich einlud, mir das richtige langsame Beitmaaß dieses Sates zu nehmen zugesagt. Bunderlich lautete seine Entschuldigung dafür, daß auch er sein Bersprechen nicht gehalten: lachend gestand er mir nämlich, daß er, durch die Besorgung von allerlei Direktions-Angelegenheiten zerstreut, erst nach dem Beginne des Stückes sich der mir gemachten Zusage wieder erinnert habe; nun habe er aber natürlich das einmal wieder angegebene altgewöhnte Zeitmaaß nicht

plöglich ändern können, und so sei es denn für dießmal nothgedrungen nochmals beim Alten verblieben. So peinlich mich diese Erklärung berührte, war ich dießmal doch zufrieden damit, wenigstens Jemand gefunden zu haben, welcher den von mir verstandenen Unterschied bestätigt ließ, und nicht vermeinte, mit diesem Tempo komme es auf das Gleiche heraus. Ich glaube aber nicht einmal, daß ich in diesem letzteren Falle den betroffenen Dirigenten der eigentlichen Leichtfertigkeit und Gedankenlosigkeit, wie er sich selbst der "Bergeßlickeit" beschuldigte, zeihen konnte, sondern daß der Grund, weßhalb er das Tempo nicht langsamer nahm, ihm selbst undewußt, ein sehr richtiger war. So auf das Gerathewohl von der Probe zur Aufführung ein derartiges Beitmaaß empfindlich zu verändern, hätte gewiß vom bedenklichsten Leichtsinn gezeugt, vor dessen sehr siblen Folgen den Dirigenten dießmal seine glidtliche "Bergeßlichkeit" bewahrte. Bei seinem, unter der Anseitung des schnelleren Zeitmaaßes nun einmal gewöhnten Vortrage dieses Stückes, wäre das Orchester aus aller Fassung gerathen, wenn ihm plößlich das gemäßigtere Zeitmaaß auserlegt worden wäre, für welches natürlicher Beise auch ein ganz anderer Bortrag gesunden werden mußte.

Hier liegt ber entscheibend wichtige Punkt, auf bessen sehr deutliches Ersassen es abgesehen sein mußte, wenn es über ben oft so sehr vernachlässigten und durch üble Gewöhnungen verdorbenen Bortrag unserer klassischen Musikwerke zu einer ersprießlichen Berständigung kommen sollte.

#### Beethoven's 9. Symphonie D moll (S. 76).

In meiner Jugendzeit murben in ben berühmten Gewandhaus-Ronzerten bie, an fich teine großen technischen Schwierigkeiten barbietenben Sauptwerte unserer Klaffiichen Inftrumentalmusit alle Winter regelmäßig burchgespielt: fie gingen baber recht glatt und präzis; man fah, bas Orchefter, welches fie genau tannte, freute fich ber alljährlichen Begrugung ber Lieblingswerte. Nur mit Beethoven's neunter Som phonie wollte es burchaus nicht gehen; bennoch gehörte es zum Ehrenpunkte, auch biefe jedes Jahr mit aufzuführen. Ich hatte mir bie Partitur Diefer Symphonie selbst topirt, und ein Alavierarrangement zu zwei Sanden bavon ausgearbeitet. Bie erstaunt war ich, von der Aufführung nur die allertonfusesten Eindrude gu erhalten, ja burch biese endlich mich so fehr entmuthigt zu fuhlen, bag ich mich bom Stubium Beethoven's, über welchen ich hierdurch völlig in Zweifel gerathen war, für einige Beit ganglich abwendete. Bon ber allergrundlichften Belehrung jedoch ward es für mich, endlich von dem sogenannten Konservatoir-Orchester in Baris im Jahre 1839 bie zulest mir jo bedenklich gewordene "neunte Symphonie" gespielt gu horen. fiel es mir benn wie Schuppen von ben Augen, mas auf ben Bortrag antame. Orchefter hatte eben gelernt, in jedem Tatte die Beethoven'iche Melodie zu ertennen, welche offenbar unseren braven Leipziger Musikern damals gänzlich entgangen war; und diefe Melodie fang bas Orchefter. Dieß war bas Geheimnig ber gludlichen Löfung ber Aufgabe. Und hierzu war man feinesweges burch einen Dirigenten von besonderer Genialität angeleitet worden; Sabened, welcher fich das große Berdienft biefer Aufführung erwarb, hatte, nachbem er mahrend eines gangen Winters biefe Symphonie probiren gelaffen, eben nur ben Einbrud ber Unverftandlichfeit und Unwirksamkeit biefer Musik empfunden, von welchem Ginbrude schwer gu fagen ift, ob

Beethoven: 8. Shmphonie Fdur: VIII, 349. — 350. — 9. Shmphonie Dmoll: VIII. 387, 338.

ihn ebenfalls zu empfinden deutsche Divigenten sich bequemt hätten. Dieser bestimmte Jenen aber, die Symphonie ein zweites und drittes Jahr hindurch zu studiren, und demnach nicht eher zu weichen, als bis das neue Beethoven'sche Melos sedem Musiker aufgegangen, und, da diese eben Musiker vom rechten Gestühle für den melodischen Bortrag waren, von jedem auch richtig wiedergegeben wurde. Die Schönheit dieses Bortrages der neunten Symphonie bleibt mir noch ganz unbeschreiblich.

Für das Dresdener Balmfonntagtongert jum Beften des Penfionsfonds der Mufiter-Bittwen und Baifen fiel mir die Leitung einer "Symphonie" gu. Eine große Sehnfucht erfaßte mich gur neunten Somphonie; für die Bahl berfelben unterftutte mich ber außerliche Umftand, daß dieg Bert in Dresden fo gut wie unbefannt mar. Bor längeren Jahren war fie in einem Armen-Rongerte von Reißiger aufgeführt worben, und mit aufrichtiger Buftimmung bes Dirigenten volltommen burchgefallen. Es beburfte meines gangen Feuers und aller erbenklichen Beredtsamkeit, um junächst bie Bedenken unferes Chefs zu überwinden. Das Comité trug Bedenken gegen bie Gelbauslage fir die Anschaffung der Orchesterftimmen: ich lieh fie somit von der Leipziger Rongert-Gesellschaft aus. Wie ward mir nun aber, als ich, seit meinen fruheften Jünglings-Jahren, wo ich meine Rachte über ber Abschrift biefer Bartitur burchmachte, jest jum erften Mal bie geheimnigvollen Seiten berfelben, beren Unblid mich einft in fo myftifche Schwarmerei verfest hatte, mir wieber gu Geficht brachte, und nun forgfältig burchstubirte! Wie in jener unklaren Barifer Beit bie Unbörung einer Brobe ber brei ersten Gape, burch bas unvergleichliche Orchefter bes Conservatoire's ausgeführt, mich ploplich, über Sahre ber entfrembenden Berirrungen hinmeg, mit jenen erften Jugendzeiten in eine wunderbare Berührung gefett, und befruchtend für bie neue Wendung meines inneren Strebens wie mit magischer Rraft auf mich gewirft hatte, fo ward nun diese lette Rlangerinnerung geheimnigvoll mächtig in mir von Neuem lebendig, als ich jum erften Mal wieder mit den Augen vor mir fah, was in jener allererften Beit ebenfalls nur myftisches Augenwerk für mich geblieben Run hatte ich manches erlebt, was in meinem tiefften Inneren unausgesprochen ju einer ernften Stimmung, ju einer fast verzweiflungsvollen Frage an mein Schickfal und meine Bestimmung mich trieb. Bas ich mir nicht auszusprechen wagte, war bie Ertenntnig der vollständigen Bodenlosigteit meiner funftlerischen Erifteng in einer Lebens= und Berufs=Richtung, in welcher ich mich als Fremdling und durchaus auß= fichtslos erkennen mußte. Diefe Berzweiflung ichlug nun diefer Symphonie gegenaber in helle Begeifterung aus. Es ift nicht möglich, daß je das Werk eines Meifters mit fold verzudender Gewalt das Berg bes Schulers einnahm, als wie bas meinige vom erften Sate diefer Symphonie erfaßt wurde. Ber mich vor der aufgeschlagenen Bartitur, als ich fie burchging, um die Mittel ber Ausführung berfelben zu überlegen, überraicht, und mein tobendes Schluchzen und Weinen mahrgenommen hatte, wurde allerdings verwunderungsvoll haben fragen fonnen, ob bieß das Benehmen eines toniglich fachfischen Rapellmeifters fei! Gludlicherweife blieb ich bei folder Gelegen= heit von Besuchen unserer Orchestervorsteher und ihres murbevollen erften Rapell= meifters, sowie sonstiger in tlaffischer Musit bewanderter herren verschont.

Was nun den künftlerischen Theil der Aufführung betraf, so arbeitete ich einer ausdrucksvollen Wiedergebung von Seiten des Orchesters dadurch vor, daß ich Alles, was zur draftischen Deutlichkeit der Bertragsnuancen mich nöthig dunkte, in die

Orchesterstimmen felbst aufzeichnete. Namentlich veranlagte mich die bier übliche boppelte Befegung ber Blaginftrumente gu einem forgfältig überlegten Gebrauch biefes Bortheils. In welcher Beife ich auf biefe Art für Deutlichkeit ber Ausführung forgte, fei 3. B. burch eine Stelle bes zweiten Sages ber Symphonie bezeichnet, in welcher, jum erften Mal in Cdur, Die fammtlichen Streichinftrumente in verdreifachter Oftave bie rhythmische Sauptfigur, unausgesett im Unifono, gewiffermaagen als Begleitung gu bem zweiten Thema, welches nur die ichwachen Solzblasinstrumente vortragen, fpielen: da im gangen Orchefter gleichmäßig "fortissimo" vorgezeichnet ift, so ergiebt fich hieraus bei jeder erdenklichen Aufführung, daß die Melodie der Holzblasinftrumente gegen bie immerhin nur begleitenben Streichinftrumente vollftanbig verschwindet, und fo gut wie gar nicht gehört wird. Da mich nun teinerlei Buchftaben-Bietat vermögen konnte, die vom Meifter in Bahrheit beabsichtigte Birkung der gegebenen irrigen Begeichnung aufzuopfern, fo ließ ich bier bie Streichinstrumente bis babin, wo fie wieder abwechselnd mit ben Blaginftrumenten die Fortführung bes neuen Thema's aufnehmen, ftatt im wirklichen Fortiffimo, mit nur angebeuteter Starte fpielen: bas von ben verdoppelten Blaginftrumenten bagegen mit möglichfter Rraft porgetragene Motiv war nun, wie ich glaube - jum ersten Mal feit bem Borhandenfein diefer Symphonie, mit bestimmender Deutlichfeit gu hören. In ahnlicher Beife verfuhr ich burchgehends, um mich ber größten Beftimmtheit ber bynamischen Birtung bes Orchefters zu versichern. Nichts anscheinend schwer Berftanbliche durfte fo gum Bortrag tommen, daß es nicht in beftimmender Beife bas Gefühl erfaßte. - Eine große Aufmerksamkeit widmete ich ferner ber fo ungewöhnlichen regitativ-artigen Stelle ber Bioloncelle und Kontrabaffe im Beginn bes letten Sages, welche einft in Leipzig meinem alten Freunde Bohleng fo große Demuthigungen eintrug. Es gelang mir in zwölf Spezialproben, welche ich nur mit ben betreffenden Inftrumenten hielt, zu einem fast gang wie frei sich ausnehmenden Bortrage berfelben zu gelangen, und fowohl die gefühlvollste Bartheit, als die größte Energie jum ergreifendsten Ausbrud gu bringen. -- Bom Beginne meines Unternehmens an hatte ich fogleich erfannt, daß die Möglichkeit einer hinreißend popularen Birtung biefer Symphonie barauf beruhe, daß die Ueberwindung ber außerorbentlichen Schwierigkeiten bes Bortrages ber Chore in idealem Sinne gelingen muffe. Bunachft galt es daber, mich eines vorzüglich ftarten Chores zu versichern; außer der gewöhnlichen Berftartung unferes Theaterchores burch die etwas weichliche Dreifig'iche Singafabemie, jog ich, mit Neberwindung umftandlicher Schwierigkeiten, ben Sangerchor ber Rreugichule mit feinen tuchtigen Rnabenftimmen, fowie ben ebenfalls fur firchlichen Gefang gutgenbten Chor bes Dresbener Seminariums herbei: biefe, zu gahlreichen Uebungen oft vereinigten breihundert Sanger, suchte ich nun auf die mir besonders eigenthumliche Beise in wahre Extase zu versetzen. Große Freude machte es mir, das Rezitativ des Barntoniften: "Freunde, nicht diese Tone", welches seiner feltsamen Schwierigkeiten wegen wohl fast unmöglich vorzutragen zu nennen ift, burch Mitterwurger, auf bem uns bereits innig bekannt geworbenen Bege ber gegenseitigen Mittheilung, zu hinreißenbem Ausdrucke zu bringen. — Ich trug aber auch Sorge, durch einen ganzlichen Umban bes Lotales mir eine gute Klangwirkung bes jest nach einem ganz neuen Spfteme von mir aufgestellten Orchesters zu versichern. Die Kosten hierzu waren nur unter besonderen Schwierigkeiten zu erwirken; boch ließ ich nicht ab, und erreichte burch

eine vollständig neue Konstruktion des Podiums, daß wir das Orchester ganz nach der Mitte zu konzentriren konnten, und es dagegen amphitheatralisch auf stark erhöhten Sipen von dem zahlreichen Sängerchor umschließen ließen, was der mächtigen Birkung der Chöre von außerordentlichem Bortheil war, während es in den rein symphonischen Sägen dem sein gegliederten Orchester große Präcision und Energie verließ.

Schon gur Generalprobe mar ber Saal überfüllt. Mein Rollege beging hierbei bie unglaubliche Thorheit, beim Publifum völlig gegen bie Somphonie ju intriguiren, und auf das Bedauerliche der Berirrung Beethoven's aufmerkfam zu machen; mogegen herr Gabe, welcher von Leipzig aus, wo er bamals die Gewandhaustonzerte dirigirte, uns besuchte, mir nach der Generalprobe u. A. versicherte, er hatte gern zweimal ben Gintrittspreis bezahlt, um bas Regitativ ber Baffe noch einmal zu boren. herr hiller fand, daß ich in der Modifizirung bes Tempo's zu weit gegangen fei; wie er bieg verstand, erfuhr ich später burch seine eigene Leitung geistvoller Orchesterwerte. Gang unbestreitbar war aber der allgemeine Erfolg über jede Erwartung groß, und biefes namentlich auch bei Nichtmusikern: unter folden entfinne ich mich bes Philologen Dr. Röchln, welcher bei biefer Gelegenheit fich mir naherte, um mir ju bekennen, daß er jest jum erften Male einem symphonischen Berte vom Anfang bis jum Ende mit verftandnifvoller Theilnahme habe folgen tonnen. Die Orcheftervorsteher benutten die darauf folgenden Jahre meines Berbleibens in Dresden regelmäßig dazu, durch Bieder-Borführung diefer Symphonie fich ber gleichen hohen Ginfünfte gu verfichern.

## Beethoven's Sonaten (S. 93).

Rreuter-Sonate (für Rlavier und Bioline Adur). Bu häufig feben mir, bag Bariationen eben nur einzeln für fich entstanden, und blog nach einer gewissen, gang außerlichen Ronvention an einander gereiht find. Die unangenehmfte Birtung einer folden achtlofen Nebeneinanderftellung von Bariationen erhalten wir, wenn fogleich nach bem ruhig getragenen Thema eine unbegreiflich luftig bewegte erfte Bariation eintritt. Die erste Bariation bes so über Alles wundervollen Thema's bes zweiten Sages der großen Adur-Sonate für Rlavier und Bioline von Beethoven hat mich, da ich fie noch von keinem Birtuofen anders behandeln hörte, als es eben eine gur ammaftischen Produktion bienende "erfte Bariation" überhaupt verbient, ftets zur Empörung gegen alles fernere Musifanhören gebracht. Bunderlich war es nun, daß, wem ich mich noch flagend hierüber eröffnete, von allen Seiten her ich nur Diefelbe Erfahrung, wie mit bem Tempo bi Menuetto ber achten Symphonie wieberholte. Man gab mir "im Gangen" Recht, begriff aber im Gingelnen nicht, was ich wollte. Gemiß ift nur, daß biefe erfte Bariation bes munbervoll getragenen Thema's einen bereits auffällig belebten Charafter trägt; jedenfalls hat fie fich ber Romponift, als er fie erfand, gunächft gar nicht in unmittelbarer Folge, alfo nicht im vollen Rusammenhange mit dem Thema selbft gedacht, worin ihn die formelle Abgeschlossenheit der Theile ber Bariationenform unbewußt bestimmte. Nun werden aber biese Theile in unmittelbarer Aufeinanderfolge vorgetragen. Aus anderen, nach ber Bariationenform gebildeten, aber im unmittelbaren Bujammenhange gedachten Sagen bes Meifters, wie 3. B. dem munderbaren zweiten Sate der großen Cmoll-Sonate Op. 111, wiffen wir aber auch, wie gefühlvoll und gartfinnig bort die Ueberleitungspuntte ber

Beethoven: 9. Symphonie Dmoll: II, 73. — 73. 74. 70. — Sonaten: VIII, 361.

einzelnen Variationen ausgeführt sind. Somit liegt es doch nun für den Vortragenben, der in solchem Falle, wie in dem mit der sogenannten Kreuter-Sonate, die Ehre beansprucht, für den Meister voll und ganz einzutreten, recht nahe, daß er wenigstens den Eintritt dieser ersten Variation mit der Stimmung des soeben beendeten Thema's etwa dadurch in eine Beziehung zu bringen sucht, daß er im Vetress des Zeitmaßes eine gewisse Kücksicht durch anfänglich milde Deutung des neuen Charakters, in welchem — nach der unabänderlichen Ansicht der Klavier- und Violinspieler — diese Variation auftritt, ausübt: geschähe dieß mit rechtem künstlerischem Sinne, so würde etwa der erste Theil dieser Variation selbst den allmählich immer belebteren Uebergang zu der neueren, bewegteren Haltung bieten, somit, ganz abgesehen von dem sonstigen Interesse dieses Theiles, auch noch diesen Reiz eines freundlich sich einschmeichelnden, im Grunde aber nicht unbedeutenden Wechsels des im Thema niedergelegten Hauptcharakters gewinnen. —

## Beethoven's Quartette (S. 94).

Cis moll-Quartett Op. 131. — (Adagio.) Schwermüthige Worgenandacht eines tief leidenden Gemüthes: (Allegro) anmuthige Erscheinung, neue Sehnsucht zum Leben erweckend. (Andante und Bariationen.) Reiz, Milbe, Verlangen, Liebe. — Scherzo. Laune, Humor, Ausgelassenheit. — Finale. Uebergang zur Resignation. Schwerzlichstes Entsagen.

Der Eintritt des ersten Allegro's % nach dem einleitenden längeren Adagio= sate des Cismoll-Quartettes ift mit molto vivace bezeichnet, womit sehr entsprechend ber Charafter bes gangen Sabes angegeben ift. Gang ausnahmsweise läßt nun aber Beethoven in diesem Quartette die einzelnen Sate ohne die übliche Unterbrechung im Bortrage unmittelbar einander fich anreihen, ja - wenn wir finnvoll hinbliden fie nach zarten Gesetzen sich aus einander entwickeln. Diefer Allegrosat folgt demnach unmittelbar einem Abagio von fo träumerischer Schwermuth, wie kaum ein anderes bes Meisters fich findet; als beutbares Stimmungsbild enthält er gunachft ein gleichfam aus der Erinnerung auftauchendes, alsbald bei seinem Erkanntwerden lebhaft erfaßtes und mit gesteigerter Empfindung gehegtes lieblichstes Phanomen. handelt es sich nun offenbar darum, in welcher Beise dieses an die schwermuthige Erstarrung des unmittelbar vorangehenden Abagio-Schlusses herantreten, gleichsam aus ihr auftauchen foll, um nicht durch die Schroffheit seines Gintrittes unsere Empfindung eher zu verlegen als anzuziehen. Ganz angemessen tritt dieses neue Thema auch zunächst im ungebrochenen pp, eben wie ein zartes, taum erkennbares Traumbild auf, und verliert sich alsbald in ein zerfließendes Ritardando, worauf es sich zur Rundgebung seiner Birklichkeit gleichsam erft belebt, und durch das Crescendo in die ihm eigene bewegte Sphare tritt. Offenbar ift es hier eine garte Pflicht bes Bortragenden, dem genügend angezeigten Charafter dieses Allegro's angemessen, seinen ersten Eintritt auch durch das Tempo zu modifiziren, nämlich, zunächst an die das

Abagio schließenden Noten: fich haltend, das darauf folgende

Beethoven: Sonaten: VIII, 362. — Quartette: E. 100. — VIII, 363.

einem Tempowechsel gar nichts zu merken ist, bagegen erst nach dem Ritardando, mit dem Crescendo den Vortrag so zu beleben, daß das vom Meister vorgezeichnete schnellere Tempo als eine der dynamischen Bedeutung des Crescendo entsprechende rhythmische Konsequenz hervortritt. — Wie sehr verletzt es dagegen alles nur eigentliche künstlerische Schicklichkeitsgesühl, wenn diese Modistation, wie es ausnahmssos bei jeder Aufsührung dieses Quartettes geschieht, nicht ausgesührt, und dagegen sogleich mit dem frechen Vivace hineingesallen wird, als ob eben Alles doch nur Spaß wäre und es nun lustig hergehen solle! So aber erscheint es den Herren "klassische".

Es dur Duartett Op. 127. Eine ber Hauptformen ber musikalischen Satsbildung ist die einer Folge von Bariationen auf ein vorangestelltes Thema. Bereits Handn, und endlich Beethoven, haben die an sich lose Form der bloßen Aufeinandersfolge von Berschiebenheiten, außer durch ihre genialen Ersindungen, auch badurch künstlerisch bedeutend gemacht, daß sie diesen Berschiebenheiten Beziehungen zu einander gaben. Dieß geschieht am glücklichsten, wenn der Weg der Entwickelung aus einander eingeschlagen wird, demnach wenn die eine Bewegungsform, sei es durch Fortspinnung des in ihr nur Angedeuteten, oder durch Ergänzung des in ihr Mangelnsden, zu gewissermaaßen befriedigender Ueberraschung in die andere Bewegungsform hinübersührt. Wir wissen es, wie gefühlvoll und zartsinnig im Abagio des großen Es dur-Quartettes die Ueberleitungspunkte der einzelnen Variationen ausgeführt sind.

#### Beethoven's Ouvertüren (G. 97).

Das Trompetensignal in der "Leonoren"-Duvertüre dient, als beziehungsvoll aus der Klangwelt in das menschliche Leben sich erstreckender musikalischer Zug, weil es mit entscheder Wichtigkeit eintritt, als Merkmal zur Orientirung auf einem spezifischen Terrain menschlicher Handlungen, als wirklicher Berührungspunkt der dramatischen mit der musikalischen Bewegung, und vermittelt somit eine glückliche Individualisirung des Tonstückes.

Bisher hatte nur die Duvertüre zu einer Oper ober einem Theaterstücke Veranlassung zu einer Berwendung rein musitalischer Ausdrucksmittel in einer vom Symphoniesate sich abzweigenden Form dargeboten. Roch Beethoven versuhr hierbei sehr vorsichtig: während er sich bestimmt fand, einen wirklichen Theater-Essett in der Mitte seiner Leonoren-Duvertüre zu verwenden, wiederholte er, mit dem gebräuchlichen Bechsel der Tonarten, den ersten Theil des Tonstückes, ganz wie in einem Symphoniesate, unbekümmert darum, daß der dramatisch anregende Verlauf des, der thematischen Ausarbeitung bestimmten, Mittelsates uns bereits zur Erwartung des Abschlusses geführt hat; für den empfänglichen Zuhörer ein offenbarer Nachtheil.

#### Beethoven's fidelio (S. 102).

An den bämonischen Abgrund des Theaters traten die melodischen Zauberer der Tonkunft und gossen Himmelsbalsam in die klassenden Bunden der Menscheit; hier schuf Wozart seine Meisterwerke, und hierher sehnte sich ahnungsvoll Beethoven, um dort erst seine höchste Kraft bewähren zu können. Mihmuthig zog er sich von seinem einzigen Bersuche einer Oper zurück, ohne jedoch dem Bunsche zu entsagen, ein Gedicht sinden zu können, welches ihm die volle Entsaltung seiner musikalischen Wacht ermöglichen dürste.

Beethoven: Quartette: VIII, 363, 364. — 360, 362. — Quvertüren: I, 255. — X, 236. — Fibelio: VIII, 81. VII, 129, 130.

Bir haben Mozart's "Zauberslöte", Beethoven's "Fibelio" und Weber's "Freisschüth". Diesen Werken sehlt einzig, daß hier ber Dialog noch nicht gänzlich Musik werden konnte. Hier war eine Schwierigkeit zu überwinden, auf deren Lösung wir erst burch große Umwege hingeseitet werden sollten, um sie endlich nur durch die ganz uns enthüllte Fähigkeit des Orchesters zu besiegen.

#### Beethoven: Gefangsmufit.

("Eine Pilgerfahrt zu Beethoven".) Ich erlaubte mir hier zu fragen, ob er wirklich glaube, daß Jemand nach Anhörung seiner "Abelaide" ihm den glänzendsten Beruf auch zur Gesangsmusit abzusprechen wagen würde? "Nun", entgegnete er nach einer kleinen Pause, — "die Abelaide und dergleichen sind am Ende Kleinigkeiten, die den Birtuosen von Prosession zeitig genug in die Hände fallen, um ihnen als Gelegenheit zu dienen, ihre vortrefflichen Kunststückhen andringen zu können. Warum sollte aber die Bokalmusik nicht eben so gut als die Instrumentalmusik einen großen ernsten Genre bilden können, der zumal bei der Ausstührung von dem leichtsinnigen Sängervolke ebenso respektirt würde, als es meinetwegen bei einer Symphonie vom Orchester gesordert wird?"

#### Berlin (S. 111).

Das Christenthum von Berlin ein anderes als das von Nikaa. — Wahr ist es, die Frömmigkeit hat schon seit längerer Zeit, zumal in der hohen Societät Burzel gesaßt; — wir kennen die Konventikel der Frommen und die ehrenwerthen Städte, in denen die Blume der Muckerei erblähte! Während ganz Deutschland Felix Mendelssichn's musikalischer Religion sein Herz erschließt, wird diesem Drange in Verlin durch philosophischen Pietismus abgeholsen. Die merkwürdigen Folgen eines in Verlin seiner Zeit gehegten und, auf den Ruhm des Namens der deutschen Philosophie hin, zu völliger Weltberühmtheit gebrachten philosophischen Systems: es gelang diesem, die Köpfe der Deutschen dermaaßen zu dem bloßen Ersassen des Problems der Philosophie unfähig zu machen, daß seitdem gar keine Philosophie zu haben für die eigentliche rechte Philosophie gilt.

Die Opernhäuser ber älteren Zeit wurden nach ber Annahme der Richtunterbrechung der Höhengrenze bes Gebäudes, somit in der Form langer Kästen tonstruirt, bavon wir ein naives Exemplar am königlichen Opernhause in Berlin vor uns haben. Der Architekt hatte hierbei einzig eine Façade für den, dem Eingange zugewendeten, schmalen Theil des Gebäudes zu besorgen, welches seiner Länge nach man dagegen gern zwischen die häuser einer Straße einbaute, um sie so dem Anblicke gänzlich zu entziehen.

Durch Nachbildung französischer Originalarbeiten lieferten Berlin, Bien, Hamburg und andere größere Theaterstädte Stücke, die in den näheren Lotals und Zeitsverhältnissen, deren besonderes Interesse ihnen als Stoff zu Grunde lag, eine Zeit lang als reine Neuigkeiten zu interessiren vermochten, obwohl ein künstlerischer Berth ihnen nie zugesprochen werden konnte. Sah man jenen Stücken näher zu, so mußte man in ihnen deutlich das kopirte Original wiedererkennen, dessen Inhalt nach seinen wichtigsten Hauptzügen ein von dem neuen untergelegten Inhalte ebenso verschiedener war, als Paris und die Pariser von Berlin und den Berlinern unterschieden sind.

Beethoven: Fibelio: IX, 248. — Gesangsmusit: I, 137. — Berlin: III, 259. I, 232. III, 393. I, 232. VIII, 59. 60. — IX, 405. — V, 35. 36.

In dieser Sphäre und für diesen Zwed dichteten und trachteten die eigentlichen Brotbringer unserer Theater, von den Gerren Friedrich und Raiser bis zur fgl. preußischen Oberhofdichterin Frau Charlotte Birchpfeiffer. —

Reulich erlebten wir, daß Mle. Rigolboche, ein nur durch Paris begreisliches Besen, die Tänze, welche sie bort auf besonderes Engagement der bekannten Ballunternehmer zur Belebung der von den Durchreisenden aufgesuchten verrusensten
Unterhaltungen ausssührte, nach wirklich groß gedruckter Ankündigung als Pariser
"Cancan-Tänzerin" auf einem Berliner Theater zu tanzen berusen, und hierzu von
einem hochgestellten Herrn der preußischen Aristokratie, welcher der Aunstwelt fördernde
Ausmerksamkeit zu widmen gewohnt war, ehrenvoll im Bagen abgeholt wurde. Dießmal bekamen wir hiersür Etwas in der französischen Presse ab: denn mit Recht entsepte
sich das französische Gefühl darüber, wie sich die französische Civilization ohne den
französischen Anstand ausnähme.

Eine zu großer Anerkennung von mir geförberte, sehr tasentvolle Sängerin lehnte ihre Mitwirkung bei unseren Festspielen vom Berliner Hoftheater auß ab: "man wird hier so schlecht", sagte sie. — Als ich mich einmal über den Charakter der Aufsührungen meines "Lohengrin" in Berlin außsprach, erhielt ich von dem Redakteur der "Nordbeutschen Allgemeinen Zeitung" eine Zurechtweisung in dem Sinne, daß ich den "deutschen Geist" doch nicht allein gepachtet zu haben glauben sollte. Ich merkte mir daß, und gab den Pacht auf.

## Berlioz (S. 118).

Berlioz zog mich trop seiner abstoßenden Natur bei Weitem mehr an, als seine Pariser Rollegen: er unterscheidet sich himmelweit von ihnen, denn er macht seine Musik nicht sür's Geld. Für die reine Kunst kann er aber auch nicht schreiben, ihm entgeht aller Schönheitssinn. Er steht in seiner Richtung völlig isolirt: an seiner Seite hat er nichts wie eine Schaar Andeter, die, flach und ohne das geringste Ursteil, in ihm den Schöpfer eines nagelneuen Musik-Systems begrüßen und ihm den Kopf vollends verdreht machen; — alles Uebrige weicht ihm aus, wie einem Wahnssinnigen.

Berlioz steht in keinem Zusammenhange und hat nichts zu thun mit jenen prunkenden, exklusiven Kunstinstituten von Paris; die Oper wie das Conservatoire haben sich ihm seit seinem ersten Austreten mit verwunderter Eile geschlossen. Man hat Berlioz gezwungen, eine entschiedene Ausnahme von der großen langen Regel zu sein und zu bleiben, und dieß ist und bleibt er auch von innen und außen. Wer seine Musik hören will, muß ganz eigens deßhalb zu Berlioz gehen, denn nirgends wird er sonst etwas davon antressen, selbst nicht da, wo man Mozart und Musard neben einander antrisst. Man hört Berlioz' Kompositionen nur in den Konzerten, von denen er selbst jährlich eins oder zwei giebt; diese bleiben seine ausschließliche Domäne: hier läßt er seine Werke von einem Orchester spielen, das er sich ganz bessonders gebildet; und vor einem Publikum, das er in einem zehnjährigen Feldzuge sich erobert hat. Rirgends sonst kann man aber noch von Berlioz hören, es müßte denn auf den Straßen oder im Dome sein, wohin man ihn von Zeit zu Zeit zu einer politisch-musikalischen Staatsaktion berust. Dieses abgesonderte Alleinstehen Berlioz'

Berlin: V, 37. — VIII, 63. — X, 156. 72. — Berliog: I, 20. — B. Bl. 84, 65. (1841.)

erftreckt sich aber nicht nur auf seine äußere Stellung, sondern hauptsächlich in ihm liegt auch der Grund seiner inneren Entwickelung: so sehr er Franzos ift, so sehr sein Wesen, seine Richtung mit der seiner Landsleute sympathisfirt, — so steht er doch allein. Niemand erblickt er vor sich, an den er sich stützen dürfte, Niemand neben sich, an den er sich anlehnen könnte.

Ich fagte, bie frangofische Richtung sei auch in Berliog borherrschenb: jene Richtung macht es ihm unmöglich, fich bem Beethoven'ichen Genius unmittelbar gu nahern. Der Effett, die augenblidliche Wirkung ift und bleibt bem Frangofen bie Sauptsache. Belder Zwiespalt muß nun nicht in einer Runftler-Seele wie ber Berliog' entstehen, wenn ihn auf ber einen Seite eine rege innere Anschauungetraft brangt, aus dem tiefften geheimnigvollften Brunnen der Ideenwelt ju ichopfen, während ihn auf der anderen Seite die Anforderung und Eigenschaft seiner Landsleute, benen er angehört und beren Sympathien er theilt, ja, wenn ihn fein eigener Geftaltungstrieb barauf hinweift, sich zunächst nur in den äußerlichsten Momenten feiner Schöpfung auszusprechen? Er fühlt, daß er etwas Augergewöhnliches, etwas Unendliches wiederzugeben hat, daß Auber's Sprache dafür viel zu klein ift, daß es aber boch ungefähr wie biefe Sprache klingen muffe, um fein Publikum fogleich von porn herein zu gewinnen, und somit gerath er in jene unheilig verworrene, modernfrappante Tonsprache, mit ber er die Gaffer betäubt und gewinnt, und biejenigen gurudichrectt, bie leicht im Stande gewesen waren, feine Intention von innen heraus zu verstehen, mahrend sie so die Mabe verschmaben, sich von außen hineinzufühlen.

#### Berliog: Juli-Symphonie.

Berlioz ist ber erbittertste Feind alles Gemeinen, Bettelhaften und Gassen-hauerischen, — er hat geschworen, den ersten Straßen-Orgeldreher zu erwürgen, der es wagen sollte, eine seiner Melodien zu spielen. Und dennoch kann man Berlioz nicht absprechen, daß er es sogar versteht, eine vollkommen populäre Romposition zu liesern, allerdings: populär im idealsten Sinne. Alls ich seine Symphonie hörte, die er für die Translation der Juli-Gesallenen geschrieden, empfand ich lebhaft, daß seder Gamin mit blauer Blouse und rother Mütze sie dis auf den tiesten Grund verstehen müsse; freilich würde ich dieses Berständniß mehr ein nationelles, als ein populäres nennen sollen, denn vom Postillon von Longjumeau dis zu dieser Juli-Symphonie ist allerdings noch ein gutes Stück Beg zurüczulegen. Wahrlich, ich din nicht übel Willens, diese Komposition allen übrigen Berlioz'schen vorzuziehen; sie ist edel und groß von der ersten dis letzten Note; — aller krankhaften Exaltation wehrt eine hohe patriotische Begeisterung, die sich von der Klage dis zum höchsten Gipfel der Apotheose erhebt. Diese Juli-Symphonie wird existiren und begeistern, so lange eine Nation existirt, die sich Franzosen nennt. — —

#### franz Beg.

Will ich einen Mann bezeichnen, welchen ich wegen vorzüglicher Eigenschaften als einen ganz besonderen Thpus dessen betrachte, was der Deutsche nach seiner eigensten Natur durch nur in ihm anzutreffenden Fleiß und zartestes Ehrgesühl auch auf dem Gebiete der idealsten Kunst zu leisten vermag, so nenne ich den Darsteller meines "Botan", Franz Betz.

Berlioz: I, 65. (1841.) — 66. 67. — Berlioz: Juli=Symphonie: B. Bl. 84, 68. (1841.) — Franz Bet: X, 154.

Bem hatte es mehr als mir vor ber Möglichkeit gezagt, die enorm ausgeführte, faft nur monologisch fich geftaltende Scene bes "Botan" in ihrer Bollftandigteit einem Theaterpublitum vorführen gu fonnen? Ich mochte zweifeln ob der größte Schaufpieler ber Belt ohne gerechtes Bangen an eine nur rezitirte Durchführung biefer Scene gegangen fein wurde; und, habe ich allerdings gerade hier die belebende, das Bergangenfte beutlich vergegenwärtigende Macht ber Musik erproben burfen, fo lag gerade wiederum in der ungemeinen Schwierigkeit, ber hier fo neuen Anwendung des mufitalifden Elementes vollfommen Berr zu werden, die faft erschredende Aufgabe, welche Bet in einer fo vollendeten Beise löfte, daß ich mit biefer seiner Leiftung das Nebermäßigste bezeichne, mas bisher auf bem Gebiete ber musikalischen Dramatik geboten wurde. Man bente fich nur einen italienischen ober frangofischen Sanger vor biefer Aufgabe, und wie ichnell fie biefer als unlösbar verworfen haben murbe. Sier war für ben Bortrag, für bie Behandlung ber Stimme, bes Tones und vermöge biefer ber Sprache felbft, nicht weniger als Alles neu aufzufinden und in innigft geiftige Uebung gut feten. Gine jahrelange ernfte Borbereitung befähigte meinen Sanger zu der Meisterschaft in einem Style, den er durch Lösung seiner Aufgabe felbit erft zu erfinden hatte. Wer von uns ben Nachtscenen bes "Wanderers" im zweiten und dritten Afte bes "Siegfried" beiwohnte, ohne hiervon als von einem nur Geahnten, nun aber furchtbar Berwirklichten tief erschüttert zu werden, bem durfte etwa nur burch den "Ritter Bertram" in "Robert der Teufel" zu helfen fein: ju uns hatte er nicht kommen follen, auch hatte ihn gewiß Riemand nach Bahreuth eingelaben. -Biebrich.

Nachdem die projektirte Wiener Aufführung meines "Tristan" nicht ermöglicht worden war, verweilte ich im Sommer 1862 in Biebrich am Rheine. Dort am Rheine kamen wir (mit Schnorr) für zwei glückliche Wochen zusammen, um von Bülow auf dem Klavier begleitet, meine Nibelungen-Arbeiten und namentlich den "Tristan" nach Herzenslust durchzunehmen. Hier war Alles gesagt und gethan, was uns zum innigsten Einverständnisse über jedes uns naheliegende künstlerische Interesse

führen tonnte.

## Charlotte Birchpfeiffer.

Wer sich durch ruhige Erwägung einen Begriff von der Elendigkeit der Produktionen unserer Theaterstücknacher verschaffen will, der halte z. B. die Bearbeitung des Hugo'schen Romanes "Notre-Dame" von Ch. Birchpseisser mit der Pariser Bearbeitung desselben zusammen, die dort auf dem Theatre de l'Ambigu comique gegeben wurde, um den beispiellosen Jammer unserer Theaterkunst zu empsinden, in der man sich mit der schlechtesten Kopie schlechter Kopieen zu begnügen gewöhnt hat.

## Bijchoff.

Die eine verschmähte Gabe: "der nie zufried'ne Geift, der stets auf Neues sinnt", bietet uns Allen bei unserer Geburt die jugendliche Norn an, und durch sie allein könnten wir einst Alle "Genie's" werden. — Ueber diese Behauptung ärgerte sich, seine Zeit, der Kölnische Prosesson Bischoff; er hielt sie für eine ungebührliche Zusmuthung an sich und seine Freunde.

Frang Beg: X, 154. — Biebrich: VIII, 224. 225. — Charlotte Birchpfeiffer: V, 37. — Bischoff: IV, 310. 311.

Nicht ich bin der Ersinder der "Jufunstsmusit", sondern ein deutscher Musitrezensent, Herr Prosessor Bischoff in Köln, ein Freund und Bewunderer des Herrn
Ferdinand Hiller. Dieser tauchte zunächst in der Kölnischen Zeitung mit der Begründung des von jetzt an gegen mich besolgten Systemes der Berleumdung auf. Er hielt sich an meine Kunstschriften, und verdrehte meine Idee eines "Kunstwertes
der Zukunst" in die lächerliche Tendenz einer "Zukunstsmusik", nämlich etwa einer
solchen, welche, wenn sie jetzt auch schlecht klänge, mit der Zeit sich doch gut ausnehmen würde. Des Judenthums ward von ihm mit keinem Borte erwähnt, im
Gegentheil steiste er sich darauf, Christ und Abkömmling eines Superintendenten zu
sein. Dagegen hatte ich Mozart, und selbst Beethoven für Stümper erklärt, wollte
die Melodie abschaffen, und künstig nur noch psalmodiren lassen. Mit welch' machtvoller Rachhaltigkeit muß diese absurde Berleumdung aufrecht erhalten und verbreitet
worden sein, da neben der wirklichen und populären Verbreitung meiner Opern
sie fast in der ganzen europäischen Presse, sobald mein Name erwähnt wird, sofort
als ebenso unangesochten wie unwiderlegbar, mit stets neu versüngter Araft auftritt.

### Brachet.

Daß in seinen schmerzlichsten Qualen ein hund seinen herrn noch zu liebkofen vermag, haben wir durch die Studien unserer Bivisektoren ersahren\*): welche Anssichten vom Thiere wir aber solchen Belehrungen zu entnehmen haben, sollten wir, im Interesse der Menschenwürde, besser, als bisher es geschah, in ernstliche Erwägung ziehen.

Brahmanismus (S. 127).

Nach den Ersahrungs= und Glaubens-Satzungen der Hindu's konnte ein Brahmane mit einem Tschandala=Beibe einen ganz erträglichen, wenn auch nicht zum Brahmanenthum befähigten Sprößling erzeugen; wogegen umgekehrt die Frucht eines-Tschandala=Mannes, durch ihre Geburt aus dem mächtig wahrhaft gebärenden Schooße eines Brahmanen=Beibes, den Thpus des verworfenen Stammes in deutlichster, somit abschreckendster Ausprägung zum Vorscheine brachte.

# 3. Brahms (S. 129).

Herr Johannes Brahms war so freundlich, mir einmal ein Stück mit ernsten Bariationen von sich vorzuspielen, aus dem ich ersah, daß er keinen Spaß versteht, und welches mich ganz vortrefflich dünkte. Ich hörte ihn auch in einem Konzerte anderweitige Kompositionen auf dem Alaviere spielen, was mich nun allerdings weniger erfreute; sogar mußte es mir impertinent erscheinen, daß von der Umgedung dieses Herren aus, Liszt und seiner Schule "allerdings eine außerordentliche Technif", aber auch nichts weiter, zugesprochen wurde, während ich die Technif des Herrn Brahms, bessen Bortrag mich seiner Sprödigkeit und Hölzernheit wegen sehr peinlich berührte, so gern etwas mit dem Dele jener Schule beseuchtet gewünscht hätte, welches denn

<sup>\*)</sup> Der Pariser Professor Brachet grub seinem Hunde, um bessen Anhänglichteit zu erproben, die Augen aus, später zerstörte er dessen Gehörorgan, und nach diesem quälte er das arme Thier nach monates lang mit allen möglichen anderen Martern. Und das Resultat war, daß ihm das Thier nach allem diesen noch die hände ledte! Aehnlichen interessanten Bersuchen hat dieser Ehrenmann nicht weniger als 200 hunde geopsert (E. v. Beber, "Die Folterkammern der Wissenschaft", S. 16). (Anm. des herausgebers.)

Bischoff: VII, 117. VIII, 303. 304. — Brachet: X, 266. — Brahmanismus: X, 220. — J. Brahms: VIII, 392.

boch nicht ber Tastatur selbst zu entstießen scheint, sondern jedenfalls auf einem ätherischeren Gebiete, als dem der bloßen "Technit" gewonnen wird. Alles zusammen konstatirte jedoch eine ganz respektable Erscheinung, von der man nur einzig auf natürlichem Wege nicht zu begreisen vermag, wie sie, wenn nicht zu der des Heilandes, doch wenigstens zu der des geliebtesten Jüngers desselben gemacht werden konnte; es müßte denn sein, daß ein afsektirter Enthysiasmus für mittelalterliche Schnizereien in jenen steisen Holzsiguren das Ideal der Kirchenheiligkeit zu erkennen uns versleitet hätte.

Jebenfalls mußten wir uns bann wenigstens bagegen verwahren, unseren großen lebenbigen Beethoven in das Gewand dieser Heiligkeit verkleidet uns vorgeführt zu bekommen, um etwa ihn, den Unverstandenen, in dieser Berunstaltung neben den aus den natürlichsten Gründen unverständlichen Schumann stellen zu können, gleichsam als ob da, wo sie keinen Unterschied bemerklich zu machen verstehen, auch wirklich kein Unterschied ftattfände.

Der Nachwelt der Bölkerwanderung wurden von Sophokles und Aischylos nur wenige, dagegen von Euripides die meisten Tragödien erhalten; demnach unserer Nachwelt bei dem (zu erwartenden) großen asiatischen Sturme gegen etwa neun Brahms'sche Symphonien höchstens zwei Beethoven'sche übrig bleiben möchten; denn die Abschreiber gingen immer mit dem Fortschritt.

### Mark Brandenburg.

Durch eine lange Herrschaft über die frankliche Mark nahmen die Burggrafen von Nürnberg ihren Weg zur Brandenburger Mark, in welcher sie den Königsthron Preußen's, endlich den deutschen Kaiserstuhl errichten sollten. — Die ihres schützenden und wärmenden Farbenschmuckes beraubten Monumente der griechischen bilbenden Kunst bringen wir, nacht und frosterstarrt, in den christlich germanischen Sand der Mark Brandenburg geschleppt, stellen sie zwischen die windigen Kiefern von Sanssouci auf, und klappern mit den Bähnen einen gesehrten Seufzer über die "Ungunst des Klima's" hervor.

#### Rarl Brandt.

Außer den unmittelbar darstellenden Künstlern stand mir bei den Bühnensestspielen des Jahres 1876 vom allerersten Ansang herein ein Mann zur Seite, ohne dessen Bereitwilligkeit hierzu der Ansang selbst mir gar nicht erst möglich geworden wäre. Es galt zu allererst der Aufführung eines Theatergebäudes; dann aber sollte dieses Theater eine Bühneneinrichtung von vollendetster Zweckmäßigkeit für die Außssührung der komplizirtesten scenischen Borgänge erhalten, endlich die Scene selbst durch Dekorationen in wahrhaft künstlerischer Absicht so außgeführt werden, daß wir dießmal dem üblichen Opern- und Ballet-Flitterstyle nicht mehr zu begegnen hatten. Meine Unterhandlungen über dieses Alses mit Karl Brandt in Darmstadt, auf welchen durch einen früher von mir beobachteten charakteristischen Borgang mein Blick gelenkt wors den war, sührten nach einem innigen Sinvernehmen über die Besonderheit des ganzen Borhabens zu einem schnellen Abschluß im Betress der lebernahme aller Besorgungen der soeben bezeichneten Außstührungen von Seiten dieses eben so energischen als einssichtigen und ersinderischen Mannes, welcher von nun an meine Haupststütze bei der

I. Brahms: VIII, 392. — 392. 393. — — X, 375. — Mark Brandenburg: IX, 396. III, 260. — Karl Brandt: X, 148. 149.

Durchführung meines gangen Planes warb. Er wußte mir auch den vortrefflichen Architetten gugumeifen, mit welchem er fich über bie Eigenthumlichteiten bes Buhnenfeftspielhauses genan und erfolgreich verständigte. Ift biefes Theater-Gebaude bis jest teinem Tabel eines Berftanbigen unterworfen worben, fo haben fich einzelne Musführungen im fcenifch-beforativen Theile unferer Feftspiele Musftellungen, namentlich von beffermiffenden Unverftandigen zugezogen. Borin einzelne Schwachen bierbei lagen, mußte niemand beffer als wir felbit; wir wußten aber auch, woher fie ruhrten. - Rur wenigen unter unferen Buschauern icheint bagegen bie bisher nirgendsmo noch übertroffene Gefammtleiftung ber Scenerie, beren mannigfaltigfte Ausfahrungen wir ihnen in vier Tagen hintereinander mit raftlofer Folge vorführten, von fo beftimmenbem Ginbrude gewesen gu fein, bag jene verschwindend geringen Gebrechen bavor ihrer Beachtung entgangen maren. Im Namen biefer Benigen richte ich hier aber nochmals laut an die vorzüglichen Genoffen meines Bertes, und vor Allem an ben von ben Sorgen und Mühen jener Tage faft erbrudten, mit unglaublicher Energie aber bas Begonnene ruhmreich fortführenden Freund, Rarl Brandt, eine feierliche Dantfagung.

Der hochbegabte Mann, dem ich auch die ganze scenische Einrichtung des "Parsifal", wie bereits vordem der Nibelungenstüde, verdankte, ward uns noch vor der Bollendung seines Werkes durch einen plöplichen Tod entrissen.

### Die bobe Braut.

Dem Meinen beutschen Theatertreiben mich ju entziehen, und geradenweges in Paris mein Glud zu versuchen, das war es endlich, worauf ich meine Thatigkeit spannte. — Ein Roman von S. König "bie hohe Braut" war mir in die Sande gekommen. Alles, was ich las, hatte nur nach seiner Fähigkeit, als Opernftoff verwendet werden zu konnen, Intereffe für mich: in meiner bamaligen Stimmung fprach mich jene Letture um fo mehr an, als schnell bas Bilb einer großen funfattigen Oper für Paris aus ihr mir in die Augen fprang. Ginen vollständigen Entwurf bavon schidte ich birett an Scribe nach Paris, mit ber Bitte, ihn für bie bortige große Oper zu bearbeiten, und mir zur Komposition zuweisen zu lassen. Natürlich führte bieß zu Nichts. - Die Beschäftigung mit der endlichen Aufführung meines "Rienzi" unter fo genügenden Berhältniffen, wie fie mir bas Dresbener hoftheater barbot, mar für mich ein neues Element, das lebhaft gerftreuend auf mein Inneres wirkte. Ich fühlte mich damals von meinem Grundwefen fo beiter abgezogen, und auf das Brattische gerichtet aufgelegt, daß ich es sogar vermochte, jenen früheren, längst bereits vergeffenen Entwurf für meinen nachmaligen Rollegen im Dresbener Soffavellmeifteramte, ber eben ein Operntegtbeburfniß zu empfinden glaubte, und ben ich mir baburch zu verbinden suchte, in leichten Opernversen nebenbei mit auszuführen. Es ift dieß derfelbe Text, der - nachdem mein Rollege es bedenklich gefunden haben mußte, etwas auszuführen, was ich ihm abtrat - von Rittl, ber nirgends ein besseres Operntertbuch erhalten konnte, als eben biefes, komponirt, und unter dem Titel "die Frangofen vor Digga", mit verichiedenen f. t. öfterreichifchen Abanderungen, in Brag gur Aufführung gebracht worben ift.

Karl Brandt: X, 149. 151. — 391. 392. — Die hohe Braut: IV, 317. 336.

## frang Brendel.

Im Jahre 1850 veröffentlichte ich in der "Neuen Zeitschrift für Musit" einen Aufsat über "das Judenthum in der Musit", in welchem ich mich bemühte, der Bedeutung dieses Phänomen's in unserem Kunftleben beizukommen.

Beute noch ift es mir fast unbegreiflich, wie mein nun kurglich verstorbener Freund Frang Brendel, ber Berausgeber jener Beitschrift, es über fich vermocht hat, bie Beröffentlichung diefes Artikels zu magen. Jebenfalls mar ber fo ernftlich gefinnte, nur bie Sache in bas Auge faffende, burchaus rebliche und biebere Mann gar nicht ber Meinung gewesen, hiermit etwas Anderes gu thun, als eben, ber Erörterung einer die Geschichte der Musik betreffenden, fehr beachtenswerthen Frage ben unerläßlich gebührenden Raum geftattet zu haben. Dagegen belehrte ihn nun ber Erfolg, mit wem er es zu thun hatte. Leipzig, an beffen Konfervatorium für Mufik Brendel als Brofessor angestellt war, hatte in Folge ber langjährigen Birtsamteit bes bort mit Recht und nach Verdienst geehrten Mendelssohn die eigentliche musikalische Judentaufe erhalten: ber Sturm, welcher sich jest gegen Brendel erhob, ftieg bis gur Bedrohung feiner burgerlichen Erifteng. Mit Mube verdankte er es feiner Feftigkeit und ruhig fich bethätigenden Ueberzeugung, daß man ihn in feiner Stellung am Ronfervatorium belaffen mußte. Ich hatte feinesweges im Sinne gehabt, erforberlichen Kalles mich als ben Berfaffer bes Auffates zu verleugnen: nur wollte ich verhaten, daß die von mir sehr ernstlich und objektiv aufgefaßte Frage sofort in das rein Berfönliche verschleppt würde; beghalb hatte ich ben Artikel mit einem, absichtlich als folden erkennbaren Bseudonym: R. Freigebant, unterzeichnet. Brendel hatte ich in Diefem Betreff meine Absicht mitgetheilt: er war muthig genug, ftatt, wie dieß sofort von befreienber Wirtung fur ihn gewesen ware, ben Sturm auf mich binuberguleiten, biefen ftandhaft über fich ergeben gu laffen. Balb erschienen mir Angeichen bafur, ja beutliche hinweifungen barauf, bag man mich als ben Berfasser erkannt hatte: hiermit erfuhr man genug, um demzufolge die bisher eingehaltene Taftit ganglich gu ändern. Die charakteristische Wendung, welche die Angelegenheit nach dem erften unbedachten Aufbraufen des Bornes der Beleidigten nahm, verhalf Brendel bald gu äußerlicher Ruhe.

Die Idee, welche ich als die Aufgabe unserer nachbeethovenschen Periode bezeichnete, vereinigte wirklich zum ersten Male eine immer größere Anzahl deutscher Musiker und Musikerunde zu Zwecken, welche ihre natürliche Bedeutung durch das Erfassen jener Aufgabe erhielten. Es ist dem trefflichen Franz Brendel, der auch hierzu mit treuer Ausdauer die Anregung gab, und welchem dasür geringschätig zu begegnen zum Tone der Judenblätter wurde, zum wahren Ruhme anzurechnen, nach dieser Seite hin das Köthige ebenfalls erkannt zu haben. Das Gebrechen alles deutschen Asseite den Ausstellen Also mit einem Bereine deutscher Musiker nicht etwa nur den machtvollen Sphären der staatlichen, von den Regierungen geleiteten Organisationen, wie mit anderen, zu gleicher Birkungslosigkeit verurtheilten freien Bereinigungen es der Fall ist, sondern dabei noch den Interessen der allermächtigsten Organisation unserer Zeit, der des Judenthumes, entgegengetreten wurde. Offenbar konnte ein großer Berein von Mussikern nur auf dem praktischen Bege vorzüglichster Musteraufsührungen für die Aussichen uns auf dem praktischen Bege vorzüglichster Musteraufsührungen für die Aussichen

bildung des beutschen Musitstyles wichtiger Werke eine erfolgreiche Bethätigung aussüben; hierzu gehörten Mittel; der deutsche Musiter ist aber arm: wer wird ihm helsen? Gewiß nicht das Reden und Disputiren über Kunstinteressen, welches unter Bielen nie einen Sinn haben kann, und leicht zum Lächerlichen führt. Jene uns sellende Macht gehörte aber dem Judenthum. Die Theater den Junkern und dem Kulissenjug, die Konzertinstitute den Musikjuden: was blieb uns da noch übrig? Etwa ein kleines Musikblatt, das über den Ausfall der allzweijährlichen Zusammenkünfte

## Brockhaus' Konversationslegiton.

Bericht gab.

Das neueste Supplement des Brockhausischen Konversationslegikon's enthält einen nachträglich auch mir gewidmeten Artikel, worin es u. A. heißt: "Nach Beendigung des deutsch-französischen Krieges suchten einflußreiche Freunde am preuß. Hofe W. nach Berlin in die seit Meherbeer's Tode unbesetzte Stelle eines Generalmusikdirektors zu bringen, aber ohne Erfolg, da hier bereits ein anderes Institut, die Schule Joachim's, für eine wirksamere Pflege der Tonkunst ins Leben gerusen war." "Mit erneuerter Liebe wandte B. sich darauf nach Baiern zurück."

Da die Antorität des Konversationssexison's mich leicht überleben könnte, protestire ich bei Zeiten gegen die in den obigen Angaden enthaltene Unwahrheit: keiner meiner Freunde konnte Beranlassung sinden mir eine preußische Anstellung zu verschaffen, da jeder wußte, wie hoch ich den Berth der vom Könige von Bayern mir erwiesenen Lebenswohlthat, welcher eben darin besteht, daß ich ohne Anstellung frei meiner Kunst leben kann, zu schäere eben darin besteht, daß ich ohne Anstellung frei meiner Kunst leben kann, zu schäen verstehe, weßhalb es denn auch aus keinem denkbaren Grunde zu irgend einer Zeit einer "Erneuerung" meiner Liebe zu dem dankbar von mir verehrten Spender jener Wohlthat bedurfte. — Sollte nach dieser Bersicherung bei meinen Freunden ein Zweisel an der Glaubwürdigkeit der Kunstund Musikgelehrten des Brockhaussischen Konversationslexikon's auskommen, so wird es dagegen nicht nöthig sein, ihnen die in jenen Angaben enthaltene boshafte Inssinuation auszubecken.

#### Bulmer.

Im Sommer 1837 brachte mich in Dresden die Lektüre des Bulwer'schen Romans "Rienzi" auf eine bereits gehegte Lieblingsidee zurück, den letzten römischen Tribunen zum helden einer großen tragischen Oper zu machen. Der Drang, einer unwürdigen Lage mich zu entwinden, steigerte sich zu dem heftigen Begehren, etwas Großes und Erhebendes zu beginnen: diese Stimmung ward durch die Lektüre des Bulwer'schen Romanes in mir lebhaft genährt und besestigt. Aus dem Jammer des modernen Privatlebens, dem ich nirgends auch nur den geringsten Stoff für künstlerische Behandlung abgewinnen durfte, riß mich die Vorstellung eines großen historische politischen Ereignisses.

## Cavaignac.

Die Februarrevolution entzog in Paris den Theatern die öffentliche Theilnahme, viele von ihnen drohten einzugehen. Nach den Junitagen kam ihnen Cavaignac, mit

Franz Brendel: VIII, 319. — Brockhaus' Konversationslezikon: M. Wbl. 1873, 197. — 197. — Bulwer: I, 16. IV, 317. 318. — Cavaignac: III, 29.

ber Aufrechterhaltung der bestehenden gesellschaftlichen Ordnung beauftragt, zu Hülfe und forderte Unterstützung zu ihrem Weiterbestehen. Warum? Weil die Brodlosigkeit, das Proletariat durch das Eingehen der Theater vermehrt werden würde. Also bloß diese Interesse hat der Staat am Theater! Er sieht in ihm die industrielle Anstalt; nebenbei wohl aber auch ein geistschwächendes, Bewegung absorbirendes, erfolgreiches Abseitungsmittel für die gesahrdrohende Regsamkeit des erhisten Menschenverstandes, welcher im tiessten Mismuth über die Wege brütet, auf denen die entwürdigte mensch-liche Natur wieder zu sich selbst gelangen soll.

### Champfleury.

Deutschland, wo man meinen von mir selbst noch nicht gehörten Lohengrin gab, blieb mir eilf Jahre hindurch verschlossen. Den Zustand, in welchen ich unter solchen Entbehrungen gerieth, scheint sich keiner meiner deutschen Freunde vergegenwärtigt zu haben; es war dem Zartgesühle eines französischen Schriftsellers, Herrn Champsseurh, vorbehalten, mir später in ergreisender Weise den Zustand meines Inneren in jener Zeit im rührenden Bilbe vorzuhalten.

## Oliver Cromwell (S. 146).

(Weber Gibeon, noch Samuel ober Josua, noch auch der Gott Zebaoth im feurigen Busche haben uns zu helsen.) Wo wir christliche Heere, selbst unter dem Zeichen des Areuzes, zu Raub und Blutvergießen ausziehen sahen, war nicht der Aldulber anzurusen, sondern Moses, Josua, Gibeon, und wie die Vorkämpser Jehova's für die israelitischen Stämme hießen, waren dann die Namen, deren Anrusung es Jur Beseuerung des Schlachtenmuthes bedurfte; wovon die Geschichte England's aus den Zeiten der Puritaner-Ariege ein deutliches, die ganze alttestamentarische Entwickelung der englischen Airche beleuchtendes Beispiel ausweist.

## Dante (S. 147).

Fener verzückte Mönch hatte dem Dante durch seine Bision den Weg durch Hölle und himmel gewiesen. — Mag wohl Dante einmal wieder mit dem dichterisien Seherblick begabt gewesen sein, denn er sah wieder Göttliches, wenn auch nicht die deutlichen Göttergestalten des Homer. — Den Seherblick für das Rieerlebte verliehen göttliche Mächte von je nur an ihre Gläubigen, worüber Homer und Dante zu befragen wären.

(Inferno.) Mir antwortete ein Pariser Arbeiter, dem ich wegen seiner Bortbrüchigkeit mit der Hölle gedroht hatte: "O, monsieur, l'enser est sur la terre". Unser großer Schopenhauer war derselben Ansicht und fand in Dante's "Inserno" unsere Belt des Lebens sehr treffend dargestellt. — Ich für meinen Theil gestehe, daß ich in der gezwungenen Birksamkeit an einem modernen Theater zu seiner Zeit, selbstleidend und mitleidend, oft der Höllenqualen des Dante zu spotten kernte. (Bgl. Brieswechsel II, 72—73 über London.)

(Paradies.) Mit diesem "Paradiese" hat es einen bebenklichen Haken, und wenn uns dieß noch Jemand bestätigen soll, so ist dieß auffallend genug Dante selbst, der Sänger bes Paradieses, welches in seiner göttlichen Komödie entschieden ber

Cavaignac: III, 29. — Champsteury: VI, 377. — Oliver Cromwell: X, 299. 300. — Dante: X, 189. 190. 192. — 163. VII, 372. — B. II, 79.

schwächste Theil ift. Mir scheint, als ob es dem Dante namentlich mit dem "Paradiese" nicht vollständig gelungen wäre, die Frațe zum Urbilde umzubilden: bei seiner Erklärung der göttlichen Naturen kommt er mir wenigstens oft wie ein kindischer Jesuit vor.

Die Musik war unter der Führung der italienischen Gesangsmusik zur Kunst der reinen Annehmlichkeit geworden: die Fähigkeit, sich die gleiche Bedeutung der Kunst Dante's und Michel Angelo's zu geben, lehnte man damit durchaus ab, und verwies sie somit in einen offenbar niedereren Kang der Künste überhaupt.

#### Darmstadt.

Nach dem Belieben eines zu oberst leitenden Geschmackes mußten die nagelneuesten Erzeugnisse der neueren französischen Oper gerade hier (auf der Darmstädter Hosbischen) zu allererst auf deutschen Boden verpstanzt werden. Nun betrachte man heut' zu Tage eine Aufschlung der liebenswürdigen Oper Auber's "der Maurer und der Schlossen" von Sängern, wie denen des Darmstädter Hostheaters, welchen ich durchgängig das Zeugniß guter natürlicher Begabung auszustellen mich gedrungen sühle! An nichts wie die grotesten Effekte der neueren französischen Oper gewöhnt, befand sich sie Aufschlung dieses ungezierten heiteren Berkes kein Mensch mehr am rechten Plaze. Doch ward mir bemerklich, worauf das Ganze eigentlich abzielte: die arme Auber'sche Oper war nur das Borspiel zu einem Ballet, worin Blumenfeen und andere wunderschöne Besen zum Borschein kommen sollten. Daß ich diesem den Kücken wandte, bezeichnete mich der Intendanz wohl als einen Barbaren! —

## Bogumil Davison.

Es ist den Juden nicht nur gelungen, auch die Schaubühne einzunehmen, sondern selbst dem Dichter seine dramatischen Geschöpfe zu eskamotiren. Ein berühmter jüdischer "Charakterspieler" stellte nicht mehr die gedichteten Gestalten Shakespeare's, Schiller's u. s. w. dar, sondern substituirt diesen die Geschöpfe seiner eigenen effett-vollen und nicht ganz tendenzlosen Aussassiung, was dann etwa den Eindruck macht, als ob aus einem Gemälde der Kreuzigung der Heiland ausgeschnitten, und dafür ein demagogischer Jude hineingesteckt sei. Die Fälschung unserer Kunst ist auf der Bühne durch die Wirksamkeit jüdischer Schauspieler dis zur vollendeten Täuschung gelungen, weßhalb denn auch jest über Shakespeare und Genossen nur noch im Betreff ihrer bedingungsweisen Verwendbarkeit für die Bühne gesprochen wird.

### Davison (Arititer).

Ueberfiel mich der Musikritiker der "Times" (ich bitte zu bedenken, von welchem kolossalen Weltblatte ich Ihnen hier erzähle!) bei meiner Ankunft in London sofort mit einem Hagel von Insulten, so genirte Herr Davison sich im Berlaufe seiner Ergießungen nicht weiter, mich, als Lästerer der größten Komponisten ihres Judenthums wegen, dem öffentlichen Abscheu anzuempsehlen. Mit dieser Ausbedung hatte er allerdings bei dem englischen Kublikum für sein Ansehen mehr zu gewinnen, als zu verlieren, einerseits der großen Berehrung wegen, welche Mendelssohn gerade dort genießt, andererseits vielleicht aber auch wegen des eigenthümlichen Charakters der englischen Religion, welche Kennern mehr auf dem Alten, als auf dem Neuen Testamente zu fußen scheint.

Davison: V, 89. — Davison: VIII, 309. 310.

## Deffau.

Ich gebente eines Theaters, das, faum von unferer Deffentlichteit beachtet, burch ben wahren Runftsinn eines einzigen Mannes an seiner Spipe zu Runftleiftungen von mufterhafter Bollendung angeleitet worden ift. In der tleinen herzoglichen Refibengstadt Deffau lub mich ber Intendant des dortigen hoftheaters, da bie Erfrankung mehrerer Sanger bie Borführung einer mit einem reicheren Bersonale besethen Oper ihm verwehrte, zu einer Aufführung von Glud's "Orpheus" ein. Ich bezeuge laut. nie eine edlere und vollkommenere Gesammtleiftung auf einem Theater erlebt zu haben, als diefe Aufführung. Gewiß war hier bas Miggeschid, welches ber Intendant an ber Schwächung feines Opernpersonales erlitt, ju einer Begunftigung ber Bortrefflichteit gerade biefer Borftellung geworden; benn unmöglich hatte ein mannigfaltiger jusammengesettes Personal so burchweg Ausgezeichnetes leiften können, als es ben einzigen beiden Sangerinnen bes Orpheus und ber Gurndice gelingen burfte. Mit ber Ausführung ber lieblichen Gebilbe Glud's durch diefe beiden Frauen ftand nun aber Alles in fo volltommenem Eintlange, daß ich schließlich nicht zu irren glaubte, wenn ich die Volltommenheit jener als durch die sinnigste Schonheit der gangen Darftellung der Scene hervorgerufen und bedingt erkannte. Ein mahrhaft ermuthigendes Beispiel und Beugniß fur die Richtigkeit der Anficht, dag Derjenige, ber bas Gange erfaßt, das Richtige auch fur alle Theile des Gangen erkennen und anordnen wird. -

Dieg aber geschah, wie gesagt, in bem tleinen Deffau.

## Couard Devrient (S. 162).

(S. 163: Ebuard Devrient's Gifer, ben modernen Theatervirtuofen als ftorendes Befen fich fern zu halten, scheint ihn verleitet zu haben, endlich alles ihm ftorenb Bortommende überhaupt fich fern gu halten, und ich glaube, bag er hierfur alle auf feine Theaterleitung verwandte Muhe einzig vergeubete, indem er in diefem Fernhalten möglicher Erichütterungen feiner Grundfate fich ganglich verlor.) Durch ben Direktor bes Rarlgruber Softheaters, welcher mich im Commer 1857 in Burich befuchte, murbe ich von Schnorr's besonderer Borliebe für meine Mufit und die von mir dem dramatischen Sanger gebotenen Aufgaben unterrichtet. Bir tamen bei biefer Gelegenheit überein, ich möchte meinen "Triftan", mit bessen Konzeption ich mich da= mals trug, für eine erfte Aufführung in Rarleruhe bestimmen, wobei zu hoffen ware, baß ber mir fehr geneigte Großherzog von Baben bie Schwierigkeiten gu besiegen wiffen werde, welche damals noch meiner unbehelligten Rudtehr auf beutsches Bundes-Aus Gründen, die manches Unklare an fich behielten, gebiet entgegenstanden. ward die Berwirklichung des damals verabredeten Planes ber Aufführung des im Sommer 1859 von mir vollendeten "Triftan" in Rarlsruhe ichlieflich für unmöglich erflärt.

(S. 163/64: Talentlosen Schauspielern den rechten Gehorsam gegen die Anordnungen des Herrn Direktors beizubringen, mochte dadurch gelingen, daß dieser selbst vornehme Manieren annahm, kleine Bewegungen mit der Hand machte, recht kurz sprach und zur gehörigen Zeit etwa gar keine Antwort gab.) Selbst die autoritätz gesteisteste Haltung der eigenen Person schützt nicht auf die Dauer vor dem nachtheiligen Einsluß des ausschließlichen Umganges mit den talentlosen Schauspielern,

Deffau: IX, 389. 340. — 340. — Eduard Devrient: VIII, 223. 224. — VIII, 295.

beren einzige Acquisition und Erhaltung herrn Devrient andererseits für die Bewahrung des Mustercharakters seines Theaters so nothwendig dünkte.

("Gefdichte ber beutichen Schaufpielerfunft".) Gine flare Beleuchtung bes Migperhältniffes zwischen der Befähigung unserer Schauspieler und der ihnen in dem Goethe'ichen und Schiller'ichen Drama gestellten Aufgabe gehort der Geschichte ber beutschen Schauspielkunft an, und ift auf diesem Felbe auch burch anerkennens= werthe Leiftungen bereits vorgenommen worben. In Ed. Devrient's "Gefchichte ber beutschen Schauspielkunft" liegt, wenn man die hier angesammelten und iberfichtlich porgeführten Data wohl beachtet, eine fehr geeignete Anleitung gur Erfaffung bes Fadens vor, an welchem sich ber mahrhaft begabte Mime aus bem Birrfal feiner Umgebung herausfinden fonnte. - Wie verderblich fur Geschmad und namentlich auch Sitten die Wandertruppen von jeher gewesen find, wie tief durch fie die Achtung vor dem Schauspielerftande noch jest, wo er auf der anderen Seite jo glanzend vergogen wird, niedergehalten ift, dieß ift in Eduard Devrient's "Gefchichte ber beutschen Schauspielkunft" eindringlich bargethan. - Eb. Devrient forbert in feinem erwähnten Buche von dem Schauspieler die acht republifanische Tugend der Selbstverleugnung. Db bem Theater eine republikanische Berfassung mit ber Röthigung gur Gelbitverleugnung feiner Mitglieder ersprieglich fein burfte?

("Meine Erinnerungen an Felix Mendelssohn-Bartholdh".) Der Autor bemüht sich ersichtlich, seinem frühe dahingeschiedenen Freunde Mendelssohn eine vorzügliche Bestimmung zum dramatischen Komponisten zuzusprechen: das ganze Buch ist eigentlich nichts als ein Klagelied darüber, daß Felix sich nicht dazu verstehen wollte, einen Operntext seines Sbuard zu komponiren. In einer Reihe von Erinnerungen wird uns klar gemacht, daß er eigentlich der dramatische Genius seines Freundes war, an welchen dieser sich jederzeit in der ihn peinigenden dramatischen Frage um Kathertheilung wendete. Sehr besehrend ist es nun zu ersehen, wie troß dieses stets bereiten Kathes, und troß jener unläugdaren Bestimmung, so glücklich vertheilt unter die beiden Freunde, es zu der so heiß ersehnten Oper nicht kommen sollte.

Die von deutlich erkennbarem Conlissenjur behaftete Sprache der "Exinnerungen an Mendelssohn" zeugt dafür, daß es nicht gut ist, wenn ein Theaterdirektor nichts Anderes als etwa wiederum nur von ihm selbst beeinslußte Theaterjournale liest. (Gleichwohl) liegen unserer Kenntniß Zeugnisse sür das bedeutende Ansehen, in welchem der Berfasser steht und lange Zeit gestanden hat, vor: Mendelssohn hielt ihn für den Einzigen, der ihm ein gutes Operngedicht schaffen könnte; — Paul Heuse der Sohn eines der ersten Lehrer der deutschen Sprache, und selbst von der größten Besähigung zu deren Gebrauch erfüllt, versieht eine seiner Dichtungen mit der Widmung an den "Meister Devrient"; — einer der musterhaftesten Regenten unserer Zeit übergiebt, in der sesten Ueberzeugung, hierdurch einen ernsten und wichtigen Kulturakt auszusben, mit einer Anvertrauung von Machtvollkommenheit, wie sie den bestehenden Verhältnissen nur im Glauben an einen großen Zweck abgerungen werden konnte, demselben Manne sein Hospischener. Dieses ihm entgegengetragene Verstrauen vermehrt wiederum allseitig das Ansehen des so hoch Geehrten, und kein Mensch wagt sich eigentlich zu fragen, was denn dieser Mann wohl geleistet habe,

Ebuard Devrient: VIII, 295. — IX, 158. 222. 223. II, 321. IX, 259. 265. — VIII, 284. 285. 296. 285. — VIII, 295. 292. 296. 297.

um alles dieses zu verdienen. Unmöglich ift es anzunehmen, daß ein Mann von so sehr vernachlässigter Ausbildung in seiner Muttersprache (als er sich in diesem Buche erweist), wirklich ästhetisch gebildet sein könne. Ist nun die Basis seiner künstlerischen Erziehung das Theater gewesen, und ist bekannt, daß er kein Schauspielertalent von irgend welcher Bedeutung bewährt hat, so fragt es sich jetzt, wie er, mit diesem gänzelich verwahrlossen Sinne für die gemeinste Sprachrichtigkeit ausgestattet, Schauspielern eine nützliche Anleitung geben und ihre Leistungen überwachen können soll. Was ist der Mann nun aber außerdem? Jedensalls kann sein Schauspielertalent außer der Bühne nicht gering, sondern es muß sogar höchst bedeutend sein, da er hier, nämlich eben außerhalb des Theaters, so große Ersolge gewann, daß er allgemein als etwas gilt, wosür nirgends der mindeste Identitätsbeweis an ihm aufzusinden ist. Gewiß, eine sehr merkwürdige Erscheinung! Sie ruft uns den "Klein Zaches, genannt Zinnober" des Hossinann'schen Märchens zurück. Möge herr Devrient durch den Zauber, der ihm in diesem Sinne ersichtlich zu eigen ist, nicht schädlich sein, dann wollen wir ihm getrost auch das eine Haar, welches ihm den Zauber bewahrt, unentdeckt lassen.

# Pierre Dietich.

(Im Jahre 1840) sollte mir für die große Oper in Karis die Komposition einer zweis ober dreiaktigen Oper anvertraut werden. Ich versaßte den Entwurf meines "fliegenden Holländers" und übergab ihn dem Direktor Leon Pillet mit dem Borschlage, mir darnach ein französisches Textbuch machen zu lassen. Bald war ich erskant, von ihm zu ersahren, der von mir überreichte Entwurf gefalle ihm so sehr, daß er wünschte, ich träte ihm denselben ab. Er sei nämlich genöthigt, einem älteren Bersprechen gemäß einem andern Komponisten (Dietsch) baldigst ein Opernbuch zu übergeben. Ich bekämpste hartnäckig diese Zumuthung, ohne jedoch etwas Anderes, als die vorläusige Bertagung der Frage ausrichten zu können. Da ersuhr ich, gegen den Sommer 1841, daß mein Entwurf bereits einem Dichter zur Umarbeitung übergeben war: ich willigte also endlich für eine gewisse Summe in die Abtretung ein. —

Die günstigen Hoffnungen, welche ich für die Aufführung meines "Tannhäuser" in Paris (i. J. 1861) im Laufe der Klavierproben genährt, sanken immer tiefer, je mehr wir uns mit der Scene und dem Orchefter berührten. Um meisten betrübte mich schließlich, daß ich die Direktion des Orchefters, durch welche ich noch großen Einfluß auf den Geist der Aufführung hätte ausüben können, den Händen des angestellten Orchefterchefs (Dietsch) nicht zu entwinden vermochte; so daß ich mit trübseliger Resignation (denn meine gewünschte Zurückziehung der Partitur war nicht angenommen worden) in eine geist- und schwunglose Aufsührung meines Werkes willigen mußte. Ich sah wir wieder auf dem Niveau einer gewöhnlichen Opernaufsührung antamen, und daß alle Forderungen, die weit darüber hinaus führen sollten, unerfüllt bleiben mußten.

### Beinrich Dorn.

Mit der Wahl des Nibelungenstoffes schien ich einen besonders "glücklichen Griff" gethan zu haben, welchen Andere um so eher nachzugreisen sich veranlaßt fühlen konnten, als mein Unternehmen jedenfalls für ein chimärisches und gänzlich unaußschrbares angesehen, und namentlich dafür außgegeben werden durfte. Ein erstes

Eduard Devrient: VIII, 297. 298. — Pierre Dietsch: I, 21. 22. 23. — VII, 189. — Heinrich Dorn: VI, 372.

Symptom von dieser Beachtung tauchte mir mit dem Erscheinen einer großen Oper "die Nibelungen" vom Berliner Kapellmeister H. Dorn auf, in welcher eine beliebte Sängerin, zu Pferde auf die Bühne sprengend, großen Effekt gemacht haben soll. — Sine üble Bewandtniß hat es mit dem Eindringen jenes ungemein armseligen und monotonen Biergesanges der Liedertafeln in die Oper, selbst wenn er zu Rheinweinsliedern gesteigert wird, ohne welche selbst der Berliner Komponist der Oper "die Ribelungen" es nicht abgehen lassen zu dürsen glaubte.

## Alexandre Dumas.

Jest zur (beutschen) poetischen Litteratur: hier muß beutscher Geist sein; sind auch die meisten dieser Bücher nur Uebersetzungen, so muß doch hier endlich zu Tage treten, was der Deutsche außer A. Dumas und E. Sue noch ist? Wirklich, er ist außerbem noch Etwas: Ausbeuter des Ruhmes und Namens deutscher Herrlichkeit!

Wie in der Litteratur A. Dumas überdeutscht wurde, so wird auf dem Theater die Pariser Theaterfarikatur "lokalisirt", und wie sich etwa das neue "Lokal" zu Paris verhält, so nimmt sich diese Hauptnahrung des deutschen Theaterrepertoire's dann auch auf unseren Bühne aus.

### Düffeldorf.

Man muß so etwas mit angehört haben, um sich einen Begriff davon zu machen, woran die Herren von der "reinen Musit" ihre Gläubigen sich zu ergehen nöthigen! Aber Diese thun es. Und herrliche Musitsäle bauen sie ihren hohen Priestern auf: darin sigen sie, verziehen keine Miene, und lesen im Texte nach, wenn oben auf dem Bretterdau ihre lieben Berwandten Jehova-Chöre singen, und Jupiter selbst ihnen den Takt dazu schlägt. Dergleichen erlebte ich zu Düsseldorf, während man an anderen Orten sehr bedauerte, daß ich nicht zur rechten Zeit gekommen wäre, um ganz daßselbe auch dort erleben zu können! — —

#### Eljaß.

Wie wir dieß am Essaß vor uns haben (1865), können wir die beschämende Wahrheit nicht abweisen, daß deutsche Volkstheile unter fremdem Scepter, sobald sie in Bezug auf Sprache und Sitte nicht gewaltsam behandelt werden, willig ausbauern. — Büßten die in allen ihren Vorführungen so genauen und gewissenhaften Franzosen, in welchen Händen sich die deutsche Oper besindet, wie würden sie sich über den Einzug der gediegenen deutschen Kunstpflege im Essaß freuen!

#### Beinrich Effer.

Was diese Gattung von Dirigenten alten Schrotes in ihrer Art Tüchtiges zu leisten vermochten, ersuhr ich durch eine Aufführung meines Lohengrin in Karlsruhe unter der Leitung des alten Kapellmeisters Strauß: seine Tempi waren oft eher übereilt als verschleppt, aber immer körnig und gut ausgeführt. Einen ähnlichen guten Eindruck erhielt ich von der gleichen Leistung H. Esser's in Wien. Im Ganzen übertrieb Esser schon sehr häusig das Tempo: Elsa und Ortrud — "in ferner Eins

Heinrich Dorn: X, 215. 216. — Mexander Dumas: VIII, 61. — 63. — Düffelborf: IX, 335. — Essaß: X, 56. IX, 319. — Heinrich Esser: VIII, 328. Briefl. 10. Oct. 1870.

samteit des Waldes" — war sast um einmal zu schnell; es ist dieß eine alte — nicht gute — Wiener Manier, die z. B. einem Stück wie dem Brautlied (III. Att) sehr nachtheilig wird. Dagegen vermißte ich das nöthige Feuer in den aktiven Tempo's, da wo heftiger Dialog stattsindet; z. B. nach dem langsamen Sate des zweiten Finale's (der außerdem sinnlos zusammengestrichen war), wo Lohengrin und Friedrich sich repliziren; hier und an ähnlichen Stellen ward zu sehr gevierviertelt, was Alles lahm legt, auch die sechsgetheilten Passagen der Violinen ihres Feuers beraubt. Da heißt's muthig: alla breve! —

Durch meines werthen Freundes, Kapellmeister Esser, ungemein intelligenten Fleiß und Eifer angeleitet, machten meine Wiener Sanger mir endlich (1862) die Freude, die ganze Oper ("Tristan und Fjolde") mir sehlerfrei und wirklich ergreisend am Klavier vorzusingen.

## falt.

Ich ward veranlagt, ju einer Zeit empfindlicher hemmungen im Fortgange meines Unternehmens, ben Raifer felbft um eine nennenswerthe Silfe hierfur ehrfurchtvollft anzugeben; es warb mir versichert, ber Raifer habe mein Gesuch sogleich bewilligt und bem Reichstangleramte empfohlen; auf ein entgegengesettes Gutachten bes bamaligen Brafibenten biefes Amtes fei aber bie Sache fallen gelaffen worben. Dag biefer bem Raifer abgerathen habe, fei nicht zu verwundern, benn er fei gang nur Finangmann, und befümmere fich fonft um nichts. Dagegen hieß es, ber Rultusminifter, herr Falt, welchen ich etwa als Vertreter meiner Ibee in bas Auge faffen wollte, fei gang nur Jurift, und miffe fonft von nichts. - Die Minifter ber beutichen Staaten find zwar meiftens nur Juriften, und haben auf ben Universitäten etwa bas gelernt, was ein Engländer, ber feine Staatscarriere als Rechtsanwalt beginnt, im Geschäfte eines Advokaten fich aneignet; aber, je weniger fie von ber eigentlichen "Biffenichaft" verfteben, befto eifriger find fie auf bie Dotirung und Bermehrung ber Universitätsfrafte des Landes bedacht. - Bahrlich, wer in diesen Sauptstädten nicht wiederum nur den "Binkel" aufsucht, in welchem er etwa unbeachtet und nichts beachtend über die Lösung des Rathfels "was ift der Deutsche?" ruhig nachzubenten bermag, ber moge uns fur murbig gelten, gum Minifterialrath ernannt und im Auftrag bes herrn Rulturminifters gelegentlich auf bas Arrangiren von hauptstädtischen Musikauftanden ausgeschickt zu werden.

# Die feen (G. 182).

(Entstehung und Schicksale bes Werkes.) Um einen Bruder zu besuchen, reiste ich nach Bitrzburg und blieb das ganze Jahr 1833 dort. Ich komponirte in diesem Jahre eine dreiaktige romantische Oper: "Die Feen", zu der ich mir den Text nach Gozzi's: "Die Fran als Schlange" selbst gemacht hatte. Beethoven und Beber waren meine Borbilder; in den Ensemble's war Bieles gelungen, besonders versprach das Finale des zweiten Aktes große Wirkung. In Konzerten gesiel, was ich aus dieser Oper in Würzdurg zu hören gab. Mit den besten Hoffnungen auf meine sertige Arbeit ging ich im Ansang des Jahres 1834 nach Leipzig zurück und bot sie dem Direktor des dortigen Theaters zur Aufschrung an. Trop seiner ansänglich erklärten

Heinrich Effer: Briefl. 10. Oct. 1870. — B. Bl. 1890, 177 (1865). — Falt: X, 145. 146. 110. 31. 32. — Die Feen: I, 12. 13.

Bereitwilligkeit, meinem Bunsche zu willfahren, mußte ich jedoch sehr balb dieselbe Erfahrung machen, die heut' zu Tage jeder deutsche Opernkomponist zu gewinnen hat: wir sind durch die Erfolge der Franzosen und Italiener auf unserer heimathlichen Bühne außer Kredit gesetzt, und die Aufführung unserer Opern ist eine zu erbettelnde Gunst. Die Aufführung meiner Feen ward auf die lange Bank geschoben.

In einem Magdeburger Konzert führte ich (1834) die Ouwertüre zu meinen "Feen" auf; sie gesiel sehr. Tropdem verlor ich das Behagen an dieser Oper, und da ich zumal meine Angelegenheiten in Leipzig nicht mehr persönlich betreiben konnte, saßte ich bald den Entschluß, mich um diese Arbeit gar nicht mehr zu bekümmern, das hieß so viel, als sie aufgeben.

# Franz Joseph fétis.

(Brieflich, an Uhlig, 2. Juli 1852). Beißt bu benn etwas von den Artikeln bes Betis pere in der Gazette musicale über mich? Mir wurde hier davon gesagt, und ich traf nun auf bem Museum bereits 3 Leitartifel "Richard Bagner" u. f. w. an, benen, wie es scheint, noch eine ftarke Portion folgen wird.\*) Die Rarikatur, bie Fetis von mir den Frangosen gum Besten giebt, ift fomplet: er excerpirt auf die nieberträchtigfte Weise mein "Bormort" und ftellt mich mit großer Ronsegueng fo bar, als ob ber Umftand, daß meine Opern immer burchgefallen wären, mich - ftatt ju der Ginficht, daß der Fehler an mir lage — dazu gebracht hatte, ben Grund von biefer Ericheinung in unfren Buftanden ju finden, und beshalb fei ich Revolutionar. Gegen einige ber frechften Lugen mare mohl ein "fleiner Broteft" ichon jest nicht unpaffend: er geht nämlich immer nach "genau eingezogenen Rachrichten" und versichert 3. B. daß endlich mit ber britten Borftellung mein Tannhäufer in Dresben fo burchgefallen mare, daß er von da an gar nicht mehr zur Aufführung hatte gebracht werden können. hier hat ihm R., den Getis vor mehreren Jahren in Dresben befuchte, jedenfalls etwas aufgebunden; allein ich furchte, daß meine eigenen Nachrichten im Borworte Dummtopfe ebenfalls irre geführt haben, wenn ich Ungufriedenheit mit bem Erfolg meiner Opern zu erkennen gebe: natilrlich habe ich bamit nicht ben äußeren Erfolg im Sinne, fondern lediglich den Charafter besfelben.

## Wilhelm fifcher.

(Wilhelm Fischer) kam im ersten Jünglingsalter zum Theater, ward Schauspieler, gewann seiner Zeit als Baßbuffo die leidenschaftliche Gunft des Leipziger Publikums; das genügte ihm aber nicht, ihn trieb es zum Ernst seiner Kunst: so pflegte er seine musikalischen Kenntnisse, ward — neben seiner Stellung als Schauspieler — Chordirektor, erward sich wiederum als solcher höchsten Ruhm, und skudirte immer fort, um sich rüftig zu erhalten, um an der Lösung der ernstesten und gewagtesten Ausgaben der Kunst einen entscheidend wichtigen Antheil zu nehmen, vor Allem aber, sein Berständniß auch für jeden Fortschritt, jede Fortbildung des Aelteren offen zu erhalten.\*\*)

<sup>\*)</sup> Es waren im Ganzen fieben Artitel. (Anm. b. Herausgebers).

<sup>\*\*)</sup> Benn Fischer von ben Plagen seines Amtes fich für wenige rubige Stunden in sein haus gurudgezogen, ba traf ich ihn oft über bem Labfal, das er zu seiner Erholung sich bereitete: mit seiner sauberen hand schrieb er für sich allerhand seltene und toftbare Tonwerte, namentlich für vielstimmigen

Die Feen: I, 13. — 14. — Frang Joseph Feitis: B. III, 196. 197. — Wilhelm Fischer: V, 140. 141. (Wortlaut bes erften Druckes). — Anm. u. d. Text: V, 140.

Und hierdurch eben war es ihm auch möglich, selbst bezweiselten und von der Kritik fo mißtrauifch begrugten Erscheinungen, wie meinen Arbeiten, nach manchem bedentlichen Ropfichutteln, endlich boch mit ichoner Unbedenklichkeit die Sand gum Billtommen entgegenzureichen; indem er felbst prattifch Sand an die Aufführung der bezweifelten Werte legte, tam ihm das Berftandnig von felbst, gewann er sich ben Glauben burch die Liebe. - Bon nun an murbe ich feine Freude. Dein Streben, mein Schaffen war fein Genug, meine Noth feine Bein, mein Erreichen fein Gelingen. Boll Gifer und Pflichttreue, wie nie ein Anderer, überichritt er noch alles Maag, wenn es galt, in besonders schwierigen Aufgaben mir beigufteben. Gelang es nun, was ich jo tollfühn gewagt und gefordert hatte, welch freudiges Lachen ftrahlte da aus feinen Mienen! Und was er bann vermochte, zu welcher Sohe feine Leiftungen als Chordirektor reichten und biefe Leiftungen bis ins Gebiet ber Runftgeschichte hinein merkwürdig machten, das erfuhren wir Alle, als er das Unglaubliche zu ju Stande brachte, und feinem Theaterchor g. B. die Bach'iche Motette: "Singet bem herrn" auf eine Beise einstudirte, daß ich durch die ungemein sichere, ja virtuofe Leiftung ber Sanger mich veranlagt feben tonnte, bas, feiner haarftraubenden Schwierigteit wegen fonft ftets nur im vorsichtigften "Moderato" aufgefaßte erfte Allegro Diefer Motette im wirklichen feurigen Tempo fingen zu laffen - was bekanntlich unfere Rritifer zu Tode erschreckte. Die Möglichkeit des populären Erfolges der neunten Symphonie Beethoven's beruhte, meiner Auffaffung nach, vorzüglich auf einem Bortrag ber Chore von folch zuversichtlicher Rahnheit, wie ich ihn beabsichtigte, wie er aber einzig burch Fischer's, nach meinem Ermeffen gang einzige Leiftung als Chordirettor gur Birklichfeit werden konnte. Dieje und viele ahnliche Leiftungen reihen Fifcher's Ramen geradezu in die Runftgeschichte unter die Ramen aller Derer ein, die um die Berbreitung des richtigen Berftandniffes erhabener Meifterwerte fich verdient machten. Je mehr hier das Berdienft unbeachtet bleibt, defto gerechter ift es, einmal erwähnt, es besonders ftart zu fennzeichnen.

Bahrlich, es ift ein Troft, daß es Solche giebt! Es ist ein unschätzbares Bohl= gefitht, einem Solchen begegnet zu fein!

### flotow.

Der sonderbar regelmäßige Bau der ganzen komischen Opernmusik der Franzosen hatte uns längst auf die Struktur des Contretanzes ausmerksam gemacht: wohnten wir einem unserer ehrbaren Bälle bei, auf welchen die eigentliche Quintessenz einer Auber'schen Oper zur Quadrille ausgespielt wurde, so ging es uns plöplich auf, was diese sonderbaren Motive und ihr Bechsel zu bedeuten hatten, wenn man Alles bei seinem Ramen: "Pantalon", "En avant deux", "Ronde", "Chasne anglaise", und ähnlich ausries. Aber gerade die Quadrille war uns langweilig, und beswegen langweilte uns auch die ganze komische Opernmussik; wie konnten, so frug man sich, die lustigen Franzosen sich daran amüsiren?

Das war es eben: wir verftanden diese Parifer Opern nicht, weil wir den Parifer

Gejang, und alterer, ben Meisten taum bem Namen nach bekannter Meister, ab. Meinem staunenben Lächeln entgegnete er: so fulle er seine Zeit angenehm aus und lerne babei ungemein viel; benn könne man nicht selbst solche Werke schreiben, so glaube er, sei bas Beste, sie geradesweges abzuschreiben; man studire sie ba so gründlich.

Wilhelm Fischer: V, 141. 137. 138. — 141. — Flotow: IX, 62. — 62.

Contretanz nicht zu tanzen verstanden; wie sich dieß versteht, das ersahren wir aber auch in Paris nur, wenn wir dahin sehen, wo das "Bolf" tanzt. Und da gehen uns nun allerdings die Augen auf: wir begreisen plöglich Alles, und namentlich auch das, warum wir mit der komischen Oper von Paris nichts zu thun haben konnten. Dieß ist endlich doch Herrn von Flotow geglückt, allerdings erst, als diese komische Opernsmusst bis zur äußersten Trivialität herabgekommen war, — was wiederum ein sonderbares Licht auf den Gout unserer kunktsinnigen Kavaliere wirft.

## Paul fouché.

Den Entwurf meines "fliegenden Holländers" übergab ich dem Direktor der großen Oper in Paris mit dem Borschlage, mir darnach ein französisches Textbuch machen zu lassen. Bald war ich erstaunt, von ihm zu ersahren, der von mir überreichte Entwurf gefalle ihm so sehr daß er wünschte, ich träte ihm denselben für einen andern Komponisten ab. Ich bekämpfte hartnäckig diese Zumuthung: da ersuhr ich, daß mein Entwurf bereits einem Dichter, Paul Fouché, zur Umarbeitung übergeben war. — Ich hatte eine naive Sage ganz einsach sich selbst erzählen lassen, ohne sie durch diese oder jene moderne Zuthat in dem Sinne opernhaft auszustatten, wie heut' zu Tage Jeder es für nöthig hält. Der französische Bearbeiter hat den wunderbaren Dust der Sage dadurch volltommen zerstört, daß er Episoden einstocht, wie sie jett in allen französischen Opern vorkommen.

### Frankfurt a. 211. (S. 186).

Seit meiner Zurückfehr aus dem Exil (1861) traf ich in Deutschland allseitig die einzige Sorge an, mich von sich sern zu halten; namentlich schien den Theaterleitungen es auf das Innigste angelegen zu sein, mich in keine Berührung mit den Aufschrungen meiner Werke zu bringen. Dieses Benehmen konnte zum Theil aus der gestissentlich unterhaltenen Beschuldigung, daß ich in meinen Ansprüchen maaßlos sei, erklärt werden. Hiergegen lieserte ich nun am Frankfurter Theater, wo ich mit den allerdürftigsten Mitteln, unter den einzigen ermüdendsten Anstrengungen von meiner Seite, eine Aufschrung des "Lohengrin" zu Stande brachte, den Beweis, daß es mir hierbei nur auf Korrektheit, und demgemäß Unverstümmeltheit einer solchen Aufschrung, keineswegs aber auf irgend welchen Prachtauswand ankam. Spurlos unbeachtet blieb dieses Zeugniß.

Eine Reise, welche ich fürzlich (1872) durch die westliche Hälfte Deutschlands aussührte, um mir von dem Bestande der dort anzutressenden Opern-Bersonale eine mir nöthige Kenntniß zu verschafsen, bot mir zu mancherlei Beobachtungen des künstwerischen Standpunttes, auf welchem ich die bezüglichen Theater überhaupt antras, genügende Beranlassung. In Frankfurt erlebte ich einiges vom "Propheten", was sich musikalisch und seenisch recht sonderbar ausnahm: u. a. begann der dritte Att ohne jedes Orchestervorspiel; der Borhang erhob sich (ich vermeinte zum Annonciren einer eingetretenen Störung!), und sogleich sielen Thor und Orchester zusammen mit einem wüthenden Tonstücke ein, was mich auf die Bermuthung brachte, der herr Kapellmeister habe hier den rechten Strich nicht gefunden, welcher diese Scene mit einer ausgelassenen vorhergehenden in eine schiekliche Berbindung hätte sehen können.

Flotow: IX, 62. — Paul Fouché: I, 21. 22. Briefl. 1843. — Frankfurt a. M.: VI, 382, 383, 384. — IX, 314, 318, 320. Un einem Tenoriften, Beren Richard, welcher den Propheten fang, bemertte ich, daß er fünftlerische Ausbildung fich ernftlich angelegen sein laffen, und hierin es auch zu einer gemiffen Bollendung gebracht hatte. Diefer hatte unverfennbar die Bortrags= manier der neueren frangösischen Tenoriften, wie fie in dem liebensmurdigen Sanger Roger ihren bestechenosten Vertreter gefunden hatte, sich anzueignen gesucht, und biefer entsprechend die Ausbildung feiner an fich etwas fproben Stimme mit großem Rleiße betrieben: ich hörte hier basselbe Bolumen, welches ben durch bie italienische Schule gebildeten Tenoriften ber frangofischen Oper langere Beit zu eigen mar. hier traf ich offenbar auf einen Runftler; nur berührte mich feine Runft befremblich: es ift die spstematisch ausgebildete "Harangue", welche ewig die frangösische Runft beherrichen wird, und welche auf die Erforderniffe des beutschen Gesangsftyles, im Betreff der hier nothigen Ginfachheit und Raturlichfeit des gangen Gebahrens, nie mit Glud angewendet werden tann. Un der Seite biefes Sangers jog vorzüglich ein Fraulein Oppenheimer, welche die berühmte Mutter bes Propheten fang, meine fehr ernftliche Beachtung auf fich. Außerordentliche Stimmmittel, fehlerlose Sprache und große Leidenschaftlichkeit in ben Accenten zeichneten biefe ftattliche Gangerin aus. Auch sie hatte sich unverkennbar gur "Runftlerin" ausgebildet: was ihre Leiftungen, bei allen foeben bezeichneten Borgugen, dennoch bis zur Biderwärtigkeit unerfreulich machte, war hier die in der Aufgabe liegende dramatische wie musikalische Karrikatur. Bohin muß eine folche Propheten-Mutter-Sangerin endlich noch gerathen, wenn fie nach allen matt laffenden Uebertreibungen eines lächerlichen Pathos' von Reuem noch Effett machen will? Die Aufführung einer folden Menerbeer'ichen Oper auf unseren größeren und kleineren Theatern ist die Ausübung alles Unsinnigen und Nichtswürdigen, was eine gequalte Phantafie fich nur vorführen fann, und wobei bas Ent= festichfte der ftupide Ernft ift, mit welchem bas Lacherlichfte von einer gaffenden Menge aufgenommen wird.

### Robert frang.

Nach ber Aufführung bes "Lohengrin" in Weimar, im Sommer 1850, traten in der Presse Männer von bedeutendem litterarischen und künstlerischen Ruse, wie Abolf Stahr und Robert Franz, verheißungsvoll hervor, um auf mich und mein Wert das deutsche Publikum aufmerksam zu machen; selbst in Musikblättern von bedenklicher Tendenz tauchten überraschend gewichtige Erklärungen für mich auf. Dieß geschah von Seiten jedes der verschiedenen Versasser genau nur einmal; sofort verstummten sie wieder. Der Artikel über "das Judenthum in der Musik" war das Medusenhaupt, das sofort Jedem vorgehalten wurde, in welchem sich eine undes dachtsame Regung für mich zeigte.

# friedrich I. der Rothbart (S. 204).

Auch mich beschäftigte in der anregungsvollen letten Vergangenheit (1848) die von so Vielen ersehnte Biedererweckung Friedrich des Rothbarts, und drängte mich mit verstärktem Gifer zur Befriedigung eines bereits früher von mir gehegten Bunsches, den kaiserlichen Helben durch meinen schwachen dichterischen Athem von Neuem für unsere Schaubühne zu beleben. Er erschien mir, wie er dem sagengestaltenden deutschen

Frankfurt a. M.: IX, 321. 322. — Robert Franz: VIII, 303. 305. — Friedrich I. der Rothbart: II, 152. IV, 382.

Bolke erschienen war, als eine geschichtliche Wiedergeburt bes altheidnischen Siegfried. Als die politischen Bewegungen der letten Zeit hereinbrachen, und in Deutschland zunächst im Berlangen nach politischer Einheit sich kundgaben, mußte es mich dünken, als ob Friedrich I. dem Bolke näher liegen und eher verständlich sein würde, als der rein menschliche Siegfried. Schon hatte ich den Plan zu einem Drama entworfen, das in sünf Akten Friedrich vom ronkalischen Reichstage bis zum Antritt seines Areuzzuges darstellen sollte. Nicht einen Augenblick kam mir ein Zweifel darüber an, daß es sich hier nur um ein gesprochenes Schauspiel, keinesweges aber um ein musikalisch auszusschlendes Drama handeln könnte. In der Periode meines Lebens, wo ich meinen Rienzi konzipirte, hätte es mir vielleicht ankommen können, auch den "Nothbart" für einen Opernstoff zu halten; jetzt, wo es mir nicht mehr darauf ankam, Opern zu schreiben, sondern überhaupt meine dichterischen Anschaungen in der lebendigsten künstlerischen Form, im Drama, mitzutheilen, siel es mir nicht im Entserntesten ein, einen historischpolitischen Gegenstand anders als im gesprochenen Schauspiele auszusühren. Undesfriedigt wandte ich mich aber immer wieder von dem Plane ab.

Nicht die bloße Darftellung einzelner geschichtlicher Momente hatte mich zu bem Entwurfe veranlagt, fondern ber Bunich, einen großen Zusammenhang von Berhältniffen in der Beife vorzuführen, daß er nach einer leicht überschaulichen Ginheit erfaßt und verftanden werben follte. Um meinen Belben, und die Berhaltniffe, Die er mit ungeheurer Rraft zu bewältigen ftrebt, zu einem beutlichen Berftandniffe zu bringen, mußte ich mich, gerabe dem geschichtlichen Stoffe gegenüber, gum Berfahren des Mythos hingedrängt fühlen: die ungeheure Masse geschichtlicher Borfälle jund Beziehungen, aus ber boch fein Glied ausgelassen werden durfte, wenn ihr Ausammenhang verftandlich zu überbliden fein follte, eignete fich weder für die Form, noch für das Befen des Drama's. Hätte ich diefer nothwendigen Forderung der Geschichte entsprechen wollen, so wurde ich daher mit meinem Drama genau in denselben Fall gekommen fein, wie der Belb: nämlich von den Berhaltniffen, die ich bewältigen, b. h. geftalten wollte, wurde ich felbst überwältigt und erdrückt worden fein, ohne meine Abficht jum Berftandniffe gebracht zu haben, wie Friedrich feinen Billen nicht zur Ausführung bringen konnte. Ich fühlte, daß ich das Höchfte, was ich vom rein menschlichen Standpunkte aus erschaute und mitzutheilen verlangte, in der Darstellung eines historisch-politischen Gegenstandes nicht mittheilen konnte: bag bie bloke verftändliche Schilberung von Berhaltniffen mir bie Darftellung ber rein menichlichen Individualität unmöglich machte; bag ich demnach bas Gingige und Befentliche, worauf es mir ankam, nur zu errathen gegeben, nicht aber wirklich und sinnlich an bas Gefühl vorgeführt haben murde. Aus diefem Grunde verwarf ich mit dem hiftorifchpolitischen Gegenstande zugleich nothwendig auch biejenige dramatische Runftform, in der er einzig noch vorzuführen gewesen wäre.

Das Ergebniß ber Studien, durch die ich mich meines Stoffes mächtig zu machen suchte, und durch deren nothwendigen Charakter ich eben bestimmt wurde von dem Borhaben abzustehen, legte ich, unter dem Titel "die Bibelungen", in einer kleinen Schrift meinen Freunden — allerdings nicht der historisch-juristischen Kritik — öffent-lich vor.

Friedrich I. der Rothbart: IV, 382. 384. 382. — 382. 383. 384. — II, 152. IV, 383.

## friedrich und Kaifer.

Die Herren Friedrich und Kaiser, die eigentlichen Brothringer unserer Theater! Ber sich einen Begriff von der Elendigkeit der Produktionen dieser Theaterstuckmacher verschaffen will, der vergleiche ihre scheinbaren Originaltheaterstucke, wie "Hundertausend Thaler" u. f. w. mit den wirklichen Pariser Originalen, denen sie nachgebildet sind.

Julius fröbel.

Mein Auffat "Bas ift Deutsch?" (aus dem Jahre 1865) leitete auf das Projekt hin, die darin ausgesprochenen Tendenzen von einer zu gründenden politischen Zeitung vertreten zu sehen. Herr Dr. Julius Fröbel erklärte sich zu dieser Bertretung bereit: die "Süddeutsche Presse" trat an das Tageslicht. Leider hatte ich zu erleben, daß herrn Fröbel das in Frage stehende Problem anders aufgegangen war, als mir, und wir mußten uns trennen, als ihn eines Tages der Gedanke, die Kunst solle keinem Nüglichkeitszwecke, sondern ihrem eigenen Werthe dienen, so heftig anwiderte, daß er in Weinen und Schluchzen ausbrach.

Man las meine, später in der Schrift über "Deutsche Kunft und Deutsche Politit" zusammengestellten Artikel in jener Zeitung und seste es durch, daß ihr Erscheinen abgebrochen werden mußte: offenbar befürchtete man, ich würde mich um den Hals reden. Herr Julius Fröbel aber denunzirte mich in der mir aus München zugeschickten Neujahrsnummer der "Süddeutschen Presse" (1869) dem baherischen Staatswesen ganz undeirrt als den Gründer einer Sekte, welche den Staat und die Religion abzuschaffen, dagegen alles Dieses durch ein Operntheater zu ersehen und von ihm aus zu regieren beabsichtigt, außerdem aber auch Befriedigung "muckerhafter Gelüste" in Aussicht stellt. — Der verstordene Hebbel bezeichnete mir einmal im Gespräche die eigenthümliche Gemeinheit des Wiener Komikers Restrop damit, daß eine Rose, wenn dieser daran gerochen haben würde, jedensalls stinken müsse. Wie sich die Idee der Liebe, als Gesellschaftsgründerin, im Kopfe eines Julius Fröbel ausenimmt, ersuhren wir hier mit einem ähnlichen Esset.

#### Gartenlaube.

Wenn ich die vox populi hochstelle, so kann ich doch nicht das heut' zu Tage "populär" Gewordene als Produkt des "dous" jener "vox" anerkennen. Was sagen mir die sechzig Auflagen des "Trompeter von Säckingen"? Was die 400,000 Abonnensten der "Gartenlaube"?

Benaft.

Die deutsche Oper hatte fast den gleichen Ursprung wie das französische Baudeville, und ward von denselben Schauspielern ausgeführt, welche zugleich jede Gattung
des rezitirenden Drama's spielten. Den erst vor Aurzem gestorbenen Schauspieler Genast sah ich zu seiner Zeit in Leipzig in den ersten Rollen des Schauspieles wie der Oper auftreten. Für diese sehr rühmliche Gattung von Darstellern wurden zu ihrer Zeit die ursprünglich für italienische Gesellschaften geschriebenen Mozart'schen Opern in deutscher Uebersehung mit, den Rezitativen untergeschobenen, Dialogen ein-

Friedrich und Kaiser: V, 37. — Julius Fröbel: X, 70. 71. — 167. VIII, 315. 316. — Gartenlaube: X, 108. — Genast: IX, 239. 240.

gerichtet, und biese Dialoge, der gewohnten natürlichen Lebhaftigkeit wegen, sogar burch Zufäte erweitert.

### St. Georges.

Bon München aus höre ich, daß ber Kapellmeister Lachner endlich dahin gestommen sei, mit einer Oper Glück zu machen, weil das dortige Hostheater 1500 Franken nicht gescheut habe, um ihm von Mr. de SaintsGeorges ein Textbuch ansertigen zu lassen. Nun, bei Gott! ihr Herren Dichter und Textschreiber, offener kann eure Schwäche nicht eingestanden werden! Ich hoffe euch an dem Text von Halevy's "Rönigin von Chpern", versaßt von Herrn St. Georges, zu beweisen, daß die Franzosen eben auch feine Tausenbkfünstler sind. (Bgl. Ges. Schr. I, S. 308—316.)

## Ludwig Geger.

Mein Stiesvater, Ludwig Gener, war Schauspieler und Maler; er hat auch einige Lustspiele geschrieben, worunter das Eine: "Der bethlehemitische Kindermord" Glück machte. Mit ihm zog meine Familie nach Dresden. Er wollte, ich sollte Maler werden; ich war aber sehr ungeschickt im Zeichnen. Auch mein Stiesvater starb zeitig, — ich war erst sieben Jahr. Kurz vor seinem Tode hatte ich: "Ueb' immer Treu und Redlichteit" und den damals ganz neuen "Jungsernkranz" auf dem Klavier spielen gelernt: einen Tag vor seinem Tode mußte ich ihm Beides im Nebenzimmer vorspielen. Ich hörte ihn da mit schwacher Stimme zu meiner Mutter sagen: "Sollte er vielleicht Talent zur Musik haben?" Um frühen Morgen, als er gestorben war, trat die Mutter in die Kinderstube, sagte jedem der Kinder etwas, und mir sagte sie: "Aus Dir hat er etwas machen wollen."

# Gluck (S. 217).

Gluck komponirte als Deutscher italienische und französische Operntexte. — Bestimmte Neigung oder Erziehung den beutschen Musiker, sich dem Theater zuzuwenden, so mußte er vorziehen, in Italien für die italienische, in Frankreich für die französische Oper zu schreiben, und während Mozart und Gluck italienische und französische Opern komponirten, bildete sich in Deutschland die eigentlich nationale Musik auf ganz anderen Grundlagen als denen der Operngenre's aus. Gluck's und Mozart's Opern haben wir uns so gut aus den französischen und italienischen Styleigenthumslichkeiten anzueignen suchen müssen, wie jede anderen ausländischen Werke. — Wien, welches einst Paris seinen Gluck sandte, behilft sich jest mit allem im In- und Ausslande abgesetzen Opernunrath.

Glud's Bemühen ging auf die Rechtfertigung des melodischen Accents durch den Sprachaccent.

(Fphigenia in Aulis.) Den jungen französischen Kavalieren, die durch ihren begeisterten Applaus der Achill-Arie in der Gluck'schen "Jphigenia in Aulis" die bis dahin schwankende Aufnahme des Werkes als eine günstige entschieden, wollen wir nicht zürnen. — Die Duvertüre soll immer nur ein idealer Prolog sein, und als solcher uns einzig in die höhere Sphäre versehen, in welcher wir uns auf das Drama vorbereiten. In diesem Sinne können wir dafür auf kein deutlicheres und schweres Borbild verweisen, als auf die Duvertüre zur "Jphigenia in Aulis" von Gluck.

Genaft: IX, 240. St. Georges: I. 304. 305. 307. — Lubwig Gener: I, 7. — Glud: III, 362. VII. 129. VIII, 164. VII, 392. — IV, 143. — IV, 280. I, 252.

(Iphigenia in Tauris.) Bon ber Birtung ber Glud'schen "Iphigenia" suhlten sich unsere großen Dichter so bedeutend erfaßt. — Schiller konnte durch den hinreißenden Gindruck der Glud'schen "Iphigenia in Tauris" auf ihn dennoch nicht zum Auffinden eines Modus für ein Befassen mit der Oper bestimmt werden. — Glud begnügte sich für die Duvertüre noch häusig mit dem bloßen Ginleitungsstücke der älteren Form, mit welchem er eigentlich, wie in der "Iphigenia in Tauris", nur zu der ersten Scene der Oper hinübersührte, zu welcher dieses musikalische Borspiel dann allerdings in einem meistens sehr glücklichen Berhältnisse stand.

(Konzertaufführungen Glud'icher Berke.) Unter uns gesagt, kann ich mir keine entstellendere Travestie eines dramatischen, namentlich tragischen Musikstüdes denken, als wenn vom Konzert-Orchester herab von Leuten in Frad und Balltoilette, mit dem großen Blumenstrauße und der Stimme zwischen den Glacehandschuhen, z. B. Orestes und Jphigenia ihre Todesschmerzen uns kundgeben.

## Joseph Arthur Gobinean (S. 227).

(Bur Einführung der Arbeit des Grafen Gobineau "Ein Urtheil über die jetige Beltlage".) Diese hier vorliegende kürzere Arbeit soll uns allerdings nur einen, mehr vom politischen Standpunkt aufgesaften Ueberblick über die heutige Beltlage geben; saft könnte sie dem mit den Ergebnissen der in dem Hauptwerke des Verfassers enthaltenen Forschungen genau Bekannten nur als die vertraute Plauderei des hochersahrenen und tieseingeweiheten Staatsmannes erscheinen, mit welcher er für jett die ebenfalls vertraulich an ihn gestellte Frage, was ihm das Ende unserer Belt-Berwickelungen dünke, entsprechend beantwortete. Immerhin dürfte sie unseren Freuns den bereits den Ausschen erregen, dessen wir zur Ausrüttelung aus unserer optimistischen Bertrauensseligkeit sehr wohl bedürfen, um uns ernstlichst dahin umzusehen, von wo aus wir die zuvor von mir angedeuteten Pfade einzig aufzusuchen haben.

## Soethe: Einzelne Werte (S. 232).

(Die Laune des Berliebten.) Ich entsinne mich, angeregt durch die Bastorals Symphonie, mich (i. J. 1829) an ein Schäferspiel gemacht zu haben, das in seiner dramatischen Beziehung wieder durch Goethe's "Laune des Berliebten" angeregt war. hier machte ich gar keinen dichterischen Entwurf, schrieb Musik und Berse zugleich, und sieß so die Situationen ganz aus dem Musiks und Bersemachen entstehen.

(Got von Berlichingen.) Das Derbe war die erste Grundlage der deutschen Natürlichkeit auch im Theater gewesen: keine reine Seele hatte am "Göt" Anstoß genommen; nur den Franzosen war es verboten worden. — Bu der Berwandlung des derben dürftigen Göt in den anmuthig frei dahinwandelnden Niederländer Eg-mont bedurfte es nur der Abstreifung der Bärenhaut, die uns zum Schutze gegen die Rauheit des Klima's und der Zeit umgeworsen war.

(Egmont.) Ich sah eine geseierte Helbendarstellerin unserer Tage in der sür sie peinlichen Lage, die Regentin "Margareta" im "Egmont" spielen zu müssen; der Charakter dieser staatsklugen, dabei schwachen und ängstlichen Frau taugte ihr nicht: sie zeigte sich von Ansang bis zu Ende in heroischer Buth, und vergaß sich so weit, Machiavell als einen Verräther zu bedrohen, was dieser schicklicher Weise wiederum ohne alle Kränkung dahinnahm.

Gud: IX, 168. 165. I, 245. — V, 146. — Fofeph Arthur Gobineau: X, 48. 49. — Goethe: Einzelne Werke: IV, 312. — VIII, 106. 100. — IX, 201. 202.

(Jphigenia in Tauris.) Dem bämonischen Abgrunde von Möglichkeiten bes Niedrigsten wie des Erhabensten, wie wir ihn im Theater erblicen, nahten von je die größten Dichter aller Bölfer mit Grauen und Schauder; sie erfanden die sinnreichsten Gesete, um den dort sich bergenden Dämon durch den Genius zu bannen. Aus seiner Tiefe beschwor der ungeheure Shakespeare überstart den Dämon selbst, um ihn, von seiner Riesenkraft gebändigt, der erstaunten Welt als ihr eigenes Wesen beutlich zu zeigen; an seinen weise ausgemessenen, gelassen beschrittenen Vorsprüngen erbaute Goethe den Tempel seiner Iphigenia.

(Tasso.) Der abelig ruhige Gang, mit dem Egmont das Schaffot beschritten, führte den glücklichen Dichter in das Bunderland der Myrthe und des Lorbeers, von den in Marmorpalästen an zartesten Seelenleiden dahinsiechenden Herzen zur Erzenntniß und Berkündigung des erhabenen Mysteriums des ewig Beiblichen. — Tasso tröstet sich damit, daß ihm "ein Gott gab, zu sagen, was er leide".

(Faust.) Ihr wisset, ein Puppenspiel gab Goethe seinen "Faust" ein! — Erscheint in Sage und Dichtung bas Gold als der Unschuld würgende Dämon der Menschheit, so läßt unser größter Dichter endlich die Ersindung des Papiergeldes als einen Teuselsspuk vor sich gehen. — Die Goethe'sche Vermählung der Helena mit Faust ließ König Ludwig I. von Vahern in Werken der plastischen Kunst seiern, und deckte so den erhabensten Verus des deutschen Geistes sinnfällig, handgreislich auf. — Der größte deutsche Dichter beschloß sein größtes Gedicht mit der beseligenden Ansbetung der Mater gloriosa als höchsten Ideales des fleckenlos Keinen. — Sollte einst die Keligion von der Erde verschwunden sein, das Mysterium des ewig Weiblichen, des unvergänglichen Cleichnisses, würde das Wissen ihrer göttlichsten Schönheit uns ewig erhalten, so lange Goethe's "Faust" nicht verloren ging.

(Bilhelm Meister.) Goethe führte Shakespeare noch im "Wilhelm Meister" als "vortrefflichen Schriftsteller" ein. — Goethe versuhr in seinem "Wilhelm Meister" als Künftler, dem der Dichter sogar die Mitarbeit zur Auffindung eines befriedigenden Schlusses der Handlung versagte. Es scheint, daß Schiller von dem letzten Buche des "Wilhelm Meister" empört war: doch wußte er wohl dem großen Freunde aus seiner seltsamen Berirrung nicht zu helsen.

(Der Gott und die Bajadere.) Der Buhlerin mag es begegnen, daß in ihr für den umarmenden Jüngling plöglich die Opfergluth der Liebe aufschlägt, — geschenken wir des Gottes und der Bajadere! — Ein bedeutendes Individuum kann der Polhgame nicht erzeugen, außer unter der Einwirkung des idealen Gesetzes der Monogamie, wie es ja selbst durch leidenschaftliche Juneigung und Liebestreue in den Harrems der Orientalen seine Macht zuweilen ausübt.

(Hexameter.) Gvethe, welcher Alles versuchte, bis zur eigenen Gelangweiltheit bavon namentlich auch ben Hexameter, war nie glücklicher in Bers und Reim, als wenn sie seinem Wiße bienten.

## Goethe in Italien.

Ein besonderes Schickfal hat mich wiederholt davon guruckgehalten, bem Buge Goethe's ju folgen, der bei feinem Besuche Staliens bis gur Rlage darüber hinge-

Goethe: Einzelne Werke: VIII, 81. — 100. 258. — IX, 258. X, 343. VIII, 72. 73. 130. 100. — IX, 170. X, 191. IX, 149. — III, 392. E. 129. — X, 193. — Goethe in IX, 343.

rissen wurde, daß er seine dichterische Muse mit der deutschen Sprache quälen musse, während die italienische ihr die Arbeit so hold erleichtern würde. Was Goethe, seufzend und tief trauernd, in unsere nordischen Gesilde zurücktrieb, ist gewiß nicht bloß aus seinen persönlichen Lebensverhältnissen zu verstehen.

Wie beklagte es Goethe, in einem Gedichte aus Italien, durch seine Geburt zur Handhabung der deutschen Sprache verurtheilt zu sein, in welcher er sich Alles erst ersinden müßte, was z. B. den Italienern und Franzosen ganz von selbst sich darböte. Daß wir unter solchen Nöthen nur wirklich originale Geister unter uns als produktiv haben erstehen sehen, möge uns über uns selbst belehren, und jedenfalls zu der Erkenntniß bringen, daß es mit uns Deutschen eine besondere Bewandtniß habe.

## Goethe und die Mufif (S. 240).

(S. 241: Im schlagenbsten Widerspruch zu seiner theoretischen Meinung bestätigte Goethe in den von ihm selbst versaßten verschiedenen Operntegten den niederschlagens den Ausspruch Boltaire's): Goethe vermeinte die eigene Produktion herabbrikken zu müssen, wenn er Operntegte schrieb. — Da der Antheil des Dichters hierbei so sehr gering war, glaubte Goethe die Autorschaft der Oper ausschließlich dem Musiker zusprechen zu müssen. — Benn Goethe glaubte, zu seiner "Helena" würde Rossini eine recht passende Musik haben schreiben können, so scheint hier der Brahmane auf ein schmuckes Tschandala-Mädchen sein Auge geworsen zu haben; nur war in diesem Falle nicht anzunehmen, daß das Tschandala-Mädchen Stich gehalten hätte.

Hörten Goethe und Schiller, wie sie zu ihrer Zeit durch Aufschrungen der "Jphigenia" und des "Don Juan" zu ungemeinen Hoffnungen angeregt wurden, jest solch' eine "Propheten"- oder "Trovatore"-Aufschrung unserer Tage, so würden sie über den früheren Eindruck als einen jest schnell zu berichtigenden Frrthum jeden- falls verwunderlich lachen mussen.

# Goethe's Naturbetrachtung.

Goethe war mit seinem Bewußtsein ein durchaus der anschaulichen Welt zugewendeter schöner Geist; Schiller dagegen ungleich stärker von der Erforschung des der Anschauung gänzlich abliegenden Unterbodens des inneren Bewußtseins angezogen, dieses "Dinges an sich" der Kantischen Philosophie. — Man denke an Goethe, der Christus für problematisch, den lieben Gott aber sür ganz ausgemacht hielt, im Betreist des letzteren allerdings die Freiheit sich wahrend, ihn in der Natur auf seine Beise auszusinden; was dann zu allerhand physikalischen Versuchen und Experimenten sührte. — Goethe — zum Dichter gewordener Physiker; Schiller — zum Dichter gewordener Wetaphysiker. —

# Goethe und das Theater (S. 243).

Der Herzog von Weimar übergab das Theater seinem Freunde Goethe zur artistischen Leitung. — In Paris war das Monstrum des Melodrama's geboren; es mußte mit Gewalt nach Deutschland gebracht werden, wär' es nur, um Goethe durch den "Hund des Aubry" zur Niederlegung der Theaterdirektion in Weimar zu vermögen.

Goethe in Italien: IX, 343. — X, 93. — Goethe und die Musiff: VIII, 83. IX, 170. X, 220. — IX, 241. — Goethe's Naturbetrachtung: IX, 83. X, 329. E. 86. — Goethe und das Theater: VIII, 109. 105. 106.

Bo ein Goethe gescheitert war, mußte es guter Con werden, von vorne herein fich als gescheitert anzusehen: bie Dichter bichteten noch Schauspiele, aber nicht fur bie ungehobelte Buhne, sondern für das glatte Bapier. Nur mas fo in zweiter oder britter Qualität hier ober ba herumbichtete, gab fich mit ben Schaufpielern ab.

### Gothen.

Die Bolfermanderung entführte den babeim bleibenden beutichen Stämmen ihre eigentlichen Selbengeschlechter. Als Gothen, Bandalen, Franken und Longobarben ihre Reiche im übrigen Europa gegrundet hatten, begannen bie biegfeits bes Rheines und der Alben verbliebenen Bolker fich mit dem Ramen "Deutsche" zu bezeichnen.

## Gottfried von Strafburg.

Ein uraltes, unerlöschlich neu sich geftaltenbes, in allen Sprachen bes mittel= alterlichen Europas nachgebichtetes Ur-Liebesgebicht fagt uns von "Triftan und Rolbe". - Bahrend bie (frangösischen) Driginale bes "Bargival" und "Triftan" heute zu Ruriofen von nur litterar-geschichtlicher Bedeutung geworben find, erkennen wir in ben beutschen Rachbichtungen poetische Werke von unvergänglichem Berthe. -Das griechische Wort "Poietes" findet sich recht naiv bei den Provençalen als "Trouvere" wieder ein, und gab uns Mittelhochdeutschen ben "Finder" ein, wie Gottfried von Strafburg den Dichter bes Parzival "Finder wilber Mare" nennt.

#### Couin.

Die gerüchtweise Behauptung, ber Barifer Boftfefretar Gouin habe Megerbeer alle feine Opern tomponirt, glaubte Beine barauf redugiren gu muffen, bag Gouin etwa höchstens ben vierten Akt ber "hugenotten" geschrieben habe, — wobei er sich auf die Annahme ber Unparteiischen ftuben mochte, daß, wenn auch nicht Alles, boch immer etwas an Gerüchten wahr fein muffe.

### General Grant.

Der Deutsche gewahrt, wie sich fast Alles dazu vorbereitet, das prablende Wort bes Prafidenten ber nordamerikanischen Staaten wahr zu machen, bag nämlich balb auf ber gangen Erbe nur eine Sprache noch gesprochen werben murbe, - worunter, bei näherer Betrachtung ber Sache, boch lediglich nur ein aus allen Ingredienzien gemischter Universal-Bargon gemeint fein fann, ju welchem ber heutige Deutsche sich allerdings ichmeicheln barf einen recht hubichen Beitrag bereits geliefert zu haben.

Ber gur Beit auch von diesen jammervollen Gedanken tief gepeinigt mar, bernahm wohl eine unwiderstehlich ihn erfüllende Berheißung, als er am 22. Mai 1872, in jenem wunderlichen Roccoco-Saale bes Bayreuther Opernhaufes, bas: "Seib um= fclungen, Millionen!" fich gurufen hörte, und er empfand vielleicht, daß bas Wort bes Generals Grant fich in anderer Beise erfüllen könnte, als es bem ehrenwerthen Amerikaner vorschweben mochte.

### ferdinand Gubr.

MIS die höchsten Aufgaben für das Orchefter in einer Mogart'schen Partitur enthalten waren, ftand an ber Spipe besielben ber eigentliche beutiche Rapellmeifter,

Goethe und das Theater: III, 132. — Gothen: X, 345. 54. 55. — Gottfried von Straßburg: E. 101. X, 63. 189. — Gouin: M. Wbl. 1872, 315. — General Grant: IX, 398. 399. — 399. — Ferdinand Guhr: VIII, 328.

ftets ein Mann von gewichtigem Ansehen (mindestens am Orte), sicher, ftreng, bespotisch, und namentlich grob. Als letter bieser Gattung wurde mir Friedrich Schneiber in Dessaut bekannt; auch Guhr in Frankfurt gehörte noch zu ihr.

## Engen Gura.

Eine Geftalt, wie diejenige des, vom Romponiften wohl etwas zu weichlich gehaltenen, portugiefifchen Generales, Triftan b'Acunha (in Spohr's "Seffonda"), sobald fie uns ein Rünftler von ber Begabung bes herrn Gura vorführt, tann uns als eine mahrhaft intereffante Ericheinung einnehmen. Diefer gegenüber burfte jebes Bedenken verschwinden: Alles war rein und edel. Allerdings fesselte ichon bes Dar= stellers einfaches Auftreten: als er, von Rabori gerufen, mit ber Frage: "wer foll jenen Tod erleiden?" vom Sügel zu den Frauen herabschritt, ftellte fich mir in ihm eine tragische Ericheinung von ruhrendfter und ergreifendfter Einfachheit bar. fcwer, ja wie unmöglich die Borguge eines folden mannlich = tunftlerifden Naturells durch die felbst forgfältigfte Berwendung vereinzelter gludlicher Begabungen, wie angenehmes Meußere, gutes Stimm = Material u. f. w. gu erfeten find, bieg erkennt man fofort an der Umgebung eines jener "aus dem Bangen Geschnittenen"! Sier gelingt Alles, felbst die unfingbarfte Spohr'iche Biolinpaffage beeintrachtigt den Bortrag bes Sangers nicht mehr, weil Diefer uns jeden Augenblid fesselt, und somit unfere Aufmerksamkeit auf bas versehlte Außenwerk seiner ihm aufgedrungenen Leiftung gleichsam entfraftet wird. So herrscht auch hier die so selten in der "Oper" anzutreffende höhere kunftlerische Schidlichkeit; sein Bertrauter bleibt theilnahmvoll ihm gur Seite, wenn er ihm feine Schmerzen schildert, mahrend die arme Jeffonda in ähnlicher Lage von ihrer Freundin, welcher die Sache offenbar langweilig wird, sich verlaffen fieht, und nun defto eifriger von der Rampe aus dem Bublitum ihre Bergensempfindungen unvermittelt vorklagen muß.

#### Guitav Abolf.

Haltet jenen Herren von der "Anschauung" die Bildnisse Gustav Adolf's und Wallenstein's neben einander vor, und fragt sie, wer von diesen Beiden der freie Held und wer der hinterlistige Känkeschmied war, so zeigen sie auf Wallenstein als Helden und auf Gustav Adolf als Intriguanten, weil dieß eben ihre "Anschauung" ist.

## Gugtow (S. 259).

Die Pfleger bes "jungen Deutschland" studirten Scribe und E. Sue, übersetzten sie in ein genial nachlässiges Deutsch, und endeten zum Theil als Theaterdirektoren, zum Theil als Journalisten für den populären "häuslichen Herb". — Aus einem dem Berderben zuneigenden Litteraten so leicht ein tüchtiger Komödiantenchef zu werden, wollte Herrn Gustow doch nicht gelingen. Als der Litteraturdramatiker sich wieder dem Theater zuwendete, war dieses bereits ein ganz anderes als das Schiller'sche geworden: dort herrschte jetzt das neuere französische Essekstlich. Dieses so getreu als möglich nachzuahmen, ward nun zur Richtschur für das Befassen mit dem Theater; außerdem ward die journalistische Harangue sitzt politische Tagesinteressen und sogenannte Zeittendenzen von ihnen aus dem Zeitungsartitel auf das Theater gebracht,

Suhr: VIII, 328. — Eugen Gura: X, 12. — Gustav Abolf: X, 412. — Gustow: X, 80. IX, 209. 210. VIII, 120.

aus dem Munde des beliebten Schauspielers das politische Schlagwort des Kammerredners dem Publikum jum unsehlbaren Applaus zugeworfen.

(Bu S. 260: Das falsche bramatische Federgewand von sich abzustreisen und als nackter sechs= oder neunbändiger Roman der bloßen Lektüre sich vorzustellen.) Jett zur poetischen Litteratur. Man glaubt wieder Journale zu lesen. Doch nein! Wären das nicht Bücher, und noch dazu Bücher von neun innig zusammenhängenden Vänden? Hier muß dentscher Geift sein; hier muß doch endlich zu Tage treten, was der Deutsche außer A. Dumas und E. Sue noch ist? Wahrlich, er ist außerdem noch etwas: Außebeuter des Ruhmes und Namens deutscher Herrlichkeit! — Denn von ihren Romanen, den reissten Früchten ihres Geistes, ist leider zu sagen, daß sie weder auß Leben noch Tradition, sondern auß Rehmen und Traduktion hervorgegangen sind. — Unser Gustow kündigt bei neuen Auslagen seiner Romane Ueberarbeitungen derselben unter Bezug=nahme auf die neuesten Zeitereignisse an. In diesem Betress ersehen wir, daß, je zeitgemäßer ein produktiver Kopf sich einrichtete, desto besser auch er dabei suhr.

Von der Musik hat Jeder seinen besonderen Eindruck, oft den allertrivialsten, der Schriftsteller Guykow (nachdem ihm der Kunsthistoriker Lübke die Phantasie recht ärgerlich verdorden zu haben scheint) sogar meistens einen recht unanskändigen. — Ich möchte herrn K. Guykow eine Darstellung des Pariser "Cancan", auf die einzugehen ich mich nicht berusen schuke, zur unterhaltenden Aufgabe stellen; da dieses Gediet nicht bis zur Antike oder der Renaissance absührt, dürfte er hierfür auch ohne Anleitung durch Prosessor Lübke sich zurecht sinden können. Die Studien hiezu sind außerdem in neuerer Zeit besonders erleichtert, da man sie jest vom Parterre unserer deutschen Hospischeater aus machen kann.

Der selige Gutstow hat uns das bose Geheimniß aufgedeckt, daß Goethe's und Schiller's ungemeisene Popularität sich nur der energischen Spekulation ihres Buchshändlers verdanke. Sollte diese Erklärung sich nicht als durchaus zutreffend bewähren, so läßt sich aus der Aufstellung einer solchen Behauptung doch zum Benigsten ersehen, daß unsere Dichter ähnliche Ersolge durch geschicktes Berfahren ihrer Buchhändler für möglich halten.

### Bafis.

(Brieflich, an Uhlig, 12. September 1852.) Jett höre: Mensch! Mensch! Mensch! Schaff' Dir Hafis an. (Hafis' Gedichte, Sammlung von Daumer; I. Bei Campe in Hamburg. II. Neuerdings in Nürnberg erschienen.) Dieser Perser Hafis ist der größte Dichter, der je gelebt und gedichtet hat. — (19. Sept.) Den Hasis und den Rausse mußt du zusammen binden lassen: den Feuer= und den Wasservopheten: das wird gut zischen! — (14. Okt.) Gott bewahre mich vor so 'ner Wasserunstalt: lieder verstrenne ich im Feuer — am liedsten im Hasis'schen. — Studier den Hasis nur ordentlich: er ist der größte und erhabenste Philosoph. So sicher und unumstößlich gewiß wie er, hat noch Niemand um die Sache gewußt. Es giebt nur Eines — was er preist: und alles Uedrige ist nicht einen Heller werth, wie hoch und erhaben es sich nennen möge.

(Buştow: VIII, 120. — — 61. X, 191. 130. — — I, VI IX, 63. — — X, 183. — — βαβίδ: Β. III, 220. 221. 223. 236. 237.

## Halévy (S. 261).

Die Anftellung als Gesangsbirigent (chet' du chant) gilt in der Pariser großen Oper so ehrenvoll, daß ich seiner Zeit den bereits durch seine besten Werte berühmt gewordenen Halevy damit bekleidet antras. — Meine Bekanntschaften mit Halevy, Berlioz, Habeneck u. s. w. (während meines ersten Pariser Aufenthaltes) führten zu keiner weiteren Annäherung an diese: in Paris hat kein Künstler Zeit sich mit einem andern zu besreunden, jeder ist in Hab und Gile um seiner selbst willen. — Nach der Beendigung des "fliegenden Holländers" mußte ich, ganz schon nur mit meiner Rücktehr nach Deutschland beschäftigt, gerade um dieser letzteren willen noch einmal zur musikhändlerischen Lohnarbeit greisen: ich machte Klavierauszüge von Halevy'schen Opern. Ein gewonnener Stolz bewahrte mich aber bereits vor der Bitterkeit, mit der mich früher diese Demüthigung erfüllt hatte.

("Die Königin von Chpern.") Ihr feht an der "Rönigin von Cypern" bes herrn St. Georges, bag ihr nur den erften besten geschichtlichen Stoff gu ergreifen, ihn mit allerlei Familien= oder Gesellschaftsvorfallen, wie Sochzeiten, Entführungen, Duellen u. f. w. ausguftatten braucht, um einem talentvollen Musiker hinreichende Gelegenheit zu verschaffen, sein bramatisches Kompositionstalent auf das Mannigfaltigfte glangen gu laffen, und jedes Bublitum vier bis funf Stunden auf bas Un= ziehendste zu unterhalten. Letteres ift herrn halevy auch volltommen gelungen; feine Mufit ift anftandig, gefühlvoll, an manden Stellen jogar von bedeutender Birfung. Gine Anmuth, die ich an Salevn's Talente fruher noch nicht fannte, liegt in ben vielen hubichen Gefangftellen, ju benen ber Tert reichlichen Stoff bot, und vor Allem fiel mir in der Bearbeitung des Gangen ein gutes Streben nach Ginfachheit auf. Es ware ein wichtiges Moment fur unfere Zeit, wenn biefes Streben von ber Barifer großen Oper ausgehen follte, in einer Epoche, wo unfere beutschen Operntomponiften eben erft angefangen haben, dem frangofischen Lugus und Bompe nachqueifern; wir hatten dann nichts Gescheidteres gu thun, als auf halbem Bege wieder umautehren, um wenigstens in biefer rudgöngigen Bewegung ben Frangofen gubor-Mit Glud hat Halevy nach Bereinfachung jedoch nur in der Botal= Bartie feiner Oper geftrebt, aus der er alle jene perfiden Runftftudchen und unaus= ftehlichen Brimadonnen=Bierrathen verbannt hat, welche (allerdings gum großen Ent= guden der glorreichen Parijer Dilettanten) aus den Partituren Donizetti's und Conforten in Die Reder manches geiftreichen Komponiften ber frangofischen Oper Biel weniger ift ihm dieß dagegen in der Inftrumental = Partie geflossen waren. gerathen. Wollen wir — Gott weiß aus welchen Gründen — Die moderne Unmenbung der Blechinftrumente aufgeben, jo muffen wir nothwendig auch die Rompositions= weise verlaffen, die jene Unwendung hervorgerufen hat; in Bahrheit ift aber die 3. B. Salepy eigenthumliche Auffaffung der dramatischen Mufit viel eher als ein Fortschritt, denn als ein Rudichritt gu betrachten, und die - ich möchte fagen - hifto= rifche Richtung, die in derfelben vorwaltet, muß als eine gute Bafis angegehen werden, auf welcher wir weiter, gur Löfung vielleicht noch gang unausgesprochener Aufgaben, gelangen dürften. Dag diejem hiftorijchen Charafter die geiftvolle Unwendung, gumal ber modernen Blechinftrumente, wie wir fie g. B. in Salenn's Jubin fennen, febr gut entspricht, ift nicht in Abrede gu ftellen; und hat fich diefer talentvolle Rom=

ponift, vielleicht durch die Gewahrung des icheuglichen Migbranches, ben neuere italienische Opernmacher und Parifer Quadrillen-Romponiften von diefer Inftrumentationsweise machen, von ihrer ferneren Unwendung abschreden laffen, fo befindet er fich jedenfalls in einem Frrthume, ber zumal mit ber Festhaltung seiner Rompositionsweise in vollem Widerspruche fteht. Denn, ich wiederhole es, von feiner fruberen Art ber Auffassung bramatischer Musik hat Salovy auch in Diesem feinem neueften Berte nicht abgelassen, und so kommt es benn, daß sich zumal in ben beiben erften Aften Stellen vorfinden, die ihrem Charafter nach burchaus anders, ich will sagen, "moderner" hatten inftrumentirt werden follen, um die jedenfalls beabsichtigte Birtung hervorzubringen. Dadurch ift Saleby in ben Fehler gerathen, 3. B. Clarinetten und Soboen biefelbe Birtung gugumuthen, die nur bon hörnern und Bentiltrompeten gu erwarten fteht; und fo tommt es, daß bieje Stellen den Gindrud einer völlig ichulerhaften Inftru-Im Berlaufe der Oper hat der Komponist seine Grille aber mentation machen. fahren laffen, und inftrumentirt, wie es nun einmal in feiner Natur liegt. Abgefeben von diesem (im Gangen boch nur Reben=) Bunkte, find überhaupt bie letteren Alte wirfungsreicher als die erften: in jeder Rummer ftogt man auf große Schonbeiten, und es ift in biefem Bezuge namentlich ber lette Aft zu nennen, bem ber Romponift wirklich einen hochpoetischen Duft zu geben gewußt hat: ber sterbende König erhalt baburch eine ruhrende, ergreifende Bedeutung, und von wahrhaft erschütternder Wirfung ift ein Quartett, welches jener Situation angehort. Gine gewisse ichauerliche Erhabenheit, durch elegischen Sauch verklart, ift überhaupt ein charakteristischer Bug in Salevy's besieren, aus dem Sergen geflossenen Produktionen.

## Hamburg.

Meine Hoffnungen auf schnelle Erfolge durch Berbreitung meiner Opern auf beutschen Theatern, blieben durchaus unerfällt. Nur durch große Bemühungen persönlicher Freundschaft gelang es (1844), in Hamburg den "Rienzi" zur Aufführung zu bringen: ein durchaus ungeeigneter Sänger verdarb die Hauptpartie, und der Direktor sah sich, bei einem mühsam aufrecht erhaltenen, ungenügenden Erfolge, in seinen ihm erregten Hoffnungen getäuscht. Ich ersah dort zu meinem Erstaunen, daß selbst dieser "Rienzi" den Leuten zu hoch gegeben war. Mag ich selbst jest noch so kalt auf dieses mein früheres Werk zurücklicken, so muß ich doch Eines in ihm gelten lassen, den jugendlichen, hervisch gestimmten Enthusiasmus, der ihn durchweht. Unser Publikum hat sich aber an den Meisterwerken der modernen Opernmachkunst gewöhnt, Stoff zu Theaterenthussamus sich aus etwas ganz Anderem herauszusinden, als aus der Grundstimmung eines dramatischen Werkes.

Seit meiner Zurückfehr aus dem Exil (1861) traf ich in Deutschland allseitig die einzige Sorge an, mich von sich fern zu halten; namentlich schien den Theater-leitungen es auf das Innigste angelegen zu sein, mich in keine Berührung mit den Aufschrungen meiner Werke zu bringen. Nur das Hamburger Theater lud mich einmal ein, einer fünfzigsten Aufführung meines "Tannhäuser" beizuwohnen, um bei dieser Gelegenheit die Ovationen in Empfang zu nehmen, welche man soeben dort Herrn Gounod für seinen "Faust" erwiesen, und nun aus reiner Unparteilichkeit auch für mich in Bereitschaft hielt: worauf ich denn dankend erwiderte, daß ich die meinem Pariser Freunde erwiesenen Ehren von diesem auch als für mich mit empfangen ausähe.

#### Bauslick.

Da mir so unsinnige Theorien zugeschrieben werden konnten, mußten natürlich auch die Musikwerke, welche aus ihnen hervorgegangen, von widerlichster Beschaffensheit sein: ihr Ersolg mochte sein, welcher er wollte, immer blieb die Presse dabei, meine Musik müsse so abscheulich sein wie meine Theorie. Hierauf war nun der Nachbruck zu legen. Die eigentliche gebildete Intelligenz mußte für diese Ansicht gewonnen werden. Dieß ward durch einen Wiener Juristen erreicht, welcher großer Musiksreund und Kenner der Hegel'schen Dialektik war, außerdem aber durch seine, wenn auch zierlich verdecke, jüdische Abkunst besonders zugänglich besunden wurde. Auch Er war einer von Denjenigen, welche sich anfänglich mit sast enthusiastischer Reigung für mich erklärt hatten: seine Umtause geschah so plöplich und gewaltsam, daß ich darüber völlig erschrocken war. Dieser schrieb nun ein Libell über das "Musikalisch=Schöne", in welchem er für den allgemeinen Zweck des Musiksjudenthums mit außerordentlichem Geschödt versuhr.

Bunachst täuschte er burch eine bochst zierliche bialettische Form, welche gang nach feinstem philosophischem Geifte aussah, Die gesammte Biener Intelligens bis zu ber Unnahme, es fei benn wirklich einmal ein Prophet aus ihr hervorgegangen: und biefes war bie beabsichtigte Sauptwirtung. Denn mas er mit biefer eleganten bialettifchen Farbung überzog, waren die trivialften Gemeinplate, wie fie mit einem Unichein von Bebeutsamkeit nur auf einem Gebiete fich ausbreiten konnen, auf welchem, wie auf dem der Musik, von jeher eben nur erst noch gefaselt worden war, sobald darüber afthetifirt murbe. Es war gewiß tein Runftftud, auch fur bie Mufit bas "Schone" als hauptpostulat binguftellen: brachte ber Autor dieg in ber Art gu Stande, daß Alles über biefe geniale Beisheit erftaunte, fo gelang nun aber auch bas allerdings Schwerere, nämlich die moderne jubifche Mufit als die eigentliche "schone" Musit aufzustellen; und gur ftillichweigenden Anerkennung biefes Dogma's gelangte er gang unvermerklich, indem er der Reihe Sandn's, Mogart's und Beethoven's, fo recht wie naturlich, Mendelssohn auschloß, ja - wenn man feine Theorie vom "Schonen" recht verfteht, diefem Letteren eigentlich die wohlthuende Bedeutung gufprach, das durch seinen unmittelbaren Borganger, Beethoven, einigermaagen in Ronfusion gerathene Schönheitsgewebe gludlich wieder arrangirt zu haben. Bar Menbelssohn so auf ben Thron erhoben, was namentlich auch baburch mit Manier zu bewerkstelligen war, daß man ihm einige driftliche Rotabilitäten, wie Robert Schumann, zur Seite ftellte, fo war nun auch manches Beitere im Reiche ber mobernen Mufit noch glaublich zu machen. Bor Allem aber war jest ber ichon angebeutete hauptzwed ber gangen afthetischen Unternehmung erreicht: ber Verfasser hatte sich burch fein geiftreiches Libell in allgemeinen Respekt gesetzt, und sich hierburch eine Stellung gemacht, welche ihm Bedeutung gab, wenn er, als angeftaunter Aefthetiker, nun im gelefensten politischen Blatte auch als Rezensent auftrat, und jest mich und meine fünftlerischen Leistungen für rein null und nichtig erklärte.

Daß ihn hierin der große Beifall, den meine Werke beim Publikum fanden, gar nicht beirrte, mußte ihm nur einen um so größeren Nimbus geben, und nebenbei erreichte er (oder auch: man erreichte durch ihn), daß, wenigstens so weit als Zeistungen in der Welt gelesen werden, eben dieser Ton über mich zum Sthl gesworden ift.

## Moris Hauptmann.

Bekanntlich schreibt man mir eine "Richtung" zu, gegen welche der selige Musitdirektor hauptmann in Leipzig seine vortrefflichsten Bitze spielen gelassen habe. —
Benn ich heute einem Theater-Rapellmeister begreislich zu machen hätte, wie er etwas
zu dirigiren habe, so würde ich ihn immer noch lieber an Frau Lucca, als an den
verstorbenen Cantor hauptmann in Leipzig, selbst wenn dieser noch lebte, verweisen.

### Beinrich Beine (S. 269).

lleber die That Sand's machte fich zuerst ein geistvoller Jude, Borne, luftig, auch Seine hat, wie uns dunkt, es nicht an Spaß barüber fehlen laffen.

In bem Winterhalbjahre 1839 zu 1840 komponirte ich mehrere französische Lieber, unter andern auch eine für mich gemachte französische Uebersetzung der "beiden Grenadiere" von H. Heine. — Heine erzählt gelegentlich einmal den Stoss des "fliegenden Holländers", als er einer Aussichtung gedenkt, der er von einem aus diesem Stosse gemachten Theaterstücke in Amsterdam (wie ich glaube) beiwohnte. — Der "fliegende Holländer", dessen innige Bekanntschaft ich auf der See gemacht hatte, sesselte meine Phantasie; dazu machte ich die Bekanntschaft von H. Heine's eigenthümslicher Anwendung dieser Sage in einem Theile seines "Salons". Besonders die von Heine einem holländischen Theaterstücke gleichen Titels entnommene Behandlung der Erlösung dieses Ahasverus des Oceaus gab mir Alles an die Hand, diese Sage zu einem Opernsüget zu benutzen. Ich verständigte mich darüber mit Heine selbst und versaßte den Entwurf.

(Brieflich, 14. Oct. 1852.) Heine's "Romanzero" habe ich nicht gelesen: darin halte ich eine ungeheuer strenge Diät! Ich ahne meinen völligen Ruin, wenn ich auch noch mit so was mich abgäbe.

Trot der Nöthigung zu steter Beschäftigung ihrer Pressen, werden die Buchshändler der reinen Lyrik immer abholder, da die musikalischen Lyriker von Neuem immer nur wieder: "Du bist wie eine Blume" oder "Benn ich dein holdes Angesicht" und dergleichen komponiren. — Die Beseitigung der Berökunstlichkeit des Reimes hat unsere "Dichter" nicht geistreicher gemacht; wogegen selbst die Bänkelsänger-Reime H. Heine's immer noch einiges Bergnügen gewähren.

### Beinfe.

Ich war einundzwanzig Jahre alt, zu Lebensgenuß und freudiger Weltanschauung aufgelegt; "Ardinghello" und "das junge Europa" spukten mir durch alle Glieder. — Die Sehnsucht, die sich nirgends im Leben stillen konnte, fand eine ideale Nahrung durch die Lektüre von Heinse's Ardinghello, sowie der Schristen Heine's und anderer Glieder des damaligen "jungen" Litteraturdeutschlandes.

## Berold (S. 272).

Im Sommer 1832 machte ich mich zu einer Reise nach Bien auf, aus feinem anderen Zwecke, als um diese sonst so gepriesene Musikftadt flüchtig kennen zu lernen.

Morik Hauptmann: X, 223. 224. VIII, 409. — Heinrich Heine: VIII, 107. — — I, 19. IV. 319. I, 21. — B.III, 236. — — X, 186. 194. — Heinse: I, 13. IV, 313. — Herold: I, 12.

Was ich bort hörte und sah, hat mich wenig erbaut; wohin ich kam, hörte ich "Zampa" und Strauß'sche Potpourri's über "Zampa". Beides — und besonders bamals — für mich ein Gräuel.

D wie seib ihr gütig und gefällig gegen alle die Erbärmlichkeiten, die selbst die Franzosen begoûtiren! Wisset Ihr, daß Ihr durch diese Engelstugend diesem lachslustigen Bolke noch überdieß zum Gespött werdet? Wisset Ihr, was sie erzählen, um Euch vor den Augen der Pariser Welt lächerlich zu machen? — Sie erzählen, daß Einer von ihnen im April oder Mai dieses Jahres das Hostheater von Berlin oder Wien besucht, und daß man darin "Fra Diavolo" oder "Zampa" gegeben habe. Jeder Franzose, der dieß hört, schließt, vermöge seiner Logik, daß Ihr das absgeschmackteste Bolk auf Erden seid, und vergeht vor Lachen.

Wollt Ihr daher einmal in Kriegszeiten an den Franzosen Rache nehmen, so könntet Ihr sie nicht empfindlicher bestrasen, als wenn Ihr ihnen die Emissäre ihres heiligen Geistes, "Fra Diavolo", "Zampa", "den treuen Schäser" — und was für christliche Namen sie alle tragen mögen, eines schönen Tages mit Extrapost zurüctsichichtet. Seid sicher, sollten die Franzosen gezwungen sein, den Predigten dieser begeisterten Lehrer wieder zuzuhören, so stürben sie vor Langeweile, denn vor allen Dingen sind sie ein geistreiches Volf, und hassen nichts mit so glühender Erbitterung, als das Ennui.

### Otto Beubner.

(Brieflich, August 1849.) Seubner's, Rodel's und Batunin's Schicfal fummern mich fehr. Diefe Leute durften allerdings nicht gefangen werden! Sier fann man nur gerecht und entsprechend urtheilen, wenn man bie Beit aus ihrem großartigen Wefichtspuntte betrachtet: webe Dem, der im grogartigften Sinne handelte, und für feine Sandlungen dann von der - Polizei - beurtheilt wird. Das ift ein Jammer und ein hohn, den nur unjere Zeiten bieten fonnen. - (Februar 1850.) Anfang Juni vorigen Jahres fagte mir Semper in Paris, heubner fei zum Tode verurtheilt und die Exefution wurde balb vollzogen werden: das wendete mir das Berg im Leibe um. Bom Lande aus (bei Paris) fdrieb ich jogleich an F. v. L., natürlich ohne von mir ein Wort zu reden, fie folle zum König gehen und ihn vor der Bollziehung des Urtheils, falls es wirklich gefällt fei, warnen; ich pries heubner und erklärte, wie ber König nicht nur besser gesahren sein wirde, wenn er ihn - wie er guvor beabnichtigte - jum Minifterium berufen hatte, fondern wie er noch jest nicht beffer thun tonnte, als wenn er heubner fennen lernen und fich jum Freunde machen wollte. Natürlich that die L. nichts, da das Ganze nur ein Gernicht gewesen war: vermuthlich ift fie nun aber, nach wirklich gefälltem Urtheile, mit meinem Briefe hervorgetreten.

## Karl Hill.

Ich bleibe bis heute darüber verwundert, die Leiftung Karl Hill's als "Alberich" bei Weitem nicht nach ihrem eminenten Werth beachtet gefunden zu haben. Diese lettere Erfahrung mußte meine Ansicht über das gewöhnliche Urtheil unseres Publikums in so fern bestätigen, daß dieses — im für jest besten Falle — immer mehr von ethischen, als künstlerischen Eindrücken abhängt: daß Hill so vollständig meine dringend von mir ihm empsohlene Ausgabe löste, nämlich jeden, ihm sonst so

Herold: I, 12. — I, 296. 297. 298. — Otto Henbner: B. III, 7. 29. — Karl Hill: X, 153.

natürlichen, gefühlvoll-gemüthlichen Afzent zu vermeiden, stets nur Haft, Gier, Haß und Wuth zu zeigen, und zwar noch selbst da, wo er als kaum sichtbares Gespenst nur noch stüftern darf, — daß, sage ich, dieser ungemein begabte Künstler hierdurch eine so charafteristische Leistung von höchster Meisterschaft uns bot, wie sie ähnlich nirgends auf dem Gebiete des Drama's noch anzutressen war, wurde gegen den mißfälligen Eindruck übersehen, welchen der böse Dämon etwa auf die Zuhörerschaft bei der Erzählung eines Kindermärchens macht. Ich für mein Theil gestehe, daß ich das gespenstisch-traumhafte Zwiegespräch zwischen Alberich und Hagen, im Beginn des zweiten Aufzuges der "Götterdämmerung", für einen der vollendetsten Theile unserer Gesammtleistung halte.

## ferdinand Biller (S. 272).

Meine Erfolge auf dem Dregdener Hoftheater zogen &. Siller, dann auch R. Schumann in meine Nähe, zunächst wohl nur um zu erfahren, wie es zuginge, daß auf einer bedeutenden beutschen Buhne die Opern eines bis bahin gang unbekannten beutschen Komponiften fortdauernd das Publikum anzogen. Dag ich tein besonderer Musiter sei, glaubten beibe Freunde bald herausbekommen zu haben; somit schien ihnen mein Erfolg in den von mir felbst verfaßten Texten begrundet zu fein. Wirklich war auch ich ber Meinung, ihnen, bie jeht mit Opernplänen umgingen, vor allen Dingen gur Beschaffung guter Dichtungen rathen gu follen. Man erbat sich biergu meine Silfe, lehnte fie jedoch, wann es bagu tommen follte, wieder ab. Bon Siller's "Ronradin" entsinne ich mich folgender Begebenheit. Rachdem ich Siller wegen seines "Traumes in ber Christnacht" in Bezug auf die Wahl ber Dichtung die grundlichsten Borwurfe gemacht, und er endlich diefe Borwurfe als gerechtfertigt gugeftanden, bat er mich, bei ber Wahl eines neuen Gujet's ihm mit meinem Rathe beizustehen. Mis ich später erfuhr, daß er mit Reinick über den "Konradin" brute, äußerte ich ihm mein Bedenken wegen diefes Stoffes im Allgemeinen, - bemerkte aber, daß allerdings fehr viel auf die Art, wie er erfaßt und als Dichtung durchgeführt werde, ankame, weshalb ich mich erbot, ihm meine weitere Ansicht zu fagen, sobald er mich in den Entwurf eingeweiht habe. Lange blieb ich gang ohne Mittheilung, bis ich hörte, die Berse seien fertig, und hiller komponire bereits. Ich vermuthete Migtrauen gegen mich, und enthielt mich fernerer Einmischung, bis mir end= lich hiller von felbft unverholen versicherte: er fürchte, die Dichtung werbe mir nicht gefallen und ich burfte ihm vielleicht so begrundete Ginsprüche bagegen machen, bag ihm, wenn er biefe fenne, die Luft gum Romponiren vergeben möchte; er halte es daber für beffer, im wiffentlichen Frrthum über fein Borhaben gu verharren, damit er überhaupt boch wieder einmal dazu komme eine Oper zu komponiren, mas sich vielleicht noch - Gott weiß wie lange - hinausschieben möchte, wollte er eine Dichtung abwarten, von ber ihm vollkommen beutlich fei, daß fie fich des Romponirens verlohne.

Herr E. Devrient hat uns die "Opernnoth", d. h. das Nothverlangen nach einer Oper, seines Freundes Mendelssohn in den ihm vor einiger Zeit gewidmeten "Erinnerungen" neuerdings zu Gemüthe geführt. Bas dem Meister unerreichbar blieb, wurde von dessen Geselsen und Lehrlingen dennoch nie ernstlich aufgegeben. Herr Hiller glaubte es erzwingen zu müssen, und zwar einfach durch heiteres, unverskarl Hill: X, 153. — Ferdinand Hiller: X, 222. B. III, 67. 68. — VIII, 394, 395. drossens Darangehen, weil es dabei endlich doch nur auf den "glücklichen Griff" ans zukommen schien, der ja — seiner Meinung nach — vor seinen Augen Anderen gestang, und der bei rechter Ausdauer, wie beim Hazardspiel, doch endlich auch einmal ihm zur Hand kommen müßte. Das glückliche Griffsrad versagte aber immer von Neuem; nach kurzer und doch mühsamer Tänschung war der glückliche Griff wieder — versehlt.

Herr Hiller berichtet uns, Rossini habe ihm auf die Frage, ob er wohl glaube, daß Boesie und Musit je zu gleicher Zeit gleiches Interesse erregen können, geantwortet: "Wenn der Zauber der Töne den Hörer wirklich ersaßt hat, wird das Wort gewiß immer den Kürzeren ziehen. Wenn aber die Musit nicht packt (?), was soll sie dann? Sie ist dann unnöthig, wenn sie nicht überstüssig oder gar störend wird." Wir verwundern uns nicht über diese Antwort Rossini's, sondern darüber, daß er auf jene Frage eine Antwort gab, auf die sich Herr Hiller sehr leicht ganz dasselbe hätte sagen können. Sollte es dagegen Hrn. Hiller daran gelegen sein, über Probleme Aufschluß zu erhalten, über die er selbst noch mit sich im Unklaren ist, so rathen wir ihm Rossini das nächste Mal zu fragen, "woher es sich wohl erkläre, daß Mozart's Musit zu "Cosi kan tutte" nicht im entserntesten die Wirkung mache als die zum "Figaro" oder "Don Juan"? Oder, um ein näher liegendes Beispiel zu wählen, warum "Der Ubvokat" vorm Jahr in Köln durchsiel, trohdem er — Hr. Hiller — selbst die Musit dazu gemacht hätte?"

## Die Hochzeit.

Im Sommer 1632 dichtete ich in Prag einen Operntezt tragischen Inhastes: "Die Hochzeit". Ich weiß nicht mehr, woher mir der mittelalterliche Stoff gestommen war: ein wahnsinnig Liebender ersteigt das Fenster zum Schlafgemach der Braut seines Freundes, worin diese der Ankunft des Bräutigams harrt; die Braut ringt mit dem Rasenden und stürzt ihn in den Hos hinab, wo er zerschmettert seinen Geist aufgiedt. Bei der Todtenseier sinkt die Braut mit einem Schrei entseelt über die Leiche hin. Nach Leipzig zurückgekommen, komponirte ich sogleich die erste Rummer dieser Oper, welche ein großes Sextett enthielt, worüber mein Lehrer Weinlig sehr ersreut war. Meiner Schwester gesiel das Buch nicht; ich vernichtete es spurlos.

### Bottentotten.

Nicht unter ber Einwirkung ber klimatischen Natur stehen wir, sondern der von dieser Natur gänzlich abliegenden Geschichte. Die Hottentotten beschmieren sich mit Fett u. s. w., beschmiert sich auch der Europäer mit Fett, wenn er sich im Lande der Hottentotten aushält? Ist dieser widerliche Gebrauch daher ein nothwendiger Erfolg der klimatischen Einwirkung? Sind die Altrken und heutigen Griechen dasselbe, was die alten Griechen in demselben Klima waren? Nicht der Betrachtung der klimatischen Natur, sondern des Menschen, des einzigen Schöpfers der Kunst, haben wir uns daher zuzuwenden, um genau zu erkennen, was den heutigen europäischen Menschen kunskunfähig gemacht hat, und als diese sibel einwirkende Macht erkennen wir dann mit voller Bestimmtheit unsere, gegen alles Klima ganz gleichgslitige Zivilization.

Ferdinand Hiller: VIII, 395. — E. 79. 80. — Die Hochzeit: I, 12. — Hotten: iotten: III, 261. E. 52. 53. III, 261.

## Italienische Oper (S. 300).

An den üppigen Hösen Italiens — merkwürdiger Beise des einzigen großen europäischen Kulturlandes, in welchem sich das Drama nie zu irgend welcher Bedeutung entwickelte — fiel es vornehmen Leuten, die an Palestrina's Kirchenmusik keinen Geschmack mehr sanden, ein, sich von Sängern, die dei Festen sie unterhalten sollten, Arien, d. h. ihrer Bahrheit und Naivetät entkleidete Volksweisen, vorsingen zu lassen, denen man wilkswiiche, und aus Noth zu einem Anscheine von dramatischem Zussammenhang verbundene, Verstexte unterlegte.

Ziemlich unbedeutend sind wohl gewöhnlich die Texte zu italienischen Opern, in welchen die Virtuosenleistungen des Sängers für die Hauptsache zu gelten scheinen; seiner Aufgabe jedoch wird der italienische Sänger wieder nur durch eine, seinem Gesangsvortrage unerläßliche, außervordentlich drastische Sprache selbst gerecht, und wir ihun dem italienischen Operngenre ein großes Unrecht, wenn wir in der deutschen Reproduktion desselben den Text der Arien als gleichgiltig fallen lassen. So schablonenartig die italienische Opernsompositions-Manier erscheint, habe ich doch immer noch gefunden, daß Alles auch hier eine richtigere Wirkung macht, wenn der Text verstanden wird, als wenn dieß nicht der Fall ist, da gerade die Kenntniß des Vorganges und der Seelenzustände der Wirkung der Monotonie des musikalischen Ausdruckes vortheilhaft zu wehren vermag. Nur für die Rossinissischen Ernntniß hier nichts helsen; Reißiger's "Dido abbandonata", welche ihm die Gunst eines sächsischen Monarchen gewann, kenne ich nicht; ebensowenig wie F. Hiller's "Romilda".

# Jehova (S. 305).

Was der driftlichen Kirche zum Verderb ausschlagen nußte, und endlich zu dem immer stärker sich aussprechenden "Atheismus" unserer Zeiten führen konnte, war der durch Herrscherwuth eingegebene Gedanke der Zurückschrung des Göttlichen am Kreuze auf den jüdischen "Schöpfer des himmels und der Erde", mit welchem, als einem zornigen und strasenden Gotte, endlich mehr durchzusehen schien, als mit dem sich selbst opfernden alliebenden Heiland der Armen. Jener Gott wurde durch die Kunst gerichtet: der Jehova im seurigen Busche, selbst auch der weißbärtige ehrwürdige Greis, welcher etwa als Vater segnend auf seinen Sohn aus den Wolken herabblicke, wollte, auch von meisterhaftester Künstlerhand dargestellt, der gläubigen Seele nicht viel sagen.

Die Wissenschaft macht den Gott-Schöpfer immer unmöglicher; der von Jesus uns offenbarte Gott ist uns aber vom Beginn der Kirche an durch die Theologen zu einem immer unverständlicheren Probleme gemacht worden. Den Gott, den uns Jesus offenbarte, sieht der Kritiker stets von Neuem mit Mißtrauen an, weil er ihn immer wieder für den Judenweltmacher Jehova halten zu müssen glaubt! — Sollte es der Theologie so ganz unmöglich sein, den großen Schritt zu thun, welcher der Wissenschaft ihre unbestreitbare Wahrheit durch Auslieserung des Jehova, der christlichen Welt aber ihren rein offenbarten Gott in Jesus dem Einzigen zugestatte?

## Joseph Joachim.

Mit dem Abfalle eines bisher warm ergebenen Freundes, eines großen Biolinvirtuosen, auf welchen das Medusenschild des "Judenthums in der Musit" doch endlich
auch gewirkt haben mochte, trat jene wilthende Agitation gegen den nach allen Seiten
hin großmilthig unbesorgten Franz Liszt ein, welche ihm endlich die Enttäuschung und
Berbitterung bereitete, in denen er seinen schönen Bemühungen, der Musik in Weimar
eine Stätte zu bereiten, für immer ein Ziel steckte.

Wie ich erfahre, ift unter ben Auspigien ber königlichen Atabemie ber Runfte in Berlin eine "Bochichule ber Mufit" gegrundet, und die oberfte Leitung berfelben dem berühmten Bioliniften Berrn Joachim bereits anvertraut worden. Gine folche Schule ohne herrn Joachim zu begründen, wo diefer zu gewinnen war, hatte jedenfalls als bebenklicher Tehler ericheinen muffen. Bas mich für Diefen hoffnungsvoll einnimmt. ift, daß Allem nach, mas ich fiber sein Spiel erfahren habe, dieser Birtuos genau ben Bortrag fennt und felbst ausübt, welchen ich für unsere große Musit fordere; somit dient er mir, neben Lifgt und ben gu seiner Schule Gehörigen, als einziger sonft mir bekannter Musiker, auf welchen ich für meine Behauptungen als Beweis und Beispiel hinweisen kann. Es ift hierbei gleichgiltig, ob es herrn Joachim, wie ich andererseits erfahre, verbrieglich ift, in biefen Busammenhang geftellt gu werben; benn für Das, was wir wirklich konnen, fommt es ichlieflich nicht in Betracht, was wir vorgeben, sondern was mahr ift. Dünkt es Herrn Joachim nütlich, vorzugeben, er habe seinen Bortrag im Umgange mit herrn hiller ober R. Schumann fo ichon ausgebilbet, fo fann bieg auf fich beruhen, vorausgesett, daß er nur immer fo fpielt, daß man baraus ben guten Erfolg eines mehrjährigen vertrauten Umganges mit Lifzt erkennt.

Auch bas buntt mich vortheilhaft, daß man bei bem Gedanken an eine "Sochichule für Musit" sogleich ben Blid auf einen ausgezeichneten Rünftler bes Bortrages geworfen hat: wenn ich heute einem Theater-Rapellmeifter begreiflich zu machen hatte, wie er etwas zu dirigiren habe, so würde ich ihn immer noch lieber an Frau Lucca, als an den verstorbenen Cantor Sauptmann in Leipzig, selbst wenn diefer noch lebte, verweisen. Ich treffe in biesem Buntte mit bem naivsten Bublitum, und felbft mit dem Geschmade unserer vornehmen Opernfreunde zusammen, indem ich mich an Denjenigen halte, ber etwas von sich giebt, und von bem wirklich etwas uns zu Ohr und Empfindung dringt. Bedenklich wurde es mir aber bennoch ericheinen, wenn ich herrn Joachim, in ber Sohe auf bem curulischen Seffel ber Atademie, fo gang nur mit ber Beige allein in ber Sand gewahren follte, ba es mir überhaupt mit ben Beigern fo geht, wie Mephiftopheles mit ben "Schonen", welche er fich "ein filr alle Mal im Blural" bentt. Der Tattstock soll ihm nicht recht parirt haben; auch bas Romponiren icheint ihn mehr verbittert, als Andere erfreut zu haben. Bie nun die "Sochschule" allein vom Hochstuhle des Borgeigers aus zu dirigiren sein soll, will mir nicht recht zu Sinn. Sofrates wenigstens war nicht ber Meinung, daß Themiftokles, Kimon und Berikles, weil fie ausgezeichnete Feldherren und Redner waren, auch ben Staat gu feinem gludlichen Gebeihen gu leiten im Stande gewesen maren; benn leider konnte er an ihren Erfolgen nachweisen, daß dieses Staatregieren ihnen selbst fehr übel bekam. Doch ist dieß vielleicht bei der Musik anders. -

Man fagt mir, daß herr Joachim, beffen Freund J. Brahms alles Gute für

sich aus einer Rücktehr zur Schubert'schen Liedermelodie verhoffe, seinerseits einen neuen Messias für die Musik überhaupt erwarte. Diese Erwartung sollte er füglich doch Denjenigen überlassen, welche ihn zum Hochschulmeister machten? Ich dagegen ruse ihm zu: Frisch daran! Sollte es ihm selbst begegnen, der Messias zu sein, wenigstens dürfte er dann hoffen, von den Juden nicht gekreuzigt zu werden! —

# Juden (G. 314).

("Das Judenthum in der Mufit".) In meinem Auffațe über das Judenthum in der Musit zeigte ich, daß es die Schwäche und Unfähigfeit der nachbeethovenschen Beriode unserer beutschen Musikproduktion war, welche die Ginmischung ber Juben in dieselbe zuließ: ich bezeichnete alle diejenigen unserer Musiker, welche in der Berwifchung bes großen plaftischen Styles Beethoven's die Ingredienzien fur die Bubereitung ber neueren geftaltungelofen, feichten, mit bem Anscheine ber Solidität matt fich übertundenden Manier fanden, und in dieser nun ohne Leben und Streben mit bufeligem Behagen fo weiter hin tomponirten, als in dem von mir geschilderten Mufitjubenthum burchaus mit inbegriffen, möchten fie einer Nationalität angehören, welcher fie wollten. Diese eigenthumliche Gemeinde ift es, welche gegenwärtig so ziemlich Alles in sich faßt, was Musit tomponirt und - leiber auch! - birigirt. Burde bagegen Jemand, wie eben ich, burch irgend eine ermuthigende Gunft ber Umftande veranlagt, bargebotene fünftlerische Rrafte gur Sand gu nehmen, um fie gu energischer Bethätigung anguleiten, fo vernahmen Gie ja wohl, welches Geschrei bieg allseitig hervorrief? Da tant Kraft und Feuer in die Gemeinde des modernen Farael! Vor Allem fiel hierbei ftets auch die Veringschähung, der ganze unehrerbietige Ton auf, welchen, wie ich glaube, nicht nur die blinde Leidenschaftlichkeit, fondern die fehr hellsehende Berechnung der unvermeidlichen Wirkung bavon auf bie Beschuter meiner Unternehmungen eingab; benn wer fühlt fich nicht endlich von dem wegwerfenden Tone, mit welchem allgemein über Denjenigen, bem man vor aller Belt mahre Berehrung und hohes Bertrauen erweift, gesprochen wird, betroffen? Rann fo etwas einem vom Bublitum gefeierten Frangofen in Frankreich, einem akklamirten italienischen Tonseter in Italien begegnen? Was nur einem Deutschen in Deutschland widerfahren konnte, mar fo neu, daß die Grunde bavon jedenfalls erft zu untersuchen find.

Die meisten und mannigsaltigsten Widersprüche zog ich mir durch meine erneuerte Besprechung des Judenthums in der Musik zu. Nur von sehr wenigen, aber besto werthvolleren Stimmen gelangte der Zuspruch an mich, durch welchen mir meine vorzüglich objektive Haltung in dieser Angelegenheit bezeugt wurde. Mein eigenes Bewußtsein hiervon war so beutlich, daß es mich vor jeder Ereiserung gegen die unzähligen Verwirrungen, zu denen ich Anlaß gegeben hatte, bewahrte: weil es mich wirklich gar nicht tras, konnte ich alles Büthen ruhig über mich ergehen lassen. Eigentlich bedauerlich waren mir nur die Mißverständnisse um mich besorgter Freunde: man hielt mir entgegen, gerade die Juden applaudirten am meisten in meinen Opern, und brächten überhaupt noch das letzte Leben in unser öffentliches Kunstwesen; woraus ich denn zu entnehmen hatte, es handle sich mir vor Allem darum, großen Effekt in unseren Theatern zu machen, und ich hege den salschen Wahn, daß die Juden dem entgegen wären. Andererseits kamen mir allerdings sehr starke Versicherungen über die Bestimmung der Juden zu: mit dem christlichen Germanen sei es nun wirklich

Jos. Joachim: VIII, 410. — Juden: VIII, 312. 314. 315. — 256. 257.

aus, und die Jukunft gehöre dem "jüdischen Germanen". Außerdem ersebte ich, daß in einem Berichte des Berliner Siegessestspiels Dichters Julius Kodenberg in der Augsburger Allgemeinen Zeitung bereits ein "blondbärtiger Germane" als gelegentlich sür mich Partei nehmend, wie es scheint, dem Hohne der Leser denunziirt wurde. Ich hatte hieraus zu schließen, daß ich den Thatbestand nicht überschäft hatte, als ich bei der Berössentlichung meiner Erklärungen mich gegen die Annahme verwahrte, als glaubte ich, der großen Beränderung, welche in unserem öffentlichen Leben vorgegangen, sei durch irgend welches Entgegentreten noch zu wehren, wogegen ich eben nur auf die Nothwendigkeit, die hierin vorliegenden Probleme mit höchster Aufrichtigkeit zu behandeln, hinwies.

# Karlsruhe.

Ich glaube, daß mit ber Annahme, die Schuld an der musikalischen Migleitung der Oper an deutschen Theatern läge in der Unkenntniß der Direktoren derselben, nicht fehlgegriffen werben burfte; nur buntt es mich auch, bag man irren murbe, wollte man fich von der Beränderung oder Umftellung der Faktoren des Theater= leitungsmefens eine wirkliche Berbefferung erwarten. Sollte man nämlich meinen, ber Fehler läge baran, bag man nicht etwa ben Regisseur gum Direktor mache, fo wurde nach meiner Erfahrung diefer im Opernfache gar nicht einmal anzutreffen fein. Bon ber Birtfamfeit bes Regisseurs in unseren Opernaufführungen muffen Diejenigen eine Renntniß haben, welche bei bem feltsamen Birwarr berselben fich betheiligt fühlen; ber Außenstehende erfährt davon nichts als ein Chaos von Ungereimtheiten und Bernachlässigungen. Als Zeichen ber Birtfamteit bes Regisseurs nahm ich auf bem, seiner früheren bramaturgifchen und choregraphischen Leitung wegen fich bevorzugt buntenben, Rarlsruher Softheater eine fonderbare Bewegung der Berren und Damen vom Chor wahr, welche, nachdem fie fich im zweiten Akte des "Tannhäuser" rechts und links als Ritter und Ebelfrauen versammelt hatten, nun mit der Ausführung eines regelmäßigen "Chaffe croife" bes Contretanges ihre Gegenüberftellung wechselten. Ueberhaupt fehlte es an diesem Theater, bei vorkommender Gelegenheit, nicht an Erfindung. Im "Lobengrin" hatte ich hier ben Rirchengang Glia's im zweiten Afte badurch verichonert gesehen, daß ber Erzbischof von Antwerpen auf halbem Bege fich einfand und feine mit weiß baumwollenen Sandichuhen geschmudten Sande fegnend über bie Braut ausstreckte. Diegmal fah ich im letten Atte bes "Tannhäuser" Glifabeth, nachdem fie am Souffleurkaften knieend ihr Gebet verrichtet, ftatt auf bem Berg= pfade ber Wartburg, also ber Sohe, welcher Bolfram nachblidt, ber Tiefe bes Balbes augewendet von bannen gehen: da fie in Folge biefer Umwendung auch die auf ihren Weg jum himmel beutenden Geften in ihrem pantomimifchen Zwiegespräche mit Bolfram fich zu ersparen hatte, konnte biefe Beranlaffung zu einem tüchtigen Striche dem Rapellmeifter nur erwünscht sein; und so fah sich denn Wolfram, der durch die plöplich eintretenden dufteren Posaunen an die ihn umgebende Dammerung erinnert wurde, auch von dem nachbliden auf dem Bergpfade, welches ihm doch immer eine für den Gesang beschwerliche Seitenwendung des Ropfes gekostet hatte, dispensirt, wo= gegen er nun den Abendstern recht eindringlich in das Publikum hineinfingen konnte. So und ähnlich ging es hier fort.

Juden: VIII, 257. — Karlsruhe: IX, 316. 317.

432 Reil.

## Ernft Reil.

Bor einiger Zeit wendete fich einer meiner jungeren Freunde an ben, nun (Marg 1878) verewigten, Berausgeber ber "Gartenlaube" mit ber Bitte um bie Aufnahme ber von ihm verfagten ernftlichen Berichtigung eines entftellenden Artitels über mich, mein Werk und mein Borhaben, welcher, ber Gewohnheit gemäß, in jenem gemuthlichen Blatte feinen Blat gefunden hatte. Der fo popular gewordene Berausgeber wies diese Bitte ab, weil er auf "fein Bublitum" Rudficht zu nehmen habe. Das war also das Lublitum der "Gartenlaube": gewiß feine Rleinigkeit; benn ich hörte fürglich, diefes hochft folide Bolfsblatt erfreue fich einer ungeheueren Angahl von Abnehmern. Offenbar giebt es jedoch neben diefem wiederum ein anderes Bublitum, welches zum Allermindeften nicht weniger gahlreich ift, als jener Leserbund, nämlich bas unermeglich mannigfaltig zusammengesette Theaterpublifum, ich will nur fagen: Deutschlands. hiermit steht es nun sonderbar. Die Theaterdirektoren, welche die Bedürfniffe dieses Aublifums etwa in gleicher Beise beforgen, wie g. B. ber verewigte Berausgeber ber "Gartenlaube" für die bes seinigen befliffen mar, tonnen, mit wenigen Ausnahmen, alle mich nicht leiben, gang fo wie die Redaktoren und Rezensenten unserer großen politischen Zeitungen; sie finden aber ihren Bortheil barin, ihrem Publikum meine Opern vorzufithren, und entschuldigen sich wiederum mit ber ihnen nöthigen Rudficht auf biefes ihr Publifum, wenn Jene ihnen Borwurfe barüber machen. Wie mag fich hierzu bas Bublitum ber "Gartenlaube" verhalten? Belches ift wirklich ein "Bublitum"? Diefes ober jenes? Jedenfalls herricht hier eine große Berwirrung. Man fonnte annehmen, folch eine beliebige Anzahl von Lefern eines Blattes habe in Birklichkeit nicht ben Charafter eines Publikums, benn fie bezeugt durch nichts, daß sie eine Initiative ausübe, viel weniger ein Urtheil habe; wogegen ihr Charafter die Trägheit sei, welche sich bas eigene Denken und Urtheilen in weislicher Bequemlichkeit erspare, und dieß um so eifriger und ftorrischer, als endlich bie langjährige Gewohnheit biefer Trägheits- Uebung ben Stempel ber Ueberzeugung aufdrüde.

Diesem Bublikum beizukommen möchte ich mich nicht getrauen: wer einmal, sei es im Eisenbahnwagen, im Casehaus ober in der Gartenlaube lieber liest, als selbst hört, sieht und erfährt, dem ist durch alles Schreiben und Drucken von unserer Seite nichts anzuhaben. Da werden zehn Auflagen einer Schandschrift über Densienigen verschlungen, dessen eigene Schrift man gar nicht erst zur Hand nimmt. Das hat nun einmal seine tiesen, dis in das Metaphysische reichenden Gründe.

All unser "Liberalismus" war ein nicht sehr hell sehendes Geistesspiel. Wir wollten vor allen Dingen — Preßfreiheit, und wer einmal von der Censur eingesteckt wurde, war ein Märthrer und jedenfalls ein wahrhaftiger Mann, welchem überallhin mit dem Urtheile zu solgen war. Brachte dieser die Ginnahmen seines Journals endlich auf eine Kente von einer halben Willion Thaler sur sich, so bewunderte man den Märthrer außerdem noch als sehr verständigen Geschäftsmann.

Dieß geht aber nun so fort, tropdem die Feinde des Liberalismus, nachdem uns von jenseits Preffreiheit und allgemeines Stimmrecht aus reinem Vergnügen an der Sache dekretirt worden, gar nicht mehr recht zu bekämpfen sind. Aber im rüftigen Kampfe liegt die Macht des Journalisten, und der Anxeiz, den er auf sein Publikum

ausübt. Da heißt es benn: die Macht haben wir, 400,000 Abonnenten stehen hinter uns\*) und sehen uns von dort aus ju: was bekampfen wir jest? Da kommt alsbald bas ganze Litteraten- und Rezensententhum zur Hilfe: alle sind liberal und hassen bas Ungemeine, vor Allem das seinen eigenen Weg Gehende und sich um sie nicht Kümmernde. Je seltener diese Beute anzutreffen ift, besto einmuthiger fturzt sich Alles darauf, wenn fie fich einmal darbietet. Und das Publikum, immer von hinten, fieht zu, und hat dabei jedenfalls den Genuß der Schadenfreude. — Der vermögende Bürger einer kleinen Stadt hatte einem meiner Freunde vor etwa zwei Jahren sich für einen Patronatplat zu den Bahreuther Buhnenfestspielen gemelbet: er nahm bieß zurud, als er aus ber "Gartenlaube" erfahren hatte, meine Sache sei Schwindel und Gelbprellerei. Endlich zog ihn die Reugier an: er wohnte einer Borftellung bes "Ring bes Nibelungen" bei und erklärte in Folge deffen meinem Freunde, zu jeder Aufführung desfelben wieder nach Bahreuth tommen zu wollen. Bahrscheinlich nahm er an, daß in diesem einzigen Falle die "Gartenlaube" ihrem Bublikum einmal zuviel zugemuthet habe, nämlich: bem vorgeführten Runstwerk gegenüber ohne Eindruck zu bleiben. Rommt es hierzu, so hat alle Chicane bagegen die Macht verloren.

Was dagegen die einzige würdige Aufgabe für den Gebrauch solch einer, mit erstaunlichem Ersolge aufgebrachten Journal-Wacht wäre, das kommt den Gewalthabern derselben nie bei: nämlich, einen unbekannten oder verkannten großen Wann an das Licht zu ziehen und seine Sache zur allgemeinen Anerkennung zu bringen. Außer dem richtigen Muthe sehlt ihnen aber vor allen Dingen der nöthige Geist und Verstand hierfür, und es gilt dieß für jedes Gebiet. Als diese liberalen Vorkämpser für die Preßreiheit sich abärgerten, ließen sie den Rationalökonomen Friedrich List mit seinen großen, für die Wohlfahrt des deutschen Volkes so höhet ersprießlichen Plänen ruhig unbeachtet zu Grunde gehen. Wo blieb der große Schopenhauer, dieser wahrhaft einzig freie deutsche Mann seiner Zeit, wenn ihn nicht ein englischer Rewiewer uns entdeckt hätte? Noch jetzt weiß das deutsche Volk nichts anderes von ihm, als was gelegentlich irgend ein Sisenbahn-Reisender von einem anderen hört, nämlich: Schopenhauer's Lehre sei, man solle sich todtschießen. — Das sind solche Züge der Bildung, wie sie an heiteren Sommerabenden in der gemüthlichen Gartenlaube zu gewinnen ist.

#### Gottfried Keller.

Mein Freund Gottfried Reller vergaß seiner Zeit über das wirkliche Dichten auf jene Beröffentlichungs-Geburtswehen seiner Arbeiten zu achten. Es war nun schön von einem bereits seit länger berühmt gewordenen Komanschreiber, welcher Keller sür seines Gleichen hielt, diesen darüber zu belehren, wie ein Koman einbringlich zu machen sei: offenbar ersah der besorgte Freund in dem geschäftlich unbeholsenen Dichter ein gefährliches Beispiel von Kraftvergendung, dem er ohne Krämpfe nicht zusehen konnte. Der unzubelehrende Dichter (wir nannten ihn zum Scherz "Auersbach's Keller") brachte es in der Berlagscarrière allerdings nicht weit: erst dieser Tage erscheint eine zweite Auflage seines vor dreißig Jahren veröffentlichten Komanes: "der grüne Heinrich"; in den Augen unserer geschäftskundigen Autoren ein offenbarer Mißersolg und — eigentlich — ein Beweis dassir, das Keller nicht auf der Höhe der

<sup>\*)</sup> Im ersten Quartal 1878 murben 490,000 Exemplare ber "Gartenlaube" gebrudt. (Anm. d. H.)

E. Reil: X, 95, 89. - 95, 96. - Gottfried Reller: X, 188.

Beit angekommen fei. Aber fie verftehen es, wie gefagt, beffer. Dafür wimmelt es benn auch in unserem Dichterwalbe, daß man die Bäume vor lauter Auflagen nicht ersehen kann.

# friedrich Kind.

Betrachten wir ben "Freischüten" als Drama, fo muffen wir feiner Dichtung genau diefelbe Stellung zu Beber's Mufit zuweisen, als ber Dichtung bes "Tantrebi" gur Mufit Roffini's. Die Melodie Beber's bedingte die Dichtung bes Rinb'ichen Freischuten gang ebenfo, als Roffini's Melodie den Charafter der Dichtung des Tankredi, und Weber war hier nichts anderes, als was Rossini dort war, nur er edel und finnig, mas biefer frivol und finnlich. Im Gegentheil verftartte Beber bas Unnatürliche biefer Stellung: erfüllt von unbeugfamem Glauben an bie charafteriftische Reinheit seiner einen und untheilbaren Melodie, fnechtete er fich ben Dichter mit bogmatischer Grausamteit und zwang ibn, ben Scheiterhaufen selbst aufzurichten, auf bem der Ungludliche, zur Nahrung bes Feuers ber Beber'ichen Melodie, fich zu Afche verbrennen laffen follte. Der Dichter bes "Freischützen" war noch gang ohne es gu wiffen gu biefem Gelbftmorbe getommen: aus feiner eigenen Afche beraus proteftirte er, als die Wärme bes Weber'ichen Feuers noch die Luft erfüllte, und behauptete, biefe Barme ruhre von ihm her: - er irrte fich grundlich; feine bolgernen Scheite gaben nur Barme, als fie vernichtet - verbrannt wurden: einzig ihre Afche, ben prosaischen Dialog, konnte er nach bem Brande noch als fein Gigenthum ausgeben.

## Joh. Rittl.

Für meinen nachmaligen Kollegen im Dresdener Hoffapellmeisteramt (Reißiger), der eben ein Operntextbedürsniß zu empfinden glaubte, und den ich mir dadurch zu verdinden suchte, führte ich während des Einstudirens des Rienzi einen früheren, längst bereits vergessenen Entwurf zu einem Opernsüset, nach dem König'ichen Romane "die hohe Braut" in leichten Opernversen nebendei mit aus. Es ist dieß derselbe Text, der — nachdem mein Kollege es bedenklich gefunden haben mußte, etwas auszusühren, was ich ihm abtrat — von Kittl, der nirgends ein besseres Operntextbuch erhalten konnte, als eben dieses, komponirt, und unter dem Titel "die Franzosen vor Nizza", mit verschiedenen k. k. österreichischen Abänderungen, in Prag zur Aufführung gebracht worden ist.

#### Köln.

In der Kölnischen Zeitung tauchte ein Freund und Bewunderer des Herrn Ferdinand Hiller, mit der Begründung des gegen mich befolgten Systemes der Bersteumdung auf: dieser hielt sich an meine Kunstschristen, und verdrehte meine Zbee eines "Kunstwerkes der Zukunft" in die lächerliche Tendenz einer "Zukunftsmussit", nämlich etwa einer solchen, welche, wenn sie jest auch schlecht klänge, mit der Zeit sich doch gut ausnehmen würde. — Ferd. Hiller wurde in Köln a. Rh. Musikdirektor, wie es scheint, besonders der so weit verdreiteten und gelesenen Kölner Zeitung wegen, sür welche er bald einen besonderen Freund, den verstorbenen Prosessor Bischoff, nachbem er ihm den Werth seiner Werke entdeckt hatte, als andauernden Kuhmesarbeiter zu verwenden wußte. Immerhin eine mühselige Arbeit. — Als hiller mit der italienischen Oper in Paris Unglück hatte, mußte Köln wieder gut sein: er kehrte zurück,

Gottfried Keller: X, 188. — Friedrich Kind: III, 324. 356. 357. — Joh. Kittl: IV, 336. 337. — Köln: VIII, 303. 272.

um nun gu versuchen, ob er sich burch seinen Bischoff nicht wenigstens gum nieberrheinischen Papft machen konnte. Er war auf bem besten Bege bagu.

In Köln begegnete es mir, vor Befreundeten mich mündlich vernehmen lassen butsen; in sehr wohlwollender Beise ward in einer Zeitung hierüber berichtet, namentlich aber hervorgehoben, daß ich bei ähnlichem persönlichen Berkehre mich unsgleich milder ausspräche, als in meinen schriftlichen, für die Deffentlichkeit beftimmten Auslassungen, wo es schiene, als ob ich meine Feder in Gift tauche. Gewiß ist es wohl etwas Anderes, wenn ich aus mir spreche, ober zur Dessentlichkeit schreibe: hier habe ich eine Feder einzutauchen, und die Dessentlichkeit bietet mir hiersür eben nicht Honig.

# Königgräß.

Mit seiner, den Zeiten des deutschen Aufschwunges entstammten, Heeresorganisation, dem letzten Reste des sonst überall ausgerotteten deutschen Geistes, gewann die Krone Preußen die Schlacht von Königgräß. — Ein Wort des Siegers von Königgräß, und eine neue Macht steht in der Geschichte, gegen welche die französische Civilisation für immer erbleicht.

# Königsberg.

In der schlimmsten Lage verließ ich (1836) Berlin, um mich in Königsberg in Preußen um die Musikdirektorstelle am dortigen Theater zu bewerben, die ich späterhin auch erhielt. Dort heirathete ich noch im herbste 1836, und zwar unter den mißlichsten äußeren Verhältnissen. Das Jahr, welches ich in Königsberg zubrachte, ging durch die kleinlichsten Sorgen gänzlich für meine Kunst verloren. Eine einzige Ouvertüre schrieb ich: Kule Britannia. — Von Königsberg aus schickte ich den Entwurf eines Opernschieß ("die hohe Braut") an Scribe, mit dem Vorschlag, denselben, salls er ihm gesiele, für seine Rechnung auszusühren, und mir dasür den Auftrag, diese Oper sür Paris zu komponiren, zu erwirken. Natürlich ließ dieß Scribe so gut wie unbeachtet.

# Breugguge und ihre Wirfungen.

Die abenbländische Welt, in ihrem Inneren unbefriedigt, ging endlich über Kom und den Papst hinaus, um die ächte Stätte des Heiles in Jerusalem am Grabe des Erlösers zu sinden. In den Kreuzzügen tauschte Abend- und Morgenland bei massenhafter Berührung die Stoffe ihrer, von dem Boden ihrer natürlichen Anschauung losgerissenen, zu Gautelbildern für die sessende Phantasie umgeschaffenen, Dichtungen aus, und dehnte ihre Vielartigkeit dis in das Ungeheure. Begriff früher im Mythos das Bolt nur das Heimische, so suche es jest, wo ihm das Verständnis des Heisenischen verloren gegangen war, Ersas durch immer neues Fremdartiges. Mit Heißehunger verschlang es alles Ausländische und Ungewohnte: seine nahrungswüttige Phantasie erschöpste alle Möglichkeiten der menschlichen Einbildungskraft, um sie in unerhört bunten Abenteuern zu verprassen.

28\*

Köln: VIII, 273. — IX, 335. — Königsgräß: VIII, 54. — Königsberg: I, 15. 16. 17. — Kreuzzüge und ihre Wirkungen: II, 195. IV, 52.

# franz Cachner.

Von München aus höre ich, daß der Kapellmeister Lachner endlich dahin gekommen sei, mit einer Oper Glück zu machen, weil das dortige Hoftheater 1500 Franken nicht gescheut habe, um ihm von Mr. de Saint-Georges ein Textbuch ansertigen zu lassen. Run, bei Gott! ihr Herren Dichter und Textschreiber, offener kann Eure Schwäche nicht eingestanden werden!

Die Annahme von der Bortrefflichteit unserer wunderlichen Dirigenten mit berühmten Ramen steht so fest, daß die ganze Musikburgerschaft Deutschlands gar nicht in das mindefte Schwanken gerath, wer, wenn die Nation fich einmal etwas vorfpielen laffen will (wie etwa bei großen Mufitfeften) ben Takt bagu ichlagen foll. Das fann nur Berr Siller, Berr Riet oder Berr Lachner fein. Beethoven's hundertjähriger Geburtstag mare gerademeges gar nicht zu feiern, wenn biefe brei Berren fich plöglich bie Sande verftauchten. Ich leiber tenne bagegen nicht Ginen, bem ich mit Sicherheit ein einziges Tempo meiner Opern anvertrauen zu burfen glaubte, wenigstens teinen aus dem Generalftabe unserer Tattschläger-Armee. Sie und da bin ich bagegen einmal auf einen armen Teufel getroffen, an bem ich wirkliches Geschick und Talent zum Dirigiren wahrnahm: biese schaben sich für ihr Fortkommen fogleich badurch, daß sie die Unfähigkeit der großen Berren Rapellmeister nicht nur durchschauen, sondern unvorsichtiger Beije auch davon sprechen. Ber 3. B. aus den Orchesterstimmen des "Figaro", aus welchen folch' ein General mit besonderer Beihe - Gott weiß wie oft - die Oper spielen ließ, die übelften, ftets aber vom Chef un= bemerkt gebliebenen Fehler auffindet, empfiehlt fich natürlich nicht. Diefe begabten armen Tüchtigen verkommen eben, wie ihrer Zeit die Reber.

Nur einmal ging mir die Geduld ein wenig aus. In einer Probe meines "Tannhäuser" hatte ich mir verschiedenerlei, auch das klerikale Tempo meines ritterslichen Marsches im zweiten Akte, ruhig gefallen lassen. Nun fand es sich aber, daß der unzweifelhafte Altmeister es nicht einmal verstand, den 4/4 Takt in den ent-

sprechenden 6/4, also zwei Biertel p in die Triole p aufzulösen. Dieß zeigte sich in der Erzählung des Tannhäuser, wo für den 4/4:



eintritt. Die Auflösung zu taktiren siel dem Altmeister schwer; im  $^4/_4$  die vier Theise winkelrecht anzuschlagen, ist er zwar allerernsklichst gewöhnt; der  $^6/_4$  Takt wird von dieser Art Dirigenten aber immer nach dem Schema des  $^6/_8$  Taktes behandelt, und als solcher alla breve, mit Eins — Zwei geschlagen (nur in jenem Andante der G mollsumphonie erlebte ich die richtig mit 1, 2, 3-4, 5, 6 gravitätisch ausgeschlagenen Bruchtheile dieser Taktart). Für meine arme Erzählung mit dem römischen Papste behalf der Dirigent sich jedoch, wie gesagt, mit einem zagenden Alla-breve, gleichs

Franz Lachner: I, 304. 305. — VIII, 406. 405. — 377. 378.

sam um es den Orchesternusitern zu überlassen, was sie von den Vierteln halten wollten; hieraus resultirte denn, daß das Tempo gerade um einmal so schnell genommen wurde. Dieß war nun musikalisch recht interessant, nur nöthigte es denn armen Sängee des "Tannhäuser" seine schwerzlichen Erinnerungen von Rom in einem höchst leichtsertigen, ja lustig hüpfenden Walzerrhythmus zum Besten zu geben, — was mich wieder an die Erzählung Lohengrin's vom Gral erinnerte, welche ich in Wießebaden scherzando (als gälte sie der Fee Mab) rezitirt gehört habe. Da ich nun dießemal einen so herrlichen Darsteller, wie L. Schnorr, für den Tannhäuser mir zur Seite hatte, mußte ich denn, um der ewigen Gerechtigkeit willen das rechte Tempo herzustellen, gegen meinen Altmeister einmal respektvollst einschreiten, was einiges Aerger=niß verursachte. Ich glaube, es führte mit der Zeit sogar zu Marthrien, welche selbst ein kaltblätiger Evangelienkritiker mit zwei Sonetten zu besingen sich gedrungen sühste.

# Paul de Cagarde.

Wir ersuhren durch eine Drudschrift des Göttinger Professors P. de Lagarde vor einiger Zeit wiederum sehr Belehrendes über den praktischen Zweck, den die Regierungen bei der Pflege der Ghmnasien und Universitäten im Auge haben; wodurch wir in den Stand geseht wurden, die eigentlichen Absichten der Staatsministerien, sowie die besonderen Ansichten derselben über das nüglich zu Berwendende aus den Gebieten der einzelnen Bissenschaften, gut zu erkennen.

Sollte uns zur weiteren Beantwortung der Frage "was ist deutsch?" nicht z. B. Herr Constantin Franz vortrefflich helsen können? Gewiß wohl auch Herr Paul de Lagarde? Mögen Diese sich als freundlichst ersucht betrachten, zur Belehrung unseres armen Bahreuther Patronatvereines sich der Beantwortung der verhängnißvollen Frage anzunehmen. Wie sichn, wenn ich bei den angerusenen Herren Beachtung fände!

## Beinrich Caube (S. 327).

Im Januar 1833 wurde meine (C dur-) Shmphonie im Gewandhauskonzerte aufgeführt, und erhielt viel aufmunternden Beifall. Damals wurde ich mit Laube bekannt. Heinrich Laube, der sich mit Aussehen schriftstellernd in Leipzig aushielt, hatte mich in Protektion genommen und lobte meine Shmphonie in der "Zeitung für die elegante Belt" mit großer Bärme. So stark war mein Empfängnisvermögen das mals von rein kinstlerischen Gindrücken bestimmt und zum Nachahmungstriebe angesegt, daß ich gerade um diese Zeit mich am ausschließlichsten mit Musik beschäftigte und sogar einen mir angebotenen Text zu einer Oper "Rosziusko" von mir wies.

Ich war einundzwanzig Jahre alt, zu Lebensgenuß und freudiger Weltanschauung aufgelegt; "Ardinghello" und "das junge Europa" sputten mir durch alle Glieder: Deutschland schien mir nur ein sehr kleiner Theil der Welt. Schönheit des Stoffes, Big und Geist waren mir herrliche Dinge, was die Musik betraf, sand ich beides bei den Italienern und Franzosen. Die Frucht dieser Eindrücke und Stimmungen war eine Oper: "das Liebesverbot, oder die Novize von Palermo". Mich bei der Ausschlung dieses Operntextes für Diktion und Vers genügend korrekt zu zeigen, war mir, nach dem Stande meiner damaligen Bilbung, bereits in dem Maaße gesungen, daß mir dieß selbst die Anerkennung meines obengenannten sonstigen Freundes

Franz Lachner: VIII, 373. — Paul de Lagarde: X, 110. 111. — 73. — Heinrich Laube: I, 12. X, 401. IV, 312. — I, 13. 14. IV, 314. I, 2. eintrug. — Als ich im Jahre 1842 endlich mit einer von mir komponirten Oper, zu welcher ich mir den Text selbst versertigt hatte, Glück machte, forderte mich Heinrich Laube, welcher damals einen sehr freundschaftlichen Antheil an mir nahm, auf, ihm einen Abris meiner Lebensgeschichte zu senden, damit er sie für die von ihm redigirte "Zeitung für die elegante Welt" verarbeiten könne. "Aber" — so leitete damals mein Freund die Beröffentlichung meiner dem zu Folge ihm zugeschickten vertraulichen Aufzeichnung meiner Lebensschickselnen zu Folge ihm zugeschickten vertraulichen Aufzeichnung meiner Lebensschickselnen; "der Bariser Drang hat den Musiker in aller Eile auch zum Schriftsteller gemacht; ich würde die Lebensssstätze nur verderben, wenn ich daran ändern wollte." Bas so artig von einem Schriftsteller von Fach in früherer Zeit schon anerkannt wurde, nämlich daß ich zu schriftstellern verstände, dürfte ich somit auch hier\*) nicht erst zu entschuldigen haben.

# Leipzig (G. 330).

(Bu S. 330: In Leipzig sist ber Buchhandel der Gelehrtheit so nahe auf dem Halfe, daß es für Einsichtsvolle fast zu der Frage kommen dürfte, wer denn eigentlich unsere moderne Bildung mehr in der Hand habe, die Universität oder der Buchhandel:) Namentlich auch unsere Fürsten hören gern von ihren Universitäten sprechen, und sie überdieten sich gern in der "Hebung" derselben, wie es denn kürzlich einen König von Sachsen in der Fürsorge für seine Universität zu Leipzig nicht eher ruhen ließ, als die Anzahl der dort Studirenden die der Berliner Universität überholt hatte.

Ich verließ die Schule und bezog die Universität, zwar nicht, um mich einem Fakultätsstudium zu widmen — denn zur Musik war ich nun dennoch bestimmt —, sondern um Philosophie und Aesthetik zu hören. — Zu meiner Zeit trieben die Leipziger Studenten ihren Spott mit einem armen Teufel, den sie, gegen Bezahlung setner Zeche, seine Gedichte sich vordeklamiren ließen; von ihm besorgten sie ein lithographisches Portrait mit der Unterschrist: "an allen meinen Leiden ist nur die Liebe Schulb". Ich führte dieß Beispiel vor einigen Jahren einem namhaften Dichter unserer Zeit vor, welcher seitdem mir auffällig böse geworden ist: zu spät erfuhr ich damals, daß er eben einen neuen Band Gedichte von sich unter der Presse habe.

(Entwurf zur Organisation eines deutschen National-Theaters für das Königreich Sachsen, 1849.) Das Leipziger Theater hat bis jetzt durch die Theilnahme der Stadt allein bestanden. Bei vielem Kühmlichen, das es im Lause der Zeit geleistet, hat sich doch zu jeder Zeit bei ihm auch das Uebel herausgestellt, das von den Leistungen eines Theaters unzertrennlich ist, welches seine Subsistenzmittel lediglich nur in seinen Einnahmen zu sinden hat: die Forderungen der höheren Sittlichkeit und Intelligenz können ersolgreich gegen einen Privatunternehmer nicht geltend gemacht werden, der zur Uebernahme der Gesahr, dei solchem Unternehmen Geld zu verlieren, nur durch die Aussicht auf Gewinn bewogen werden kann, den er sich auf jede ihm gut erscheinnende Weise zu sichern derechtigt fühlt. Der Staat muß also, um seine Macht auch hierin zu behaupten, — unterstützen. Dieß kann er dadurch, daß er zu allernächst einen Theil des (bisher ausschließlich dem königl. Theater zu Dresden zugewiesenen) Hauptzuschusses Leipzig zutheilt, sein Theater ebenfalls zum Nationaltheater erklärt,

<sup>\*)</sup> Rämlich: in ber "Ginleitung" jum 1. Bande ber "Gefammelten Schriften und Dichtungen".

Heinrich Laube: I, 1. 2. — Leipzig: X, 110. — I, 11. X, 185. 186. — — II, 319.

ihm dieselbe Organisation wie dem Dresdener giebt und seine Berwaltung somit unter Die Berantwortlichkeit des Ministeriums stellt.

In Leipzig ift seit einigen Jahren, auf Grund eines Legates eines dortigen Bürgers, ein sogenanntes Conservatorium für Musit errichtet und auch von Seiten der Regierung dotirt worden. Dieß Leipziger Institut kann zu erfreulicher Blüthe und zu wahrhaftem Nuzen für das ganze Land nur dann gedeihen, wenn es nach Dresden übergesiedelt und dem bedeutendsten Musikinstitute des Landes, der Rapelle, einverleibt ist. Zulagen zu den ansehnlicheren Gehalten unserer bedeutendsten Instrumentalkünstler würden ohne übermäßige Kosten die berühmtesten Virtuosen Deutschlands der Schule als Lehrer gewinnen, unser ausgezeichnetes Orchester als bestes Borbild für den vorgeschrittenen Zögling dienen: in Vereinigung mit der Theaterschule würden die reichlichen Mittel des Nationaltheaters zu Dresden zur Vollendung der somit zu erweiternden Kunstschule ungemein beitragen.

Der Ausgleich zwischen den beiden öffentlichen Instituten beider Städte könnte somit dahin sestgeset werden: Leipzig ist der Mittelpunkt wissenschaftlicher Bildung für das Land durch seine Universität, Dresden der Ausgangspunkt künstlerischer Bildung durch das mit dem Nationalinstitut für Theater und Musik in Berbindung gesetzte Conservatorium, sowie anderer Seits durch seine Akademie der bildenden Künste.

# Das Liebesverbot (S. 337).

(Dichtung.) Das Poëm zu dieser Oper entwarf ich im Sommer bes Jahres 1834, mahrend eines Bergnugungsaufenthaltes in Teplig. An einigen ichonen Morgen ftahl ich mich aus meiner Umgebung fort, um mein Fruhftud einfam auf ber Schladenburg zu nehmen, und bei biefer Gelegenheit ben Entwurf zu meinem neuen Operngedicht in mein Taschenbuch aufzuzeichnen. Den Stoff bagu entnahm ich aus Chakespeare's: "Maaß für Maaß", nur mit dem Unterschied, daß ich ihm den darin vorherrschenden Ernst benahm und ihn so recht im Sinne bes jungen Europa modelte: die freie, offene Sinnlichkeit erhielt den Sieg rein burch fich felbst über puritanische Beuchelei. Aus bem fabelhaften Wien verlegte ich bas Sujet nach ber Sauptstadt bes glubenden Sigiliens, in welcher ein beutscher Statthalter, über bie ihm unbegreiflich freien Sitten ber Bevolkerung emport, gu bem Berfuch ber Durchführung einer puritanischen Reform ichreitet, in welchem er fläglich erliegt. Bermuthlich half die Stumme von Portici einigermaagen hierbei; auch Erinnerungen an die "Sigilianische Besper" mögen mitgewirft haben: wenn ich bedente, bag endlich auch felbst ber sanfte Sigilianer Bellini unter ben Faktoren dieser Romposition mitgahlt, so muß ich allerdings über das fonderbare Quid-pro-quo lächeln, zu welchem fich bier die eigenthumlichften Mißverständnisse gestalten. Dich, nicht ohne innigen Erfolg, für Dittion und Bers genugend forrett gu zeigen, war mir bei ber Ausführung bes Operntertes gum "Liebesverbot" in dem Maage gelungen, dag mir dieg felbst die Anerkennung meines fonftigen Freundes S. Laube eintrug.

(Die Musik.) In meinen früheren Opern war ich rein durch die traditionelle oder moderne Melodie bestimmt: in meinem "Liebesverbote" war ich offen auf die Nachbildung der modernen italienischen Kantilene versallen. Eine seltsame Ber-wilderung meines Geschmackes war aus der unmittelbaren Berührung mit dem deut-

Leipzig: II, 320. — 351. 352. — 352. 353. — Das Liebesverbot: I, 27. 14. 28. 2. — IV, 395. I, 29.

schen Opernwesen hervorgegangen, und diese bewährte sich nun in der ganzen Anlage und Ausssührung meiner Arbeit in der Beise, daß der jugendliche Beethoven- und Beber-Enthusiast gewiß von Niemand aus dieser Partitur erkannt werden konnte. Französische und italienische Anklänge zu vermeiden gab ich mir nicht die geringste Mühe. Immer aber hatte ich mehr Neigung zur breiten, lang sich hindehnenden Meslodie, als zu dem kurzen, zerrissenen und kontrapunktisch gesügten Melismus der eigentlichen Kammerinstrumentalmusik.

(Schicffale ber Oper.) Auf einige Zeit darin unterbrochen, nahm ich die Romposition bes "Liebesverbotes" im Winter 1835 gu 1836 wieder auf und beendete sie furz vor dem Auseinandergehen der Opernmitglieder des Magdeburger Theaters. Mir blieben nur noch zwölf Tage bis jum Abgange ber erften Canger übrig; in biefer Beit mußte alfo meine Oper ftubirt werben. Mit mehr Leichtfinn als Ueberlegung ließ ich nach zehntägigem Studium die Oper, welche fehr ftarte Partien hatte, in Scene geben; ich vertraute bem Souffleur und meinem Dirigentenftabe. Trotbem tonnte ich aber doch nicht verhindern, daß die Sänger ihre Partien taum halb aus= wendig wußten. Die Borftellung war Allen wie ein Traum, fein Menich konnte einen Begriff von ber Sache betommen; bennoch murbe, mas halbmegs gut ging, gehörig applaubirt. Gine zweite Borftellung tam aus verschiedenen Gründen nicht zu Stanbe. - In Baris trat ich (i. J. 1839) mit bem Theater de la Renaissance in Berbindung, welches damals Schauspiele und Opern zugleich aufführte. Um geeignetsten für biefes Theater schien mir bie Partitur meines "Liebesverbotes"; auch das etwas frivole Gujet ware gut fur die frangofifche Buhne gu verarbeiten gewesen. Giner ber fruchtbarften Barifer Theaterbichter, Dumerfan, erbot fich mir, Die Bearbeitung bes Stifets gu übernehmen. Drei Stude, Die gu einer Audition bestimmt murben, überfeste er mit bem größten Glude, fo bag fich meine Mufit zu bem neuen frangöfischen Terte noch beffer, als auf ben ursprünglichen beutschen ausnahm; es war eben Mufit, wie fie Frangosen am leichteften begreifen, und Alles versprach mir ben besten Erfola, als - bas Theater be la Renaissance Bankerot machte. Alle Mühe, alle Hoffnungen waren also vergebens gewesen. - Mein "Liebesverbot" gab ich nun ganglich auf; ich fühlte, daß ich mich als Komponisten desselben nicht mehr achten konnte. Desto unabhängiger folgte ich meinem mahren künftlerischen Glauben bei der Fortsetung der Kom= position meines "Riengi".

#### Lindpaintner.

Der Eindruck der "Stummen von Portici" warf bei uns Alles um. Der deutsche Musiker brummte verdrießlich. Bas sollte er mit dieser Musik anfangen? Spektakels musik, Lärmen und Skandal! Bon den schließlich doch unternommenen, aber als verzeblich sich erweisenden Bersuchen, es dieser bösen "Stummen" nachzumachen, gerieth man auf die Beachtung des anderen Poles unseres grassirenden Opernwesens, auf die neuere italienische Oper Donizetti's und Genossen. Aber das Alles wollte nichts helfen: der Deutsche blieb, trop "sizilianischer Bespern" und anderer Mordnächte, durchaus ungeschickt, der neuen "Furia" es nachzumachen.

Der Areopag, welchem die gangliche Achtlofigkeit der deutschen Runftbehörden die Führung der höheren deutschen Musikgeschäfte in die Hand gespielt hat, besteht aus

Das Liebesverbot: I, 29. 15. (I, 15.) IV, 395. — I, 15. 18. 19. 21. — Lindspaintner: IX, 58. 59. — VIII, 381.

zwei grundverschiedenen Geschlechtern: dem der verkommenden deutschen Musikanten alten Styles, welche besonders im naiveren Süddeutschland sich länger in Ansehen ershielten, und dem der dagegen aufgekommenen eleganten Musiker neueren Styles, wie sie namentlich in Norddeutschland aus der Schule Mendelssohn's hervorgingen. Geswissen Strungen ihres gedeihlichen Geschlek, welche sich von neuester Zeit datiren, ist es zu verdanken, daß diese beiden Gattungen, welche sonst nicht viel von einander hielten, sich zu gegenseitiger Anerkennung vereinigt haben, und in Sibdeutschland die Mendelssohn'sche Schule, mit dem, was dazu gerechnet wird, schließlich nicht minder godtirt und protegirt wird, als in Norddeutschland der Prototyp der sibdeutschen Unsproduktivität mit plöslich empfundener Hochachtung bewillkommnet wird, was der selige Lindpaintner leider nicht mehr erlebt hat.

## 3. C. Cobe.

Ber die ganz unbeschreiblich widerwärtige Birkung z. B. des abgehetzten Schlusses der Freischützunvertüre in allen und jeden unserer öffentlichen Aufsührungen Jahr aus, Jahr ein empfängt, Alles sehr gut sindet, von gewohnten saft- und kraftvollen Orchester-leikungen redet, und nebenbei seinen besonderen Gedanken über die Tonkunft nachhängt, wie etwa der jetige Jubelgreis Herr Lobe es thut, dem steht es recht hübsch, wenn er auch einmal vor den "Absurditäten eines salsch verstandenen Idealismus", durch Hinweisen auf das künstlerisch Aechte, Wahre und Ewiggeltende, gegenüber allerhand halbtollen oder halbgewalkten Doktrinen und Maximen" warnt. (Siehe: Eduard Bernsdorf, Signale für die musikalische Welt Nr. 67. 1869.)

# Cohengrin (S. 346).

Im Sommer 1862 besuchte ich von Biebrich am Rheine aus eine Borstessung des "Lohengrin" in Karlsruhe, in welcher Schnorr als Gast auftrat. Schnorr's Gesundbeitszustand war mir als bedenklich geschilbert: er leibe an einer seine jugendliche Gestalt entstellenden Fettsucht. Bot mir der Andlick des im kleinen Rachen landenden Schwanenritters den immerhin silr das Erste etwas besremdenden Sindruck der Ersicheinung eines jugendlichen Herakles, so wirkte aber auch zusleich mit seinem Auftreten der ganz bestimmte Zauber des gottgesandten, sagenhaften Helden auf mich, in dessen Betreff man sich nicht fragt: wie ist er, sondern sich sagt: so ist er! Diese augenblickliche, dis in das Innerste gehende Wirkung kann nur eben dem Zauber verzlichen werden; ich entsinne mich, sie in meinem frühesten Jünglingsalter sikr mein ganzes Leben bestimmend von der großen Schröder» Devrient empfangen zu haben, und seitdem nie wieder so eigenthümlich und stark, als von Ludwig Schnorr bei seinem Auftreten im "Lohengrin".

In Magdeburg hatte vor einigen Jahren ein Theaterdirektor den guten Muth, auf einer völlig unverkürzten Aufführung des "Lohengrin" zu bestehen: der Ersolg hiervon lohnte ihm so sehr, daß er die Oper in sechs Wochen sechsundzwanzig Mal vor dem Publikum dieser mittlern Stadt bei stets vollen Häusern geben konnte. Aber daß solche Ersahrungen zu gar keiner Belehrung führen, dieß läßt auf eine wahrhast böswillige Gemeinheitstendenz der Theaterleitungen schließen.

Lindpaintner: VIII, 381. 382. — J. E. Lobe: VIII, 371. 372. — Lohengrin: VIII, 224. — IX, 329.

## Corhing.

Noch mit dem "Rienzi" hatte ich nur im Sinne eine "Oper" zu schreiben; ich suchte mir zu diesem Zwecke Stoffe, und nur um die "Oper" bekümmert, nahm ich diese aus fertigen, auch der Form nach bereits mit künstlerischer Absicht gestalteten Dichtungen: ein dramatisches Märchen von Bozzi, ein Schauspiel von Shakespeare, endlich einen Koman von Bulwer richtete ich mir eigens zum Zwecke der Oper her. Hierin kam ich also für das Formelle nicht weiter, als der geschickte Lorping in seinem Fache, der sich ebenfalls fertige Theaterstücke als Operntexte zurecht machte. — Wit dem "sliegenden Holländer" schlug ich eine neue Bahn ein, indem ich selbst zum kunstlerischen Dichter eines Stoffes ward, der mir nur in seinen einsach rohen Zügen als Bolkssage vorlag.

Das Einzige, womit ber englische Musikhandel etwas zu Stande bringt, ist eine, mehr oder weniger dem Bänkelsänger-Genre entnommene "Ballade", welche, im guten Falle, in mehreren hunderttausenden von Exemplaren als "neueste Ballade" an alle Kolonieen verkauft wird. Um diese Ballade gehörig berühmt zu machen, läßt sich der Berleger silt sein Geld eine ganze Oper komponiren, bezahlt dem Theaterdirektor deren Ausschlichung, und läßt nun die darin angebrachte Ballade auf alle Drehorgeln des Landes sehen, dis jedes Klavier sie nun endlich auch zu Haus zu haben verlangt. Wer an unser heimisches "Einst spielt ich mit Zepter" u. s. w. denkt, möchte vermuthen, daß auch deutsche Verleger nicht auf den Kopf gefallen seien und mit einem vollständigen "Zar und Zimmermann" schon wüßten was anzusangen: der "Zar" beschäftigt die Stecher und der "Zepterspieler" bezahlt sie.

## 20. Eübfe.

Bon der Musik hat Jeder seinen besonderen Eindruck, oft den allertrivialsten, der Schriftsteller Gutstow — nachdem ihm der Kunskhistoriker Lübke die Phantasie ärgerlich verdorben zu haben scheint — sogar meistens einen recht unanständigen. Ich möchte ihm eine Darstellung des Pariser "Cancan" zur unterhaltenden Aufgabe stellen; da dieses Gebiet nicht dis zur Antike oder der Kenaissance abführt, dürfte er hierfür auch ohne Anleitung durch Prosessor Lübke sich zurecht sinden konnen.

#### Pauline Eucca.

Wenn ich heute einem Theater-Rapellmeister begreislich zu machen hätte, wie er etwas zu dirigiren habe, so würde ich ihn immer noch lieber an Frau Lucca, als an den verstorbenen Cantor Hauptmann in Leipzig, selbst wenn dieser noch lebte, verweisen. Ich treffe in diesem Bunkte mit dem naivsten Publikum, und selbst mit dem Geschmacke unserer vornehmen Opernfreunde zusammen, indem ich mich an Denzienigen halte, der etwas von sich giebt, und von dem wirklich etwas und zu Ohr und Empsindung dringt.

#### Eüttichau.

Ein zweiundzwanzigjähriger Jagdjunker, welcher eigens aus dem Grunde, weil er Nichts davon verstünde, zum Intendanten eines Theaters gemacht wurde; er dirigirte die ihm untergebene Kunstanstalt weit über ein Bierteljahrhundert. Bon ihm

Lorhing: IV, 385. 386. — X, 186. 187. — W. Lübfe: I, vi. IX, 63. — Pauline Lucca: VIII, 409. — Lüttichau: VIII, 110. hörten wir einmal offen den Ausspruch, allerdings werde jett Schiller so Etwas wie den "Tell" nicht mehr schreiben bürfen.

Für die Uebersiedelung der sterblichen Ueberrefte Karl Maria von Beber's aus London nach Dresben hatte fich feit Jahren ein Comité gebilbet; ein Männergefangstongert, gum 3wed ber Aufbringung ber Roften veranftaltet, hatte einen verhältnißmäßig bebeutenden Erfolg gehabt. Man wollte nun die Theaterintendang aufforbern. in gleichem Sinne fich zu bewähren, als hiergegen an Ort und Stelle auf einen erften gahen Biberftand gestoßen wurde. Bon Seiten ber Dresbener Generalbirektion mar bem Comité bedeutet worden, ber Konig fande religiofe Bedenken gegen die beabfichtigte Störung ber Rube eines Tobten. Man mochte biesem angegebenen Motive nicht recht trauen, konnte aber doch nichts ausrichten. hier trat ich benn abermals in einen Antagonismus mit meinem Chef, herrn von Luttichau: er hatte mir, mit Begug auf ben vorgegebenen foniglichen Billen, gewiß gern Alles einfach verboten, wenn es gegangen ware, und wenn er nicht, nach vorausgegangenen Erfahrungen, wie man fich (auch nach ber Gewohnheit bes herrn von Lüttichau) populär ausbrudte, "ein haar barin gefunden hatte" mit mir in folden Dingen angubinden. Da es mit bem toniglichen Widerwillen gegen die Unternehmung jedenfalls nicht fo beftimmt gemeint gewesen war, er auch ichlieflich einsehen mußte, daß dieser konigliche Bille die Ausführung bes Unternehmens auf dem Privatwege nicht hatte verhindern tonnen, da= gegen es bem Sofe Gehäffigfeit jugiehen mußte, wenn bas tonigliche Softheater, bem einst Weber angehört hatte, sich feindselig bavon ausschloß, so suchte mich herr von Lüttichau mehr durch gemüthliche Borftellungen von meiner Theilnahme, ohne welche, wie er meinte, die Sache boch nicht gu Stande fommen murbe, abgubringen. Er ftellte mir nämlich vor, wie er doch unmöglich jugeben fonnte, daß gerade dem Andenten Beber's eine folche übertriebene Ehre ermiesen murbe, mahrend boch ber verftorbene Morlachi viel langere Zeit um die fonigliche Rapelle fich verdient gemacht habe, und Niemand baran bente, beffen Afche aus Stalien herzuholen. Ru welchen Konfequengen follte das führen? Er fepe den Fall, Reißiger fturbe nachftens auf einer Badereife; feine Frau tonne mit Recht bann ebenfo gut, wie jest Frau von Beber, verlangen, bag man bie Leiche ihres Mannes mit Sang und Rlang kommen ließe. Ich suchte ihn hieruber zu beruhigen; gelang es mir nicht, ihm die Unterschiede flar zu machen, über welche er in Berwirrung gerieth, so vermochte ich ihn boch bavon zu überzeugen, baß jest die Sache ihren Lauf nehmen muffe. Als Berr von Buttichau ber ergreifenden Leichenfeier beigewohnt hatte, erklärte er fich mir gleichfalls nun für überzeugt und für die Gerechtigkeit des Unternehmens eingenommen.

Soll schon die Kunst im Allgemeinen "erheitern", so war dieß der Oper ganz besonders aufgegeben. Als seiner Zeit der Dresdener Hoftheater-Generaldirektor mit dem traurigen Ausgange meines "Tannhäuser" unzufrieden war, berief er sich auf K. W. v. Weber, der das doch besser verstanden und seine Opern immer "befriedigend" ausgehen gelassen habe.



Inhaltsverzeichniß.





# Inhaltsverzeichniß.

(Tugleich Sach- und Namensverzeichniß zu den "Gesammelten Schriften" Wagner's, nebst Nachlagband und Briefwechsel. Die mit einem Stern \* versehenen Namen sind im Cexte der Schriften nicht direkt genannt.)

| 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · ^^^                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | te   Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rachener Musikselt. "Hiller's Bezicht siber das Nachener Musiksselft" (VIII, 274).  Wel. Der Judengott fand das sette Lammopfer Abel's schmackhafter als das Feldkruchtopfer Kain's.  Beraham. Unsere Berren Geistlichen fühlen sich sofott in ihrer Agitation gegen die Juden gestähmt, wenn die Stammbäter, namentlich der große Abraham, nach dem eigentlichen Texte der mosaischen Bicher der Artik unterstellt werden | 288am und Eva. Der Sündenfall der ersten Menschen leitet sich nach der jüdischen Tradition keineswegs von einem verbotenen Genusse von Ehiersleisch, sondern von dem einer Baumfrucht her. — Die Kinder vor dem Gemälde, welches Adam und Eva darftellt                                               |
| non. — Achilleus und Thetis. — Das Koß bes Achilleus II, 182: Achill, der Hauptfämpfer gegen Troja, Borfahr des makes donischen Alexander. — III, 150: Das Zelt des Achilleus, ideelles Borbild der älteften griechischen Wohngebäude. — IV, 280: Achillsurie in der Glud'schen, Iphigenia in Aulis".                                                                                                                      | 1 Regypter, Aegypten. Die Aegypter ftellten die Katur als anbetungs-würdigen Gegenstand boran, ohne sie zum freien künstlerischen Bewußtsein sich erheben zu können. — In dem halbthierischen Leibe der Sphing trat dem Dibipus das menschliche Individum nach seiner Katurunterworsenheit entgegen 2 |

| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                              | Seite |                                                        | Gei |
|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-----|
| Die Sunacha Rach's norhält sich 211                                 | Clie  | non, die Tempel der Götter, die                        | 000 |
| Die Sprache Bach's verhält sich zu ber Sprache Beethoven's, wie die |       | Theater des Bolkes sind als Bau-                       |     |
| ägnptische Sphing zur griechischen                                  |       | funstwerke uns zur Anschauung                          |     |
| Menschenstatue: wie die Sphing                                      |       | gelangt                                                |     |
| mit dem menschlichen Gesichte aus                                   | 1     | Agefilaos. Antwort bes Agefilaos                       |     |
| dem Thierleibe erst noch hervor=                                    |       | auf die Frage, was er für höher                        |     |
| ftrebt, so strebt Bach's edler Men=                                 |       | halte, die Tapferkeit ober die Ge-                     |     |
| schenkopf aus der Perrücke hervor                                   |       | rechtigkeit?                                           |     |
|                                                                     | 36    | Uhasver. Obysseus, Ahasver, der                        |     |
| (S. Bach)                                                           | 00    | fliegende Hollander. — Gemein=                         |     |
| fenntlicher Ausdruck der Aegypter                                   |       | schaftlich mit uns Mensch werben,                      |     |
| in ihren Kunsttypen. — X, 147:                                      |       |                                                        |     |
| Waren doch die ergiebigsten Unter-                                  |       | heißt für den Juden so viel als aufhören, Jude zu sein |     |
| ftütungen meiner Unternehmung                                       |       | I, 21: Der fliegende Hollander, diefer                 |     |
| (der Bühnenfestspiele v. 1876)                                      |       | Ahasverus des Oceans.                                  |     |
| durch Werbung meiner einen, un-                                     |       | Ahriman. Das Gute und das Bofe:                        |     |
| ermüdlichen Gönnerin beim Sultan                                    |       | Licht und Nacht, Ormuzd und                            |     |
| und dem Rhediff von Aegyp=                                          |       |                                                        | 29  |
| ten erst herbeigeschafft worden.                                    |       | Mias. Reine Rücfficht der allerklügften                |     |
| Meneas. Bon Aeneas rührt der                                        |       | Weltmeinung fonnte Aias aus                            |     |
| Sage nach die Religion der Römer                                    |       | der selbstvernichtenden Wahrheit                       |     |
| und das Pontificat her; von ihm                                     |       | feiner Natur zum Berschwimmen                          |     |
| stammt Julius Casar, der als                                        |       | in den seichten Gewässern der Bo-                      |     |
| Erster die Gewalt des Pontifer                                      |       | litik herauslocken                                     |     |
| maximus und des weltlichen Im=                                      |       | Mischylos. Aijchylos führte die ge-                    |     |
| perators vereinigte. — In Karl                                      |       | bändigten Erinnyen als göttlich                        |     |
| d. Gr. und dem Papste fanden                                        |       | verehrungswerthe Eumeniden zu                          |     |
| sich der königliche Priamos und                                     |       | dem Site ihrer Erlösung von un-                        |     |
| der fromme Aeneas nach langer                                       |       | seligen Flüchen. — Mitten in                           |     |
| Transung migher                                                     | 2     | seinem erhabenen Runftwerke stand                      |     |
| Meneis. Birgil's "Aeneis", ein                                      |       | Aischplos als Führer des tragischen                    |     |
| für die Lektüre geschriebenes Epos                                  |       | Chores. — Die tieffinnigste aller                      |     |
| (Lessing)                                                           | 335   | Tragodien, der Prometheus                              |     |
| VIII, 146: Den schöpferischen Werten                                |       | Sein herrlichstes konservatives                        |     |
| des griechischen Geistes, ohne beren                                |       | Runftwert ift bie Drefteia                             |     |
| Anregung sie gar nicht zu benten                                    |       | Das Aischpleische Drama und die                        |     |
| war, steht die römische Litteratur                                  |       | bildende Kunst                                         |     |
| ohne Bergleich nach. — IV, 5:                                       |       | III, 14: Der große Tragifer Aischn=                    |     |
| Die Schilderung des Todestampfes                                    |       | los. — E. 41: Politische In-                           |     |
| Laokoon's, welche Birgilius in                                      |       | dividualität: Alerander — Na=                          |     |
| feiner Aeneis entwirft IX, 203:                                     |       | poleon (Unvermögen). Künftle-                          |     |
| Blumauer'sche Travestie der "Ae=                                    |       | rifche: Aischplos - Goethe.                            |     |
| neide".                                                             |       | Mischylos und Sophofles. Die                           |     |
| Afrita. Die an Fruchtbarteit über-                                  |       | Tragödie des Aischylos und So-                         |     |
| reichen Länder Süd-Afrikas über=                                    |       | photles war das Werk Athens.                           |     |
| laffen unfere Staatenlenker ber                                     |       | - Wie der Karren des Thespis                           |     |
| Politik des englischen handels=                                     |       | zu der Bühne des Aischplos und                         |     |
| Interesses                                                          | 3     | Sophokles, so verhält sich die                         |     |
| Das hervortreten ungeheurer Bü-                                     |       | Bühne Shakespeare's zu bem                             |     |
|                                                                     |       | Theater der Zukunft                                    |     |
| sten, wie der afrikanischen Sa-<br>harah, muß die Anwohner der      |       | Der Nachwelt der Bölkerwanderung                       |     |
| vorherigen Binnenseen in eine                                       |       | wurden von Sophokles und Aischy=                       |     |
| schredliche Hungersnoth geworfen                                    |       | los nur wenige, bagegen von Eu-                        |     |
| haben                                                               | 372   | ripides die meisten Tragödien er-                      |     |
| Agamemnon. Achilleus zu Aga=                                        |       | halten; denn die Abschreiber gingen                    |     |
| memnon. — Nicht die Wohnge=                                         |       | immer mit bem Fortschritt (Gu-                         |     |
| bäude des Theseus und Agamem=                                       |       |                                                        | 18  |
|                                                                     |       |                                                        |     |

6

\*211bericus. Jener verzückte Mönch hatte dem Dante durch feine Bifion den Weg durch himmel und bolle gewiesen (Homer) . . . . . 287 Alemannen. Alemannen, Bahern, Thuringer und Sachsen wurden durch die Franken ihrer könig= lichen Geschlechter beraubt. Otto I. bediente sich ihres erregten Natio= nalgefühles zur Niederhaltung der alten frankischen Ansprüche . . 372 Allerander der Große. Gin letter griechischer Stammtonig entfonigt das ganze südliche Morgenland. — Wie aus Rache für Alexanders Eroberung sehen wir den Despo-tismus Ufiens feine Schönheit vernichtenden Arme in das Sera Europas hineinstreden. - Das Alexanderschwert der nackten That IV, 109: Alexander's hochgebildeter Bukephalos. \*Allegander I. v. Ruffland. Der ruffische Czar handelte aus feinem Instinkt, als er die eigentlich nur leichtsinnigen Berichte feines Staatsraths sich schreiben ließ . . . . . . . . 326 (Rogebue) . VIII, 113: Der Raiser von Rugland wünschte sich vom Großherzog von Weimar die famosen Jenaer Studenten gezeigt. Alexander III., Papit. Dem nicht minder ausdauernden Papfte Merander III. stellte sich Fried= rich I. mit nie wankender Festig= feit entgegen (Friedrich Rothbart) 205 Alexandrinismus. Dasthörige Ver= fahren der alexandrinischen Hof= dichter, durch bloße nachahmende Wiederholung das tragische Kunst= werk sich zurückzukonstruiren. Das absolute Aunstwerk Alkibiades. Nachdem Uthen einem Alfibiades zugejauchzt und einen Demetrios vergöttert hatte, ledte es endlich den Speichel eines Nero 24 (Athen). Alpen. Mur die diesseits des Rheines und der Alpen verbliebenen Bölfer begannen sich mit dem Namen "Deutsche" zu bezeichnen. Der "iber den Bergen" so sehr ge-fürchtete und gehaßte deutsche Geist trat der Berderbniß des

europäischen Bölfergeiftes erlöfend

entgegen. - Bon Paris, dem

modernen Babel, wandte ich mich nach den frischen Alpenbergen der Schweiz: in die stumme Alpenwelt blickend, entwarf ich den fiber= schwänglichen Plan meines Nibelungenwertes. - Wanderung durch ein Hochthal von Uri . .

III, 327/28: Rossini hielt es für gut, unter ben schneeigen Alpen der Schweiz ein wenig zu raften und wohl darauf hinzuhorchen, wie die gesunden feden Burichen dort mit ihren Bergen und Rühen sich musikalisch zu unterhalten pflegten. - B. III, 56 u. fonft.

Amerika. Die römische Kirche vermochte es mit ihrem Glaubensfat von der Unbeweglichfeit der Erde nicht zu wehren, daß Amerika entdeckt wurde. Was hielte uns ab, eine vernunftgemäß angeleitete Bölferwanderung nach der Südamerikanischen Salbinfel auszuführen? — Das amerikanische Bildungsbeifpiel. Die Amerifaner bekennen uns, daß die beutschen Arbeiter ihre besten Kräfte sind. — Franzosen, Engländer und Amerikaner haben die richtige Er= fenntniß ber Bedeutung meiner Wirtsamfeit bestimmt und beutlich ausgesprochen. - Das prahlende Bort des Bräsidenten der nord= amerifanischen Staaten . . . .

B. II, 101: Du lieber Gott! der= gleichen Summen, wie ich sie in Amerita "verdienen" tonnte, foll= ten mir die Leute ichenten, ohne etwas Anderes zu fordern als Das, was ich eben thue, und was das Beste ist, das ich thun kann.

Der mertwürdige Gottesbienft ber Shaker = Sekte in Amerika, deren Mitglieder, nach feierlich und herz= lich bestätigtem Gelübde ber Entfagung, im Tempel singend und tangend fich ergeben (Beethoven, Symphonien) . . .

X, 310/11: Die in gewissen ameri= tanischen Gefängnissen angestellten Berjuche, durch welche die boshafteften Berbrecher vermöge einer weislich geleiteten Pflanzen=Diät ben sanftesten und recht= schaffensten Menschen umgewandelt wurden.

Geite Apel, August. Das Befanntwerben Der noch unverlorene Amphion. mit Apel's Tragodien: Polyidos, Sinn bes Muthos vom Städtebau die Aitolier u. f. w. trieb mich (auf burch Amphion's Lyra . ber Schule) bazu, Tranerspiele nach bem Borbild ber Griechen Amfterdam. Beine gedenkt ber Auf= führung eines holländischen Thea= terftückes "ber fliegende Hollander" zu entwerfen (I, 8). in Amfterdam (fl. Holl.) . . . 278 Mpelles. Dem Pferdeportrait des Unader. Mufifdirettor Anader aus Apelles erwies Alexander's hoch= Freiberg (IX. Symphonie) . 89 gebildeter Bufephalos befanntlich 2Indalufien. Lebte ich in Reapel die Schmeichelei es anzuwiehern oder Andalusien, oder auf (IV, 109). Aphrodite. Als Aphrodite dem Meereiner der Antillen, gewiß, ich murbe viel mehr dichten und Mufit machen, schaume entstiegen war, und Apol-Ion den Inhalt seines Wesens als als in unserem grau nebligen Alima (B. I, 168). - Der Inbegriff eines Geset schönen menschlichen Lebens tund gab, verschwanden die rohen verführerischen andalusischen Ravaliers, nach welchem sich Mozart's Naturgößen Afiens Der griechische Geift in Oper benennt (IX, 327). - Bgl. Apollon. seiner Blüthezeit fand seinen ent= B. I, 231. sprechendsten Ausdruck in Apollon, Unichut. Die gefunde Richtung des deutschen Theaters hatte Darsteller dem eigentlichen Hauptgotte der wie Aufchüt u. a. hervorgebracht 372 hellenischen Stämme. — Das grie= Antäos - das Drama, chische Kunstwerk war der zu wirk= Antãos. das Orchester — die Erbe licher, lebendiger Runft gewordene Im "Menuetto" ober "Scherzo" ber Symphonie scheint den Kompo-nisten eine instinktive Röthigung Apollon, bas griechische Bolt in feiner höchsten Wahrheit und Schon= heit Upollon und Jejus. Apollon war bagu bestimmt zu haben, einmal im Berlaufe feines Bertes bie nur der Gott der ichonen Men= ichen: Refus ber Gott aller Menichen 373 reale Grundlage besfelben (bie Tanzmusik) ganz unmittelbar zu Uppulien. Das Reich Appulien und Sicilien wird Manfred, dem Sohne berühren, wie um mit den Füßen Friedrich's II., vom Papfte und nach dem Boden zu faffen, der ihn tragen foll (Beethoven) . . 60 den herrschenden Welfen bestritten Untigone. Antigone's Liebe mar eine (IV, 333). vollbewußte; sie war die Blume reiner Menschenliebe. Der Liebes= Araber, Arabien. Das Feuer des arabischen Enthusiasmus gab noch fluch Antigone's vernichtete ben jüngst dem Orient Liebeslieder für Staat. -- "Antigone" in Potsbam Bonaparte ein. Arabische Bengfte Bedeutung ber "Antigone" für bas auf englischen Bferdemartten. Ara= bische Musik. — Die Sarazenin. griechische Staatsleben (Athen) . 24 — Klingfor's Zauberschloß, dem Untite Tragodie. Unfere verflachte Kritit nimmt an der antiken Traarabischen Spanien zugewendet . 373 Die Brüde von Lodi, die göbie mit ihrer metrischen und Mrcole. choregraphischen Ueberfülle Mer= Schlacht bei Arcole u. f. w., gerniß; das Wert des dramatischen Momente, die kein Komponist un= Dichters beruhte aber fast mehr frer Tage sich für eine biogra= auf seiner Leistung als Choregraph phische Symphonie auf Bonaparte und Chorege, als auf seiner rein haben entgehen laffen würde poetischen Fiftionstraft. - Diony= (Ervica) fisches und apollinisches, Inrisches Mit bem nothwendigen Areopag. und didattisches Element ber grie= Verblühen der herrschenden Hel= gischen Tragödie . . . 11 bengeschlechter eintretende Staats-Untillen. (Siche oben: Andalufien.) einrichtungen: Areopag (E. 38). Untoninen. Auch der Weltfrieden un= (Bgl. VIII, 382: Der Areopag für die Führung der höheren deutschen ter dem Reich der Antoninen beruhte 13 nur auf dem Gefet bes Stärkeren Musikgeschäfte.)

13

Geite

15

18

Arier. In der Schule beichwerde= voller Arbeiten erwuchsen die edel= ften arifchen Stämme zur Größe bon Salbgöttern. - Arier am Indus und Ganges: die brahma= nische Religion ein Zeugniß für die Beitfichtigkeit und fehlerlofe Rorrektheit bes Beiftes jener guerft uns begegnenden arischen Ge= schlechter. - Arier in Borderafien, als Eroberer und Gründer mäch= tiger Reiche. Stolzes Gelbstbe= wußtsein, als Frucht durch helden= muthige Arbeit befämpfter Leiden und Entbehrungen. - Berührung mit ber verfallenden romifchen Welt. Daß sie zu Beherrschern bes großen lateinischen Semiten= reiches wurden, dürfte ihren Iln= tergang bereitet haben . . . .

Ariofto. Ariofto fah nichts Göttliches, fondern nur die willfürlichen Brechungen der Ericheinung. Er war der Meister jener liebenswürdigen, aber aller Innerlichkeit entbehrenden Runft, die sich durch willigstes Erfassen alles von der Außenwelt Borgeführten nach Innen zu zerstreuen suchte . .

Ariftophanes. Gangliche Reaftion bes Bolfstunftwertes gegen bas Abelstunftwert: die Komodie. -Auf den Trümmern der Tragödie weinte in tollem Lachen der Ro= mödiendichter Ariftophanes . .

IX, 5-50: "Eine Rapitulation. Luftspiel in antifer Manier."

Ariftoteles. Allen Ariftoteleffen gum Sohne schuf sich bas griechische Bolt eine Religion, in ber bie Natur zum Spielball menschlich raffinirender Glüdseligfeitssucht gemacht wurde. - Die Regeln des Aristoteles, der moderne Ur= sprung des Drama's. — Die beste Rritit, wie die des Aristoteles, fann nichts anderes fein als die nachträgliche Zusammenstellung ber Eigenschaften eines Runft-werkes mit seiner Wirkung . . IV, 20: Die Regeln bes Aristoteles,

nach denen das frangösische Drama tonstruirt wurde, machten die Ginheit der Scene zu einer wichtigen Bedingung. — 27: Das nach ben Ariftotelischen Einheitsregeln ton= ftruirte antifisirende Drama.

Artemis. Die Strenge ber Reufch= heit, welche eine Artemis un= nahbar ericheinen laffen mochte (X, 282).

Asciburg, Asgard. Die Sage von einer uralten Stadt ober Burg, welche einft die älteften Geschlechter der Menschen bauten, finden wir fast bei allen Bölfern ber Welt vor: fie ward in ihrem Gedenken zur Götterftabt, bem Asgard ber Standinaven, dem Asciburg ber verwandten Deutschen . . . .

Miaten. Die Natur erzog den Belle= nen, verzog den Affiaten. - Der ewig naturunterwürfige Affate vermochte sich die Herrlichkeit bes Menschen nur in bem Despoten darzustellen. Die stadtahnlichen Balafte der afiatischen Defpoten find bie monftrofen, geiftesoben

Gobineau's Prophezeiung der Ueber=

schwemmung Europas durch afia= . . 373 tische Horden . . X, 375: Der große afiatische Sturm,

ber fiber uns hereinbrechen möchte. 16 Mien. Ihre Berfunft aus Alien ift den europäischen Boltern bis in die fernften Beiten im Gedachtniß geblieben, in ber Sage bewahrte fich dieses Andenken. — Römische

und frantische Stammfage . . . 21ffifi. Der heilige Franziscus beim 17 wundervollen Anblid ber Gegend von Assisi (Franziscus) . . . 188

21ffyrer. Eine ungemein mannig= faltige Racen = Bermischung be= ftimmte, von ber Entftehung ber chaldäisch = affprischen Reiche an, den Grundcharafter ber Bölfer des späteren römischen Reiches .

Athen. Alle Triebe feines schönen Leibes, feines raftlofen Geiftes brängten den Athener gur Wiedergeburt seines Wesens burch bie Kunft. Das athenische Bolt vor bem Runftwert. - Dort scheint uns die dichterische Absicht großer Geister sich vollkommen verwirtlicht zu haben, weil Zeit und Raum ihrer Lebensumgebung fie fast mit Ersichtlichteit hervorriefen. - Die athenische Demotratie, der Ueber= gang gur Billfürherrichaft ftarttriebiger Berfonlichkeiten.

23

253

25

26

einst den entartenden Uthenern ihre großen Tragifer in erhaben gestalteten Beispielen vorführten, tonnte über ben rasend um sich greifenden Berfall teine Macht gewinnen

II, 191: Der Rampf Athens gegen die Perser war die patriotische Abwehr eines ungeheuren monar= chischen Raubzuges. - IV, 349: Bei den Athenern folgte ein heiteres Saturspiel auf die Tragodie.

Athene. Der schlanke Tempel ber sinnenden Athene (Griechische Baukunst)

Mttita. Auf dem fteinigen Boben und unter bem dürftigen Schatten des Delbaums von Attita ftand die Wiege der mahren Runft

Attische Komödie. Es bezeichnet den Berfall des Drama's, vom Eintritte der sogenannten neueren Attischen Komödie an, daß ein platterer Stoff in flacherer Ausführung dem individuellen Be= lieben des Mimen vom Dichter überlaffen ward. Bon hier aus bildete sich das lateinische Theater, durch alle Zeiten und Bölker la= teinischer Herfunft, als "Aunstfomödie" weiter

Auber, D. f. E. Geringichätige Beurtheilung Auber's, im Ber-hältniß zu Rossini, von Seiten der höheren Bariser Musikwelt i. J. 1840. Der Franzose kann sich über den französischesten seiner Romponisten nicht zurecht finden. - Auber wurde befähigt, feine "Stumme von Portici" zu ichrei= ben, weil er das merkwürdige Produkt unserer Civilisation, den Parifer, bei feiner Burgel faßte. - Auber wies auf den Duvrier in der Blouse: "Voila mon public!"

III, 368: Scribe und Auber überfesten das unterhaltende, oft liebenswürdige und geiftvolle Genre der Opéra comique in die pomphaftere Sprache ber sogenannten "großen Oper".

Auber, Der Maurer und der Schloffer. Welchem Kenntniß= vollen ist nicht diese frühere Oper des letten wirklichen frangofischen Rational = Komponisten zu einem freundlichen Merkfteine für Die eigenthumlichen liebenswürdigen Anlagen des französischen Bürger= wesens geworden?

IX, 323: Die liebenswürdige Oper Auber's "Der Maurer und der Schlosser". — IX, 325: Eine Oper vom beicheidenften Benre, jene Auber'iche "der Maurer und der Schloffer". - I, 20: Die Grazie Mehul's, Fjouard's, Boheldieu's und des jungen Auber.

Auber, Die Stumme von Pors tici. Ein Nationalwerk, wie jede Nation höchstens nur Eines aufs zuweisen hat. — In der "Stummen von Portici" fonnen wir noch beutlich ein gut angelegtes Theaterstück erkennen. — Nur Auber konnte eine folche Musik dazu schreiben. - Ihr Eindruck auf den deutschen Theatern warf Alles um: es ihr nachzumachen blieb Allen, auch ihrem eigenen Autor, verwehrt.

I, 272: Wurde ber "Freischuty" in seiner Reinheit und Ginfalt bei ben Frangosen ben einstimmigen Beifallsjubel erregen, welchen die "Stumme von Portici" bei uns hervorrief?

Auber's "Ritt" über den Fisch= und Gemüsemarkt von Reapel. - Die "Stumme" ift, zwischen fingenden und tobenden Maffen, die fprach= los gewordene Muse des Drama's 374

I, 269/70: Nothwendigkeit des Regi= tativs barin: wie seltsam wäre es in der That, wenn plöglich, zwischen dem großen Duett und dem Finale des zweiten Aftes, Masaniello zu reden begänne!

Anber: andere einzelne Werke. "Die Braut", "Fra Diavolo", "Lestocq", "Domino noir", "Dia-mants de la couroune", "le pre-mier jour de bonheur". . . I, 31: Durch seine in Fra Dia-

volo und Zampa erlangte Routine suchte der Darsteller des Wild= fanges Luzio in meinem "Liebes= verbot" dem lebhaften Charakter feiner Rolle aufzuhelfen. - I, 279: Die Ehre, wie wir fie in Deutsch= land bem "Fra Diavolo" und dem "ichwarzen Domino" er= weisen. - X, 38: Da halt man

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Scite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| es mit Fra Diavolo: "es lebe<br>die Kunft und vor Allem die<br>Künftlerinnen".<br>"Der Maskenball". Die so wider=<br>wärtige und beleidigende Scene,<br>mit welcher der dritte Aft des<br>Auber'schen "Maskenballes" en=                                                                                      | Bach, Emanuel. Die Gesehmäßigsteit der Sonatensorm ist durch<br>Emanuel Bach, Haydn und Moszart für alle Zeiten giltig ausgesbildet. Eine weite Klust trennte den wunderbaren Meister der Fuge von den Pflegern der Sonate. 375                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| digt (X, 228).  "La Circassienne". Ein ungemein findisches, im Hindlick auf den greisen Autor kaum begreisliches Machwert                                                                                                                                                                                     | Bach, Schaftian. S. Bach ist die Geschichte des innerlichsten Lebens des deutschen Geistes während des grauenvollen Jahrhunderts der gänzlichen Erloschenheit des deutsichen Bolkes. — Bach's Wunderwerk wird Beethoven zur Bibel seines Glaubens. — Die Sprache Bach's steht zur Sprache Beethoven's in dem Verhältnisse, wie die ägyptische Sphinz zur griechischen Menschenftatue. — Bach, Mozart und einen Tonscher der neuesten Zeit unmittelbar neben einander zu stellen, schabet ihrem Bortrag und verwirrt das Pub- |
| Auerbach, welcher sich in einer, bem berühmten Komponisten versmuthlich unliebsamen, Kritik der preußischen Regierung ergangen hatte. — B. III, 214.                                                                                                                                                          | litum. — Unaufrichtigkeit der Mostive der Rückehr unserer absosituten Instrumentalmusik zum fusgirten Style Bach's 36 VIII, 65: Unter der steisen Perrücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| nachuraer Mla Zeituna Die                                                                                                                                                                                                                                                                                     | eines Sebastian Bach entwarf der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ngsburger Allg. Zeitung. Die, nach der wissenschaftlichen und kunsklitterarischen Seite noch im- mer besonders sich bemühende Augsburger "Allgemeine Zei- tung". — Deren belletristisches und musikalisches Consortium 374 Bgl. auch: VIII, 257, 308, 343. IX, 356. B. I, 98. ugustus. Der göttliche Augustus | beutsche Geist den Bunderban des Tempels seiner Hernficheit.  IX, 101: Sebastian Bach, der seine Gemeinde in der Kirche vor der Orgel versammelte, oder den Kenner und Genossen zum Wettstampse dahin berief. — VIII, 122: Dasselbe Publikum, welches in den bestverwahrten Konzertan-                                                                                                                                                                                                                                       |
| selbst wollte sich auf seinem Sterbe-                                                                                                                                                                                                                                                                         | stalten zu Bach und Beethoven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lager für einen guten Komödianten<br>gehalten wissen (Französ. Schau-<br>spielfunst) 200<br>ustrasien. In Austrasien rettete                                                                                                                                                                                  | zusammenkömmt, geräth in noch<br>viel höhere Extase, wenn eine be-<br>rühmte italienische Coloratur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| sich die Beckkenmenscheit des einen                                                                                                                                                                                                                                                                           | fängerin es aller Musik vergessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| sich die Nachkommenschaft des einen der Söhne Chlojo's (Chlojo) . 142                                                                                                                                                                                                                                         | macht. — V, 101: Für seine auß=<br>brucksunfähige moderne Sprache<br>erwählte sich Mendelssohn beson=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| abel. Wie beim Thurmban zu                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bers unseren alten Meister Bach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Babel die Bölter sich schieden, so schieden die Kunstarten sich aus dem Bau des Drama's. — Paris,                                                                                                                                                                                                             | als nachzuahmendes Borbild. —<br>III, 121: Wacht, was ihr wollt!<br>Seht neben Beethoven ganz hin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| das moderne Babel 375                                                                                                                                                                                                                                                                                         | weg, tappt nach Mozart, umgürtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3abiena. Ein Italiener erbaute<br>mit einem großen Opernhause<br>eines der phantasievollsten Denk-<br>mäler des Roccocostyles (Bay-<br>reuth)                                                                                                                                                                 | euch mit Sebastian Bach: Ihr<br>bringt nichts zu Stande, was<br>wahres Leben in sich habe! —<br>X, 220: Gott weiß, welche Mix-<br>turen aus Bach, Händel u. s. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Geite unserer Civilisation angefommen, man fich für allerneueste Rom= ponir=Recepte zusammensette! Lust empfunden habe, Musiker zu werden (Bgl. B. III, 7) . 41 Bach, Motetten und Paffions: Balgac. Die Franzosen haben für mufit. Des großen S. Bach's Rirchenkompositionen find nur die Zeichnung der sittlichen Buftande ihrer Gefellschaft ein Benie burch den Gesangschor zu ver= gefunden, welches jedoch durch bie stehen. In Bach's Motetten vollkommene Troftlosigkeit, in der ift die Polyphonie bis zu der Sohe es uns lassen muß, mehr als ausgebildet, daß jede der Stimmen Dämon erscheint . 42 felbständig am Vortrage der rhyth= Banct, C. Die Macht der Gewohn= mischen Melodie theilnimmt. Ein heit verwehrte dem Sauptrecen= nothwendiges fraftiges Erfaffen fenten Dresben's jedes Gingehen des Wortes drängt in der Baf= auf das Gebotene. Der Kritifer sionsmusif bis zum firchlichen muß immer Recht behalten, weil Drama . . 38 In den trauliden Rlang des Chorer Worte und Sulben sticht, nie gesanges der Freude Melodie in Beethoven's neunter Symphonie aber bom Beifte felbft getroffen wird . . . . Bärenfamilie, die. In Riga machte fühlen wir uns einzustimmen mit ich den Text zu einer zweiaktigen tomischen Oper: "Die glückliche Barenfamilie", wozu ich den Stoff aufgefordert, wie die Gemeinde in den Baffionsmufiten G. Bach's mit bem Eintritte bes Chorales, 376 einer brolligen Ergählung aus ,,taufend und einer Racht", je-I, 279: Bach'iche Fugen und achtftimmige Motetten. - VIII. 289. doch mit ganglicher Modernisirung 297: Bach's Passionsmusik. des Stoffes, entnommen hatte (I, IX, 72: Mit dem höchften Maage 16. IV, 318). gemeffen, haben wir nur Bach Bajel. Der Gasthof in den "drei und Beethoven bor uns, um Rönigen", dort giebt es hubiche aus ihnen ein Bachsen der Musik Bimmer und einen Balton auf ohne unmittelbare Befruchtung den Rhein heraus (B. I, 261. durch das Drama und zu erflären. 280. Lgl. 275. 279). Bach, Vortragsweise. Es wird Baumgartner, Wilhelm. (B. III, das Ergebniß einer höchsten und 31. 130. 153. 154/56.) vollendetften Runftbildung fein, Bayern. Im Frankenwalde follen für die Werte diefes wunderbarften die Banern, deren Herzogen das Meifters diejenige Bortragsweife Land von den frankischen Königen aufzufinden und festzustellen, wel= übergeben war, gereuthet und sich che fie dem Gefühle vollkommen einen Wohnsit angelegt haben. berftändlich machen fann. Bon Breugen und Babern . 43 dem großen Franz Lifzt ward Bayreuth. Wem trate nicht aus mir erft meine Gehnfucht, Bach wenigen Bügen ber geschichtlichen zu hören, erfüllt . . . . . 40 Bergangenheit von Bahreuth ein Baden, Großherzog v. Der Groß= Bild des deutschen Wesens ent= herzog von Baden hatte mir die gegen, das in vergrößertem Maaß= Aufführung meines neuesten Werstabe uns das ganze deutsche fes ("Triftan und Jfolde") unter Reich wiederzuspiegeln vermöchte? meiner perfonlichen Mitwirkung in - Erster Besuch in Banreuth. -Rarlsruhe zugesagt (VII, 183/84). Grundsteinlegungsfeier . . . 44 - Der mir fehr geneigte Groß= Erfte Bühnenfestipiele 1876: herzog von Baden wollte die Meine Unternehmung hatte feine Schwierigkeiten befiegen, welche Batrone gehabt, sondern nur Rui. J. 1857 noch meiner unbehellig= ichauer auf sehr theuer bezahlten ten Rücktehr auf beutsches Bundes-Blaten. - Rur Die mein Bert gebiet entgegenstanden (VIII, 223). darstellenden Künftler bewahrten Bafunin. Bafunin's Meußerung, daß mir ihren Glauben, weil fie vom er, auf bem Bunfte bes Etels an rechten Willen begeiftert waren .

|                                                                       | Seite |                                                                      | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Das Bühnenweihfestipiel 1882:                                         |       | Beethoven's Taubheit: Das                                            |       |
| Die hierbei sich geltend machende                                     |       | Entstehen feines Gehörleidens pei-                                   |       |
| produktive wie rezeptive Thätigkeit                                   |       | nigte ihn furchtbar; über die völlig                                 |       |
| tonnte nicht anders als mit ber                                       |       | eingetretene Taubheit vernehmen                                      |       |
| Wirfung einer frei über Alles                                         |       | wir keine erheblichen Klagen von                                     |       |
| sich ergießenden Weihe bezeichnet                                     |       | ihm. Der gehörlose Musiker —                                         |       |
| werben                                                                | 49    | der erblindete Seher ,                                               | 58    |
| Fernere Festspielaufführun-                                           |       | Die fast durchgängig dem Geiste der                                  |       |
| gen: Alljährliche Aufführungen                                        |       | erhabensten Heiterkeit entsprun-                                     |       |
| des "Parsifal" halte ich für vor-                                     |       | genen Konzeptionen des Meisters                                      |       |
| züglich geeignet, der jetigen Rünft-                                  |       | gehören der Periode jener seligen                                    |       |
| lergeneration als Schule für den                                      |       | Bereinsamung nach dem Eintritt                                       |       |
| von mir begründeten Sthl zu                                           |       | seinervölligen Taubheitan (Fdur-                                     | 7.4   |
| dienen. Von ihr aus könnten                                           | į     | Shmphonie)                                                           | 74    |
| dann erst auch meine älteren Werte                                    | 50    | blaßte bei B. das lebhafte Gehör=                                    |       |
| mit Erfolg aufgenommen werden , 3ayreuther 3lätter". Daß es           | 30    | bild des Orchesters soweit, als                                      |       |
| mir an der Aufmerksamkeit für                                         |       | ihm bessendnamische Beziehungen                                      |       |
| die Tendenzen jener That der                                          |       | nicht deutlich bewußt blieben                                        |       |
| Bühnenfestspiele liegt, muffen un-                                    |       | (Cmoll-Symphonie)                                                    | 70    |
| jere Freunde aus der Begründung                                       |       | I, 208: So plötlich traf ben Berg-                                   |       |
| der "Bahreuther Blätter" ersehen                                      |       | mann aus Bonn der Wunderglang                                        |       |
| haben                                                                 | 51    | des verschütteten Juwel's, daß er                                    |       |
| X, 161: Die Richtung, welche zulett                                   |       | fofort davon erblindete I, 134:                                      |       |
| unfere Befprechungen genommen,                                        |       | "Im Moment kam ich in mir zum                                        |       |
| würde allerdings auch noch neben                                      |       | vollkommenen Berftandnig über                                        |       |
| der That zu recht ergebnifvollen                                      |       | Beethoven's äußere Ericheinung,                                      |       |
| Bielen führen fonnen.                                                 |       | über den düsteren Unmuth seines                                      |       |
| Beethoven. Durch die konventio-                                       |       | Blides, den verschlossenen Trot                                      |       |
| nellen Formen der Musik zu ihrem                                      |       | seiner Lippen: — er hörte nicht!"                                    |       |
| innersten Wesen hindurchgedrun-                                       |       | (Eine Bilgerfahrt zu Beethoven).                                     |       |
| gen zu sein, dieß war das Wert                                        |       | - VIII, 186: Das Orchester ganz                                      |       |
| unseres großen Beethoven Ent=                                         |       | zum redenden Ausdruck seiner                                         |       |
| widelungsgang des Beethoven's                                         |       | Gedanken zu machen, verhinderte                                      |       |
| schen Genius: In denselben For-                                       |       | ihn in den wichtigsten Epochen seines Schaffens seine Taubheit.      |       |
| men, in welchen die Musik sich<br>nur noch als gefällige Runst zeigen |       | Beethoven und die Instrumens                                         |       |
| sollte, hatte er die Wahrsagung                                       |       | talmufit. Ich durchwachte meine                                      |       |
| ber innersten Tonweltschau zu                                         |       | frühesten Jünglingenachte über                                       |       |
| verfündigen                                                           | 53    | der Abschrift ber neunten Sym-                                       |       |
| Beethoven's Protestantismus.                                          |       | phonie: sie erschien mirals Schluß-                                  |       |
| Ratholisch getauft und erzogen,                                       |       | ftein einer großen Kunftepoche,                                      |       |
| Ratholisch getauft und erzogen,<br>lebte bennoch in Beethoven ber     |       | innerhalb dessen keiner zur Selb=                                    |       |
| gange Geift bes beutschen Pro-                                        |       | ständigkeit gelangen könne                                           | 377   |
| testantismus                                                          | 55    | Wir bewundern in den großen In=                                      |       |
| Beethoven's Optimismus.                                               |       | strumentalwerken Beethoven's die                                     |       |
| Ueber diese Welt lag Beethoven                                        |       | ungeheuersten Anstrengungen des                                      |       |
| vermöge seiner naiven Großherzig=                                     |       | nach Menschwerdung verlangenden                                      |       |
| feit in einem fteten Biderfpruche                                     |       | Mechanismus. Indem er die Musit                                      |       |
| mit sich selbst, der immer nur auf                                    |       | im Gebären der Melodie übte,                                         |       |
| dem erhabensten Boden seiner                                          |       | befähigte er sie zur Aufnahme des<br>zeugenden Samens des Dichters   | 377   |
| Runst sich harmonisch ausgleichen                                     | 55    | Roothnen beste auf bak ber Mus-                                      | 311   |
| Beethoven's Lebensführung.                                            | 30    | Beethoven bectte auf, daß der Aus-<br>brud eines gang bestimmten in- |       |
| Physiognomische Konstitution, Rei-                                    |       | dividuellen Inhaltes in der In-                                      |       |
| gung zur Ginsamteit, Bestimmung                                       |       | strumentalmusit unmöglich war.                                       |       |
| zur Unabhängigkeit                                                    | 56    | Durch den urfräftigen Frrthum                                        |       |
| gut time yang gatte                                                   |       |                                                                      |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Beethoven's ift uns jest das un-<br>begrenzte Bermögen der Musik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 378   | vorsand, veränderte dieser ungestellme Genius nichts, er sett sich über ihre plastischen Schranken nicht hinweg  Der mit "Mennetto" oder "Scherzo" bezeichnete Theil einer Beethoven'schen Symphonie cnthält noch eine wirkliche Tanzmusik: die Symphonie ist das erreichte Ideal der melodischen Tanzsorm. Das dramatische Pathos ist hier gänzlich ausgeschlossen, sier giedt es keine Konklusion, keine Absicht und keine Bolldringung                                                                                                           | 60    |
| Einfluß der stannenswerthen Pla=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | und staune über die völlig neue Welt in der fast gleichen Form .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62    |
| ftit des Beethoven'schen Musit=<br>styles vermissen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Beethoven, 3. Symphonie Esdur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| vielverheißende Erbe der beiden Meister Mozart und Haydn trat Beethoven an .  III, 307: Den Feuerstrom der Musik, den Mozart in die Formen der Oper ergoß, sinden wir in den Symphonien Beethoven's zum mächtigen Meere angeschwollen. Konstruktion des ersten Sapes der Beethoven'schen Sin ihre kleinsten Wie sie nicht Eanzemelodie dis in ihre kleinsten Bestandtspeile zerlegt .  Beethoven's Neuerungen liegen mehr auf dem Gediete der rhythmischen | 59    | (Croica). Nie hat einer unserer Dichter eines seiner Werke im Betress feiner Werke im Betress den Jener den mit jolcher Bestimmtheit bezeichnet, wie Veetspoven durch die Widmung seiner Ervica: was entnehmen wir dieser so deutlichen Rotiz für die Beurtheilung des wunderbarsten aller Tonwerke? Nicht das äußere Ereigniß, die Ersichenung, sondern die dadurch erzeugte musstalliche Empfins dung bestimmt den Komponisten in den Momenten der schaffenden Begeisterung.  Der Fortschritt einer starken, vollstammenen Andimbulalitätzu einem | 68    |
| Anordnung, als auf dem der har-<br>monischen Modulation. — An<br>der Struktur des Symphoniesates,<br>wie er sie durch Haydn begründet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | fommenen Individualitätzu einem,<br>die gefühlvollste Weichlichkeit mit<br>der energischsten Kraft vermählen-<br>den Abschlisse, ist die hervische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |

| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                          |       |                                         | ~~~   |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|
|                                                                  | Seite | !                                       | Seite |
| Richtung in diesem Kunftwerke.                                   |       | phonie nicht auf, um aus bem            |       |
| Deutung der vier Sate der Ervica                                 |       | Ocean unendlichen Sehnens fein          |       |
| in diesem Sinne                                                  | 64    | Schiff nach dem hafen der Er=           |       |
| Instrumentation und Vortragsweise                                |       | füllung hinzuleiten? Er war be=         |       |
| der Eroica                                                       | . 66  | rufen in seinen Werten die Welt=        |       |
| Erster Sat: Einheit seines Grund=                                |       | geschichte ber Musit zu ichreiben       | 71    |
| charafters bei aller mannigfaltigen                              |       | Beethoven, 6. Symphonic Fdur            |       |
| Brechung und Vereinigung bes                                     |       | (Pastorale). Im beseligenden            |       |
| Allegro= mit dem Abagio=Ele=                                     |       | Bunde mit der Natur fühlte Beet=        |       |
| mente. Wie würde sich der erste                                  |       | hoven sein Sehnen zurückgedrängt        |       |
| Sat der Ervica, im strikten Tempo                                |       | von der Allmacht füß beglückender       |       |
| eines Mozart'schen Duvertüren=                                   |       | Erscheinung. — Durch sein               |       |
| Allegro's abgespielt, ausnehmen?                                 | 66    | inneres Licht beschienen, theilt sie    |       |
| Letter Sat: Fast tonnte man den<br>Meister in dem ungemein ein-  |       | in wundervollem Refleze wieder          |       |
| Meifter in dem ungemein ein=                                     |       | seinem Innern sich mit. — Die           |       |
| tachen Thema diejes Sapes schon                                  |       | Welt gewinnt ihre Kindesunschuld        |       |
| auf der Spur des idealen "guten                                  |       |                                         |       |
| Menschen" seines Glaubens er-<br>tennen. — Der lette Sat ber     |       | wieder; wirhören das Erlöserwort:       | 72    |
| tennen Der lette Gat ber                                         |       | "mit mir seid heute im Paradiese"       | 12    |
| Sinfonia ervica muß nach bem                                     |       | Beethoven, 7. Symphonie Adur.           |       |
| Charafter eines unendlich erwei-                                 |       | Sie ist die Apotheose des Tanzes:       |       |
| terten Bariationenfages erfannt                                  |       | ein wonniger Uebermuth der Freude       |       |
| werden                                                           | 67    | reißt uns mit bacchantischer All=       |       |
| I, 181: Der Trauermarich, bas                                    |       | gewalt durch alle Räume der             |       |
| Scherzo mit den Jagdhörnern,                                     |       | Natur, alle Ströme und Meere            |       |
| das Finale mit dem weichen em=                                   |       | des Lebens                              | 73    |
| pfindungsvoll eingewebten An=                                    |       | 3weiter Sat. Bu dem feierlich           |       |
| dante.                                                           |       | daherschreitenden Rhythmuserhebt        |       |
| Beethoven, 3. Symphonie Cmoll.                                   |       | ein Rebenthema seinen klagend           |       |
| Schmerglich erregte Leidenschaft=                                |       | fehnsüchtigen Gefang Störenbe           |       |
| lichkeit, als aufänglicher Grund-                                |       | Mitwirfung der Trompeten im             |       |
| ten, schwingt sich auf der Stufen=                               |       | erften Forte biefes Sages: fie          |       |
| leiter des Trostes, der Erhebung.                                |       | follen das ganze Thema im Ein=          |       |
| bis zum Ausbruch siegesbewußter                                  |       | flang mit ben Rlarinetten blafen        | 73    |
| Freude auf. Das lyrische Pathos                                  |       | Letter Sat. In dem aus dem              |       |
| betritt fast schon den Boden einer                               |       | Rondeau gebildeten Schluffate           |       |
| idealen Dramatif                                                 | 68    | feiert die rhythmische Bewegung         |       |
| Erster Sap. Die Fermate bes                                      | 00    | gleichsam ihre Orgien: mit einem        |       |
| zweiten Taktes. Die ergreifende                                  |       | ungarischen Bauerntanze spielt          |       |
| Radenz der Hoboe: von diesem                                     |       | Beethoven der ganzen Belt fo auf,       |       |
| staden der Hobber ben beiente                                    |       | daß man im ungeheueren Kreis-           |       |
| ging mir ein den ganzen Sat be-                                  |       | wirbel einen neuen Planeten vor         |       |
| lebendes Berständniß auf                                         | 69    | seinen Augen entstehen zu seben         |       |
| Der erste Ton der Cmoll-Symphonie                                | 00    | glaubt                                  | 74    |
| erweckt ein bis dahin noch so sehr                               |       | hier wird ein Dionnsos-Fest gefeiert,   |       |
| gelangweiltes Konzertpublikum                                    |       | wie nur nach unseren idealsten          |       |
|                                                                  | 384   | Annahmen der Grieche es je ge-          |       |
|                                                                  | 004   | feiert haben kann: dem entzückten       |       |
| Zweiter Sat: Zartsinnige Aus-<br>führung der Ueberleitungspunkte |       | Geiftesauge erscheinen dieselben        |       |
|                                                                  |       | wahrhaftigen Gestalten, die dem         |       |
| der einzelnen Bariationen. —                                     |       | blinden Homer sich in bewegungs=        |       |
| Störende Betheiligung der Blech-                                 |       | vollem Heldenreigen darstellten .       | 74    |
| instrumente im Fortesat des An-                                  |       |                                         | 384   |
| dante, verursacht durch die fläg-                                |       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | JUT   |
| liche Beschränkung der Natur=                                    | 70    | Beethoven, 8. Symphonie Fdur.           |       |
| Hörner und Errompeten                                            | 10    | Hier ist einzig der ästhetische Be-     |       |
| Welche unnachahmliche Kunft wandte                               |       | griff des Erhabenen anzuwen=            |       |
| Beethoven in seiner Cmoll-Sym=                                   |       | den: denn eben die Wirkung des          |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Geite     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Heiteren geht hier sofort über alle Befriedigung durch das Schöne hinaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74<br>75  | liches Behagen; Abwendung davon.  — Nothwendige Berstärkung der Holzblasinstrumente gegen das Fortissimo des Streicher-Quintettes Bei der Oresdener Aufführung ließ ich die Streichinstrumente an dieser Stelle mit nur angebeuteter Stärkspielen  Dritter Saß. Erinnerung, Liebe, Hossnung. — Bielleicht bin ich | 388  |
| gemeinen schnellen Tempo zu einer wahren Monstruosität: das Tempo di Menuetto muß buchstäblich genommen werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75<br>385 | ber einzige Dirigent, welcher es sid getraute, das eigentliche Abas gio dieses Sapes seinem reinen Charafter gemäß auch für das Beitmaaß aufzusassen. Diesem stellt sid das Andante 3/4 gegensüber. Brechung des reinen Abagioscharafters durch den Zwölfachtelstaft                                              | 88   |
| weite uferlose Meer der absoluten<br>Musif bis an seine Grenzen durch-<br>schisste. Rüstig warf er den Anker<br>aus, und dieser Anker war — das<br>Bort. Auf die letzte Symphonie<br>Beethoven's kann nur das vollen-<br>dete Kunstwerk der Zukunst, das<br>allgemeinsame Drama, solgen<br>Mit der instinstiven Tendenz der                                                                                              | 76        | Bierter Sat. Mit bem Beginne bieses Sates ninmt Beethoven's Musik einen entschieden iprechenden Charakter an. Bewundern wir, wie der Meister das hinzutreten der Sprache und Stimme des Mensichen als eine zu erwartende Nothwendigkeit vorbereitet.  Die Schreckenssansare: radikale Abs                         | 80   |
| Erweiterung der Sphäre seiner Kunst ging Beethoven's religiössoptimistischer Manbe Hand in Hand. Der ideale Sinn des endlich wirfslich gesprochenen Wortes ist kein anderer, als: "der Mensch ist doch gut!                                                                                                                                                                                                              | 77        | hilse eines Nebelstandes der In- strumentation                                                                                                                                                                                                                                                                    | 388  |
| Erfter Sat. Ein im großartigsten Sinne aufgesatzer Kannpf der nach Freude ringenden Seele.  Meisterhafte Ausführung einer Stelle durch die Musster des Bartiser Conservatoire's. Das Espressivo der Holzblasinstrumente. Bortragsnüance zur Beseitigung eines dynamischen Misberhältnisses.  VIII, 343: R. Schumann's Klage, daß in den Leipziger Konzerten Mendelssohn ihm allen Genuß, durch das zu schnelle Tempo na- | 78        | hinreißend populären Birtung ber Symphonie                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90   |
| mentlich des ersten Sapes ver-<br>borben habe.<br>Zweiter Sah. Bilde Lust, Taumel,<br>Betäubung; Mittelsah: vergnüg-                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Pariser Conservatoire - Aufführung<br>1839. — Dresdener Palmsonntag-<br>Aufführung 1846                                                                                                                                                                                                                           | 386  |

| 70.00000000000000000000000000000000000 | Seite |                                                  | ~~~   |
|----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------|
| Der Uebersprung in die Botalmusit      | Gente | nur hier verstanden wissen durfte.               | Seite |
| gleicht dem jähen Erwachen aus         |       | — Das Cismoll-Quartett, das                      |       |
| einem beängstigenden Traume. —         |       | Bilb eines Lebenstages Beet-                     |       |
| Die "Freude"=Melodie: nie hat          |       | hoven's                                          | 94    |
| die höchste Kunst etwas künstlerisch   |       | VIII, 185: Mit unerhörter Sorg-                  | 0.1   |
| Einfacheres hervorgebracht.            |       | falt und peinlicher Genauigfeit                  |       |
| "Was die Mode frech getheilt."         |       | stellte Beethoven seine Forderun=                |       |
| - Nicht das Werk Beethoven's,          |       | gen für den gewollten Aus-                       |       |
| sondern die in ihm enthaltene          |       | druck, wenn ihm ein fünstlerischer               |       |
| fünstlerische That des Musi=           |       | Berein, wie der des an sich aus-                 |       |
| ters haben wir als ben Sohe=           |       | gezeichneten Schuppanzig'ichen                   |       |
| puntt ber Entfaltung feines Ge=        |       | Quartettes, mit der nöthigen blin-               |       |
| nius festzuhalten                      | 91    | den Ergebenheit zu Gebote ftand.                 |       |
| I, 138/39: Beethoven über die neunte   | -     | Cismoll-Quartett, Op. 131:                       |       |
| Symphonie ("Eine Pilgerfahrt gu        |       | Gang ausnahmsweise läßt Beet-                    |       |
| Beethoven").                           |       | hoven in diesem Quartette die ein-               |       |
| Beethoven, Sonaten. Für feine          |       | zelnen Säte, ohne die übliche                    |       |
| meisten und vorzüglichsten Rom=        |       | Unterbrechung im Bortrage, sich                  |       |
| positionen war die Grundform           |       | nach zarten Gesetzen aus einan=                  |       |
| ber Sonate bas Schleiergewebe,         |       | der entwickeln                                   | 390   |
| burch welches Beethoven in das         |       | ber entwickeln<br>Es dur-Quartett, Op. 127: Ent- |       |
| Reich der Tone blickte In              |       | wickelung ber Bariationen bes                    |       |
| feinen letten Sonaten ift bie          |       | Adagio aus einander                              | 391   |
| gleiche Struftur wie in feinen         |       | Das in ben letten Dezennien einge=               |       |
| ersten; nur fah er sich genöthigt      |       | tretene häufigere Befassen mit den               |       |
| auf die ihm eigene Birtuositat des     |       | letten Quartetten Beethoven's                    |       |
| Vortrages zu rechnen. — Die            |       | fann in feiner Beife aus einem                   |       |
| letten Klavierkompositionen des        |       | befferen Berftandniffe berfelben                 |       |
| Meifters find uns erft durch Lifgt     |       | hervorgegangen erscheinen. Bol-                  |       |
| zugänglich geworden                    | 93    | lendete Ausführung derfelben durch               |       |
| Große Bdur-Sonate, Op. 106:            |       | eine Gesellschaft französischer Mu-              |       |
| Wer sie (und Op. 111) von Liszt        |       | 44.4                                             | 96    |
| fpielen horte, muß bezeugen, daß       |       | Beethoven, Septuor. Aufführung                   |       |
| er sie zuvor nicht gekannt habe .      | 94    | bes Beethoven'ichen Septuor an                   |       |
| Große Cmoll-Sonate, Dp. 111:           |       | einer böhmischen Landstraße durch                |       |
| Aus ihrem wunderbaren zweiten          |       | Tangmusikanten. "Gine Bilger-                    |       |
| Sape wiffen wir, wie gefühlvoll        |       | fahrt zu Beethoven", I, 119.                     |       |
| und zartsinnig bort die Ueber=         |       | Beethoven, Ouvertüren. Beet=                     |       |
| leitungspunkte der Bariationen         |       | hoven fühlte sich von den gezogenen              |       |
| ausgeführt sind                        | 389   | Grenzen des durch Gluck und                      |       |
| Adur-Sonate für Rlavier und            |       | Mozart geschaffenen Ouvertüren=                  |       |
| Bioline (Rreuper = Sonate): Die        |       | Thous in Wahrheit beengt                         | 97    |
| erste Bariation des über Alles         |       | Sein vorsichtiges Verfahren in der               |       |
| wundervollen Thema's des zweiten       |       | Wiederholung des ersten Theiles                  |       |
| Sates hat mich stets zur Empö=         |       | der Leonoren=Duvertüre, nach dem                 |       |
| rung gegen alles fernere Musit-        |       | dramatischen Verlauf des Mittel=                 |       |
| anhören gebracht. Anweisung für        |       | fages, ist für den empfänglichen                 |       |
| .,                                     | 389   | Zuhörer ein offenbarer Nachtheil                 | 391   |
| Die erforderliche Vortragsweise für    |       | Coriolan = Duvertüre. Aus dem                    |       |
| die Beethoven'schen Klaviersona=       |       | ganzen, an beziehungsvollen Ber-                 |       |
| ten als giltige Norm festzustellen,    |       | hältniffen reichen Gemälde des Co-               |       |
| ist in bewundernswerther Beise         | 1.00  | riolan = Drama's griff Beethoven                 |       |
| durch Bülow geschehen (Bülow)          | 133   | für seine Darstellung nur eine                   | 00    |
| Beethoven, Quartette. Im tranten       |       | einzige Scene heraus                             | 98    |
| Stilbchen theilte Beethoven athem=     |       | I, 254: Coriolan=Ouverture.                      |       |
| los lauschenden wenigen Freunden       |       | Egmont Duvertüre und Eg-                         |       |
| alles das Unsägliche mit, was er       |       | mont=Musif. Der triumphi=                        |       |

Seite Seite entjagen, welches ihm die volle rende Schlußsatz der Egmont= Entfaltung feiner mufitalischen Duverture erhebt die tragische Macht ermöglichen dürfte . . . 391 Idee des Drama's zu ihrer höch= I, 136: "Ich bin tein Operntom= ften Barbe, und giebt uns gugleich ein vollendetes Mufifffud ponist, wenigstens tenne ich fein Theater in der Welt, für das ich von hinreißender Gewalt. - Das gern wieder eine Oper ichreiben furchtbar schwere Sostenuto der Einleitung wird im Allegro mit möchte! Wenn ich eine Oper machen wollte, die nach meinem verkitrztem Khythmus als Vorder-Sinne mare, murben bie Leute bavon laufen." theil des zweiten Thema's wieder 99 aufgenommen . . . . . . Beethoven's "Fidelio"=Duvertüre ist I, 254: Die Duverture gu "Egmont" der zu Cherubini's "Bafferträger" driidt die Entscheidung eines hef= verwandt, wie überhaupt die bei= tigen Rampfes flar und ficher aus. den Meister auch in den bezüg= Die Ginmischung ber Zwischenatts= lichen Opern sich am nächsten mufit trägt die Schuld bavon, berühren (Cherubini) . . . daß Beethoven's herrliche Ea-Bemerkungen über eine Aufführung mont = Mufit ohne Eindruck vor= des "Fidelio" (in Mainz) . . . übergeht. — Es war irrthümlich I, 131: Wiener Aufführung des (umgearbeiteten) Fidelio, der frst-her unter dem Titel "Leonore" von Beethoven, daß er nicht erft gu der Wundererscheinung im Rerter, fondern mitten in die pogur Ehre bes tieffinnigen Biener litisch-projaische Exposition Musik Publikums durchgefallen war. jette . . . . . . . . . . . . . . 100 Bgl. I, 136. — I, 132: Wilhel= I. 9: Beethoven's Mufit gu Egmont mine Schröber hat fich bas Berbegeifterte mich fo, daß ich um dienst erworben, Beethoven's Wert Alles in der Welt mein Trauerbem deutschen Bublitum erschloffen zu haben. — IX, 188: "Roch einen Schritt, und du bist todt." spiel nicht anders vom Stapel laufen laffen wollte, als mit einer ähnlichen Musik versehen. Bgl. V, 124—25. IX, 268. — I, 254: "Fibelio"=Duvertstre. Leonoren = Duvertüre. Wir tonnen uns beim Unhoren ber Beethoven, Gefangsmufik. "Abe= Leonoren = Duvertüre der gewal= laide". -- "Warum follte die tigen Angst nicht erwehren, mit Botalmusit nicht eben fo gut als welcher wir bem Gange einer die Instrumentalmusit einen growirklich vor sich gehenden, ergrei= fien ernften Genre bilben tonnen, fenden Sandlung zusehen. — Das Zeitmaaß des Schlusses der ber von bem leichtfinnigen Sängervolfe ebenso respettirt würde, als Duvertüre . . . . . . . . . . . . 100 es bei einer Symphonie vom Dr= chefter gefordert wird?" . . Das Trompeten-Signal der Leonoren=Duvertüre als Berührungs= Beethoven, Miffa folemnis. In puntt ber bramatischen mit ber Beethoven's großer Missa solemmusitalischen Bewegung . . . 391 nis haben wir ein rein sympho= Beethoven, fidelio. Bas ift die nisches Wert des achtesten Beethoven'schen Geiftes vor uns. Die dramatische Handlung ber Oper anderes als eine fast widerwärtige Gefangsstimmen sind hier wie Abschwächung des in der Ouver= menschliche Inftrumente behandelt 104 türe erlebten Drama's? - Go II, 337: Ihre große Zeitdauer ver= wehrt ben Kirchenftlicen eines Cherubini, Beethoven u. f. w. bie fühn fich Beethoven in seinen Symphonien zeigt, fo beangftigt zeigt er sich in feiner (einzigen) Oper "Fibelio" Aufführung während bes Gottes= . . 102 dienstes ganglich. Beethoven, Vortragsweise. Für seinem einzigen Bersuche einer den Bortrag der überaus reichen Oper zurud, ohne jedoch dem Inftrumentalmufit Beethoven's Wunsche nach einem Gedicht zu giebt es fast gar keine kenntliche

| Seite                                                                 | 6                                                                   | eit |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Tradition. — Ganz neue Erfor=                                         | feinen Namen auf dem Titelblatt                                     |     |
| dernisse treten für den Bortrag                                       | der Eroica aus, als er erfuhr,                                      |     |
| der Beethoven'schen Werke (im                                         | Bonaparte habe sich zum Raifer                                      | ~ - |
| Berh. zu Włozart) durch die auß=                                      | zeethoven und Roffini. Roffini's                                    | 07  |
| drucksvolle Berwendung der                                            | Seethoven und Koppini. Roppini's                                    |     |
| Rhythmik auf. Naive und sen=                                          | Chrenbesuch bei Beethoven, den                                      | 00  |
| timentale Gattung der neueren                                         | dieser — nicht erwiderte 1                                          | 80. |
| Musik. — Hindernisse für die Deutlichkeit bes Bortrages in            | III, 316: In der großen Stadt Paris                                 |     |
| Beethoven's Behandlung des Or-                                        | tönnen die gebildetsten Aunstenner                                  |     |
| chesters. — Rur durch feine und                                       | und Kritiker noch heute nicht be=<br>greifen, welch ein Unterschied |     |
| verständnißvolle Kombination und                                      | zwijchen zwei berühmten Kom=                                        |     |
| Modifikation des Orchester = Vor=                                     | ponisten, wie Beethoven und                                         |     |
| trages ift der Gedanke des Meisters                                   | Rossini, stattfinden solle, als etwa                                |     |
| gum wirklich tenntlichen Ausbruck                                     | der, daß diefer fein himmlisches                                    |     |
| zu bringen. — Nichts ist der forg=                                    | Genie auf die Komposition von                                       |     |
| fältigen Mühe so werth, als die                                       | Opern, jener bagegen auf Sym-                                       |     |
| versuchte Aufhebung einer Un=                                         | phonien verwendet habe. (Bgl. I,                                    |     |
| flarheit in Beethoven's Musik . 104                                   | 141: "er ift ein fehr berühmter                                     |     |
| I, 212: Beethoven im Konzertsaal,                                     | Komponist".)                                                        |     |
| neben Guillaume Tell, Robert                                          | Beethoven und Shakespeare. Die                                      |     |
| den Teufel und Weber VIII,                                            | Urverwandtschaft des Musikers                                       |     |
| 206: Daß wir Bach, Beethoven,                                         | und des dichterischen Mimen. Das                                    |     |
| Goethe und Schiller uns nur in-                                       | Geheimniß der Verwandtschaft                                        |     |
| forrett vorzuführen vermögen,                                         | Beider liegt in der Unmittelbar-                                    |     |
| zeigt bloß, wie hoch die Anlage<br>des deutschen Geistes über die Be- | feit der Darstellung. Der Punkt                                     |     |
| schräufung der Verhältnisse durch                                     | der Schwierigkeit der Verwendung<br>der Beethoven'schen Musik auf   |     |
| Zeit und Raum erhaben ist.                                            | bas Shakespeare'sche Drama dürfte                                   |     |
| Beethoven, sittliche Wirkungen.                                       | burch seine Ausgleichung gerade                                     |     |
| Die durch Beethoven's Musik Be-                                       | auch zur höchsten Vollendung der                                    |     |
| geisterten waren thätigere und                                        | musikalischen Form führen 1                                         | 08  |
| energischere Staatsbürger, als die                                    | Belgien. Das ehemals romifche Bel-                                  |     |
| burch Rossini, Bellini und Doni-                                      | gien verwaltete der frankische                                      |     |
| zetti Bergauberten (Donizetti) . 167                                  | Chlojo gewissermaaßen mit römi=                                     |     |
| VIII, 49: In Beethoven's Sym=                                         | scher Machtvollkommenheit als ihm                                   |     |
| phonie gewann der "deutsche Jung-                                     | untergebene Proving (Chlojo) . 14                                   | 42  |
| ling" männlichen Muth zu fühner,                                      | Bellini. Roffini, Bellini, Donizetti                                |     |
| welterlösender That.                                                  | und die hohe Pariser Welt. —                                        | 10  |
| Beethoven und Goethe. Beethoven                                       | "Tremate" und "Maledetta"! . 1                                      | IU  |
| in seinem Verkehr mit Goethe in                                       | I, 235: Die schönen Opern-Arien                                     |     |
| Teplit 107                                                            | und Duetten Rossini's, Bellini's und Donizetti's. — II, 353: Die    |     |
| Beethoven und Bayon. Es scheint,                                      | von Rossini, Bellini und Doni=                                      |     |
| er fühlte sich Haydn verwandt,                                        | zetti Verzauberten. — III, 328:                                     |     |
| wie der geborene Mann dem kind-                                       | Jest marschiren die Throler Bur-                                    |     |
| lichen Greise (Handu, Mozart,                                         | ichen nach Bellini'ichen Arien gum                                  |     |
| Beethoven) 264                                                        | Morde ihrer Brüder, und tangen                                      |     |
| Beethoven und Mozart. "Bon bem                                        | mit ihrem Dierndel nach Doni=                                       |     |
| wird die Welt etwas zu hören                                          | getti'ichen Opernmelodien.                                          |     |
| bekommen!" 264                                                        | "Romeo und Julia". 1834 hörte                                       |     |
| Beethoven und Napoleon. Der                                           | ich die Devrieut in Bellini'sRo=                                    |     |
| Republikaner Beethoven erwartete                                      | meo und Julia" singen: ich war                                      |     |
| von dem jugendlichen General Bo-                                      | erstaunt, in einer so durchaus                                      |     |
| naparte die Verwirklichung seiner                                     | unbedeutenden Musik eine so                                         |     |
| Träume von einer allgemeinen                                          | außerordentliche Leistung ausge=                                    | 10  |

|                                                                                                                                                                                                                              | Seite                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Geite       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| I, 287: Die Pariser Sä<br>Freischütz glaubten No<br>Moses vortragen zu                                                                                                                                                       | re Klage, vie, welche und Fu= m hinriß, foix" gar einer un= erecht zu erecht zu erechter 111 inger des rma oder nuffen: | Berliner philosophischer Pietismus: Bon Berlin aus wurde die Hegel'sche Philosophie auf den Ruhm des Ramens der deutschen Philosophie hin, zu völliger Weltberischmtheit gebracht.  Das Berliner Opernhaus: naives Exemplar der älteren Bauweise von Opernhäusern. Im Sommer 1836 ging ich nach Berlin, um den Direktor des Königktädtischen Theaters mein "Liebesverdot" zur Aufführung | Seite 392   |
| überall brachten sie Port Zitternstancen u. dgl. et an. — V, 189: Zu ein mäßigen Einzug der Gö Sängerhalle bitte ich irgend einen Marsch au ma" oder "Belisar", n meine Musit im Orchest zu lassen. Der Eindruck, welchen de | tamento's, ole Sachen em opern= iste in die auch nur is,,Nor= richt aber er spielen                                     | anzubieten. In der schlimmsten Lage verließ ich Berlin VII, 134: Lebhafter Eindruck von der Anhörung einer Oper Spontini's in Berlin, unter des Meisters eigener Leitung. Der "fliegende Holländer" in Berlin (1844): die Kälte des Publitums ging in volle Wärme und Ergriffenheit siber; dennoch ver-                                                                                  | 112         |
| Bekanntwerben mit b Beethoven's auf Bel cher vor seinem Auser Paris nie etwas von b nommen hatte, hervorb: I, 28: Der sanste Sizilie lini unter den Faktoren stehung des "Liebesverk                                         | er Musit lini, wel= uthalte in ieser ver= rachte . 111 uner Bel= ber Ent= vote3".                                       | Erfahrungen mit bem "Tannhäufer"<br>in Berlin: er soll bem König auf<br>ber Wachtparade zu Gehör ge=                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 <b>2</b> |
| 3elloni. (B. I, 22/23, 24<br>33, 34, 43, 49, 55,<br>II, 61, III, 37, 226.)<br>Berlin. Tendenz der franz                                                                                                                      | 59. 191.                                                                                                                | gensenten given bem publikum<br>ein Berhalten gegen ein Berk<br>ein, daß der Komponist selbst als<br>ein durchaus versehltes bezeichnet<br>habe                                                                                                                                                                                                                                          | 114         |
| jation am Berliner hi<br>wunderung Friedrich's<br>wenn ihm sein Hosinte<br>Errichtung eines deutsch<br>ters vorgeschlagen habe<br>— Die Gründung des e<br>und Nationaltheaters i                                             | ofe: Ber= b. Gr., ndant bie nen Thea= n würbe. rsten Hos=                                                               | Das "absolute Kunstwert" und die Berliner Kunstgelehrten. Die Berliner Kunstässlehrten. Die Berliner Kunstässlehrten die Detlamation aus Glud's Berken in jenen, alle richtige Deklamation über den Haufen werfenden Ueber-                                                                                                                                                              | 1476        |
| seph II. ilberall nachge<br>Berlin leitete es ein groß<br>spieler, Istland. — D<br>Goethe's und Schiller<br>man das Theater: Rossin<br>tini, die Diosturen W<br>Berlin's                                                     | eahmt: in ex Schau= en Erben ''3 nahm i, Spon= ien'3 und                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 114         |
| IX, 196: Das Berliner<br>nach einer Aufführung d<br>Lear" durch L. Devrier<br>372: Das von Kaupach<br>nüchternen Weise von<br>Nibelungenlied als Th<br>ohne Erfolg, in Verlin a                                              | es "König<br>at. — VI,<br>in feiner<br>crarbeitete<br>eaterstück,                                                       | grobe künstlerische Nothlüge.<br>Bas Spontini zu so maaßloser<br>Selbstüberschätzung getrieben, sein<br>Bergleich mit den ihn verdrän-<br>genden Kunstgrößen, konnte ihm<br>nur zur Rechtsertigung dienen.<br>— Meherbeer und Mendelssohn                                                                                                                                                |             |

| ·/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                         | ~~~       | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ~~~   |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                | Seite     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite |
| hätten für das Berliner Orchester                              |           | VIII, 257: Der Berliner Sieges=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| von großer Berdienstlichkeit werden                            |           | festspieldichter J. Rodenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| fonnen; aber sie ließen die Sache                              | 110       | In Berlin rieth mir Mephistopheles,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| steden                                                         | 115       | mein Bühnenfestspielhaus in dieser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| VIII, 285: E. Devrient's Erinne=                               |           | Stadt zu begründen. Ein guter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| rungen an Mendelssohn, ein Buch,                               |           | Geist waltete über unseren großen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| welches seinem Gegenstande nach                                |           | Dichtern und Denkern, als er sie<br>aus diesen Großstädten Deutsch=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| genügend interessirt, um gelesen zu werden, namentlich wohl in |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 117   |
| Berlin.                                                        |           | Berlioz, Heftor. In dem Bestreben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111   |
| Schub- und fprungweises Auftommen                              |           | die seltsamen Bilder seiner grau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| der späteren Dirigenten des Ber-                               |           | fam erhipten Phantasie aufzu=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| liner Hoftheaters                                              | 116       | zeichnen, trieb Berliog feine enor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| VI, 372: Der Berliner hoffapell=                               |           | me musikalische Intelligenz bis zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| meifter Dorn und feine Oper die                                |           | einem vorher ungeahnten tech-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Nibelungen". — X, 222: Der                                     |           | nischen Bermögen: das Berlioz'sche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Oberkapellmeister Taubert wollte                               |           | Orchester ist ein Wunder der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| den Text zu "Lohengrin" noch                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 118   |
| einmal für fich tomponiren.                                    |           | Die französische Richtung auf ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Es dürfte nicht unbelehrend fein, die                          |           | Effekt, die augenblickliche Wirkung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Berichte über die anfängliche Auf-                             |           | ist auch in Berlioz vorherrschend:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| führung und Aufnahme des "Lo-                                  |           | he macht es ihm unmöglich, sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| hengrin" in Berlin nachzulesen .                               | 116       | dem Beethoven'schen Genius un=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 393   |
| VIII, 399: Das Tempo meines Lo-                                |           | mittelbar zu nähern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 000   |
| hengrin=Vorspiels in Berlin (und                               |           | IV, 234: In der sog. "Tonmalerei"<br>hat die absolute Instrumental-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| meistens sonstüberall) verschludert.                           |           | musik ihren Nusdruck der sich nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Seit meiner Zurückehr traf ich in                              |           | musik ihren Ausdruck, der sich nicht<br>mehr an das Gefühl, sondern an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Deutschland die einzige Sorge der                              |           | die Phantafie wendet, empfind-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Theaterdirektionen, mich von sich                              |           | lich erfaltet, und Jeder wird diefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| fern zu halten. Abneigung der                                  |           | Eindruck deutlich wahrnehmen, der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| größten Theater (Berlin's und                                  |           | auf ein Beethoven'sches Tonstüd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Wien's) gegen die Aufführung<br>eines neuen Werfes von mir     |           | eine Mendelssohn'sche oder gar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| ("Meistersinger")                                              | 116       | eine Berliozische Orchesterkom=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Berliner "Driginal"= und Lotalftude                            | 110       | position hört. — X, 197: Als man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| nach Pariser Mustern. — Mue.                                   |           | Mendelssohn frug, was er von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Rigolboche                                                     | 392       | Berlioz' Musik halte, antwortete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Die Berliner "Sochschule für Mufit":                           |           | er: "ein Jeder komponirt so gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| von wem haben die Dirigenten                                   |           | er kann". — X, 242: Berlioz<br>konnte nicht tiefer gekränkt wer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| fogenannter "Hochschulen" bas                                  |           | den, als wenn man ihm Aus=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Höhere erlernt, was sie ihr In-                                |           | wilchse jener Art (harmonische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| ftitut mit jenem großen Namen                                  |           | und instrumentale Effekte) auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| zu belegen berechtigt?                                         | 116       | Papier gebracht, vorlegte und ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| X, 228: Wie biefe Mignons unferer                              |           | meinte, dieß muffe ihm, bem Rom-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Rulturministerien es anfangen,                                 |           | ponisten von Hegensabathen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| daß aus unferer Mufit boch immer                               |           | dgl., besonders gefallen. — X,236:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| noch nichts Rechtes werden will,                               |           | Die Ausschweifungen, zu denen der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| foll ein Staatsgeheimniß unserer                               |           | genialische Damon eines Berliog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Beit bleiben.                                                  |           | hintrieb, wurden durch ben ungleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Meine Vorschläge für ein Musit-                                |           | funftsinnigeren Genius Lifat's zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| stud zur Todtenfeier für die (im                               |           | dem Ausdrucke unfäglicher Seelen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Kriege von 1870) Gefallenen,                                   |           | und Weltvorgänge gebändigt.<br>Bhantaftische Symphonie. Ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| oder zum Empfange der siegreich                                |           | Berk, über das Beethoven lächeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| heimfehrenden Truppen wurden                                   |           | würde, gleich wie Auber darüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| mir abgerathen. Der Kaiser=<br>marsch im Konzertsaal           | 117       | lächelt, das aber im Stande war,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| musicy in sconderium                                           | and the T | , and the same of |       |

|                                                                          | Seite' |                                                                 | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| X, 31: Bor einer "allgewaltigen"                                         |        | nem Anflug sinniger Romantik                                    |       |
| Tagespreffe fürchten fich ihrerseits                                     |        |                                                                 | 125   |
| die Minister bis in die Reichs=                                          |        | IX, 57: Boieldien hatte uns mit feiner                          |       |
| fanglei hinein X, 73: Für                                                |        | "weißen Dame" heiter und sinnig                                 |       |
| bas "Geschäft" im allergrößesten                                         |        | erfreut I, v: Jene Provinzial=                                  |       |
| Sinne hat sich neuerdings auch                                           |        | Aufführung ber "weißen Dame",                                   |       |
| her Reichg= Matter" eingefunden                                          |        | bei welcher die Musik durch einen                               |       |
| - X, 111: Der "Comment", Die                                             |        | "belebten Dialog und eine gewählte                              |       |
| - X, 111: Der "Comment", die "Mensur", die "Corpsfarbe" ver-             |        | Diktion" erset wird.                                            |       |
| ichonern die rhetorischen Bilber                                         |        | Bologna. Gin Erfolg, wie ber meines                             |       |
| bes zufünftigen Staatsbieners                                            |        | "Lohengrin" in Bologna war nur                                  |       |
| bis in seine dereinstige Parla-                                          |        | unter dem Zeichen ber "Libertas"                                |       |
| ments=, ja Kanzler=Wirksamkeit                                           |        | (Wappen von Bologna) möglich:                                   |       |
| hinein.                                                                  |        | hiermit bekundete der Italiener,                                |       |
| laje, Benri (B. I, 188. Bgl. 193).                                       |        | daß seine eigene produktive Kraft                               |       |
| lumauer. Blumauer's Travestie                                            |        | noch unerschöpft ift                                            | 125   |
| der "Aeneide". Ihr werden Seb=                                           |        | I, 235: Rossini in Bologna. Will                                |       |
| bel's "Nibelungen" verglichen                                            |        | seine Opern nicht mehr hören.                                   |       |
| (Hebbel)                                                                 | 267    | Borne. Es mußte ber Jude Borne                                  |       |
| lümner'sches Legat. Auf Grund                                            |        | fein, der zuerft den Ton gur Auf=                               |       |
| des Bl.'schen Legates ift das Leip=                                      |        | stachelung der Trägheit des Deut-                               |       |
| ziger Konservatorium errichtet                                           |        | ichen anschlug. — Aus seiner Son-                               |       |
| worden (II, 351, 352).                                                   |        | derstellung als Jude trat Börne                                 |       |
| sodenstedt. Aus einem dem Ber=                                           |        | Erlösung suchend unter uns. Aber                                |       |
| berben zuneigenden Litteraten fo                                         |        | gerade Börne lehrt uns, wie diese                               |       |
| leicht ein tüchtiger Komödianten=                                        |        | Erlösung nicht in Behagen und                                   |       |
| chef zu werden, wollte den Herren                                        |        | gleichgiltig talter Bequemlichkeit                              |       |
| Guttow und Bodenstedt doch                                               |        | erreicht werden kann                                            | 126   |
| nicht gelingen (Laube)                                                   | 328    | Bofton. Bährend ich eigentlich im-                              |       |
| Shmen. Das schöne Böhmen, das Land ber harfenspieler und                 |        | mer so Bettlerbrocken kaue, kommen                              |       |
| Land der Harfenspieler und                                               |        | mir Nachrichten aus Amerika zu,                                 |       |
| Straßenjänger. — Die Sage vom                                            |        | daß in Boston bereits "Wagner-                                  |       |
| "Freischützen" scheint das Gedicht                                       |        | nights" gegeben werden (B.II, 7).                               |       |
| der böhmischen Wälder selbst zu                                          |        | Boulogne. (Auf der Reise von Lon-                               |       |
| fein Im böhmischen Gebirge                                               |        | don nach Paris) machte ich im                                   |       |
| verfaßte ich den Entwurf des                                             |        | Sommer 1839 in Boulogne-sur-                                    |       |
| "Tannhäuser"; in einem böhmi=                                            |        | mer die erste Bekanntschaft Meyer=                              |       |
| schen Bade zeichnete ich den Plan                                        |        | beer's und ließ ihn die beiden fer-                             |       |
| meiner "Meistersinger" und des                                           | 104    | tigen ersten Afte meines "Rienzi"                               |       |
| "Lohengrin" auf                                                          | 124    | fennen lernen (1, 18). — Bou=                                   |       |
| oieldieu. In den Werken der                                              |        | logner Bäldchen, bei Paris (I, 266).                            |       |
| Meister der französischen Schule                                         |        | *Brachet. Daß in seinen schmerz=                                |       |
| aus dem Anfang dieses Jahrhun-                                           |        | lichsten Qualen ein hund seinen                                 |       |
| derts verkörperte sich die Tugend                                        | 104    | Herrn noch zu liebkofen vermag, haben wir durch die Studien un- |       |
| und der Charafter der Ration .                                           | 124    | ferer Bivisektoren erfahren                                     | 396   |
| Jean de Paris. Die liebenswür=<br>bige Ritterlichkeit des älteren        |        | Brahma. Brahma, der sich selbst in                              | 000   |
|                                                                          |        | diese Welt verwandelte, büßt diese                              |       |
| Frankreichs begeisterte aus Boiel=<br>dieu's herrlichem "Jean de Paris". |        | Sünde durch die ungeheuren Lei-                                 |       |
|                                                                          |        | den eben dieser Welt ab                                         | 127   |
| — Bis hierher ist der Franzose<br>"galant"; dann macht gegen die         |        | Der Weltenschöpfer Brahma lacht                                 |       |
| Sitte der Galanterie das neue                                            |        | über sich selbst, da er die Täu-                                |       |
| Lebensgeset des "Amusements"                                             |        | schung über sich selbst erkennt                                 |       |
| sich geltend. Boieldien und Auber                                        | 125    | (Beethoven's Taubheit)                                          | 59    |
| Die weiße Dame. Die Musik                                                | IMO    | Brahmanismus. Brahmanismus                                      |       |
| Boieldien's konnte sich in der                                           |        | und Chriftenthum lehren Abwen=                                  |       |
| "weißen Dame" sogar mit ei-                                              |        | bung von der Welt, womit fie                                    |       |
| "                                                                        |        |                                                                 |       |

| <b>^</b>                                                                 | ~~~   | ······································                     | ~~~   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                          | Seite |                                                            | Seite |
| bem Strome ber Weltbewegung fich                                         |       | Brahms'iche Symphonien                                     |       |
| entgegenstemmen. — Die brah=                                             |       | fomponiren, fehr gut beforgt<br>wiffen. — Wir können nicht |       |
| manische Religion hatte den ein=                                         |       | wiffen Wir tonnen nicht                                    |       |
| zigen Fehler, daß sie eine Racen=                                        |       | glauben, daß der Instrumental=                             |       |
| Religion war; als solche eine                                            |       | musik durch die Schöpfungen ihrer                          |       |
| Meisterschöpfung sonder Gleichen:                                        |       | neuesten Meister eine gedeihliche                          |       |
| Herrscher und grauenvoll Be-                                             |       | Zutunft gewonnen ist. — "Mas=                              |       |
| herrschte in ein Band meta=                                              |       | fenmusit". Die ethische Seite                              |       |
| physischer Uebereinstimmung ver=                                         |       | unseres Komponirens                                        | 129   |
| schlingend                                                               | 127   | Ich hätte die Technik des Herrn                            |       |
| Glaubensfahungen der hindu's über                                        |       | Brahms gern etwas mit dem                                  |       |
| die Verbindung eines Brahmanen                                           |       | Dele der List'schen Schule be-                             |       |
| mit einem Tschandala-Beibe (und                                          |       | feuchtet gewünscht. — Unferer                              |       |
| umgekehrt)                                                               | 396   | Nachwelt dürften bei dem großen                            |       |
| Der erhabenen Stellung der indi-                                         |       | asiatischen Sturm gegen etwa neun                          |       |
| schen Brahmanen wird die unserer                                         |       | Brahms'sche Symphonien höch=                               |       |
| Philologen verglichen, welche rein                                       |       | ftens zwei Beethoven'iche übrig                            |       |
| nur unter sich selbst von Rugen                                          |       | bleiben                                                    | 396   |
| find (IX, 353).                                                          |       | VIII, 410: Man fagt mir, Herr                              |       |
| Die Lehre der Brahmanen gehörte                                          |       | J. Brahms verhoffe alles Gute                              |       |
| ausschließlich den "Erkennenden"                                         |       | für sich aus einer Rückfehr zur                            |       |
| an; sie verlor sich durch Künst=                                         |       | Schubert'schen Liedermelodie. —                            |       |
| lichkeit in das Uebermaaß des ganz                                       |       | VIII, 394: Die "Liebeslieder-                              |       |
|                                                                          | 128   | Walzer" des heiligen Johannes.                             |       |
| X, 316: Der ungeheure allegorische                                       |       | - X, 271: "Deutsches Requiem"!                             |       |
| Ausschmuck, mit welchem bisher                                           |       | Brandenburg, Mark                                          | 397   |
| noch alle Religionen, und nament-                                        |       | Brandt, Karl. Bei den Bühnen=                              |       |
| lich auch die so tiefsinnige brah=                                       |       | festspielen des Jahres 1876 stand                          |       |
| manische, bis zur Fragenhaftig=                                          |       | mir vom allerersten Anfang an                              |       |
| feit entstellt wurden.                                                   |       | Karl Brandt zur Seite; er war                              |       |
| Die brahmanische Lehre von der                                           |       | meine Hauptstütze bei der Durch=                           |       |
| Sündhaftigkeit der Tödtung alles                                         |       | führung meines ganzen Planes.                              | 397   |
| Lebendigen entsprang der Erfennt=                                        |       | 1X, 387: Ein im Fache der inneren                          |       |
| niß ber Einheit alles Lebenben.                                          |       | Einrichtung von Theatern ausge=                            |       |
| Sungersnoth in Indien                                                    | 128   | zeichnet erfahrener und als er-                            |       |
| X, 338: "Schau um dich, dieß alles                                       |       | findungsreich bewährter Mann.                              |       |
| bist du", so der Brahmane.                                               |       | - X, 393: Dem vortrefflichen                               |       |
| Dem sich als wiedergeboren empfin=                                       | 1     | Sohne des so schmerzlich schnell                           |       |
| denden Brahmanen erschien der                                            | -     | mir entrissenen Freundes ver-                              |       |
| Krieger bemitleidenswerth, der                                           |       | danke ich fast ausschließlich die                          |       |
| Jäger entsetlich, der Schlächter                                         |       | Herstellung der scenischen Ein-                            |       |
| des befreundeten Hausthieres gang                                        | -     | richtung des Bühnenweihfestspiels.                         |       |
|                                                                          | 129   | *Brandt, Marianne. Eine durch                              |       |
| X, 162: Ein alter brahmanischer                                          |       | Einstudirung einiger Partien meis                          |       |
| Fluch belegte ein besonders fün=                                         |       | ner Opern zu großer Anerken-                               |       |
| diges Leben mit ber — bem Brah=                                          |       | nung von mir geförderte, sehr                              | 49    |
| manen als die schrecklichste gelten=                                     |       | talentvolle Sängerin (Bahreuth)                            | 45    |
| den — Wiedergeburt als Jäger.                                            |       | Brasilien. Ein Agent des Kaisers                           |       |
| 0004                                                                     |       | von Brasilien eröffnete mir bie                            |       |
| Weit der (heutigen) Verkennung uns<br>feres Verhältnisses zu den Thieren |       | Neigung seines Souverain's für                             |       |
| sehen wir eine im schlimmen Sinne                                        |       | mich und wünschte mich zu be-                              |       |
| verthierte, ja verteufelte Welt vor                                      |       | ftimmen, eine Einladung nach Rio                           |       |
| 11118                                                                    | 129   | be Janeiro anzunehmen (VI, 380.                            |       |
| Brahms, Joh. Ich darf das "Kom=                                          | LAU   | Bgl. B. II, 164. 175).<br>Braut, die hohe. Den Entwurf     |       |
| poniren-Lehren" von denjenigen                                           |       | des Textbuches schickte ich (1886)                         |       |
| Nachfolgern Beethoven's, welche                                          |       | nach Paris an Scribe, und führte                           |       |
| zamprogeon Secryoben s, werme                                            | -     | may puris un octive, uno jugite                            |       |

|                                               | Seite |                                                                     | Seite |
|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| ihn später für Reißiger aus:                  |       | Brückwald. R. Brandt wußte mir                                      |       |
| Rittl fonnte fein befferes Text=              |       | für die Aufführung des Bay-                                         |       |
|                                               |       | reuther Bühnenfestspielhauses ben                                   |       |
| buch erhalten                                 | 000   |                                                                     |       |
| Stenien. One menteringer and                  |       | vortrefflichen Architekten Otto                                     |       |
| führung in Bremen (IX, 329/30).               |       | Brudwald in Leipzig zuzu=                                           |       |
| Brendel, franz. Franz Brendel                 |       | weisen. Dieses Gebäude darf für                                     |       |
| wagte die Beröffentlichung meines             |       | die Würdigung und Bewunderung                                       |       |
| Artikels über das "Judenthum                  |       | jedes Sachkenners bafteben, und                                     |       |
| in der Musit": der Sturm, wel-                |       | ift bis jest feinem Tadel eines                                     |       |
| cher sich gegen ihn erhob, stieg              |       | Berständigen unterworfen worden                                     |       |
|                                               |       |                                                                     |       |
| bis zur Bedrohung seiner burger=              |       | (X, 149).                                                           |       |
| lichen Existenz. — B. gab die                 |       | Bruno, Giordano. Giordano Bru=                                      |       |
| Anregung zur Begründung des Aug. Musikvereins |       | no's Schicksal ließ durch stupide                                   |       |
| Allg. Minsitvereins                           | 399   | Mönche der gesegneten Renais=                                       |       |
| V, 65/81: Ueber musikalische Kritik.          |       | fance-Zeit einen Mann auf bem                                       |       |
| Brief an den Herausgeber der                  |       | Scheiterhaufen sterben, der zur                                     |       |
| "Neuen Zeitschrift für Musit".                |       | felben Zeit am Banges als Bei=                                      |       |
| Brentano, Bettina. Bettina's                  |       | liger geehrt worden ware                                            | 132   |
|                                               |       |                                                                     | 102   |
| feelenvolle Phantasien über Beet=             |       | Brüffel. IX, 386: "Richard-Wagner-                                  |       |
| hoven (Beethoven-Goethe)                      |       | Berein" in Bruffel B. I,                                            |       |
| Breslau. Hamburger Festbankette               |       | $111/12.115. \Pi, 43.262/64. \Pi I, 77.$                            |       |
| und Breglauer Diplome (für                    |       | Buddha. Buddha's Lehre von der                                      |       |
| Brahms als Dr. und princeps                   |       | Seelenwanderung drildt die Wahr-                                    |       |
| severioris in Germania mu-                    |       | heit fast gang bestimmt schon aus.                                  |       |
| sicae). (Brahms)                              | 131   | - Die weitherzige Bewegung des                                      |       |
| Brockhaus. Ein "deutscher Konver-             |       | Buddha zu Gunsten der mensch=                                       |       |
| Sationstant! Die Benermung Seat               |       |                                                                     |       |
| sationston"! Die Benennung sagt               |       | lichen Gattung mußte sich an dem                                    |       |
| Alles, und unwillkürlich denkt                |       | Widerstande der starren Racen-                                      |       |
| man an das Brockhausische Kon-                |       | traft der weißen Herrscher brechen.                                 |       |
| versationslexikon! (Laube)                    | 329   | — Es ist ein schöner Zug der                                        |       |
| Protest gegen die im neuesten Supp=           |       | Legende, welcher den Siegreich=                                     |       |
| lement des Brockhausischen Kon=               |       | Vollendeten zur Aufnahme auch                                       |       |
| versationslegiton's enthaltenen               |       | bes Beibes fich bestimmen läßt .                                    | 132   |
| Unmahrheiten                                  | 400   | X, 293: Nie ließ ein Brahmane                                       |       |
| Unwahrheiten                                  |       | oder Buddhift, etwa aus Furcht                                      |       |
| Oper" in der Brockhaus'schen                  |       | oder für Gewinn, wie dieß von                                       |       |
| Chammantii TV 204. Das                        |       |                                                                     |       |
| "Gegenwart". — IX, 394: Das                   | 1     | Bekennern jeder anderen Religion                                    |       |
| "Butunftstheater", die "abge-                 |       | geschah, von seinem milden Glau-                                    |       |
| schmackte Idee", welche ich den               |       | ben sich abwendig machen.                                           |       |
| wirklichen Hof= und Stadttheatern             |       | Bukephalos. Allexander's hochge=                                    |       |
| aufdrängen möchte, etwa um Ge-                |       | bildeter Bukephalos erwies dem                                      |       |
| neral = Musikdirektor, oder gar Ge=           |       | Pferdeportrait des Apelles die                                      |       |
| neral = Intendant zu werden, -                |       | Schmeichelei es anzuwiehern (IV,                                    |       |
| wie dieß neuerdings der Musit-                |       | 109).                                                               |       |
| historiker des Brockhausischen Kon-           |       | Bulow, Bans v. Lifzt's berufenfter                                  |       |
|                                               |       | Bachfalan & b Billam ill a                                          |       |
| versationslezikons wissen will.               | 1     | Nachfolger, H. v. Billow, ist es                                    |       |
| Brückner. Von den höchst streb-               | Ī     | noch jest einzig, der Bach und<br>den ächten großen Beethoven wirk- |       |
| samen, seit Kurzem erst in höhere             |       |                                                                     |       |
| Hebung getretenen Gebrüdern                   |       | lich öffentlich zum Vortrage bringt.                                |       |
| Brückner in Koburg wurden die                 |       | - Die Vortragsweise der Beet-                                       |       |
| Dekorationen desRinges des                    |       | hoven'schen Klaviersonaten ist                                      |       |
| Nibelungen" für unfer Festspiel=              |       | burch Bulow in wahrhaft bewun-                                      |       |
| haus ausgeführt (X, 149). —                   |       | berungswürdiger Weise gur gil-                                      |       |
| Die hochbegabten liebenswürdigen              |       |                                                                     | 133   |
| Künstler, welche die Dekorationen             |       | tigen Norm erhoben B. Bl. 1890, 178: (Billow), der einst            |       |
|                                               |       | had Humbalicha laiftata inham an                                    |       |
| (zum "Parsifal") ausgeführt hat-              |       | das Unmögliche leistete, indem er                                   |       |
| ten (392/93).                                 |       | einen spielbaren Klavierauszug der                                  |       |

Seite

Partitur von "Triftan und Folde" gu Stande brachte, bon bem noch Reiner begriff, wie er dieß ange= fangen hat, - war mit diefer, fo vielen Musikern noch räthselhaft dünkenden Partitur bis zum Auswendigwiffen jedestleinften Bruchtheiles derfelben vertraut. - VIII, 225. 241.

Bulwer. Die Lefture von Bulwer's Rienzi" brachte mich auf eine längft gehegte Lieblingsidee zu= rud, den letten römischen Tribunen gum Belben einer großen tragischen Oper zu machen . . 400

I, 86: Schlachthymne, im 3. Att des Rienzi, nach Bulwer, über=

fest von Barmann.

Bunau. Gin fächfischer Graf Bunau war es, unter beffen Schute ber große Windelmann der erften Befreiung von Nahrungsforge und der Muße zu freien Forschungen im Gebiete bes fünstlerischen Wif= fens theilhaftig wurde (VIII, 146).

Buich, Dr. Beröffentlicher der Ber= failler Tischreben unseres Reichs= reformators (Bismarck). . . . 123

Byron. Byron will ein Epos ichreiben und fucht fich einen Belben bagu. — Byron und Shelley . . . . 134

B. I, 51: Stoff aus Byron für Lifat

(vgl. B. I, 47).

Byzantinismus. Die ungeheuerlich= ften Ausschweifungen bes griechi= ichen Geiftes zur Beit des byzan= tinischen Raiserthums entsprangen demfelben Frrthum, der die nor= male Rrantheit bes hellenischen Wesens war

X, 57: Römisch=byzantinische Tracht der Großen des deutschen Reiches zur Zeit der sogenannten deutschen Herrlichkeit. - V, 74: Der Byzan= tinismus unferer Mufitzuftande.

Calderon. Bon der Grundlage der realistischen Sphäre Lope de Bega's aus leitete Calberon bas Drama der ibealifirenden Tendeng gu. Er überbrückte den damonischen Abgrund des Theaters mit dem himm= lischen Regenbogen nach dem Lande der Heiligen. - Durch ihn hat sich mir die Bedeutung des spanischen Besens erschlossen: Ehre und Mit= gefühl, Welt und (katholische) Religion. - Er ift tein Produtt ber gu feiner Beit im Ratholigismus

herrschenden Lehre der Jesuiten 135 VIII, 209: Der Ausdruck des zart und tief Leidenschaftlichen bei Dante, Shatespeare, Calberon und Goethe. - 106: Calberon. der das Derbe fehr gut auch verftand. - 102: Die toniglichen Figuren eines Calderon muffen uns gegen die in Schiller's "Don Carlos" fonventionell und ge= ichraubt erscheinen. - 196: Das erperimentirende beutsche Schaus fpiel, unfähig Goethe und Schiller in ber rechten Beise sich angu= eignen, zog Molière, Calderon, Shatespeare, ja endlich Sophofles und Aischylos heran. - IX: 198: Jeder Bersuch, Calberon durch frangöfische Schauspieler aufführen zu lassen, mußte stets scheitern.

Canadische Seen. In den feuchten Ufer-Umgebungen der Canadischen Seen leben jett noch den Banthern und Tigern verwandte thierische Geschlechter als Fruchtesser (IX,

305/6).

134

Capet, Hugo. Sugo Capet's Abfunft war wohlbekannt: Jeder wußte was sein Geschlecht früher gewesen und wie er zur Krone gelangt Die Capetinger das Bor= bild des modernen Fürstenthumes 187

Capitolium. Dem Capitolium ber Römer mag die Erinnerung an die Urftabt, das Asgard ber Standinaven, Asciburg der verwandten Deutschen, vorgeschwebt haben

(Asciburg) . . . . Das "tausend= jährige Reich der Anarchie". Nach der eigenen hohen Meinung bes geiftvollen Geschichtsschreibers von der Bestimmung des deutschen Volkes dürften wir die von ihm angerufenen "heroischen Weisen" im beutschen Bolte als urvorbeftimmt geboren erkennen. - Carlyle über Kolonien . . . .

X, 198: Nach Carlyle's Erfahrung halten die Engländer alle My= stiker bereits für Dummköpfe.

Cafar, Julius. Gie gurudwerfend, besiegend und zum Theil unterjochend muß diefer hoch über= legene Rriegshelb einen unaus=

19

137

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite |                                                                 | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| löschlichen Gindruck auf die Deut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Bgl. I, 285: Chinefische Rleidung bes                           |       |
| ichen hervorgebracht und unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | fürstlich bohmischen Sofes bei der                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 138   | Pariser "Freischütz" = Aufführung                               |       |
| Catalani. Rein Baftor ober Cata-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 1841.                                                           |       |
| lani wäre je die Paffagen am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Chlodwig. Die ächtesten Glieber                                 |       |
| Schlusse der Spohr'schen Arien zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | des fränkischen Königsgeschlechtes                              |       |
| fingen im Stande gewesen (X, 10).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | waren noch vor Chlodwig von                                     |       |
| Cavaignac. Nach den Junitagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | einem Berwandten, Merwig, ver-                                  |       |
| forderte Cavaignac Unterstützung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | drängt worden (Franken)                                         | 185   |
| zum Weiterbestehen der Theater,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Chlojo. Chlojo, der älteste Inhaber                             |       |
| weil sonst die Brotlosigkeit, das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | der eigentlichen königlichen Ge-                                |       |
| Proletariat vermehrt werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | walt bei den Franken. Die Nach=                                 |       |
| würde. Dieses Juteresse hat der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400   | kommenschaft eines seiner, durch                                |       |
| Staat am Theater!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400   | Merwig verdrängten, Söhne ging                                  |       |
| der 'altdichterischen Weltseele führt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | in das geschichtlich wieder hervor-                             |       |
| uns Cervantes in zwei traumhaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | tretende Geschlecht der Pipingen                                | 149   |
| erlebten Gestalten vor. Don Qui=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Clapisson. "Hier ganz nagelneue                                 | 142   |
| rote und Sancho Pansa: Faust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | lateinische Musiken von Clapisson,                              |       |
| und Mephistopheles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 139   | von Thomas, von Mompou, von                                     |       |
| Chamiffo. Chamiffo, ber als Anabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100   | Musard u. s. w." (I. 234).                                      |       |
| nur frangösisch sprechend nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Coburg, Herzog v. Gin Opern                                     |       |
| Deutschland tam, erwuchs zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | tomponirender deutscher Gurft                                   |       |
| einem Meifter in deutschem Spre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | (X, 224/25). (Lgl. B. I, 25. II,                                |       |
| and the same of th | 140   | 217. 241.)                                                      |       |
| Champfleury. Das Bartgefühl biefes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Columbus. Durch Columbus' Ent=                                  |       |
| französischen Schriftstellers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 401   | bedung ift ber furzsichtige natio-                              |       |
| Cherubini. Bas auf der ursprüng=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | nale Mensch zum universellen,                                   |       |
| lichen Grundlage der Oper sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | zum Menschen überhaupt ge=                                      |       |
| Natürliches, im besten Sinne Folge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | worden                                                          | 143   |
| richtiges entwickeln konnte, ist in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | So hat Columbus Amerika nur für                                 |       |
| den Werken Cherubini's, Mehul's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ben füßlichen Schacher unferer                                  | 0     |
| und Spontini's erreicht. — Cherus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Zeit entdeckt! (Amerika)                                        | 8     |
| bini's Duvertüren. — Einzig von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 1835: "Columbus"-Duvertüre.                                     |       |
| Frankreich her erhielt unser beutsches Singspiel eine assimilir=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Columbus-Becthoven. Beethoven ift ber Held, der das weite ufer- |       |
| bare Nahrung ("Wasserträger").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | lose Meer der absoluten Musik                                   |       |
| — Cherubini's Kirchennusit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 140   | bis an seine Grenzen durchschiffte.                             |       |
| Chegy, Belmine v. Bahrend ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110   | — Der Frrthum Beethoven's war                                   |       |
| Unfertigung des Eurnanthetertes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                 | 143   |
| fühlte sich Weber genöthigt, feinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | Conftant, Benj. B. Conftant be-                                 |       |
| bichterischen Belfer, Frau v. Chezn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | wundert das Naturwahre bes                                      |       |
| bis auf das Blut zu qualen: aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | beutschen Theaters, glaubt es aber                              |       |
| ihm sprach die leidenschaftliche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | ben Franzosen fortgesett für un=                                |       |
| fünstlerische Sorge des Musikers,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -     | erlaubt halten zu müssen. — Das                                 |       |
| das Drama selbst aus der abso-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     | Raturwahre, Derbe, wird durch                                   |       |
| luten Melodie zu konstruiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Robebue zum "Schlüpfrigen":                                     |       |
| (III, 357).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | was hat der heutige Franzose                                    | 144   |
| China. Wo, wie in China, die Aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | bei uns zu sinden?                                              | 144   |
| gelebtheit der äußeren Lebens- und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | <b>Cornaro.</b> Andreas Cornaro, Cata-                          |       |
| Runstform die produktive Kraft des Individuums vernichtet hat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | rina Cornaro, in Haleby St. Ge-                                 |       |
| sind auch feine "Genie's" vorge=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | orges' "Königin von Chpern" (I, 308 ff).                        |       |
| fommen - Die Urmode der Chi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Corneille u. Racine. Corneille und                              |       |
| nesen und Japanesen als zeit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | Racine, die Dichter ber Façon .                                 | 145   |
| weilige Beherrscherin unserer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | Cornelius Mepos. Ein Hauslehrer,                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 142   | ber mir den Cornelius Repos                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -     |                                                                 |       |

Seite explicirte, mußte mir endlich auch dichterische Rraft die größte je einem Sterblichen verliehene. Klavierstunden geben (I, 8). Cornelius, Peter. Was von dem edeln P. Cornelius im wahr-Lifat's Dante = Symphonie, die Seele bes Dante'ichen Gedichtes haften großen Ernfte gemeint war, ift jest nur noch ein spaß= in reinster Berklarung . . . . 147 VIII, 209: Dante, Chakespeare, Calberon und Goethe. hafter Vorwand, wobei es auf . . . 146 den Effekt losgeht . Den Seherblick für das Nieerlebte Eromwell, Oliver. "Bir müffen verliehen göttliche Mächte von je nur an ihre Gläubigen. - Unser eine Truppe von noch stärkerem großer Schopenhauer fand in Selbstgefühl haben, als jene: bas Dante's "Inferno" unfere Belt fann uns aber nur Gottesfurcht und ein ftarter Glaube geben". 146 des Lebens recht treffend barge= Die in ben Puritanerkriegen ange= stellt. — Das Paradies in Dante's rufenen Vorkämpfer Jehova's für göttlicher Romödie entschieden der schwächste Theil. — Der Musit war die Fähigkeit abgesprochen die israelitischen Stämme . . . 401 Cypern. Benedig's räuberische Ab= sichten auf die von Königen aus worden, fich die gleiche Bedeutung der Runft Dante's und Michel dem Saufe Lusignan beherrschte Insel Cypern (Halevy's "Königin Angelo's zu geben . . . v. Chpern", I, 308). X, 283: Tartaros, Infernum, Hela, alle die Straförter der Bofen und Dänen. Friedrich I. nöthigte die Feigen nach ihrem Tobe. Darmftadt. Nach dem Belieben eines Dänen ihre Länder als Lehen bon ihm zu empfangen. zu oberft leitenden Geschmades fönnten mit Silfe aller uns ver= mußten die nagelneueften Erzeug= wandten germanischen Stämme — ohne Welt-Herrschaft — die nisse ber neueren französischen Oper gerade hier zu allererst auf gange Welt mit unferen Rultur= deutschen Boben verpflanzt werden 402 schöpfungen durchdringen: unsere Darwin. Der so redliche, vorsichtige Nachbarn innig zu verbinden haben wir leider auch versäumt 147 und fast nur hypothetisch zu Werke gehende Darwin. Allzu haftige II, 93: "Und, König, du! gedentst du meiner Dienste, wie ich im Anwendung seiner Ginsichten auf das historische und philosophische Rampf den wilden Danen ichlua?" Gebiet. - Die Erkenntniß unferer IV, 325: Ein Krieg, wie ihn in Abstammung von den Thieren unseren Tagen General Willisen dürfte am sicherften zu einer und feine Getreuen gegen bie richtigen Bürdigung unseres Ber-Dänen führen. hältniffes zu ihnen anleiten. -Dantan. Die Dantan'ichen Rarri-Unfere Abkunft vom Affen zuge= taturen erfreuten das Herz des geben, muffen wir uns nun fra-Parifer Epicier's (Seine) . . . 269 gen, warum die Natur ihren letten Barifer Corr. 1841: Die hubsche Schritt vom Thiere zum Menschen Dantan'iche Charge, welche Herrn nicht vom Elephanten ober vom Thiers mit einem Buchschen, die hunde aus machte? Asche Napoleon's enthaltend, un= David, Davidische Abfunft Jeju. ter dem Arme barftellte. Jesus warf die Davidische Abkunft Dante. In soweit sein großes Be= von sich: burch Adam stammte er dicht ein Produkt seiner Zeit war, von Gott, und feine Brüber waren erscheint es uns fast widerwärtig; . 151 alle Menschen J. v. N. 37: Jefus ehelicht fein Beib: burch biefe Ginwirkungen muß uns Dante als ein in riefigfter "Der Same David's foll in mir Erscheinung zu schauerlicher Gin= ersterben, damit ich euch den Samen Gottes lasse" (vgl. 1. Kor. IX, 25). — VIII, 206: "Ach! samfeit Verbammter bedunten. -Die aus dem Kirchenwagen er-stehende Beatrice. — Bielleicht

war die dem Dante innewohnende

meinft du ben Ronig mit ber

Harfen und langem Bart in ber

Geite Seite Meister Schild? - Rein! Der, Dessof, Otto (VIII, 373). beff' Riefel ben Goliath warfen"
u. f. w. Deutsches Alterthum: Mythos und Sprache. Seit meiner Riidtehr aus Paris (1842) hatte mein David, ferd. Der verstorbene Kon= zertmeister David durfte die Bassagen am Schlusse ber Spohr'= Lieblingsstudium das des deutschen Alterthumes ausgemacht. — Der Mythos der deutschen Stämme ichen Arien als Rinderspiel zum Beften geben (X, 10). wuchs aus der Naturanschauung Davison, Bogumil. Ein berühmter gur Bilbung von Göttern und jüdischer "Charakterspieler" stellte Belben .- Unfere beutsche Sprache, nicht mehr die gedichteten Bebas einzige acht erhaltene Erb= stalten Shakespeare's, Schiller's theil unserer Bater . . . . . 152 u. f. w. bar, fondern substituirt Seichichtliche Dofumentation diesen die Geschöpfe seiner eigenen des deutschen Wejens. Der Begriff "beutsch" haftet an ber effektvollen und nicht gang tenbenglosen Auffassung . . . . 402 Sprache und der Urheimath. -Davison (Arititer). Der Musitfrititer Der Deutsche will nicht nur das Fremde, als solches, er will es "deutsch" verstehen. — Mit der der Times überfiel mich sogleich nach meiner Ankunft in London, als Lästerer der größten Kom= Religion nimmt er es ernft; tein poniften ihres Judenthums wegen, Bolt hat sich gegen Eingriffe in mit einem Sagel von Insulten . 402 fein inneres Befen gewehrt wie Delbrück. Der Brafident des Reichs= die Deutschen. - Bei seiner Ertangleramts, gang nur Finang-mann, rieth bem Kaifer ab, mein hebung aus tieffter Bertommenheit (burch ben breißigjährigen Gesuch um eine Silfe gu meinem Krieg) bedurfte es nicht einer Unternehmen zu berücksichtigen neuen Geburt, fondern nur einer (Bismarck) . Wiedergeburt . . . . . . 154 Delphoi. Durch feine Priefterin gu Deutsche Mufit. Da der eigene Gott uns schwinden wollte, ließ er uns ju feinem Andenten bie Dufit Delphoi verklindete Apollon den Fragenden das Urgesetz griechischen Wefens, und hielt fo dem in leiden= schaftlicher Sandlung Begriffenen ben ruhigen, ungetrübten Spiegel gelangte die Oper als vollkommen feiner innersten, unwandelbar fertiges ausländisches Produtt: griechischen Natur vor (Apollon) 14 Demetrios. Nachdem Athen einem für den wahren, ernsten Musiker Alkibiades zugejauchzt und einen war dieß Operntheater kaum vor-Demetrios vergöttert hatte, handen . . . . Deutsches Theater. Unfere Theater ledte es endlich ben Speichel eines 25 Nero (Athen) . . . fteben mit bem edelften Geifte ber Desplechin. Die vortreffliche Deto-Nation in gar teiner Beziehung. ration des Berrn Desplechin, das - Berderbniß unserer Theater= institute: Stadttheater und Sof= Thal vor der Wartburg in herbst= licher Abendbeleuchtung darstel= lend (VII, 191). theater. — Ich habe es mir einige Mühe toften laffen, immer wieder Deffan. Ein Theater, das, taum von un= auf das Verderbliche in der Or= ferer Deffentlichkeit beachtet, burch ganifation unferer Theater hin= den wahren Kunstsinn eines ein= zuweisen Devrient, Couard. Im Gegenfage gu Holtei, ber mit einer fog. fogigen Mannes an feiner Spige gu Runftleiftungen von mufterhafter Vollendung angeleitet worden ift 403 liden Schaufpielergesellschaft nichts Dessauer Marsch. X, 197: Der anzufangen mußte, glaubte De= alte Feldherr Friedrich's vrient für ben Schauspielerstand

Großen, der Alles was ihm vortam, nach der Melodie des Dessauer

Marsches sang.

Erhebung zu staatsbürgerlichem Range ansprechen zu muffen. -

Er fann auf Mittel, wie bas

"Genie" gu erfegen fei, und forderte bon bem Schaufpieler bie echt republikanische Tugend ber "Selbstverleugnung" . . . 162 Beidichte ber beutiden Schau= ivielkunft. Die hier überficht= lich vorgeführten Daten geben dem begabten Mimen geeignete Un= leifung, um sich aus bem Birrsal seiner Umgebung herauszusinden (Bgl. VII, 370). . . . . . 404 Erinnerungen an Mendelsjohn-Bartholdy. Das ganze Buch ein Rlagelied darilber, daß fich Felix nicht bagu verstehen wollte, einen Operntegt feines Eduard zu tomponiren . . . 404 Devrient, Emil. Die Brüber Emil und Eduard Debrient eröffneten ihre theatralische Laufbahn noch als Sänger und Schauspieler qu= augleich (IX, 40). - Der be= rühmte Schaufpieler Emil Devrient (II, 60)Devrient, Ludwig. Nach einer Auf= führung des "König Lear" durch L. Devrient blieb das Berliner Publikum regungslos in Schweigen auf feine Plate festgebannt. - Der mimische Trieb ist als dämonischer Sang zur Gelbst= entäußerung zu verfteben: jener entrudte Buftand bes Bublifums entsprach gewiß bem Buftanbe, in welchen ber große Mime an jenem Abende verfest blieb. - Einem 2. Devrient ebnete die bis dabin behauptete gefunde Richtung bes Theaters den Boden . . . . 164 Ich glaube nicht, daß Rean und Ludwig Devrient im Lear zu größerer Gewalt sich gesteigert haben können, als Schnorr in seinem letten Berzweiflungsrafen im Tannhäuser (VIII, 230). Dietich, Pierre. Diesem Rompo= niften wird (1841) Bagner's Entwurf zum "fliegenden Hollander" für die Bariser große Oper gur Komposition übergeben. — Als Orchesterchef ber großen Oper (1861) verschuldet er die Geiftund Schwunglosigkeit ber Pariser "Tannhäuser"= Aufführung . . . 405 Dingelftedt, Franz (B. I, 78. 97/98. 180. II, 18. 23. 148 u. jouft. III, 321).

\*Disracli. Unsere nationalverwandten Machbarn innig uns zu verdinsen, haben wir leider versäumt, und nun machte uns kürzlich ein englischer Jude das Geset (X, 173). — Jesus Christus betrachten die Juden, auch nach der Weisnung des vorigen englischen Premiers Ministers, als einen ihrer überschässischen Kropheten, von dem wir ein viel zu großes Wesen machten (X, 340).

Don Juan. Der Inbegriff eines verstührerischen andalusischen Kavaliers, nach welchem sich Mozart's
Oper benennt (IX, 327). — In
Spanien, wo Don Juan die
üppigsten und zahlreichsten Gelegenheiten zur Sünde fand, sollte
Rossini Anlaß zur Kene bekommen (I, 235). — Bgl. Mozart,
Don Juan.

Donizetti. Donizetti mit seiner ungenirten schlaffen Manier. — Donizetti und Genossen . . . . 167

"Elisire d'amore": Grenzen= lojes Entzücken des Parifer Bubli= tums an Mme. Persiani im "Elisire d'amore" (I, 218). — "Favorite": Boll altitalieni= ichen Kirchenftyles (I, 235). -Die Sängerin der Agathe (in der Parifer Freischüt = Aufführung) bildete sich durchgehends ein, Do= nizetti's "Favorite" mit der ge= mordeten Unschuld zu sein (I, 287). - "Belisar": Bu einem opern= mäßigen Ginzug ber Gafte in bie Sängerhalle ber Wartburg bitte ich nur auch irgend einen Marsch aus "Norma" ober "Belifar", nicht aber meine Musik im Dr= chefter spielen zu laffen (V, 189). - "Regimentstochter": Späße, wie man fie g. B. in ber Partitur der "Regimentstochter" bei guter Gelauntheit des Kapell= meisters anbringt; wenn gewisse Stellen, um fie piquant gu machen,

|                                                                        | Seite |                                                                      | Seite |
|------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| ein Mal forte, das andere Mal,                                         |       | folgen des "Tannhäuser", da                                          |       |
| wie im Echo, piano u. s. w. ge=                                        |       | biese auf einem Migverständniß                                       |       |
| gespielt werden (IX, 301).<br><b>Dorier.</b> Bei den spartanischen Do= |       | beruhten. — Die "Meistersinger"<br>in Dresden. — Meine Opern         |       |
| riern machten die Gesundheit und                                       |       | "Rienzi", "Holländer", "Tann=                                        |       |
| unentstellte Schönheit des neuge=                                      |       | "Rienzi", "Holländer", "Tannshäuser", "Lohengrin" giebt das          |       |
| borenen Rindes die Bedingung                                           |       | Dresdener Hoftheater immerfort                                       |       |
| aus, unter denen allein ihm das                                        |       | umfonst                                                              | 171   |
| Leben gestattet war. — Die do=<br>rische Lyrik neigte überwiegend      |       | wig Gever zog meine Familie (von                                     |       |
| zum Tanze hin, so daß uns fast                                         |       | Leipzig) nach Dresden. — IX,                                         |       |
| gar kein litterarisches Denkmal                                        |       | 350: Ich glaube nicht, daß es                                        |       |
| derselben verblieben ist                                               |       | einen für das klassische Alterthum                                   |       |
| Dorn, Heinrich                                                         | 405   | begeisterteren Knaben gegeben                                        |       |
| Dogauer, ein Beteran aus                                               |       | haben kann, als mich, als ich in Dresden die Kreuzschule besuchte.   |       |
| Weber's Zeit (Dresden)                                                 | 167   | - VIII, 240/41: Ludw. Schnorr                                        |       |
| Dreißig'sche Singafademie (Beet=                                       |       | in Dresden. — 241: Dresdener                                         |       |
| hoven, IX. Symphonie)                                                  | 388   | Sängerfest bei Schnorr's Tode.                                       |       |
| Dreißigjähriger Krieg. Der Aus=                                        |       | Dumas, A. Ueberdeutschung A. Du=                                     |       |
| gang des dreißigjährigen Krieges                                       | j     | ma's in unserer beutschen poetisichen Litteratur (Gustow 2c.).       | 406   |
| vernichtete das deutsche Volt; daß                                     |       | B. I, 22: Ein Scribe'sches ober Du-                                  | 100   |
| ein deutsches Volk wieder erstehen<br>konnte, verdankt es aber doch    |       | mas'sches Libretto kann ich nicht                                    |       |
| einzig diesem Ausgange. Es                                             |       | fomponiren.                                                          |       |
| hatte seinen dreißigjährigen Krieg                                     |       | A. Dumas &. j. Dem Andenken Auber's hielt Hr. A. Dumas d. j.         |       |
| um feine Beiftesfreiheit getampft;                                     |       | eine Grabrede von zärtlich rhe=                                      |       |
| bie war gewonnen, ermattete auch<br>ber Leib in Blut und Wunden        |       | torischem Pathos, in welcher je-                                     |       |
| (Geschichtl. Dokumentation des                                         |       | doch Auber seinem Volke in einem                                     |       |
| beutschen Wesens)                                                      | 156   | sehr falschen Lichte gezeigt wurde (Auber)                           | 26    |
| I, 259: Der dreißigjährige Krieg                                       |       | Dümersan. Einer ber fruchtbarften                                    | 20    |
| zertrümmerte die letten Spuren deutscher Herrlichkeit. — X, 64:        |       | Pariser Theaterdichter, Uebersetzer                                  |       |
| Gin Bolt, welches numerisch auf                                        |       | von Bruchstüden des "Liebesver=                                      |       |
| den zehnten Theil seines früheren                                      |       | (                                                                    | 440   |
| Bestandes herabgebracht war,                                           |       | Dürer, Albrecht. In seinen räthsel-                                  |       |
| fonnte, seiner Bedeutung nach,<br>nur noch in der Erinnerung Ein=      |       | haft verschlungenen Linien und<br>wunderbar krausen Zeichen war      |       |
| zelner bestehen. — 345: Die                                            |       | ihm das Geheimniß der vom                                            |       |
| beispiellose Menschenverwüstung,                                       |       | Lichte beschienenen Welt aufge=                                      |       |
| welche Deutschland durch den                                           |       | gangen                                                               | 178   |
| dreißigjährigen Krieg erlitt (Egl.                                     |       | V, 14: Ditrer und Thorwaldsen. —                                     |       |
| Germanische Adelsgeschlechter.)<br>Dresden. Begründung der Dres-       |       | VIII, 206: "Mein! Der, bess? Riesel ben Goliath warfen, bas Schwert  |       |
| dener Kapelle und ihre Ausbil=                                         |       | im Gurt, die Schleuder gur hand,                                     |       |
| bung zu weltlicher Beftimmung.                                         |       | das Haupt von lichten Locken um-                                     |       |
| - Italienische Oper als auslän-                                        |       | ftrahlt, wie ihn uns Meister Dürer                                   |       |
| dische Musterpflanze: Weber soll                                       |       | gemalt."                                                             |       |
| ohne genügende Mittel eine deutsche Oper begründen. — "Rienzi" in      |       | Düsseldorf. Jehova-Chöre in Düssels dorf, Jupiter selbst schlägt den |       |
| Dresden entworfen, für Dresden                                         |       | Taft dazu                                                            | 406   |
| bestimmt, in Dresben aufgeführt.                                       |       |                                                                      |       |
| — Ueberblick über Wagner's                                             |       | Edert, Karl. Sein Wirfen am                                          |       |
| Rapellmeister=Thätigkeit. — Na=<br>gendes Bewußtsein bei den Gr=       |       | Wiener Hofoperntheater (VII,                                         |       |
|                                                                        |       |                                                                      |       |

Geite Seite deren Käufer sie nach ihrem Buchse Ecthoff. Die naturwüchsigen Bildner und ihren nüplichen Eigenschaften bes beutschen Schauspielerwesens: prüfen. - X, 110: Unfere Di-Edhoff, Schröder und Iffland nister haben auf ben Universitäten als Juristen etwa das gelernt, was ein Englander, ber feine Staatsbem burch Simrod leicht gugang= lich gemacht, schienen Jeden ein= carrière als Rechtsanwalt beginnt, zuladen, es gleich mir an der nor= im Geschäfte eines Abvotaten sich dischen Quelle zu versuchen . . 174 aneignet. - 170: Der Frangose, und ber Engländer, weiß gang in= III, 259: Eine natürliche Disposition der Germanen zum Chriftenthum stinktmäßig sicher was er will. ift aus den Eddaliedern ichwer 173: Und nun machte uns fürglich ein englischer Jude das Benachzuweisen. Clohim. Jehova, Jahve, ober einer fet. - 291: Auffauf ber Reis= Ernte Indiens durch englische der Elohim, der alle Götter außer sich haßte und sie deßhalb von seinem treuen Bolte unterjocht Spetulanten, und badurch herbeigeführte Hungersnoth. Englische Romödianten. wissen wollte (Jehova) . . . . 306 Ena= Eljaß. . . . . . . . . . . . 406 lische Komödianten famen nach England. Man rühmt die Engländer Deutschland; erst lange nachher als Mischrace, da sie den rein er= folgte bas Shatespeare'sche Drama felbst nach. Ihr grotestes Uffet= haltenen germanischen Racen im tiren . . . . . . . . . . . . . . . . Theater Kultur = Fortschritt offenbar vor= ausstünden. - Unsere Staaten begründen sich auf Eroberung und feiert der Engländer die roben Unterjochung vorgefundener Lan= Späke seines Clowns wie die er= bes-Infassen: England bietet ba= ichütternden Dramen seines Shate= von ein wohlerhaltenes Beifpiel. speare. Den Engländern find die - Die englische Religion scheint Aufführungen ihres Shakespeare gu Circus-Evolutionen geworden 177 in ihrem eigenthümlichen Charatter mehr auf dem Alten als auf dem Reuen Testamente zu berd. Spontini's Frau, eine Schwester des berühmten Piano-Erard. fortefabrifanten Erard (V, 126. Bgl. B. II, 55. 58. 137. 215). ruhen. - Die Ueberfiedelung ber Rirchenmusit in den Konzertsaal, Effer, Beinrich. Guter Gindrud von unter dem Titel von Oratorien, einer Aufführung bes "Lohengrin" wurde vorzüglich in England ber in Wien unter S. Effer's Leireligiösen Etitette wegen beliebt. tung Mendelssohn's Verehrung in Eng= Eislär. Seine verständige Behand-lung der Schiller-Goethe'ichen land. - Berfahren der engl. Rri= tit. - Englische Berleger = Spe= "poetischen Diftion" . . . tulation. — Unfere Barlamente Eteofles und Polyneites. Den Gid= den englischen nachgeahmt. Der Politit der englischen Staaten-lenker überlassen wir die an bruch des Eteotles liegen die Bürger Thebens fich gefallen, Fruchtbarkeit überreichen Länder weil der von den Brüdern be= Südafrikas . . . . . . . . . 174 schworene Vertrag ihnen lästiger I, 16: Eine einzige Duvertfire schrieb erschien als die Folgen eines Gid= ich (in Königsberg): Rule Bribruches. — Eteofles war der tannia. - 18: Bei meinem Ber= prattische Sündenbock des Staates weilen in London interessirte mich gewesen: der kluge Kreon, der sich nichts jo, als die Stadt felbst und wieder dazu hergab, war den Bürgern Thebens als richtiger die Parlamentshäuser. - 230: verachtet, wie in England die "Atheisten". — 279: Die mit der Nachfolger des Laïos und Eteofles willtommen . . . . Euripides. Geburt (ber Tragodie) Rornbill beschäftigten Engländer. - IV, 109: Arabische Bengfte aus der Musif: Aischylos. Décaauf englischen Pferdemärkten, dence: Euripides. Der Berlauf

| ~                                                                    | ~                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Seite                                                                |                                                                   |
| der griechischen Tragödie bewegt                                     | Fenerbach, Cudwig. Fenerbach                                      |
| sich unbestreitbar aus der Lyrit                                     | gab der Philosophie, in welcher                                   |
| zur Verstandesreslerion 180                                          | er einzig die verkappte Theologie                                 |
| III, 92: Der grießgrämig=tendenziöß                                  | erkannt zu haben glaubte, den                                     |
| euripideisch schulmeisternden Dicht-                                 | Abschied. Sein Urtheil über die                                   |
| tunst gab die Tanzturst es auf,                                      | Schrift "Das Kunstwert ber Zu-                                    |
| länger zur Verständigung die Hand                                    | tunft"                                                            |
| zu reichen.                                                          | III, 3: Die mich damals (1849) leb-                               |
| urystheus und Herakles 181                                           | haft anregende Lektüre mehrerer                                   |
| vangelien. Wie oft und genau                                         | Schriften Ludwig Feuerbach's. B.                                  |
| sind nun schon die Evangelien                                        | III, 25: Feuerbach's Ausspruch:                                   |
| Fritisch untersucht worden! —<br>Wo wäre die Wirkung der Evan=       | "Wer nie ausgerusen hat: mein                                     |
|                                                                      | Gott, warum hast du mich vers                                     |
| gelien geblieben, wenn nicht die                                     | lassen! der hat den Gott auch nie in sich gehabt." — Bgl. S. 130. |
| Menge, der populus, jene Ele=<br>mente hingebungsvoller Empfäng=     | fischer, Wilhelm. Seine Leistungen                                |
| lichkeit in sich schloß? 181                                         | als Chordirektor reihen Fischer's                                 |
| indicat in fed faltop 101                                            | Namen in die Kunstgeschichte unter                                |
| ale. Es hieß, der Rultusminifter                                     | die Namen Derer ein, die um die                                   |
| Herr Falt, welchen ich etwa als                                      | Berbreitung des Berftändnisses                                    |
| Vertreter meiner Idee in das                                         | erhabener Meisterwerke sich ver=                                  |
| Auge fassen wollte, sei gang nur                                     | dient machten 408                                                 |
| Jurist, und wisse sonst von nichts 407                               | V, 117. 118.                                                      |
|                                                                      | flect. Bis zur naturgetreuen Nach=                                |
| aust. (Siehe Berlioz, Goethe, Gous nod, Lifzt.)                      | ahmung ber umgebenden bürger=                                     |
|                                                                      | lichen Welt hatten es die treff=                                  |
| aust-Ouvertüre. Mit der Faust-                                       | lichen, wahrhaft deutsch athmen-                                  |
| Duverture stemmte ich mich (in                                       | ben Schauspieler ber glücklichen                                  |
| Paris 1839) gegen die widerliche                                     | Epoche der Neugeburt unseres                                      |
| Rüdwirfung einer außerlichen                                         | Theaters gebracht 183                                             |
| fünstlerischen Thätigkeit. — Das                                     | flotow. Die Quadrillenmusit ber                                   |
| Tonstüd sollte eigentlich nur den                                    | Pariser komischen Oper in die                                     |
| ersten Sat einer großen Faust-<br>symphonie bilben 182               | deutsche Oper zu übertragen, ist                                  |
| P T 900. State ichie harane in                                       | Herrn von Flotow geglückt, aller=                                 |
| B. I, 200: Gebe ich's heraus, so will ich's richtig benennen: "Faust | dings erft, als diefe tomische Opern-                             |
| in der Einsamkeit" ober "Der ein=                                    | musik bis zur äußersten Triviali=                                 |
| same Faust".                                                         | tät herabgekommen war 408                                         |
|                                                                      | Martha: IX, 301. — B. I, 197:<br>Ueber den Tannhäuser verkehrt    |
| e feen. In der Meufit bestimmte                                      | Ueber den Tannhäuser verkehrt                                     |
| mich die damals herrschende "ro-                                     | er (Hilsen) mit mir, wie mit                                      |
| mantische Oper Weber's und<br>Marschner's. — In dem Schlusse         | Flotow über die Martha. —                                         |
|                                                                      | B. III, 8: Sagen Sie Eisold,                                      |
| der Dichtung lag im Keime ein<br>wichtiges Moment meiner ganzen      | daß ich morgen wieder nicht zur                                   |
| Entwickelung fundgegeben , 182                                       | Probe von "Martha" tommen                                         |
| Entstehung und Schicksale des Werkes 407                             | tönnte: er solle Röckel für mich                                  |
| IV, 316: Meine Komposition ber                                       | bestellen.                                                        |
| "Feen"wurde mir durchaus gleich=                                     | forkel. Forkel's Schilderungen der                                |
| giltig, bis ich ihre beabsichtigte                                   | arabischen Musik hatte Weber                                      |
| Aufführung ganz aufgab.                                              | einen Marsch für Haremswächter                                    |
| tis. Fotis' sieben Artikel in der                                    | entnommen (III, 326. Bgl. Weber Oberon).                          |
| "Gazette musikale" 1852: die Ka-                                     | fouché, Paul. Bearbeiter des Ent=                                 |
| rifatur, die Fetis von mir den                                       | wurfs zum "fliegenden Hollander"                                  |
| Franzosen zum Besten giebt, ist                                      | für die Pariser große Oper                                        |
| W                                                                    |                                                                   |
| Bgl. V, 157/58. — V, 255: Dem                                        | Franck, Dr. Bermann (B. I. 98.                                    |
| fann man ja Alles zutrauen.                                          | (Dietsch)                                                         |
|                                                                      |                                                                   |

| Sei                                                                       | te                                                                        | Seit |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| franken. Der Rame ber Franken                                             | franzistus von Affifi. Dem aus                                            |      |
| erstrecte sich auf das ganze er=                                          | tiefer Entriidung bom Unblide                                             |      |
| oberte gallische Land. — Kurz                                             | des Inneren der Welt fein Auge                                            |      |
| nach der Gründung ihrer Berr-                                             | wieder auf die Erscheinung Rich=                                          |      |
|                                                                           | tenden gefällt diese "nicht mehr                                          |      |
| schaft im römischen Gallien, gaben sich die Franken für aus Troja         |                                                                           | 188  |
| Entsprossene aus. — In der                                                | frangofen. Der Frangofe fpottet                                           |      |
| Stammfage bes frantischen Ro-                                             | gern felbst über seine Fehler und                                         |      |
| nigsgeschlechtes finden wir eine                                          | Schwächen; aber er gerath außer                                           |      |
| merkwürdige Erklärung feines ge=                                          | sich, wenn er von Anderen daran                                           |      |
| schichtlichen Gebahrens 18                                                |                                                                           |      |
| 4 4                                                                       | if water vertices in San David to                                         |      |
| Frankfurt a. 211. Dem freventlich                                         | formatorisch Die Aufführung                                               |      |
| herausbeschworenen letten Kriege                                          | meines "Tannhäuser" brachte mich                                          |      |
| hatte ein anderer Friede zu ent=                                          | in Beziehungen zu bem achtungs=                                           |      |
| iprechen, als die zu neuer Kriegs=                                        | wertheften und liebenswürdigften                                          |      |
| bereitschaft anleitende Abmachung                                         | Elemente bes frangofischen Beiftes                                        |      |
|                                                                           |                                                                           |      |
| zu Frankfurt a. M 18<br>In der Frankfurter "Lohengrin"=                   | Gründung der allmächtigen Ata=                                            |      |
| Aufführung (1862) lieferte ich den                                        | bemie ift ber frangofische Geift in                                       |      |
| Beweis, daß es mir nur auf                                                | die Gesete einer bis bahin ihm                                            |      |
| Korrektheit, nicht aber auf irgend                                        | gang fremden Konvention ge=                                               |      |
| welchen Prachtauswand ankam. —                                            | zwängt                                                                    | 19   |
| Eine Frankfurter "Propheten"=                                             | frangösisches Bürgerwesen. Für                                            |      |
| Aufführung (1872) 41                                                      | 6 1 . CO 1 V 6 1 1 V . H                                                  |      |
|                                                                           | lichen Anlagen bes frangösischen                                          |      |
| Frankreich. In dem heutigen Frank-                                        | Bürgerwesens durfte uns die Oper                                          |      |
| reich verzweifelt der beste Geist                                         | des letten frangösischen National=                                        |      |
| an der Möglichkeit aus den Fr-                                            |                                                                           |      |
| rungen des entwürdigenosten Ma-                                           | tomponisten "Der Maurer und<br>der Schlosser" zu einem freund=            |      |
| terialismus zu irgend welcher Un-                                         | lichen Mertsteine werden (Auber,                                          |      |
| schauung des Schönen sich empor-                                          | Maurer u. Schlosser)                                                      | 30   |
| zuschwingen. — Das Frankreich<br>Ludwig's XIV. u. Rapoleon's III.         | Frangösische Civilisation. Die                                            |      |
|                                                                           | italienische Kunft und Bildung                                            |      |
| — Marat, der Tiger, Napoleon,<br>der Tigerbändiger: dieß das Shm=         | suchte ein kluger Staatsmann und                                          |      |
| pol des neueren Frankreich 18                                             | Rirchenfürst dem französischen                                            |      |
| VIII, 141: Frankreich verdankt seiner                                     | Somsgeifte einzumpfen, nachvem                                            |      |
| Revolution, welche alle Orden ab-                                         | diesem Volke der protestantische                                          |      |
| schafft, die Begründung eines ein-                                        | Geift völlig ausgetilgt war. — Un=                                        |      |
| zigen, allumfassenden Ordens, der                                         | möglich ift es für uns zu er-                                             |      |
| "légion d'honneur".                                                       | fennen, was die wahrhaften An-                                            |      |
|                                                                           | lagen des französischen Volkes                                            |      |
| Frang, Constantin. Einer der um=                                          | aus sich hätten erzeugen können;                                          |      |
| fassendsten und originellsten poli=<br>tischen Denker und Schriftsteller, | er hat sich ihrer in seiner "Ci-<br>vilisation" selbst entäußert          | 10.  |
| auf welchen die deutsche Nation                                           | vilization" jelbst entäußert                                              | 19.  |
| stolz zu sein hätte, wenn sie ihn                                         | X, 58: Der Italiener eignete sich                                         |      |
| erst zu beachten verstünde. — Sein                                        | von der Antike an, was er nach-                                           |      |
| Zuruf: "Ihr Untergang des                                                 | ahmen und nachbilden konnte;                                              |      |
| Staates ift die Gründung meines                                           | der Franzose eignete sich wieder                                          |      |
| deutschen Reiches" 18                                                     | 7 bon dieser Nachbildung an, was                                          |      |
| X, 73: Sollte uns für die weitere                                         | fement nuitonaten State fat Che-                                          |      |
| Beantwortung der Frage: "Was                                              | ganz der Form schmeicheln durfte.                                         |      |
| ift deutsch?" nicht herr Constantin                                       | -VIII, 44: Ermißt man das wahr-                                           |      |
| Frant vortrefflich helfen können?                                         | haft Freiheitsmörderische des Ein-<br>flusses der französischen Civilisa= |      |
| Franz, Robert. (Bgl. B. I, 250.                                           | tion, so mußte eine Erlösung aus                                          |      |
| III, 214. 223. 226. 242) 41                                               |                                                                           |      |
| ,                                                                         | - Committee Continuing                                                    |      |

Seite Seite | ber europäischen Menschheit nicht Der frangösische Musiker ift von der ungleich der That der Bertriim= italienischen Schule insoweit vormerung bes römischen Beltreiches trefflich beeinflußt, als die Musit mit feiner nivellirenden, endlich für ihn nur durch den Gefang faß= lich ist. Sinn für bramatische ertödtenden Civilisation erachtet Musit VIII, 123: Der Franzose weiß ihre werden. Frangöfisches Drama. Bon seinem (ber Deutschen) beste Dufit beheimischen Bolksichauspiele wandte reits besser vorzutragen als sie selbst. — IX, 280: Französische sich der gebildete Franzose ab, um sich zunächst aus römischen Dichtern, den litterarischen Nach-ahmern der Griechen, Muster Musiker erfassen nur die Melodie, ben Gesang, als Essenz aller Musik. — VIII, 352: Die franauch für bas Drama zu wählen. Der frangösische Dramatiter ging zösischen Soboeblaser tommen nie in seiner Nachahmung der grie= über den Vastoralcharatter ihres chischen Tragifer von der äußer-Instrumentes binaus. lichen Regel aus; alle Runft warf frangösische Schauspielkunft. In fich auf die Aeußerlichkeit ber ber frangofischen Schauspieltunft Rebe. Französischer Geschmack. Dem handelt es sich weniger um die . . 163 erhabene Täuschung, als um die "Kunstleistung": der Schauspieler frangösischen Geschmad wohnt teine Freiheit inne: was nicht franzö-sisch ist, kann ber Franzose nicht bleibt dabei von dem deutlichen Gefühle seiner eigenen Perfonlich= begreifen . . . 195 teit eingenommen. - Jeder Franzose ein guter Schauspieler. — Wie der Franzose vor allem die Französische Mode. Der Franzose fann fich mit einem eigenthum= lichen Stolze "mobern" nennen, Gefellschaft und die Unterhaltung benn er macht bie Mobe und liebt, so bildet sich seine mimische beherricht durch fie den Außen= Sicherheit erft im Enfemble= schein der ganzen Welt. . . sviele heraus . . . Frangösische Oper. Mit ungleich frangöfische Sprache und Logit. größerer Bedeutung als in Sta-Die wurzelhafte Bedeutung ihrer lien trat hier der dramatische Sprache tann ben Franzosen nur Dichter in die Oper gur Mitwir= auf bem Wege bes Studiums aus fung ein: die erste Frage geht hier nach der Pièce; das Stud todten Sprachen verftandlich werben. - Beiftvoll, winig, und unter muß an und für fich unterhaltend allen Umftanden zierlich und flar fein, außer etwa im erhabenen zu schreiben, gilt bem Frangofen Genre der "großen Oper" . . . Französischer Roman. Der Roman als höchstes Geset. — Logit, die verzehrende Bassion der Franzosen 201 warf sich bei den Franzosen auf Bei einem einzigen übel gebrauchten die nacttefte Darftellung des Lebens. Sprachausbruck wird der frangof. indem er dieses Leben bei seiner Schriftsteller sofort mit dem Be= lafterhafteften fogialen Grund= schrei sämmtlicher Kollegen zurücklage erfaßte und das litterarische gewiesen, er verstehe nicht fran-Kunstwert des Romanes selbst zur zösisch zu schreiben (Französ. Ata= revolutionaren Baffe gegen diefe bemie) . Französisches Theater. Ihre guten . . . . 191 soziale Grundlage schuf (IV, 37). — Bgl. auch: Balzac. Theater haben es den Franzosen erleichtert, ihren Sinn für Form auf das Bortheilhafteste auszu= Frangösische Sanger und Mufiker. Ein natürlicher Instinkt . . 203 bewahrt ben frangösischen Sänger bilden Friedrich I. der Nothbart. Rlar bavor, ben Sinn ber Rebe burch einen falschen Ausbruck zu entund deutlich, wie Reiner zuvor, stellen. Die "Harangue" als Bor= ergriff der große Friedrich I. den tragsmanier ber neueren frangöwibelungischen Erbgebanten. Er

nöthigte die Fürsten der angren-

sischen Tenoristen . . . . . 198

|                                                                         | ······································                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Seite !                                                                 | Seite                                                                  |
| zenden Bölfer, ihre Länder als                                          | "Tannhäuser" an Friedrich Wil-                                         |
| Lehen von ihm zu empfangen;                                             | helm IV. — Antigone in Pots=                                           |
| nicht minder traten auch seine                                          | dam 210                                                                |
| fühnsten Ansprüche gegen und                                            | VIII, 333: Der König von Preußen                                       |
| über die Kirche hervor. Dem                                             | berief Meherbeer als General=                                          |
| himmelftürmenden Weltfönige trat                                        | musikbirektor an das Berliner                                          |
| in dem Freiheitsgefühl der lom-                                         | Orchester.                                                             |
| bardischen Gemeinden der Geist                                          | friedrich und Kaiser. Die herren                                       |
| des freien Menschenthumes gegen-                                        | Friedrich und Raifer, die eigent=                                      |
| über                                                                    | lichen Brodbringer unserer Theater 418                                 |
| Entwurf eines Drama's "Friedrich                                        | fröbel, Julius 418                                                     |
| der Rothbart" in fünf Aften, und                                        | fürstenau, 211. (B. III, 18. 335).                                     |
| Gründe ihn aufzugeben 411                                               | (300).                                                                 |
| IV, 389: Mein bisher unbewuß=                                           | # - 5 - 442 - 444 C Ol - 5                                             |
| tes Berfahren kam mir bei dem<br>bichterischen Stoffe "Friedrich der    | Gade, Aiels W. Herr Gade ver-                                          |
| Rothbart" zum Bewußtsein.                                               | ficherte mich nach der Generalprobe                                    |
| friedrich II. v. Hohenstaufen.                                          | der IX. Symphonie, er hätte gern                                       |
| Friedrich II., der geistreichste aller                                  | zweimal den Eintrittspreis be-                                         |
| Kaiser. — Den Geift dieses Fried=                                       | zahlt, um das Rezitativ der Bässe                                      |
| rich's, meines Lieblings, verkor=                                       | noch einmal zu hören (Beethoven,<br>IX. Symph.)                        |
| perte ich in der Gestalt meiner                                         |                                                                        |
| "Sarazenin" 207                                                         | Gaia. Das Orchefter gleicht ber Erbe,<br>bie dem Antävs bei ber Berüh- |
| Friedrich der Große. Friedrich                                          | rung neue Lebenskraft gab (An-                                         |
| der Große bei Kollin. — Der                                             | täng neut zevenstruft guv (211-                                        |
| genialste deutsche Herrscher ver-                                       | IX, 402: Die unter dem Site der                                        |
| mochte nur mit Abscheu über den                                         | Pythia dem heiligen Urschooße                                          |
| Dunstfreis jener französischen                                          | Gaia's entsteigenden Dampfe.                                           |
| Civilisation hinwegzublicken. —                                         | Galilaa. Für Chriftus' Auftreten ift                                   |
| Friedrich der Große war der be=                                         | eine passendere Dertlichkeit undent-                                   |
| wußte Gründer des "Staates"                                             | lich als das, durch die Berachtung                                     |
| als des Vertreters der absoluten<br>Zweckmäßigkeit. — "Nicht dieses,    | felbst der Juden einzig ausgezeich=                                    |
| fondern daß die Kerle uns nicht                                         | nete Galiläa. Es bleibt mehr als                                       |
| todischießen ist das Merkmirs                                           | zweifelhaft ob Jesus selbst von                                        |
| todtschießen, ift das Merkwürs<br>bigste." — Dem deutschen Geifte       | jüdischem Stamme gewesen sei, da                                       |
| im deutschen Staatswesen die voll                                       | die Bewohner von Galiläa eben                                          |
| entsprechende Grundlage geben,                                          | ihrer unächten Herkunft wegen                                          |
| heißt die einzig dauerhafte Staats=                                     | von den Juden verachtet waren. 211                                     |
| versassung gründen 208                                                  | Fesus ging nach Galilaa, wo er von                                     |
| Der Bürgermeister von Bahreuth                                          | Jugend auf das Leiden der Men=                                         |
| und die Schwester Friedrich's des                                       | schen gesehen (Davidische Abkunft                                      |
| Großen (Bahrenth) 45                                                    | Jesu)                                                                  |
| III, 1: Carlyle's Geschichte Fried-                                     | Gallien, gallisch. Deutschen Krie-                                     |
| rich's des Großen. — VIII, 112:                                         | gern stand die Eroberung Galliens                                      |
| Von dem schrecklichen Gespenst                                          | als leichter Gewinn bevor, als                                         |
| "Finanz" sah Friedrich der Große                                        | ihnen in F. Casar eine unbezwing=                                      |
| in der Zukunft selbst das Papst=<br>thum in bedenklicher Beise bedroht. | bare Gewalt entgegentrat. Als Beherrscher des römischen Galliens       |
| Friedrich, Markgraf. Der Mark-                                          | gaben die Franken ihre Mutter-                                         |
| graf von Bahreuth und der be-                                           | iprache auf. "Deutsch" u. "wälsch".                                    |
| trunkene Hanswurst. — Beet-                                             | Der "gallische Sprung" 211                                             |
| hoven's neunte Symphonie im                                             | II, 158: Nach der Gründung ihres                                       |
| markgräflichen Opernhause 209                                           | Reiches im römischen Gallien be-                                       |
| friedrich Wilhelm IV. Der                                               | fämpften u. unterwarfen die                                            |
| "Dpernregisseur Stawinsky". —                                           | fränkischen Könige auch die fib-                                       |
| Beabsichtigte Dedikation des                                            | rigen beutschen Bolksstämme.                                           |
|                                                                         |                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                              | Seite |                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sanges. Arier am Ganges. — Plato, Giordano Bruno am Ganges. — Am Ganges milbe reine Entfagung, in Deutschland mönchische Unmöglichteit                                                                                                       | 212   | nachzuweisen. — VIII, 44: Für bie That ber Zertrümmerung bes römischen Weltreiches mit seiner nivellirenden Civilisation war eine völlige Regeneration bes europäischen Bölferblutes nöthig. — X,                                                       |            |
| des idealistischen Dichters nach den Leistungen eines Garrict be- urtheilt. — Garrict rettete der Belt in dem von ihm wieder- erwectten Shafespeare den größten Dichter. — Wäre auf dem heu- tigen englischen Theater ein Gar- rick möglich? |       | 345: Die Bölkerwanderung entschührte den daheim bleibenden germanischen Stämmen ihre alten Helbengeschlechter. — B. I, 48 (an Lijzt): Du bist ein europäisches Weltkind, wogegen ich ganz speziell germanisch zur Welt gekommen bin. (Bgl. B. II, 249.) |            |
| Sartenlaube. Bas fagen mir bie                                                                                                                                                                                                               |       | Germanische Abelsgeschlechter.                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 400,000 Abonnenten der "Garten-                                                                                                                                                                                                              | 410   | Der eigenthümliche germanische<br>Geschlechtsstolz, der uns noch im<br>Mittelalter so hervorragende Cha-                                                                                                                                                |            |
| Genast sah ich zu seiner Zeit in<br>Leipzig in den ersten Rollen des                                                                                                                                                                         |       | raftere als Fürsten, Könige und<br>Kaiser geliefert, dürste, in un-                                                                                                                                                                                     |            |
| Schauspiels wie der Oper auftreten                                                                                                                                                                                                           | 413   | verkennbarer Entartung, in ben<br>ächten Abelsgeschlechtern germa-                                                                                                                                                                                      |            |
| Senovefa. In den Sagen von der<br>Rehkuh der Genovefa und so vielen<br>ähnlichen, liegt wohl ein Sinn,                                                                                                                                       |       | nischer Abkunft noch anzutreffen sein                                                                                                                                                                                                                   | 215        |
| der über das alte Testament hins<br>ausreicht (X, 262). — Schumann's<br>"Genovesa" (X, 222/23).                                                                                                                                              |       | Bervinus, G. G. Bon einem be-<br>rühmten beutschen Litterarhisto-<br>rifer haben wir die allerthörigsten                                                                                                                                                |            |
| 5t. Georges. Das Münchener Hof-<br>theater hat 1500 Franken nicht<br>gescheut, um dem Kapellmeister                                                                                                                                          |       | Behauptungen über den Entwicke-<br>lungsgang des Shakespeare'schen<br>Genius uns gefallen lassen müssen                                                                                                                                                 | 216        |
| Lachner von Mr. de Saint-Georges<br>ein Textbuch machen zu laffen .                                                                                                                                                                          | 414   | Genfen. Die tapferen Riederländer, bie mit Stolz fich "Geufen"                                                                                                                                                                                          |            |
| Bermanen. Nirgends treten die                                                                                                                                                                                                                |       | nannten                                                                                                                                                                                                                                                 | 216<br>414 |
| Stammes-Eigenthümlichkeiten ber Germanen mit beutlicherer Erkenn-<br>barkeit in der Geschichte auf, als                                                                                                                                      |       | Gever, Cudwig                                                                                                                                                                                                                                           | 414        |
| bei der Berührung der germanis<br>fchen Geschlechter mit der vers<br>fallenden römischen Belt. — Ros                                                                                                                                         |       | die israelitischen Stämme hießen Gleizds, 3. Anton. Die in Gleizds' Buche "Thalhsia" niedergelegten                                                                                                                                                     | 216        |
| manischer Katholizismus, germa-<br>nischer Brotestantismus. — Unsere<br>Civilisation hat die gesundheits-                                                                                                                                    |       | Ergebnisse sorgfältigster Forschun-<br>gen scheinen das ganze Leben<br>eines der liebenswerthesten und                                                                                                                                                  |            |
| ftrahlenden Bölker des Nordens,<br>die einst die römische Welt                                                                                                                                                                               |       | tiefsinnigsten Franzosen einge-<br>nommen zu haben                                                                                                                                                                                                      | 216        |
| zertrümmerten, zu knechtischen ichwachnervigen Menschenkrüppeln gemacht                                                                                                                                                                      | 213   | Sluck. Die so bersthmt gewordene<br>Revolution Gluck's bestand nur<br>darin, daß der Komponist sich                                                                                                                                                     |            |
| ber Germane erzogen. — 160:                                                                                                                                                                                                                  |       | gegen die Willfür des Sängers emporte; in der Stellung des                                                                                                                                                                                              |            |
| Die Erlösung des Weibes in die<br>Mitbetheiligung an der männ-<br>lichen Natur ist das Wert christ-                                                                                                                                          |       | Dichters zum Komponisten war<br>badurch nicht das Mindeste ge-<br>ändert.— Daß Gluck's Ausgangs-                                                                                                                                                        |            |
| lich germanischer Entwickelung. — 259: Eine natürliche Disposition ber Germanen zum Christenthum                                                                                                                                             |       | punktfür seine Reformbestrebungen<br>in der französischen "Tragodie"                                                                                                                                                                                    |            |
| ist aus den Eddaliedern nicht                                                                                                                                                                                                                |       | liegen mußte, ließ seine Bemüh=                                                                                                                                                                                                                         | 217        |

|                                                                | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| . Seite                                                        | Seite                                                               |
| "Iphigenia in Aulis". — "Iphi-                                 | nebst Aultur zerstört werden                                        |
| genia in Tauris". — Konzert=                                   | möchte. — 410: Die geniale Be-                                      |
| aufführungen Glud'icher Werke . 415                            | handlung der charafteristischen                                     |
| Glud's Ouvertüren. Glud's Du=                                  | Hauptmomente der Renaissance                                        |
| vertstre zu "Jph. in Aulis" ist                                | durch Gobineau (La Renaissance.                                     |
| beghalb ein Muster, weil Gluck                                 | Scènes historiques).                                                |
| es hier am glücklichsten verstand,                             | Goethe, Entwickelungsgang. Bir                                      |
| ber Duvertürenform gemäß ben                                   | verstehen unter dem "alles Ber=                                     |
| Wechsel ber Stimmungen und                                     | gängliche ift nur ein Gleichniß"                                    |
| Gefühle, nicht aber die in dieser                              | den Geist der bildenden Runft,                                      |
| Form unmögliche Entwidelung                                    | der Goethe so lange und vor-                                        |
| feinem Drama vorzustellen. —                                   | züglich nachstrebte, unter dem "das                                 |
| Das richtige Zeitmaaß dieser Du=                               | ewig Weibliche" zieht uns hinan"                                    |
| vertüre                                                        | aber den Geift der Musit: diesen                                    |
| Gluct: Portragsweise. Die gu                                   | Weg aus tief innerstem Erlebniß                                     |
| Gluct's und Mozart's Zeiten noch                               | hat der deutsche Geist sein Volk                                    |
| auf die Wirksamkeit namentlich                                 | zu führen 230                                                       |
| ber italienischen Schulen begrün=                              | Goethe: Einzelne Werte.                                             |
| bete Gefangs= und Bortragstunft,                               | Die Laune des Berliebten 415                                        |
| ist seitdem auch im Ausgangs=                                  | Bog von Berlichingen. Mit ber                                       |
| puntte jenes Styles verloren ge=                               | Verherrlichung des individuellen                                    |
| gangen; die deutschen Auffüh=                                  | Freiheitsgefühles beschritt der                                     |
| rungen Glud'scher Werke sind von                               | junge Goethe seine große Dichter-                                   |
| vollendeter Lebens= und Farb=                                  | laufbahn: sie begann mit ber                                        |
| losigkeit. Uebler Einfluß der                                  | Dramatisirung eines vollblutig                                      |
| schlechten Uebersetzungen auf un=                              | germanischen Ritterromanes 233                                      |
| sere Opernsänger. — Eine Auf=                                  | Reine reine Seele hatte am "Göt,"                                   |
| führung von Glud's "Orpheus"                                   | Anstoß genommen; nur den Fran-                                      |
| am Dessauer Hoftheater 228                                     | zosen war das "Derbe" verboten                                      |
| Gluck und Mozart. Reflektirte und                              | worden                                                              |
| naive Richtung in der Oper: Gluck                              | Burgerliche Vramen. Was ein                                         |
| war wissentlich bemüht, in der                                 | Geist wie Goethe unter den Be-                                      |
| Musik richtig und verständlich zu                              | schränkungen des bürgerlichen                                       |
| sprechen: Mozart konnte seiner                                 | Schauspiels dichtete, durfen wir nicht als aus einer freiwilligen   |
| Natur nach nicht anders als rich=                              |                                                                     |
| tig sprechen. — Die Thaten Gluck's                             | Unterordnung hervorgegangen ans sehen                               |
| und Miozart's find einseitige Thaten                           |                                                                     |
| der Musik: nur aus gleichem                                    | Egmont. Um die aus der histo-                                       |
| gemeinsamem Drange aller Schwe=                                | risch=staatlich bedingenden Umge=                                   |
| fterkünste kann das wahre Kunst=                               | bung losgelöste rein menschliche                                    |
| werk ermöglicht werden 226                                     | Individualität dem Gefühle dar-<br>zustellen, mußte Goethe zum Wun- |
| Sobineau, Joseph Arthur. Des                                   | der und zur Musik greifen. —                                        |
| Grafen Gobineau großes Werk                                    | Der adelig ruhige Gang, mit bem                                     |
| "Ueber die Ungleichheit der mensch-                            | Egmont das Schaffot beschreitet,                                    |
| lichen Racen". — Das ungemein<br>burchgearbeitete Bild von dem | das deutsche "Andante" 234                                          |
| Hergange des Verfalles der mensch=                             | Sphigenia. Der deutsche Dichter                                     |
| lichen Geschlechter in den edelsten                            | zeigte, daß die einheitliche Form                                   |
| Racen spricht mit erschreckender                               | der griechischen Tragödie dem                                       |
| Ueberzeugungskraft zu uns 227                                  |                                                                     |
| Gobineau: "Ein Urtheil über die                                | legt, sondern nur durch den ein-                                    |
| jetige Weltlage" 415                                           |                                                                     |
| X, 373: Gobineau's Prophezeiung,                               | aus neu belebt werden muffe:                                        |
| daß in zehn Jahren Europa von                                  | er zerlegte ben fertigen Stoff ber                                  |
| asiatischen Horben überschwemmt                                | "Iphigenia" in seine Bestandtheile,                                 |
| und unsere ganze Civilisation                                  | um so den Organismus des Dra-                                       |
|                                                                |                                                                     |

ma's selbst zur Zeugung der vollendeten dramatischen Runftform gu befähigen Taffo. Myrthe und bes Lorbeers, die in

Marmorpaläften an garteften Gee= lenleiden dahinsiechenden Bergen.

Der Troft Taffo's . . . . 416 Fauft. In seinem "Fauft" schlug Goethe ben Grundton des eigent= lichen poetischen Elementes ber Gegenwart an, bas Drängen bes Gedankens in die Birklichkeit, den er künftlerisch aber noch nicht in die Birklichkeit des Drama's erlösen konnte. — Bir besiten in diesem Werke die tonjequenteste Ausbildung bes originalen beutschen Schauspieles. Und diefes Wert mußte von bem Dichter wie in die leere Luft ge-

schrieben werden . . . . . . . 236

chtate ober Beziehungen auf einszelne Stellen der "Fauft" Dichstung. Prolog: Wie soll der heterogenen Wenge das Albefriedigende vorgeführt werden? Der Theaterdiecktor des Arologes zum Kauft cheint die Mittel hierzu anrathen zu wollen (X, 101). — "Die Dannen geden sich und ihren Aufzum Besten, und hielen ohne Gage mit" (IX, 235). — "Und vannelt mit bedächt ger Schnelle vom Himmel durch die Welt zur hölle" (IX, 234). — Vrolog im Himmel: Weuhistopheles sindet, der Kenfichten de siene Bernunft allein "Im thierrischer als jedes Thier zu sein" (X, 266). — "Es irrt der Wensch in denn ger irrebt" (IX, 168). — In der Krichsung des Lebenswertes unseres großen Dichters, und von seinem segenvollen Zuminke geleitet, dirfen wir uns des "techten Weges" bewußt fühlen (X, 416). — Der liebe Gott, der "so menschlich mit dem Teufel selber hricht" (IX, 221). — Erster Theil: Das rein erkennende Subjett auf dem Arthebert, — winsigen wieden die Ausschlich und ben Kathebert, — winsigen wir im hobe se, am Ende seiner Laufbahn, nicht die Ausstrie des Kauff am Beginne der Goethelichen Kragdbie wiedern diederkolft. (X, 116). na Ende seiner Laufbahn, nicht die Aus-rüse des Faust am Beginne der Goethe's schen Tragöbie wiederhole! (X. 116). — "Es möchte kein dund is länger leben" (X. 271). — "Belch" Schauspiel! aber ach! ein Schauspiel nur! Wo saß ich dich, unendliche Natur?" (IX, 89. Bgl. II, 80: "Belch" holder Bahn! doch ach! ein Wähsen nur!"). — "Ein Komödiant könnt einen Pfarrer ein Komödiant könnt einen Bfarrer ein Komödiant könnt zum der Pfarrer ein Komödiant sim" (IX, 217). — Die einsane von der Tanz- und Tonkunst geschiedene) Dichtkunst, hinter der qualmenden Laufe im disseren Viere Staub und Wottenstraß hinweg in das wirkliche Leben hinaus sich sehnte (III, 126). — "Bas jucht ihr, mächtig und gesind, ihr himmelsköne, mich am Staube?" (II, 79. Bgl. 70: Für das Brogramm zur neunten Shuphönie seisteten mir Hauptstellen des

Goethe'ichen "Fauft" eine über Alles wirt-Goetheichen "Fault" eine noer ules vorjame diffe, — "Sonft fürzte sich der
himmelsliebe Kuß u. s. w. ""Ein unbegreistich holdes Sehnen u. s. w." "Die
khöne quilkt u. s. w." (I. 79: neunte
Symphonie). — "Aber ach! ichon süh'
ich bei dem besten Willen u. s. w." (II.
So, neunte Symph). — "Im Antang war
die Khat!" (VI. 390: Die glitige Lösung
eines Kunstroobiens' scheinte einzig nur auf
diesem Wege der That zu ermitteln zu sein).
— Mephistopheles, welcher "stets das Böse
wolkte und doch das Gute schuf" (X. 197.

Bgl. X. 283 und 314). — "Entbetren
schundsonie). — "Rur mit Entsehen wach
ich Morgens auf . . den Tag zu seh'n,
der mit nieinem Bauf nicht sinen Wunsch
erfüllen wird, nicht Einen" (II. 76, neunte
Symphonie). — "Rur mit Entsehen wach
ich Morgens auf . . den Tag zu seh'n,
der mit nieinem Bauf nicht sinen Bunsch
erfüllen wird, nicht Einen" (II. 77, neunte
Symphonie; vgl. IX. 118: Cis moll-Luartett). — "Der Gott, ber mit im Außeit
wöhnt u. s. w." (B. II. 50: Wotto zu
"Kausstwertüber"). — Ein halbgott, der
"Gausstwertüber"). — Lie die Seinen
Kräten eine neue zu erschaffen" (I. 182).
— "Da wir was Gut's in Rube ichmaufen
mögen" (IX. 382). — "Läß in den Tiefen
der Sinnlichseit" u. j. w. "Stützen wir uns
in das Kausschen der Zeit" u. i. w. "Du
hörst es ic, von Freud' ist nicht die Kebe"
u. j. w. (II. 77 n. 78, neunte Symphonie).
— Faust: "Allein ich will!" Weeh.

"Jas läht sich hören" (X. 167. 168).
— "Jan hat das Schickal einen Geist gegeben, der ungebändigt immer vorwarts
dringt" (Bgl. IV, 310: "ber nie zufrieden
Beist, der stess auf Beues sinnt").

"Benn übr ternt Alles reduzten und
gehörig Ilassisigen sich einer Wensphen
geben dir ber kast und gewes finnt").

"Benn Wephistopheles und halber einen Wensphen
will (X. 258). — "Eritis sicut
deus scientes bonum et malum" (X.
98). — "Dem Bolse sier unter gut
martern, venn wir dauter eintägiger Ausfug
murtern, venn wir dauter eint gese Madchen

schaft dahin, einem nütlichen Welt= bürgerthume zugeführt wird. Goethe leitet feinen Belben über die Empfindung bes an Mignon begangenen empörenden Berbre= chens hinweg in eine von aller tragischen Excentricität befreite Sphäre . . Goethe führte Chatespeare noch im "Wilhelm Meister" als "vortreff= lichen Schriftsteller" ein . . . 416 Die Wahlverwandtschaften. In seinen "Wahlverwandtschaften" ar= beitete sich der elegische Lyriker zum Seelen=, noch nicht aber zum Gestaltenseher hindurch . Wilhelm Meister's Wander= jahre. Goethe zeichnet in feinen "Wanderjahren" eine nach seinen Ideen fingirte Erziehungsanstalt. - Die Probleme, welche unferen größten Dichter fo freundlich ernft beschäftigten, wie wir bieß in "Wilhelm Meifter's Wanderjah= ren" antreffen. - Den im Schaf= fen der Natur aufgefundenen er= haltenden Bildungstrieb ließ sich ber Dichter angelegen sein, auch in den Instinkten der menschlichen Gesellschaft aufzusuchen. . . . 238 Der Gott und die Bajadere. hegameter und Reim . . bon ben Musikern als zu ichon, zu vollendet für die musikalische Romposition bezeichnet. (Bgl. I, 3:

IV, 145: Gewiffe Berfe Goethe's völliger Abscheu vor den mir prä= "schönen Berfen und sentirten Bierlichen Reimen". 307: Oft fann der Mufiker das, was ihr am schönften gereimt habt, gar

Goethe in Italien. Goethe wurde bei seinem Besuche Italiens bis zur Rlage barüber hingeriffen, daß er seine dichterische Muse mit beutschen Sprache qualen muffe, während die italienische ihr die Arbeit fo hold erleichtern würde

X, 130: 3m Betreff ber großen Maler der Renaissance = Beit be= klagte schon Goethe die widerwärtigen Gegenstände, als gequalte Martyrer u. bgl., welche fie barzuftellen hatten.

einem Quell ber Empfindung, ber nicht urberschieden von bem Borne sein kann, aus welchem ber große Dichter felbit die Be= aus welchem ber große Dichter felbit die Beseifterung zu seinem Gretch en schöpfte).

Zweiter Theil: Unser größter Dichter Dichter Theil: Unser Jehr Dichter Dicht bir, Goethe, ber bu bie Belena bem Fauft. bir, Goethe, der dit die Pelena dem yauft.
das griechische Ideal dem deutschen Grifte
vermählen fonntest! (VIII, 49. Bgl.
72–73). – "Die Göttin ist"s nicht mehr,
die du verlorst, das göttlich ist"s. Es
trägt dich iber alles Gemeine rasch am
Aether hin" (VIII, 101: Mephistopheles
dem als Gewölf hinichwedenden Zaubermantel Gesenas undhiskende. "Rach mantel Helena's nachblidend). - "Rach Often ftrebt die Maffe mit geballtem Bug, when street die Masse mit geballtem Zug, ihr street das Auge staunend in Bewundsrung nach" (IX. 149: Den davonschwebenden ichden Gewölt blick Faust in stuniger, doch schwerziger Bewegung nach).
Mephistopheles: "Da sindest du zu jeder Zeit gewiß Gestant und Thätigkeit" (X. 31).—Wir geht es mit den Geigern, wie Zeit gewiß Gestant und Thätigkeit" (X,
31).— Mir geht es mit den Geigern, vie Mephstedes mit den "Schönen", welche er sich "ein sür alle Mal im Paural" denkt (VIII, 410). — Dem greisen "Kaust" mußte zur herrichtung eines Uhles sür freie menschliche Thätigkeit der Teusel selbst helsen (X, 415). — Die beschwänzen "Dick und Dünnteusel vom kuzen gradon und vom lange krummen horne" (IV, 80. Bgl. X, 167: Die Teusel vom krummen und gradon horne). — Die Kosen welche die erlösende Engelschaar Faust's als Liebesslammen aus der Hosen welche läßt, erweckten Mephstisopheles nur ein widerliches Gelüsten, — nicht Liebe! — (IV, 80. Bgl. X, 168: die retkende Engels chaar): — Kur Greckgen fonnte isn er-lösen: — Kur Greckgen fonnte isn er-lösen: aus der Welt der Geligen reicht die lofen: aus der Welt ber Geligen reicht bie lojen; aus der weit der Seigen teigt bei früß Geopferte ihm die Hand (IX, 149. Bgl. X, 415: ein Engel des himmels liebte den Raftlosen). — Goethe beschoft ein größtes Gedicht mit der beseiligenden Andermy der Meter gloviosa als höchsten Ivensches des kiedenlos Reinen (VIII, 130). - Mit dem Blide von der heilig mpftischen Bergeshöhe in die Glorie ber Belterlöfung ichieb ber Dichter von uns (VIII, 115) igied der Digier von uns (VIII, 115). —
"Mies Bergängliche ist nur ein Gleich»
niß" (IX, 150: Das Bergängliche, der Geist der bilbenden Kunst). — "Das ewig Beibliche zieht uns hinam" (IX, 150: Das ewig Beibliche, der Geist der Musik. Byl. IV, 80. 127. 183. VIII, 100: das Wosterium des ewig Beiblichen, des un bergänglichen Gleichniffes),

Werther. Werther, Gog, Egmont, Fauft, Alles ward vom Dichter im frühesten Unlaufe ausgeführt ober doch entworfen (Göt)

Wilhelm Meister's Lehrjahre. Goethe's Beld ift ber, fichere und gefällige Form fich suchende deutsche Bürgersohn, der über das Theater hinweg, durch die abelige Gefell=

nicht gebrauchen.)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite |                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Soethe und die Musik. In ihrer<br>äußersten Eingeschränktheit in ba-<br>nale Formen dünkte die Musik<br>Goethe glücklich verwendbar zur<br>Normirung dichterischer Konzep-<br>tionen: er vermeinte die eigene                                                                        |       | beutschen Stämmen ihre alten Helbengeschlechter X, 46: Franken, Gothen, Longo-barben gesielen sich im fremden Lande.                                                                                                                                 |       |
| Broduktion herabdrücken zu müssen, wenn er Operntezte schrieb.  Mit Mozart's Tode hielt Goethe die ihm aus dem "Don Juan" sich erössnenden Aussichten sür das musikalisch konzipirte Drama                                                                                           |       | fried von Strafburg. Gottsfried v. Strafburg nennt den Dichter des "Parzival" einen "Finder wilder Märe"                                                                                                                                             | 418   |
| für erloschen                                                                                                                                                                                                                                                                        | 240   | Souin. Meherbeer und der Parifer                                                                                                                                                                                                                     | 418   |
| mane auf ein schmucked Tschan-<br>bala-Mädchen sein Auge geworfen<br>zu haben                                                                                                                                                                                                        |       | likum die Oper "Faust" des Herrn<br>Gounod zu bieten, wenn unsere<br>Schauspielbühne den Goethe'schen<br>"Faust" ihm zu wirklichem Ber-<br>ständnisse gebracht hätte?                                                                                | 247   |
| Soethe und Schiller. Nach ber<br>Nefthetif unserer modernen "Ge-<br>bilbetheit" habe Goethe, allen Un-<br>geheuerlichkeiten abhold, eine so<br>schöne, ruhige Klarheit ersunden.<br>Diese wird gepriesen, der hier<br>und da zu heftige Schiller aber                                | 0.40  | IX, 49: "Wer fand' euren Fauft appetitlich? Gounod machte ihn niedlich". — X, 136: Ein Publikum, welches den "Fauft" im Theater sich durch den seichten Gounod, im Konzertsaal sich durch den schwällstigen Schumann musi-                           |       |
| einigermaßen verächtlich behandelt Soethe und das Theater. Offen-<br>bar verhielt sich Goethe, in seinen eigentlichen hohen Schöbfungen, zum Theater viel mehr als Idea-<br>list als Schiller. — Bon der Un-<br>möglichkeit dem Theater in seinem Sinne beizukommen, zog sich Goethe | 244   | falisch vorzaubern läßt. — X, 184: In einem weniger von seinem Stammpublikum beherrschten Theater, als die große Oper, hätte mein "Tannhäuser" neben der Sonne des Gounod'schen "Faust" als bescheidener Abeutstern recht gut fortleuchten können.   |       |
| von diesem zurück. — Eutmüthige<br>Litteraten kamen auf den Gedan-<br>ken, den "Faust" auf das Theater<br>zu bringen; das edle Gedicht<br>schleppte sich unerkennbar über<br>die Bühne: aber das Gretchen<br>wurde eine "gute Rolle". — Die<br>für die richtige Darstellung von      |       | Gozzi, Carlo. Der geniale Carlo Gozzi begnügte sich für gewisse Charaftere seiner Stücke, ihnen nur ben Inhalt ber Scenen für die improvisirte Darstellung vorzuschen. — Nach einem Gozzi's schen Märchen bichtete ich mir den Operntert der "Feen". | 248   |
| Goethe's "Fauft" nöthigen Schauspieler und die dafür nöthige Bühne                                                                                                                                                                                                                   | 243   | <b>Gralfage.</b> Das geistige Aufgehen<br>bes Hortes ber Nibelungen in<br>ben Gral ward im deutschen Be-<br>wußtsein vollbracht                                                                                                                      | 249   |
| Solgatha. Ein Seufzer bes tiefsten Mitleibes, wie wir ihn am Kreuze auf Golgatha einst vernahmen (Gobineau)                                                                                                                                                                          | 228   | Ein urgöttlicher Priesterkönig, tief<br>in Asien, im fernsten Indien, un-<br>sterblich durch die Pflege eines<br>wunderthätigen Heiligthumes, von<br>der Sage "der heilige Gral"<br>benannt (Indien)                                                 | 291   |
| führte den daheim bleibenden                                                                                                                                                                                                                                                         |       | Die wunderwirkende Darniederkunft<br>31*                                                                                                                                                                                                             |       |

| The state of the s |      |                                                                         | ~ .  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eite | # * * * * * * * # *                                                     | Sei  |
| des Grales wählte sich der Ton=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Griechischer Götterglaube. Bon                                          |      |
| dichter des "Lohengrin" als Ein=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 255  | dem Götterglauben der Griechen                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 355  | ließe sich sagen, daß er der künst=<br>lerischen Anlage des Hellenen zu |      |
| Grant, General. Das prahlende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | Liebe immer an den Anthropo=                                            |      |
| Wort des Präsidenten der ver=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 1  | morphismus gebunden sich erhal-                                         |      |
| einigten Staaten, daß bald auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | Ann Kaka                                                                | 25   |
| der ganzen Erde nur eine Sprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110  | Griechische Heiterkeit. In voller                                       | 20   |
| herrschen werde 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 118  | Bejahung des Willens zum Leben                                          |      |
| Griechen. Auf die herrliche griechische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | begriffen, wich ber griechische Geist                                   |      |
| Runst blicken wir hin, um ausihrem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | der Erkenntniß der schrecklichen                                        |      |
| innigen Verständniß den Maaß=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | Seite Dieses Lebens zwar nicht                                          |      |
| stab für das Kunstwerk der Zu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | aus: aber biefe Erfenntniß ward                                         |      |
| tunft zu entnehmen Die be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | ihm zum Triebe einer Darftellung,                                       |      |
| dingende Kraft der hellenischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | welche eben durch ihre Wahrhaf-                                         |      |
| Geschichte ist der thätige Mensch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ŀ    |                                                                         | 25   |
| und ihr schönstes Ergebniß die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | Griechische Mufit. Bei ben Griechen                                     |      |
| reinmenschliche Kunst. — Das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | fennen wir die Musik nur als                                            |      |
| antike Drama ist ein so bestimm-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | Begleiterin des Tanzes. Uns muß                                         |      |
| tes Originalprodukt des hellenis<br>schen Geistes, daß die Annahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | es bünken, daß die Musik der                                            |      |
| einer Nachahmbarkeit desselben zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | Hellenen die Welt der Erscheinung                                       |      |
| ben größten Berirrungen führen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | selbst innig durchdrang (Vgl.                                           | ^=   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 249  | noch III, 101/102)                                                      | 25   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Griechische Sprache und Abyth-                                          |      |
| Griechische Vankunft. Bei ben<br>Griechen bedang der Lyriker und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | mit. Was die unendliche Man=                                            |      |
| Tragöde den Architekten, der das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | nigfaltigkeit der griechischen Rhyth-                                   |      |
| seiner Kunst würdige, künstlerisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | mit erzeugte, war die unzertrenn-                                       |      |
| ihr entinrechende Gehäude auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | i    | lich lebendige Zusammenwirkung                                          |      |
| ihr entsprechende Gebäude auf-<br>führen sollte. — Die griechische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | der Tanzgebärde mit der Ton-                                            |      |
| Baukunst stand im Dienste der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | Wortsprache. Ohne die versöh-                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 252  | nende Melodie sind die griechischen                                     | 25   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Metren auf uns gekommen Grimm, Jakob. Jakob Grimm,                      | 56 U |
| IV, 134: Die griechische Architektur ist ohne ihren einstigen farbigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | ber ebelste Typus ber beutschen                                         |      |
| Schmuck auf uns gekommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | Gelehrten. — Will man mit einem                                         |      |
| Griechische Bildhauertunft. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Namen bezeichnen, was seit bem                                          |      |
| Bluthe der griechischen Bildhauer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | Erlöschen unserer großen Dichter-                                       |      |
| funst und ihr Heraustreten aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | periode dem beutschen Geift gu                                          |      |
| bem bindenden Zwang symboli=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | Ehre und Troft erwachsen ift, fo                                        |      |
| firender Konvention trat in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ist nur der Name Jatob Grimm                                            |      |
| Weise gleichzeitig mit der Voll=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | zu nennen                                                               | 2    |
| endung des Theaters ein, daß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | IV, 354: Die läuternden Forschungen                                     |      |
| Phidias als der jüngere Zeitge=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | der neueren Sagenkunde. — X,                                            |      |
| nosse des Aischplos erscheint 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 253  | 54: J. Grimm hat nachgewiesen,                                          |      |
| III, 261: Jene schufen Werte ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | daß diutisk oder "deutsch" nichts                                       |      |
| Kunst, wir nur Waaren lugu-<br>riöser Industrie. — III, 162:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | Anderes bezeichnet als das, was                                         |      |
| riojer Inoustrie. — III, 162:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | uns, den in uns verständlicher                                          |      |
| Der in Marmor und Erz über-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | Sprache Rebenden, heimisch ist.                                         |      |
| lieferte hellenische Mensch, eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | Grifi. Die Grifi als Donna Anna;                                        |      |
| versteinerte Erinnerung, die Mumie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | das schönste, reichbegabteste Weib,                                     |      |
| des Griechenthums. — 260: Die ihres schützenden und wärmenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | ganz beseelt von dem Einen:<br>Mozart's "Donna Anna" zu sein:           |      |
| Farbenschmuckes beraubten Monu=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | da war Alles Bärme, Zartheit,                                           |      |
| mente bringen wir nacht und frost-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | Gluth, Leidenschaft, Trauer und                                         |      |
| erstarrt in den driftlich germa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | Rlage (I, 217. Bgl. I, 221: Die                                         |      |
| nischen Sand der Mark Bran=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | edle Grift, das schöne Weib mit                                         |      |
| denburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | der edlen Stimme).                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    |                                                                         |      |

| Seite !                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sei                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Suhr. Der eigentliche (ältere) bents sche Kapellmeister, sicher, streng, bespotisch und namentlich grob: Guhr in Franksurt 418 Sura, Eugen. Ein "aus bem Gans zen Geschittener". Die Borzüge eines solchen männlichskünstleris                                                                    | Halevy. Halevy ist nur so lange von Enthusiasmus für seine Kunst entslammt gewesen, als es galt, einen großen Succeß zu gewinnen. Die ihm eigenthümliche Auffassung der dramatischen Musik ist als ein Fortschritt zu betrachten 26                                                      |     |
| fchen Naturells find felbst durch<br>die sorgfältigste Berwendung ver-<br>einzelter glücklicher Begabungen<br>nicht zu ersehen 419<br><b>Gustav Udolf.</b> Gustav Abolf, der<br>freie Held 419                                                                                                    | Die Jüdin. Ein großer, hinreis gender ober allgemein erschitterns der Handtauf, in der Dichtung, wie er in jener "Jüdin" wirklich vorhanden ift 26 1, 269/70: Nothwendigkeit des Res                                                                                                     |     |
| Guftow. Das "zweite Gesicht" für<br>bas Nieerlebte verleiht sich nicht<br>bem ersten besten Romanschreiber 259<br>Das französische Essetstück nachzu-<br>ahmen, ward den Pssegern des<br>"jungen Deutschland" zur Richt-                                                                          | zitativs darin: In der "Fildin" ist es nothwendig, daß die Zwi- schensäße der Stücke, der bedeu- tenden Dimensionen der letzteren wegen, durch Rezitative ausge- stüllt seien; hier würde der (ge-                                                                                       |     |
| fchnur; außerdem ward die jours<br>nalistische Harangue für Zeittens<br>denzen von ihnen auf das Theater<br>gebracht. — "Unterhaltungen am<br>häuslichen Herd." — Neunbändige<br>Romane, in "zeitgemäßer" Uebers                                                                                  | sprochene) Dialog kleinlich, albern<br>und durchaus einer Parvodie ähn=<br>lich erscheinen. — 317: Die geisk=<br>volle Anwendung, zumal der mo=<br>dernen Blechinstrumente, in Ha=<br>levn's "Jüdin".                                                                                    |     |
| arbeitung der neuen Auflagen. — Gustow's Eindruck von der Musik 419  Habeneck. Der alte Habeneck war ohne alle "Genialität"; aber er fand das richtige Tempo (der                                                                                                                                 | Die Königin von Chpern. In<br>ihrer Musik fällt ein gutes Stre=<br>ben nach Einsachheit auf. Instru-<br>mentationsweise der beiden ersten<br>Akte: hier ist zuweilen Klarinetten<br>und Hodoven dieselbe Wirkung zuge=                                                                   |     |
| neunten Symphonie), indem er durch anhaltenden Fleiß sein Orchester darauf hinleitete das Melos der Symphonie zu ersfassen                                                                                                                                                                        | muthet, die nur von Hörnern und Ventilkrompeten zu erwarten steht 42 I, 232: Der "Maltheser-Kitter" von Halevh (= die Königin v. Cypern). Kandurg. "Rieuzi"- Aufführung 1844. — Einladung zur fünfzigsfen Aufführung des "Tannhäuser" 42                                                 |     |
| habsburg. Der centralisirenden Tensbenz des habsburgischen Kaisershauses hauses gegenüber hat der Deutsche selbst in den Zeiten des tiefsten politischen Berfalles durch die zähe Aufrechterhaltung seiner fürstlichen Ohnastien seinen eigentlichen föderativen Geist nie verleugnet (VIII, 67). | ften Aufführung des "Tannhäuser" 42 V, 35: Hamburger Lotaltheaterstüde nach Parifer Originalstüden: sieht man näher zu, so muß man in ihnen deutlich das Parifer Orisginal wiedererkennen. — VIII, 294: Ein Gespräch zwischen Hamsburger Schiffsmaklern.  Händel. Händel's Duvertüre zum | 12  |
| Hafis. Dieser Berser Hafis ist der<br>größte Dichter, der je gelebt und<br>gedichtet hat (Brieslich, Sept. 1852) 420<br>Hagen, Friedr. Heinr. v. d. "Die                                                                                                                                          | "Messias". — Ein ganz herrlicher,<br>durchaus Kassischer "Salomon",<br>zu welchem der sel. Mendelssohn<br>selbst für die Engländer die Dr=                                                                                                                                               |     |
| Wölsungasage" — aus dem Alt=<br>nordischen übersett von H. von<br>der Hagen; ein Theil der alt=<br>nordischen "Ritterromane", die<br>Hagen 1812 bis 1816 in Breslau<br>herausgab (B. III, 118. Bgl.<br>120. 128. 138/39).                                                                         | gelbegleitung geseth hat. — Gott weiß, welche Mixturen aus Bach, Händel u. s. w. man für allers neueste Komponix-Rezepte sich zusammensettel 26 VIII, 192: Das Publikum der bestühmten Leipziger Gewandhaußs                                                                             | 32  |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite Heinrich der Cowe. Der Welse Heinrich der Lowe. Der Welse Heinrich verließ seinen Kaiser in der höchsten Roth. Vernichtend stürzte sich Friedrich II. auf den selbststädigen Welsen (Lombard. Gemeinden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seit Sermes. Ueberall wo die große Nothswendigkeit der natikrlichen Ordsnung sich deutlich kundgab, war Hermes thätig und erkennbar, wie der ausgeführte Gedanke des Zeus. 27.  Herold. Herold's "Zampa", diese sons derbare, romantisch sich gebersdende, musikalisch etheatralische Farce. Die Franzosen zogen ihr den von aller romantischen Färsbung frei gelassen "Pré aux                                                                                                                                                                               |
| heuren Masse von Handlungen, bie um so größer anschwillt, als jeder eigentliche Inhalt ihnen verstoren geht (IV, 51). — Der junge Mittersohn, der, von der Lektstredes Heldenbuches und der Minnessinger begeistert, sein versallenes Uhnenschloß verläßt, um in Mürnsberg die Meistersingerkunst zu ers                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | clercs" vor. — Bampa-Duvertüre 272  Zampa. In Wien hörte ich (1832), wohin ich kam, immer nur "Zam- pa" und Stranß'sche Potpourri's über "Zampa". — "Zampa" und "Fra Diavolo" von den Franzo- sen degoutirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fernen (IV, 350).  5t. Helena. Der Büßer von St. Helena. Der Büßer von St. Helena. Unfer "Fatum" ift die Bolitik (IV, 67).  5elas. Nicht in den üppigen Tropenländern, an den nacken, meerumspälten Felsengestaden von Helfas standdie Wiege der wahren Kunst (Herakles).  IV, 327: Der bürgerfreudige Sohn des alten Hellas (Odhsseus).  5eloten. In Sparta Heldes Intersse hatte der Heldes Intersse hatte der Heldes Intersse hatte der Heldes Intersse hatte der Heldes Intersse herrschenden Geschlechter?  Hera. Herakles wird von Hera aus Eisersucht auf seinen göttlichen Erzeuger verfolgt und in dienen- | Bilbfangs Luzio in meinem "Liesbesverbot" bei mangelnder Kenntsniß seiner Rolle ihrem lebhaften und aufregenden Charafter aufszuhelsen.  Pré aux clores. Anber's in ihrer Art wunderhübsche Oper "Lestocq" fonnte in Paris dem "Pré aux cleres" und anderen wohltonsersvirten Schägen dieser Art nicht Stand halten (Auber, Lestoca).  IX, 61: Die Franzosen haben es in diesen Tagen in dem halb außgebrannten Baris mit dem "Pré aux cleres" zu einer taussendsten Aussicht und gebracht.  Herwegh, Georg. B. I, 166. 191. 254. II, 55. 148. 268. III, 153. |
| ber Abhängigkett erhalten (He- rakles. Als erkennbarsten Thpus bes Helbenthumes bilbete die hel- lenische Sage ihren Herakles aus VIII, 224: Der Anblick des im kleinen Rachen landenden Schwa- nenritters (Schnorr) bot mir den für das Erste etwas befremdenden Eindruck der Erscheinung eines jugendlichen Herakles.  Hercynischer Wald. Bon dem un- geheuren herchnischen Walde, in welchen die Kömer nie vordrangen, ist jest noch die Benennung des Frankenwaldes übrig geblieben (Frankenwald)                                                                                                               | 169. 183. 189. 193/94. 205 u. sonst. Heubner, Otto. Bersuch, das über Heubner, Otto. Bersuch, das über Heubner gefällte Todesurtheil von ihm abzuwenden 425 Heyse, Paul. Baul Hehse, der Sohn eines der ersten Lehrer der deutsichen Sprache, und selbst von der größten Besähigung zu deren Gebrauch erfüllt (E. Devrient) 404 Hill, Karl. Die Leistung Hill's als "Alberich" bei den Bilhnensestspielen 1876 425 Hiller, Ferdinand. Möglichste Berrühmtheit auch als "Komponist" seit Mendelssohn's Borgange das Hauptaugenmerk des Musikers:               |

| Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ite |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Der fliegende Holländer. Die Ge-<br>ftalt bes fliegenden Holländers war<br>das erfte mythische Bolksgedicht,<br>das mich als künstlerischen Menschen<br>zu seiner Deutung und Gestaltung<br>mahnte. — Entstehung des Werkes.                                                                                                                                                            |     | Theater als einziger, allerbings höchst bedenklicher Gewinn, das sog, "falsche Pathos" übriggeblieben. Was sich in diesem aussprach, ward nun wieder zur Tendenzeines Müllner, Houwald u. a.                                                                                                                                      |           |
| IV, 326: Der Richtung, in die ich mich mit der Konzeption des "fliegenden Holländers" schlug, gehören die beiden ihm folgenden dramatischen Dichtungen, "Tannshäuser" und "Lohengrin" an.                                                                                                                                                                                               | 77  | Hugo, Victor. Bas die Satzungen<br>der Akademie und der klassischen<br>Tragédie verpönten, das zog der<br>revolutionäre Franzose mit keder<br>Absicht hervor und setzte es an                                                                                                                                                     | 289       |
| Holtei, Karl von. Holtei in Riga. Holtei erklärte unumwunden, mit einer sogenannten soliden Schausspielergesellschaft nichts anzusangen zu wissen. 28 LX, 258: Holtei's verzweifelte Borsliebe für das Befassen mit dissoluten Komödiantenbanden. Bgl. IX, 209. 220.                                                                                                                    |     | Plaß sein, wo Esmeralda gehängt wurde". — IX, 10: "Les mise rables". — B. II, 181 (mit Bezug auf "Mazeppa"): Ich wößte dem Siege aber eine andere Deutung zu geben, als B. Hugo: aus Eröße, Kuhm und Bolksherrsichaft mache ich mir gar nichts.                                                                                   |           |
| Homeros. Die Gefänge des Homeros, wie wir sie jest vorliegen haben, sind aus der kritisch sondernden und zusammen fügenden Redaktion einer Zeit hervorgegangen, in der das wahrhafte Epos nicht mehr ledte. — Die alte Welt kannte eigentlich nur einen Dichter und nannte diesen "Homeros"; an ihm wurden alle nachfolgenden Dichter erst Künster 20 III, 161: Die homerischen Gesänge | 86  | intendant weigerte sich bei meiner Rückfehr aus dem Eril, mich zu empfangen, wenn ich mich dei ihm melden würde (Berlin).  Der Berliner General=Intendant vermißte bei uns einzig eine superiore Autorität, ohne welche doch am Ende nichts gehen fönnte (Bahreuth).  B. I., 191. 196. 197—199 u. s. w.—B. III, 215. 222/23. 235. | 116<br>49 |
| find, bezeichnend genug, in ionischer, nicht in dorischer Mundart gesammelt (Dorier). — IX, 354: Die gewöhnlichen, so citatenreichen und so tödtlich inhaltsarmen phistologischen Abhandlungen über Homer, die Tragifer u. dgl.  Peratius. Sie sind uns ausbewahrt, diese "Oden" und sonstigen prossiationen Geziertheiten der ars                                                      |     | Jffland. Die gesunde Richtung des deutschen Theaters hatte Darsteller, wie Fleck, Schröder, Jissand hers vorgebracht. Die Reaktion gegen den deutschen Geist hemmte deu glücklichen Fortgang der Entwickslung des deutschen Theaters; nun herrscht das französische Effekts                                                       | 200       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27  | ftück, als Zuthat Ueberreite Schiller- icher Ibealität und Iffland'scher<br>Bürgergemüthlichteit<br>Die naturwüchsigen Bilder des<br>beutschen Schauspiels, Echhoff,<br>Schröber und Iffland waren nach<br>bürgerlichen Begriffen solide, ja<br>streng sittliche Menschen (E. Devrient)                                           | 290       |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X, 159/60: Bas ein Aritiker der- einst in Betreff eines Jsflandischen Schauspieles vorschlug, welches nicht weiter gespielt werden könnte, sobald man im ersten Akt einen Beutel mit fünschundert Thalern auf die Bühne würse.  Ilion. Ilion, so überlieserte die alte römische Stammsage, sei jene hei- lige Stadt Assensagen, aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Trand. Die lette Eroberung eines Landes, wie die Frlands durch die Engländer, muß die völlige Besiglosigkeit eines Theiles der Staatsangehörigen zu rechtfertigen für gut dünken (England) . 17 Ichen. Der Islam schien zur gänzelichen Ausvottung des Judenthums berufen, da er sich des Judentschieß als Schöpfers des himmels                                                                         |
| welcher das julische (ilische) Geschlecht herstamme (Julier). 317  3ndien. Den Bedürfnissen des Lesbens kam eine üppige Natur mit williger Darbietung entgegen, ernste Beschauung durfte die sorgslöch sich Nährenden zu tiesem Nachssinnen über die Welt hinleiten. Indien in den Sagen des Mittels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | und der Erde selbst bemächtigte, um ihn mit Feuer und Schwert zum alleinigen Gott alses Athmens den zu erheben (Jehova) 36 Jonard. Die Grazie Mehul's, Isous ard's, Boieldien's und des jungen Auber (Boieldien)                                                                                                                                                                                         |
| alters: die Urheimath des Grales.  — Was uns Deutsche bei glücklichfter Befähigung dem allerhöchst begabten alten Indusvolke als am verwandtesten hinstellt, soll nicht zum Khlegma, zur gewöhnlichen vrientalischen Trägheit werden 291 X, 294: Das Mahl des Thyestes wäre bei den Indern unmöglich gewesen.  291 Die drei Millionen hindu's, welche lieber verhungerten, als daß sie ihre Hausthiere geschlachtet und verspeist hätten.  313: Bom Sanskrit dis auf die neuesten europäischen Sprach-Amalgame weist die Sprache eine zunehmende Degeneration auf.  30kaste. Fokaste — das Gefühl, die Tonsprache; diebinus — der Berstand, die Wortsprache; die Erslöserin Antigone — das Kunstewerk der Zukunst | von dorther mit dem ehrfurchterweckenden Heiligenschein zurstätzuschern, der ihre heimische Abstunft vergessen machen sollte. — Neußerer Glanz undenscheidender Einsluß auf die Civilisation Eustopas gingen in der Periode der italienischen Kunstblüthe mit positischer Unfreiheit Jand in Hand. — Ein besonderes Schicks hat mich wiederholt zurückgehalten, dem Zuge Goethe's nach Italien zu solgen |
| Jonier. Gegensat zu den Sparta-<br>nern: unter lebhafter gegenseitiger<br>Berührung entwickelten sich die<br>ionischen Bölker früh zu politischen<br>Staaten. Die homerischen Gesänge<br>in ionischer Mundart gesammel 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Göttlichen angeleitet.  Italienischer Adel der Aenaiss sancezeit.  Italienische Dichtung. Die bilsbende Kunst, und eine Dichtlunst, die — als schilbernde — der bilsbenden dem Wesen nach gleichkam,                                                                                                                                                                                                     |
| Franier. Die Ursagen der iranischen Bölker melben uns von den stäten Kämpsen mit turanischen Steppen- völkern; während sene gelben Stämme sich als von Affen entstammt ansahen, hielten die weißen sich für von Göttern entsprossen.  — Roch gewahren wir hier einen dem alten Indus-Volke verwandsten Geist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | penden vent Wefen und gerchtunt, sind die eigenthümlichen Kinste der romanischen Nationen. Im Drama verlor sich alle Kunst in die Aeußerlichkeit der Rede. Bolksthümliche Improvisationen 29 Italienische Malerei. Die italienischen großen Maler waren saft alle Musiker: der Geist der Musik läßt uns bei dem Anblick ihrer                                                                            |

|                                      | Seite        |                                                                      | Seit |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| Beiligen vergessen, daß wir hier     |              | Italienische Opernhäuser und ita=                                    |      |
| feben Beim Sinblick auf die          |              | lienisches Opernpublikum. — Die                                      |      |
| umgebende reale Belt boten sich      |              | Luft am rein finnlichen Stimm=                                       |      |
| bem Bildner nur die Borbilder        |              | tonschwelgen: dem Geiste Diefer                                      |      |
| menschlicher Bosheit und Grau-       |              |                                                                      |      |
|                                      |              | Meusik entsprachen zur Zeit ihrer                                    |      |
| samkeit oder das Motiv des rein      |              | Blüthe am vollkommensten die                                         |      |
| sinnlichen Frauenreizes. — Der       |              | Rastraten                                                            | 301  |
| Antike konnte nur Formen-Sinn        |              | VII, 127: Deutsche Komponisten                                       |      |
| abgelernt werden, diesem Formen=     |              | mußten nach Italien ziehen, um                                       |      |
| finn wiederum das chriftliche Ideal  |              | dort das Opernkomponiren zu er=                                      |      |
|                                      | 297          |                                                                      |      |
|                                      | 201          | lernen. — III, 324: Ein italieni=                                    |      |
| III, 99: Deutsche Biloner lernten    |              | sches Publikum brach im Ent=                                         |      |
| und lehrten in Italien. — X, 58:     |              | zuden über den Gesang eines                                          |      |
| Der Italiener eignete sich von der   |              | Rastraten in den Schrei aus:                                         |      |
| Antike an, was er nachahmen          |              | "Gesegnet sei das Messerchen!"                                       |      |
| und nachbilden konnte: erft ber      |              | Italienische Sänger und Musi-                                        |      |
| Deutsche erkannte fie in ihrer rein  |              |                                                                      |      |
| menschlichen Originalität.           |              | ter. Italienische Sänger sind ge-                                    |      |
|                                      |              | wohnt, nur musikalische Komposi=                                     |      |
| lienische Musik. Die Italiener       |              | tionen vorzutragen, die auf ihre<br>Muttersprache verfaßt sind. Gute |      |
| erfanden die Musik, streng genom=    | 1            | Muttersprache verfaßt find. Gute                                     |      |
| men die einzige dem chriftlichen     |              | Anlagen des italienischen Musikers                                   | 302  |
| Glauben ganz entsprechende Kunft:    |              |                                                                      |      |
| zu ihrer Ausbildung trug die wie-    | Ì            | Italienische Sprache. Goethe's                                       |      |
| berauflebende antike Kunft einzig    |              | Rlage, daß er seine Muse mit der                                     |      |
| nichts bei. — Den Verfall dieser     | 1            | deutschen Sprache quälen müsse,                                      |      |
|                                      | i            | während ihr die italienische die                                     |      |
| Runft in Italien und die gleich=     |              | Arbeit fo hold erleichtern würde                                     |      |
| zeitige Ausbildung der Opern=        |              | (Goethe)                                                             | 416  |
| melodie kann ich nicht anders als    | į            | Reine andere Sprache konnte bei                                      | 210  |
| einen Rückfall in ben Paganis=       | i            | See Mastifanne See Melenne                                           |      |
| mus nennen                           | 298          | der Ausbildung des Gesanges                                          |      |
| 196: Mehr ober weniger find alle     | 1            | eine so sinnliche Lust am reinen                                     |      |
| beutschen fatholischen Kirchenkom=   |              | Vokalismus aufkommen lassen                                          |      |
| ponisten Nachahmer der Italiener     | · ·          | (Italien. Oper)                                                      | 302  |
|                                      |              | VIII, 171: Die der italienischen                                     |      |
| gewesen. — IX, 106: So fiber=        | -            | Sprache eigenen äußerft dehn=                                        |      |
| tamen wir die Musik mit all ihren    | ,            | baren Vokale werden durch die                                        |      |
| Formen von den Italienern, und       | 1            | anmuthige Energie ihrer Kon=                                         |      |
| was wir in diese einbildeten, das    | 1            |                                                                      |      |
| haben wir nun in den unbegreif=      | 1            | sonanten nur zu wirksameren                                          |      |
| lichen Werken des Beethoven'=        |              | Klangkörpern gebildet.                                               |      |
| ichen Genius vor uns.                | 1            | Italienische Theater und Kon-                                        |      |
|                                      |              | fervatorien. Die italienischen                                       |      |
| lienische Oper. Die Italiener        |              | Konservatorien erhielten und                                         |      |
| ließen das rezitirte Drama fast      |              | pflegten, was die Theater von                                        |      |
| ganglich unentwickelt und ver=       | 1            |                                                                      |      |
| suchten die Rekonstruktion des an=   | [            | St. Carlo und della Scala unter                                      |      |
| tifen Drama's auf dem Boben          | -            | Mitwirkung der Nation zur gil=                                       |      |
| ber musikalischen Lyrik Die          |              | tigen klassischen Form durch ihre                                    |      |
| italienische Oper ist das sonder=    |              | Leiftungen herangebildet hatten .                                    | 303  |
| bar ausgeschlagene Produtt einer     | And a second | , , , , ,                                                            |      |
|                                      |              | Jatobiner. Der beutsche Jüngling,                                    |      |
| akademischen Grille: ihre Aus-       |              | melmer han Enthateurnet ableate                                      |      |
| bildung ward durch das Bedürf=       |              | welcher den Soldatenrock ablegte                                     |      |
| niß der Melodie bestimmt: Ba=        |              | und, statt zum französischen Frad,                                   |      |
| riation des Arienthpus               | 300          | zum altdeutschen Rode griff, galt                                    | 00.  |
| ie Unbedeutendheit der italienischen |              | als Jakobiner                                                        | 304  |
| Operntegte hindert ben Ganger        |              | Janin, Jules. Deffen tollegialifche                                  |      |
| nicht, seiner Aufgabe burch eine     |              | Uebereinkunft mit seinem Freunde                                     |      |
| außerordentlich drastische Sprache   |              | und Journal-Verwandten Berlioz                                       |      |
|                                      | 100          |                                                                      |      |
| gerecht zu werden                    | 428          | (I, 293).                                                            |      |

Ita

Ita

D

| Seite                                                                |                                                                     | Seite |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Japanefen. Bon ben Japanefen,                                        | X, 121: Die freie Erkenntniß ber                                    |       |
| welche nur Frucht=Nahrung ten=                                       | Offenbarung ohne jehovistische                                      |       |
| nen, wird der tapferfte Rriegs=                                      | Subtilitäten.                                                       |       |
| muth bei schärfstem Berftande                                        | Jena. Die Jena'er Studenten sangen                                  |       |
| gerühmt 304                                                          | ihren Professoren den Spottchor                                     |       |
| Jean, Paul. Der originelle, wie zu                                   | aus dem Freischütz vor (1, 266).<br>Der Kaiser von Rußland wünschte |       |
| heiterer Selbstironisirung "Jean                                     | vom Größherzoge von Beimar                                          |       |
| Raul" sich nennende Friedrich<br>Richter                             | sich die famosen Jena'er Studenten                                  |       |
| Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc war                                       | gezeigt (VIII, 113)                                                 | 307   |
| Jungfrau und tonnte es nie an-                                       |                                                                     | 307   |
| bers fein, weil aller Naturtrieb                                     | J. v. N. 24. 6. 22.                                                 |       |
| in ihr, burch eine wunderbare                                        | Jefuiten. Wie der Geift der Rirche                                  |       |
| Umtehr seiner selbst, zum Belben-                                    | der fünstlichen Zucht der Jesuiten                                  |       |
| triebe für die Errettung ihres                                       | versiel, so ward mit der Bildnerei                                  |       |
| Vaterlandes geworden war 305                                         | auch die Musik zur seelenlosen                                      |       |
| Jehova. Der Stammgott eines                                          | Künstelei. — Die Jesuiten geben                                     |       |
| fleinen Bolles, bem er gegen ge=                                     | ihren Zöglingen auf, mit dem                                        |       |
| naueste Befolgung seiner Gesetze                                     | Aufgebot aller Seelenkräfte sich                                    |       |
| die einstige Beherrschung der                                        | die ewige Berdammniß vorzu-<br>stellen                              | 207   |
| ganzen Welt verhießen. — Daß<br>der Gott unseres Heilandes uns       | Jejus. Unter ben Aermsten und von                                   | 00.   |
| aus dem Stammgotte Föraels er=                                       | der Welt Abgelegensten erschien                                     |       |
| flärt werden sollte, ist eine der                                    | ber Beiland, den Weg der Erlöfung                                   |       |
| ichrecklichsten Berwirrungen ber                                     | nicht mehr burch Lehren, sondern                                    |       |
| Weltgeschichte 305                                                   | durch das Beispiel zu weisen                                        |       |
| Sollte es der Theologie so ganz un=                                  | War das größte Wunder der Um=                                       |       |
| möglich sein den großen Schritt                                      | tehr des Willens zum Leben offen=                                   |       |
| zu thun, welcher durch Ausliefe=                                     | bar geworden, so war das andere                                     |       |
| rung des Jehova der Christen-                                        | Wunder der Göttlichkeit des                                         |       |
| heit ihren rein geoffenbarten Gott                                   | Heilsverklinders darin mit inbe-                                    |       |
| in Jesus dem Einzigen zugestatte? 428                                | griffen: in jener wundervollen<br>Geburt sublimirte sich das Blut   |       |
| V, 90: Der Jude stand mit seinem<br>Jehova einsam, außerhalb einer   | der menschlichen Gattung. —                                         |       |
| geschichtlichen Gemeinsamkeit, in                                    | Jesus' Stellung als Arzt der zer=                                   |       |
| einem zersplitterten, bodenlosen                                     | rütteten Gefundheit bes Bolkes                                      |       |
| Volksstamme. — III, 258: Be=                                         | gegenüber. — Der Göttliche am                                       |       |
| trachten wir, was unter Jehova's                                     | Kreuz: Abbild, nicht Symbol.                                        |       |
| Fügung aus dem tunstfähigen                                          | "Solches allein genießet zu meinem                                  |       |
| Menschen geworden ift. — 123:                                        | Angedenken." — Wird Jesus für                                       |       |
| Aus Richts vermag nur der Gott                                       | des Jehova Sohn ausgegeben, so                                      |       |
| Jehova etwas zu machen, der                                          | fann jeder jüdische Rabbiner alle                                   |       |
| Künstler muß das Etwas haben.                                        | driftliche Theologie siegreich wider=                               | 200   |
| - 181: Ein modernisirter Jehova.                                     |                                                                     | 308   |
| — V, 97: Die musikalische Feier<br>seines Jehovadienstes bietet sich | III, 19: Der arme galiläische<br>Zimmermannssohn. — 41: Die         |       |
| dem Juden als einziger musikali=                                     | Rehre Feins: "Spraet nicht, mas                                     |       |
| scher Ausdruck seines Bolkes bar:                                    | Lehre Jesus: "Sorget nicht, was<br>werden wir essen" u. s. w. —     |       |
| mögen wir diese musikalische Gottes=                                 | X, 121: Die als mustisches Dogma                                    |       |
| feier in ihrer ursprünglichen Rein-                                  | festgehaltene Wiedertehr bes Bei-                                   |       |
| heit auch noch so edel und erhaben                                   | landes - unter welchen Umftan-                                      |       |
| uns vorzustellen gesonnen sein, fo                                   | den sie einen Sinn haben burfte.                                    |       |
| mussen wir desto bestimmter er-                                      | "Jesus von Nazareth." Bericht                                       |       |
| sehen, daß diese Reinheit nur in                                     | über den Entwurf zu einem                                           | 016   |
| allerwiderwärtigster Trübung auf                                     | Drama "Jesus von Nazareth" .                                        | 312   |
| uns gekommen ist. — IX, 335:                                         | Joachim, Joseph. Mit dem Ab-                                        |       |
| Jehova=Chöre in Düsseldorf. —                                        | fall Joachim's trat jene wüthende                                   |       |

| Seite                                                                                          |                                                                  | Seit |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|
| Agitation gegen ben nach allen                                                                 | Jofua. Mofes, Jofua, Gideon und                                  |      |
| Seiten hin großmuthig unbe-                                                                    | wie die Vorkämpfer Jehova's für                                  |      |
| sorgten Franz Liszt ein. — J.                                                                  | die israelitischen Stämme hießen.                                |      |
| als oberster Leiter der Berliner                                                               | — Weder Gideon, noch Samuel                                      |      |
| "Hochschule für Musik" 429                                                                     | oder Josua haben uns zu helfen                                   |      |
| % B. I, 250. II, 24. (32.) 50.                                                                 |                                                                  | 216  |
| ohannes der Täufer. Als Jesus                                                                  |                                                                  | all  |
|                                                                                                | Juden. Wie war es möglich, daß                                   |      |
| von Johannes getauft wurde, er=                                                                | es je zu irgend einer Zeit Deutsche                              |      |
| kannte ihn das Volk als Davids=                                                                | gab, welche Alles, was den Stamm                                 |      |
| erben: er aber zog in die Wüste                                                                | der Juden uns in fernster Entfrem-                               |      |
| und ging mit sich zu Kathe (Da=<br>vidische Abkunft Jesu) 151                                  | dung erhält, unter dem Begriffe                                  |      |
| vidische Abkunft Jesu) 151                                                                     | einer religiösen "Konfession" auf-                               |      |
| VIII, 199: Da zu dir der Heiland                                                               | faßten? — Die Kunst des Geld=                                    |      |
| kam, willig beine Taufe nahm<br>u. s. w. — 312: Am Jordan St.<br>Johannes stand, all' Bolk ber | machens aus Nichts haben nicht                                   |      |
| u. j. w. — 312: Am Jordan St.                                                                  | die Juden erfunden, sondern                                      |      |
| Johannes stand, all Volt der                                                                   | unsere eigene barbarisch = juda=                                 |      |
| Welt zu taufen.                                                                                | istische Civilisation. — Der Jude.                               |      |
| Johannes, Priester. Ein ur=                                                                    | das erstannlichste Beispiel der Racen-Konfistenz, der plastische |      |
| göttlicher Priesterkönig, tief in                                                              | Racen=Konsistenz, der plastische                                 |      |
| Afien, im fernsten Indien, der dort                                                            | Vamon des Versalles der Miensch=                                 | 0.1  |
| über ein reines glückliches Volk                                                               | heit                                                             | 314  |
| herrschte, unsterblich burch die                                                               | v, 83/108. 129. — VIII, 299/323.                                 |      |
| Pflege eines wunderthätigen Hei=                                                               | 383/391. — A, 59: unier mit                                      |      |
| ligthumes, von der Sage "der                                                                   | Ader und Adergeräth an den                                       |      |
| heilige Gral" benannt (Indien) 291                                                             | Juden verpfändeter Bauer. —                                      |      |
| II, 194: Vor allem wichtig ist es,                                                             | 61/62. 68/70. — 75/84 (83: Das                                   |      |
| daß der Hitter des Grales Priester                                                             | Schiboleth). — 118/20. — 185:                                    |      |
| und König zugleich war.                                                                        | Auf dem Theater sich persönlich                                  |      |
| ofeph II. Kaiser Joseph's For=                                                                 | lächerlich zu machen, wird gegen=                                |      |
| derung: das Theater solle auf die                                                              | wärtig immer mehr den Juden                                      |      |
| Veredelung des Geschmackes und                                                                 | überlassen, welche auf unange=                                   |      |
| der Sitten wirken. — Seiner                                                                    | nehme Erfahrungen weniger zu                                     |      |
| Gründung verdankte Deutschland                                                                 | geben scheinen. — 298/300. 310.                                  |      |
| geraume Zeit hindurch sein bestes                                                              | 362. — 383: Konvertirte Juden,                                   |      |
| Schauspieltheater. — Nur durch                                                                 | die unduldsamsten Katholiken. —                                  |      |
| das Medium der Geschmadsbil-                                                                   | 405: Das "neumodische Juden-                                     |      |
| dung kann die Runft auf die                                                                    | wert".                                                           |      |
| Sittlichkeit wirken 314                                                                        | Julier. Die sagenhafte Abkunft der                               |      |
| II, 354: Kaiser Joseph's Anforde-                                                              | Julier von Troja und Aeneas.                                     |      |
| rung an die Schauspielkunst soll                                                               | — Die römischen Imperatoren                                      |      |
| auch an die Musik gestellt werden.                                                             | waren, nach dem Aussterben der                                   |      |
| — VII, 378: Die mit goldenen<br>Lettern dem Theater einzugra=                                  | Julier, willkürlich gewählte, ge-                                |      |
|                                                                                                | schlechtlich unberechtigte Gewalt-                               | 01=  |
| bende oberste Weisung Kaiser                                                                   | haber                                                            | 317  |
| Joseph's II. Bgl. VII, 383. 388.                                                               | Justinian. Der Eintritt des romi=                                |      |
| Joseph II. und Mozart. IV,<br>280: Zu Kaiser Joseph flüchtete                                  | schen Rechts in die deutsche Kultur                              |      |
| 280: Zu Kaner Joseph flüchtete                                                                 | des Mittelalters. Unsere Kultur                                  |      |
| sich Mozart vor der seiltänzerischen                                                           | und Civilisation ist nicht aus bem                               |      |
| Unverschämtheit der Sänger seines                                                              | Boden der Natur gewachsen, son=                                  |      |
| "Figaro". — X, 205: Mozart                                                                     | dern aus dem Himmel der Pfaffen                                  |      |
| erklärte seinem, Streichungen ver-                                                             | und dem Corpus juris Justinian's                                 | 01/  |
| langenden Kaiser, nicht eine Note                                                              | von oben eingefüllt                                              | 316  |
| (von der Musit seines "Figaro")                                                                | Me also Don Out and the fact to a fact                           |      |
| preisgeben zu können. — IX, 109:                                                               | Kain. Der Judengott fand das fette                               |      |
| Mozart bleibt "seinem Kaifer"                                                                  | Lammopfer Abel's schmachafter                                    |      |
| treu, und verkommt dafür im                                                                    | als das Feldfruchtopfer Kain's                                   | 271  |
|                                                                                                |                                                                  |      |

| ***************************************                                  | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                        | ~~   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|
| Seite                                                                    | 6                                                             | Seit |
|                                                                          | Rarl V. Das unermegliche Unglud                               | ,,,, |
| Kalypio. Obusseus' Loswinden aus den Armen der Kalppso und               | Deutschlands war, daß um die                                  |      |
| seine Sehnsucht nach dem irdisch                                         | entscheidungsvolle Zeit der Refor-                            |      |
| vertrauten Weibe der Heimath                                             | mation das deutsche Staatsinteresse                           |      |
| finden wir im Tannhäuser-Mythos                                          | einem, dem deutschen Geiste völlig                            |      |
| unendlich gesteigert wieder (IV,                                         | fremben, zum Repräsentanten des                               |      |
| 355).                                                                    | urdeutschen romanischen Staats-                               |      |
| Kant. Die Lehren uralter Weisheit                                        | gedankens berufenen Fürsten gu-                               |      |
| mußten nach Jahrtausenden auf                                            | gemuthet blieb                                                | 32   |
| dem genialen Umwege Kant's                                               |                                                               | -    |
| durch Schopenhauer wieder auf=                                           | X, 64: Deutschland soll eine spanische                        |      |
| gefunden werden 317                                                      | Monarchie, das freie Reich unter-                             |      |
| I, 266: Kant's "Aritit der reinen                                        | brudt, seine Fürsten zu blogen                                |      |
| Rannunft" - VIII 59. Dar                                                 | vornehmen Höflingen gemacht                                   |      |
| Bernunft". — VIII, 59: Der<br>Einfluß der Kantischen Philosophie         | werden.                                                       |      |
| out his Continicaling affor hout-                                        | Karlsruhe                                                     | 43   |
| auf die Entwickelung aller deuts sichen Wissenschaft. — X, 369: Erst     | 2801. VII. 183/84: Projectirte                                |      |
|                                                                          | "Triftan"= Aufführung. — VIII,                                |      |
| aus dieser Aritik (der menschlichen                                      | 223/24: Schnorr in Karlsruhe. —                               |      |
| llrtheilökraft) getraute sich der                                        | 297: E. Devrient. — IX, 316:                                  |      |
| große Kant auf die Realität oder<br>Idealität der Welt als Objekt        | Karlsruher Opernverhältnisse.                                 |      |
| nichtica Schlössa an aichan                                              | Kaffandra. Die Erlöfung ber großen                            |      |
| richtige Schlüsse zu ziehen. —<br>Vgl. X, 126.                           | Rassandra ber Weltgeschichte von                              |      |
| Sout und Schillant Das Dina                                              | dem Fluche, für ihre Weissagungen                             |      |
| Kant und Schiller: Das "Ding                                             | keinen Glauben zu finden (Athen)                              | 2    |
| an sich" der Kantischen Philosophie,                                     |                                                               |      |
| deren Studium Schiller in der                                            |                                                               |      |
| Hauptperiode seiner höheren                                              | Meister Spohr den fliegenden Hol-                             |      |
| Entwickelung ganzlich einnahm                                            | länder zur Aufführung gebracht                                | 00   |
| (IX, 83).<br>VIII, 59: Der Einfluß ber Kan-                              | (Fl. Hollander)                                               | 20   |
|                                                                          | Katharina von Siena. (An H. v.                                |      |
| tischen Philosophie auf Schiller's                                       | Stein): Mit Allem, was sie um-                                |      |
| Geist. — 313: Kant's große Idee,                                         | giebt, treten Ihre Gestalten leben-                           |      |
| von Schiller so geistvoll zur Be-                                        | dig, durchaus individuell und un-                             |      |
| gründung äfthetischer Ansichten                                          | verwechselbar auf uns zu, — hier                              |      |
| über das Schöne benutt.                                                  | Ratharina von Siena, dort                                     |      |
| Kant und Schopenhauer: X,                                                | Luther — leibhaftig und vertraut                              |      |
| 329: Der Ausführer Kant's, der                                           | Alle wie diese (X, 413).                                      |      |
| weitherzige Arthur Schopenhauer.<br><b>Karl der Große.</b> In Karl dem   | Raukasus, indischer. Auf dem                                  |      |
| Großen gelangt der uralte Mythos                                         | fog. indischen Kautasus haben wir                             |      |
| vom Ribelungenhorte zu seiner                                            | die Urheimath der jetzigen Völker                             |      |
| realsten Bethätigung in einem                                            | Usiens und Europas zu suchen.                                 | 29   |
| harmonisch sich einigenden, groß-                                        | Rean. Rean als "König Lear": Ich                              |      |
| artigen Weltgeschichtsverhältnisse.                                      | glaube nicht, daß Rean und                                    |      |
| In der von ihm angenommenen                                              | glaube nicht, daß Kean und<br>L. Devrient im Lear zu größerer |      |
| römischen Kaiserwürde leitete er                                         | Gewalt fich gesteigert haben tonnen,                          |      |
|                                                                          | als Schnorr in seinem letten Ber-                             |      |
| den bis dahin mehr roh und sinn-<br>lich befriedigten Herrschertrieb ber | zweiflungsrafen im "Tannhäufer"                               |      |
|                                                                          | (VIII, 230).                                                  |      |
| Ribelungen in den Drang nach idealer Befriedigung über 317               | *Keil, Ernft. 2013 ber Herausgeber                            |      |
| Karl von Anjou. Karl von Anjou,                                          | der "Gartenlaube" die Berichti=                               | ,    |
| unter dessen Streichen in Reapel                                         | gung eines entstellenden Artikels                             |      |
| des jugendlichen Konrad's Haupt                                          | über mich und mein Wert zurud=                                |      |
|                                                                          | wies, berief er sich auf sein                                 |      |
| fiel, kann in allen seinen Zügen<br>als das Urbild alles nachwibe=       | "Bublikum". — All unser "Libe-                                |      |
| lingischen Physichtumes collen                                           | ralismus" war ein nicht sehr hell=                            |      |
| lingischen Königthumes gelten (Konradin)                                 |                                                               | 42   |
| (Konradin) 324                                                           | ledenora actitealbier                                         | 10   |

|                                                                                                              | Geite       |                                                                                                                                        | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Keller, Gottfried. G. Reller und<br>B. Auerbach                                                              | <b>43</b> 3 | flachere Humanitätsssänger doch<br>eigentlich besonders ehrwürdig<br>(Beethoven)                                                       | 55    |
| Schöpfungstraft Beider (W.Baum-<br>garten's und G. Keller's) bas                                             |             | Köchly, Th. Rach der Aufführung<br>der neunten Symphonie (1846)                                                                        | 00    |
| wirkliche Lied entblühen, das in<br>den Produkten der heutigen Mode<br>gar nicht vorhanden ist.              |             | näherte sich mir der Philologe<br>Dr. Köchly, um mir zu bekennen,<br>daß er jest zum ersten Wale einem                                 |       |
| Rich, Ernst. Ich ging (in Paris<br>1839/41) fast gar nicht mit Mu-                                           |             | stumbhonischen Werke vom Anfang<br>bis zum Ende mit verständnik-                                                                       |       |
| sifern um: Gelehrte, Maler 2c. bilbeten meinen Amgang (I, 21).                                               |             | voller Theilnahme habe folgen können (Beethoven, IX. Sym=                                                                              |       |
| — Ein Philolog und ein Maler<br>begleiten ben Sarg bes "beutschen<br>Musiters in Paris" (I, 167).            |             | phonie)                                                                                                                                | 389   |
| B. III, 38. 129. 359. 362. 366. 372.                                                                         |             | 257. — B. III, 175.)<br>Kolatschef, Adolph. Herausgeber<br>der "Deutschen Monatsschrift"                                               |       |
| simon. Sokrates war nicht der<br>Meinung, daß Themistokles und                                               |             | (B. II, 139. III, 22. 28. 34 und jonit).                                                                                               | Ĭ.    |
| Rimon, weil sie ausgezeichnete<br>Felbherren waren, auch ben Staat<br>zu seinem glücklichsten Gebeihen       |             | Rollin Alls Friedrich d. Gr. bei Rollin allein zum Angriff einer                                                                       |       |
| zu führen im Stande gewesen wären (VIII, 410).                                                               |             | Schanze vorrficte, wurde er erst<br>beim Umsehen gewahr, daß seine                                                                     |       |
| lind, friedrich. Kind's "Frei-<br>schütz"= Dichtung burch Weber's                                            |             | Grenadiere weit hinter ihm zu-<br>rüdblieben (Friedrich b. Gr.)<br>Köln. F. Hiller wurde in Köln a. Rh.                                | 207   |
|                                                                                                              | 434         | Musikbireftor, wie es scheint, be-<br>fonders der so weit verbreiteten                                                                 |       |
| Reizungen ber Kirke finden wir<br>im Tannhäuser-Mythos unendlich                                             |             | Kölner Zeitung wegen. — In<br>Köln begegnete es mir vor Be=                                                                            |       |
| gesteigert und ihrem Inhalte nach<br>bereichert wieder. — Das Gespräch                                       |             |                                                                                                                                        | 434   |
| bes Odysseus mit seinen, von Kirke<br>in Thiere verwandelten Gefährten,<br>bei Plutarch (vgl. Odysseus; Plu- |             | VIII, 275: Kölner Zeitung. Bgl.<br>X, 228. — VIII, 274: Der Kölner<br>Falstaff und die große Schlacht                                  |       |
| tarch).<br>kittl, Ishann. Kittl komponirte                                                                   |             | am Riederrhein (bas Aachener Musitfest). — 274: Kölner Musit-                                                                          |       |
| den von mir verfaßten Operntegt<br>der "hohen Braut", unter dem                                              |             | schule. — IX, 317: In Köln ließ es die Regie beim Erscheinen ber                                                                       |       |
| Titel "Die Franzosen vor Nizza"<br>Kladderadatsch". Die Korrespon=                                           | 434         | Königin der Nacht ruhig Tag<br>bleiben. — 336: Der Dirigent                                                                            |       |
| denz ber beiden Ghmnasiaften,<br>welche ber "Kladberadatsch" regel-                                          |             | bleiben. — 336: Der Dirigent<br>ber "Zauberslöte" zu Köln. —<br>335: Ein gewisses Kölner Gifts<br>faß, welches ich nicht mit der liebs |       |
| mäßig mittheilt (VIII, 297). — B. II, 114.                                                                   |             | lichen Can de Cologne verwechseln will.                                                                                                |       |
| lleist, Keinrich von. Eine Reihe                                                                             |             | König, Beinrich. Auseinem Roman                                                                                                        |       |
| hochbegabter Epigonen, von Kleist<br>bis zu Platen, that die uner-                                           |             | von H. König "die hohe Braut"<br>sprang mir (1837) das Bild einer                                                                      |       |
| ichöpfliche Begabung bes beutschen Geistes noch kräftig kund. — Kleist's wundervoller "Prinz von Hom-        |             | großen fünfaktigen Oper für Paris<br>in die Augen (Die hohe Braut)                                                                     | 435   |
| burg": Können unsere Schau-<br>spieler dieses Stücknoch gut spielen?                                         | 322         | Königgräg. Das Jahr 1836—37,<br>welches ich in Königsberg zu-                                                                          | 435   |
| Clauftoct. Feffelte Reethonen ber                                                                            |             | brachte, ging durch die kleinlichsten                                                                                                  |       |
| "Faust" stets gewaltig, so war                                                                               |             | Sorgen ganglich für meine Runft                                                                                                        | 10    |
| ihm Klopstock und mancher                                                                                    |             | verloren                                                                                                                               | 435   |

Konrad I. v. Franken . . . . 323 biese unter Auratel des Reiches geftellt, und auf meinem Grabe Konrad II. der Salier . . . . 323 Konradin. Mit der Enthauptung würde bald Ballet getanzt werden bes jungen Konrad in Reapel ift (X, 40).das uralte Königsgeschlecht der Kreon. Durch sein Gebot der Un= "Wibelingen" als ganzlich er= beerdigung des Polyneites gab Rreon den bestimmtesten Beweis Toschen zu betrachten . . . . 324 Konftantin. Chriftliche Apostel und feiner staatsfreundlichen Gefin= nung: er schlug ber Menschlichkeit Raifer Ronftantin riethen und einft, ins Angesicht und rief: es lebe ber Staat! — Tief im Innersten ein elendes Diesfeits um ein befferes Jenseits hinzugeben. Frei von Diefer Sklaverei fühlte fich seiner verwundet stürzte der Staat zu= sammen, um im Tode Mensch zu Beit nur Raifer Ronftantin, werden (Antigone) . . . . . der über das, ihnen als nuplos dargestellte Leben seiner gläubigen Kreuzzüge und ihre Wirkungen. Unterthanen als genußsichtiger In den Areuzzügen tauschte Abend= heidnischer Despot verfügte (III,34). und Morgenland bei maffenhafter X, 278: Wie ward es möglich, aus der Lehre Jesus' vom "Reiche Berührung die Stoffe ihrer, von dem Boden ihrer natürlichen An-Gottes" eine Staats=Religion fir schauungen losgerissenen Dichrömische Raiser und Reger-Henker tungen aus (vgl. E. 40) . . . 435 zu machen? Kroaten. Die gewaltsame Schän= Ropernifus. Kopernifus' Planeten= bung ber weiblichen Bevölferung inftem und ber Gott im Innern in Stadt und Land durch Wal-. . . . . 324 der Menschenbruft Ionen, Aroaten, Spanier u. f. w. Körner, Theodor. Bum Klange im dreißigjährigen Kriege (X, 345. von Lener und Schwert ichlug Bgl. VIII, 51: Rosaten und ber "beutsche Jüngling" seine Schlachten. — Der Sänger ber Arvaten). Brofus. (An H. v. Stein): Die Körner'schen Lieder (Weber) ward Antwort Ihres Solon's auf jene durch den herzlichen Aufschwung ber Befreiungstriege auf feine Frage des Krösos (X, 414). -Gin neuer amerifanischer Kröfus . . . . 325 (X, 40). Kutschkelied. Die wir, mit bem für das tämpfende, war schließlich Geifte unserer großen Meifter im meine Traner um bas gefallene Herzen, dem physiognomischen Ge= Polen sehr lebhaft; tropdem wies bahren unferer todesmuthigen ich einen mir angebotenen Text Landsleute im Soldatenrocke lauzu einer Oper "Kosziusko" von schend zusahen, freuten uns herz= mir (IV, 312). lich über bas "Rutichfelied", und waren von ber "festen Burg" Konebue, August v. Robebue be= reitete Schiller und Goethe am kleinen Heerbe ihres ungeheuren vor, sowie dem "nun danket Alle Gott" nach der Schlacht, tief er= Wirkens die ersten Berlegenheiten griffen (X, 71). und Aergernisse. — Robebue arran= Hyffhaufer. Dort, im Ryffhaufer girte das "Schlüpfrige": nun war fist er nun, ber alte Rothbart der Typus für eine neue theatra-Friedrich: um ihn die Schätze der lische Entwickelung gewonnen. -Nibelungen, gur Seite ihm bas Nach seiner Ermordung dünkte es scharfe Schwert, das einst ben den deutschen Fürsten aut, die altdeutschen Röcke abzuschaffen, grimmigen Drachen erschlug und Robebue's Sache zur eigenen (Friedr. Rothbart) . . . . . 206 zu machen . . Braffus. Benn uns heute ein neuer Cablache. Lablache - ein Rolog, ameritanischer Krösus, ober ein mesopotamischer Kraffus Milund doch jeder Boll ein "Lepo=

lionen vermachte, sicher würden

rello". Die ungeheure Bafftimme fang immer nur in den klarften

| ······································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ~~~         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ~~~   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite |
| herrlichsten Tonen, und boch war<br>es stets nur ein Schwaßen, Plap-<br>pern, dreistes Lachen, hasensüßiges<br>Knieschlottern (I, 218).<br>Schner, Franz. "Catarina Cor-                                                                                                                                                                                                                                       |             | Ueltere freundschaftliche Beziehun-<br>gen: die Symphonie; das Liebes-<br>verbot; autobiogr. Stizze<br>X, 401: Heinrich Laube, der sich<br>gar nichts daraus machte, wie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 437   |
| naro". — Die wunderlichen Ortigenten mit den berühmten Namen, denen ich nicht ein einziges Tempo meiner Opern mit Sicherheit ansvertrauen kann. — Ein Beispiel dasür ("Tannhäuser")                                                                                                                                                                                                                            | 436         | Lateinische Sprache: Ich sühste<br>als Knabe und Jüngling zu bem<br>Studium der griechischen Sprache,<br>mit fast disziplinwidrigem Ums<br>gehen des Lateinischen, mich hins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 329   |
| ichule zu verbessern sein wird. — 374/75: Franz Lachner und Beetshoven's Egmout Duvertüre. — 375/77: Franz Lachner und Mozart's Gmoll-Symphonie.  garde, Paul de. Ueber seine Schrift "zum Unterrichtsgesehe" (Deutsche Schriften I, 1878). Aufsforderung zur Mitarbeit an der Beantwortung der Frage: "Wasift deutsch?"                                                                                       | <b>1</b> 37 | gezogen (Griech. Sprache) Für den Lateiner hatte das Wort ,, barbarus" bereits den griechijchen Sinn verloren; ihm waren unter Barbaren eben nur unzivilisirte und gesehlose fremde Völkerstämme                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 367   |
| bie Herrschaft bes Laios, um beren ungeschmälerten Besitzes willen dieser zum unnatürlichen Bater wird.  Steen. Das plastische Bildwerk, welches uns die Scene des Todestampses Laotoon's darstellt, und die Schilberung, welche Birgilius in seiner Neneis von derselben Scene entwirft (Lessing).  X, 143: Die Fabriken liesern Laoskons Gruppen und chinesisches Porzellan, kopirte Raphaele und Murillo's. |             | hand-Konzerten lernte ich zuerst Beethoven'sche Musik kennen. In ber christlichen Bor-Jeptzeit Leipzig's war das sog. Gewandhaus-Konzert selbst für Anfänger meiner "Richtung" accessibel. — Schicksale ber "Feen", des "Liedesberbotes", des "flieg. Hollanders", "Tannhäuser" und "Lohengrin" in Leipzig. — Leipzig hatte durch Mendelssohn die eigentliche musikalische Judentaufe erhalten. — Das "Meistersfünger" Vorspiel und die "Dante-Symphonie" in Leipzig Leipziger Universität. — Leipziger | 330   |
| teit am Biener Hofburgtheater:<br>er glaubte bem beutschien Theater<br>ohne übersetzte französische Etücke<br>nicht beikommen zu können. —<br>Goethe's Faust und ber "Konver-<br>fationston"                                                                                                                                                                                                                   | 327         | Theater. — Leipziger Conserva-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 438   |

La

£a

Ca

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seit        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ben Kath, zur Stärkung ebler Borfäte vor Allem der Enthalstung sich zu besleißigen. Rureinem edlen Bedürsuisse kann das Weihevolle sich darbieten; nichtskann die schöne Erscheinung förstern, als die Stärkung der Sehnsjucht nach ihr.                                                                                                                                              | Das Ciebesverbot. Es lag mir<br>im "Liebesverbote" nur baran,<br>bas Sündhafte der Henchelei und<br>bas Unnathrliche der graufamen<br>Sittenrichterei aufzudeden. — Auf-<br>fallender Umschlag der Richtung<br>von den "Feen" zum "Liebesver-<br>bote": ihre Ausgleichung sollte      |             |
| <b>Cesben.</b> Der Marsch nach Leoben, ber Sieg bei den Phramiden, — Momente, die kein Komponist unsver Tage sich würde entgehen lassen, sobald er eine biographische Symphonie auf Bonaparte schreis ben wollte (Ervica)                                                                                                                                                             | bas Berk meines weiteren Ent-<br>widelungsganges sein Dichtung. — Musik. — Schicksale<br>bes Berkes (Magbeburg, Paris).<br>I, 28—40: Bericht über bie Magbe-<br>burger Aufführung 1836. — 38:<br>Jurückweisung bes "Liebesver-<br>botes" in Leipzig. (Vgl. Artikel<br>Berlin S. 112.) |             |
| <b>Ecopardi.</b> Leopardi fand in dem "erweiterten Gesichtskreise" der neueren Welt dem Grund für die eingetretenellnfähigkeit, das Große richtig zu erkennen 333                                                                                                                                                                                                                     | Eignans. Das Schwert ber lom-<br>bardischen Gemeindebrüber schlug<br>ben kaiserlichen Kriegshelben<br>(Friedrich Rothbart) in der furcht-<br>baren Riederlage bei Lignans                                                                                                             |             |
| <b>Ceffing.</b> Der Begriff der Antike nach ihrer jest allgemeinen Weltbedenstung besteht erst seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts, nämslich seit Windelmann und Lessing.  — Für das Theater hatte Lessing den Kampf gegen die französische Herrschaft begonnen: es gilt das Theater in den Stand zu seben, die Thaten der Lessing'schen Kämpfe und der Schiller'schen Siege würs | (lombard. Gemeinden)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 358         |
| dig zu feiern. — In seinem "Laostoon" hatte Lessing bei der Bestiumung der Grenzen der Dichtstunft nur die schildernde Dichtkunst im Auge. — Lessing's recht humasner, aber nicht besonders "weiser" Nathan                                                                                                                                                                           | <b>Lindau, Paul.</b> Ein jest für sehr geistreich geltender Litterat (IX, 209). — Johannistriebkraft (X, 81). — Herr B. Lindau will, wie man mir sagt, von aller Kunst immer nur amüsirt sein, weil er sich sonst langweilt (X, 194).                                                 |             |
| VIII, 50: Das Loos Leffing's, Mosart's und so vieler Edlen. — IX, 397: Der unerhörte Aufsschwung des deutschen Geistes, das Wirken eines Winckelmann, Lessing, Goethe und endlich Schilster. — E. 53: Zu meiner Ents                                                                                                                                                                  | Findpaintner. "Sicilianische Bes-<br>per." — Der Prototyp der süd-<br>deutschen Unproduktivität                                                                                                                                                                                       | <b>44</b> 0 |
| fer. — E. 53: Zu meiner Entsichuldigung gegen Angriffe auf mich wegen etwaiger Unrichtigkeit in Nebendingen diene mir Lessing, Laokoon XXIX.  **Eenthen. Die wunderbaren Schlachs                                                                                                                                                                                                     | tette)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9(          |
| ten von Roßbach und Leuthen (Friedr. d. Gr.) 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Planen ruhig unbeachtet zu Grunde                                                                                                                                                                                                                                                     | 996         |
| Cichtenberg. Eigenhändig abge-<br>schriebener Ausspruch Lichtenberg's 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gehen.<br>Eist, Franz. Bericht über die per-<br>fönlichen Beziehungen bis 1849.                                                                                                                                                                                                       | 338         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| — Lifzt in Beimar. — In Entstänschung und Berbitterung mußte er seinen großherzigen Bemühsungen, ber Musik in Weimar eine fördernde Stätte zu bereiten, für immer ein Ziel steden. — Wit uns Beiden hat man nichts anzusangen gewußt                                                                                                                  | 339   | B. II, 78. — 182. — 220. — 247. — 250/51. — 252. Mazeppa. Der Mazeppa ist surchtbar schön: ich war ganz außer Athem, als ich ihn nur das erstemal durchlas! — Ich wüßte ihm aber eine andere Deutung zu geben, als B. Hugo, und deine Mussif hat sie mir gebracht. Aur nicht der Schliß — aus Größe, Kuhm und Volksberrschaft mache ich mir gar nichts.  An die Künstler. Dieser dein Zuruf an die Künstler. Dieser dein großer, schöner und herrlicher Zug aus deinem eigenen Künstlerleben (B. II, 13). |      |
| vierarrangement von Beethoven's<br>neunter Symphonie. Bgl. 296.<br>Eifzt als Symphonifer. Glüd-<br>liche Bezeichnung seiner Orchester-<br>werte als "symphonische Dich-                                                                                                                                                                               |       | Tasso: B. I, 91. — Berg=Sym=<br>phonie: B. II, 154. 175. —<br>Die Zbease: 147. — Graner<br>Messe: 220. — Hmoll-Sonate:<br>69. — Bgl. noch X, 103/4. —<br>242.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| tungen". — Die Erfindung dieser<br>neueren Kunstform der Musit<br>fonnte nur einem höchst begabten<br>Auserlesenen vorbehalten sein, der,<br>durch und durch vollendeter Mu-<br>siker, zugleich durch und durch an-<br>schauender Dichter ist                                                                                                         | 343   | Kisst als Schriftsteller über Mussit (vgl. B. I, 166)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Orpheus. Brometheus. Die charatteriftischen Hauptzüge der Thaten und Leiden eines Orpheus und Prometheus ein würdigeres Motiv zur Formgebung für die Musifals die des Tanzes und Marsches V, 252/53: Orpheus bei den treuherzigen St. Gallern. — B. I., 156: Orpheus. — B. I., 91: Prometheus.                                                        |       | mus".  VIII, 374: Die "ewiggeltenden Gesseye" des Lobes Bernsdorf'schen Aechten und Wahren. — B. I, 110.  Codi. Die Brücke von Lodi, die Schlacht bei Arcole u. s. w., dosmente, die kein Komponist unserer Tage sich wirde entgehen lassen, sobald er eine biographische Symphynie auf Bonaparte schreiben                                                                                                                                                                                               |      |
| Kaust-Symphonie. Erft List's "Faust-", sein "Dante" haben mich über bas Problem ber sym- phonischen Dichtung klar gemacht X, 136: Offenbar sind diese Kon- zeptionen zu gewaltig für ein Bu- blikum, welches sich den Faust im Theater durch den seichten Gounod, im Konzertsaal durch den schwitl- stigen Schumann vorzaubern läßt. — B. II, 54, 61. |       | Cogier. Logier's "Wethobe des Ge-<br>neralbasses" (I, 9).<br>Cohengrin. Ich lernte den Lohen-<br>grin zuerst in Paris (1841) im<br>Jusammenhange mit dem "Sän-<br>gerkrieg auf Wartburg" kennen.<br>Auch Lohengrin ist kein eben nur<br>der hristlichen Anschauung ent-<br>wachsenes, sondern ein uralt<br>menschliches Gedicht.—Entstehung                                                                                                                                                               | 388  |
| Dante-Shmphonie: Sie ift die<br>Seele des Dante'schen Gedichtes<br>in reinster Berklärung. Ihre Be-<br>ziehungen zu Zeit und Raum ihrer<br>Entstehung                                                                                                                                                                                                 | 345   | des Werkes aus den Lebensers fahrungen des Künftlers. — Die Dichtung: ich versuhr darin mit noch größerer Treue als beim "Taunhäuser", in der Darstellung der historisch-sagenhaften Momente                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |

Seite Seite IV, 82: Der konfrete Staat, als wig II. von Bayern vollendet bessen Inhalt Ludwig XIV. mit Recht sich bezeichnet. — 122: Un= von Richard Wagner." VIII, 1-4: Dem foniglichen Freunde (Sommer 1864). — 7: Ein hoch= geliebter junger Freund (vgl. 36 fere auf einer religiös = staatlich = historischen Konvention bernhende Sprache wurde in Frankreich, unter Herrschaft der personi= bis 37). — 168: Aufträge des Rönigs an Semper für die Ronftruftion eines muftergiltigen Thefizirten Konvention, unter Ludwig XIV., sehr folgerichtig auch von einer Akademie auf Beaterraumes. - 240: Schnorr: "D, zwischen diesem göttlichen Könige fehl auch als gebotene Norm fest= und Dir, da muß auch ich ja wohl gestellt. — IX, 143: Meubles à la Pompabour, Stuccaturen à la noch zu etwas Herrlichem gedeis ben!" Louis XIV. Eully. Der "beutsche Jüngling" war Cubte, W. Lübke, der Runfthiftoriker, nicht der Mann, der "Fürsten= scheint dem Schriftsteller Gugtow gunft" im Sinne eines Racine die Phantasie recht ärgerlich ver= und Lully zu bedürfen: er war berufen, "der Regeln Zwang" ab-zuwerfen (VIII, 51). Eucretia. Die Geschichte ber Lucretia und der Bertreibung der Tar-Cufignan. Rönige aus dem fran-göfifchen Saufe Lufignan bequinier aus Rom (IV, 320). herrschen in der letten Sälfte des Eucca, Pauline. . . . . 442 15. Jahrhunderts die Insel Chpern **Lüders** (B. II, 74). (I, 308). — Jacques Lusignan Ludwig I. von Bayern. Sein Bei= (I, 311). spiel für die Pflege der plastischen Euther. Luther's herrlicher Choral Runft ift durchaus als ein voll= rettete ben gesunden Beift der Refrandiges, ganglich erfülltes zu beformation. - Luther's Bibel und Ratechismus. Seine Em= VIII, 74: König Ludwig konnte feinen Gifer für finnfällige Runftporung gegen den freventlichen Sündenablaß. — Buddha, Luther thaten erfolgreich befriedigen; um (Indien, Nordbeutschland). aber ben Ginn bes Bolfes für bie Jeder unserer großen Dichter und schönen Thaten der Kunft empfäng= Weisen war noch in der Lage lich zu machen, bedurfte es einer Luther's, welcher sich seine Sprache langfam gu pflegenden Bildung. erft felbft bilden mußte. Luther's Wiedergabe des griechischen "barbaros" (1. Kor. 14, 11) . . . . 364 Bir glauben Luther in seinem Eudwig II. Schöner als ich es ahnen und hoffen konnte, ward durch ihn meine bange Frage (am Schlusse Borne gegen ben Papft vor uns zu sehen! (Beethoven, IX. Symph.) des Vorwortes der Herausgabe der Dichtung "der Ring des Nibe= 92 lungen") beantwortet: sein ftar= E. 104: Der feierliche Gefang, mit fer trener Schut ließ mich voll welchem Hans Sachs Luther und Bertrauen ben rechten Weg gur die Reformation begrüßt und Aufführung meines Wertes bewelcher bem Dichter eine unvergleichliche Popularität erworben hat. — X, 413 (An H. v. Stein): schreiten. — Seine begludenbfte Bunft begeisterte mich zur Entwerfung meines "Barfifal", fie feste mich auch in ben Stand, Mit Allem, was fie umgiebt, treten Ihre Gestalten lebendig, durchaus schon im Jahre 1882 das Bühnenindividuell und unverwechselbar auf uns zu, — hier Ratharina Weih = Festspiel aufzuführen . . 363 von Siena, dort Luther - leib= Widmung des "Ring des Nibelun= haftig und vertraut Alle wie diese. gen": "Im Bertrauen auf ben deutschen Geift entworfen und zum Ruhme seines erhabenen Cüttichau. Gin 22 jähriger Jagd=

Wohlthäters, des Königs Lud=

junter, welcher eigens aus bem

Grunde, weil er Nichts davon

|                                    | Seite | Sei                                   |
|------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| verftunde, gum Intendanten eines   |       | phonie V, 114: Ich brachte            |
| Theaters gemacht wurde Seine       |       | Herrn v. Lüttichau auf den Be-        |
| Bedenten gegen die leberfiedelung  |       | danken, Spontini zur personlichen     |
| von Weber's Afche nach Dresden.    |       | Direktion seiner "Bestalin" in        |
| Gegen den tragischen Ausgang       |       | Dresden einzuladen.                   |
| des "Tannhäuser"                   | 442   | Euzern (B. II, 245. 47. 49 u. f. w.). |
| II, 68: Luttichau's Bebenken gegen |       | Cyfurgos. Ausspruch des Lyfurgos      |
| Die Aufführung der neunten Sym=    |       | von Sparta 36                         |



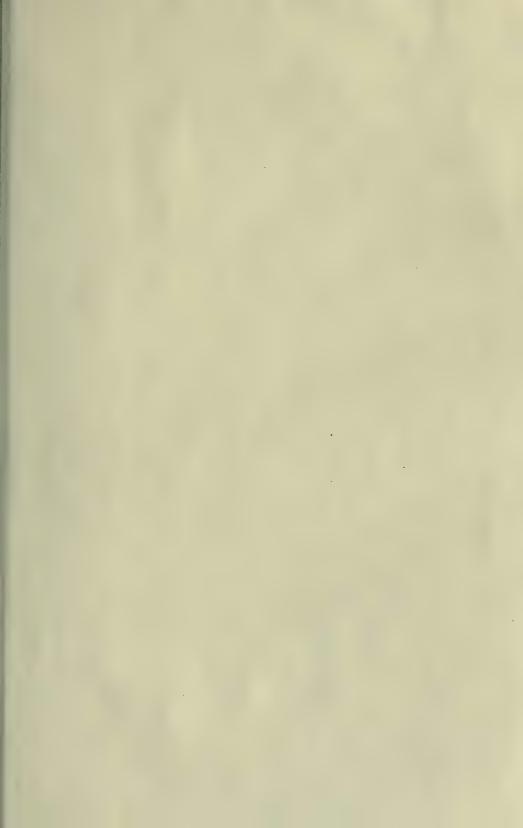







## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

ML 410 W1A145 Bd.1 Wagner, Richard
Wagner-Encyklopadie

Music

